

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

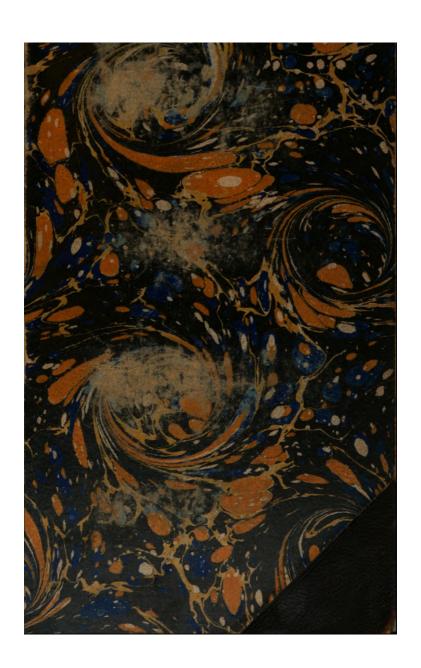

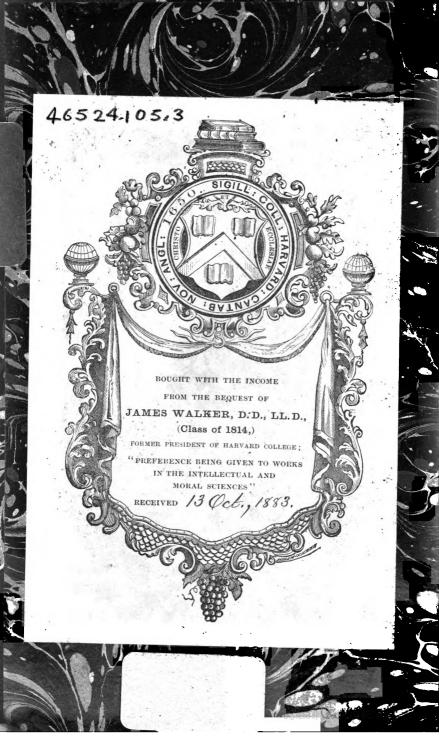



## Geschichte

bes

# Kirchenlieds und Kirchengesangs

ber

griftligen,

inebesonbere ber

deutschen evangelischen Kirche.

Bon

Eduard Emil Roch,

Defan, orbentlichem Mitglieb ber hiftorifchetheologifden Gefellicaft ju Leipzig.

Nach bem Tobe bes Verfassers herausgegeben

nod

Adolf Bilhelm Sod, Brofeffor am Rantonsgymnaftum in Shaffhaufen.

Erfter Baupttheil.

Die Dichter und Sanger.

Siebenter Band.

Pritte umgearbeitete, burdans vermehrte Auflage.

Stuttgart.

Drud und Berlag ber Chr. Belfer'ichen Berlagehanblung. 1872.

46524.105.3 TH, 1869

Walker fund.

## Inhaltsübersicht des siebenten Bandes.

#### Sechste Beriode.

Die Beit der Erneurung des frommen Gefühls und kirchlichen Bewuftseins.

Bom britten Reformationsjubilaum nach Deutschlands Befreiung bis auf bie neueste Zeit 1817—1870.

I. Das evangelische Rirchenlied als der Ausdruck des religiösen Gemuthes und kirchlicher Stimmung.

| Einleitung:                                         | Seite                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Der Ginfluß ber romantifchen Dichterfcule, ber Be-  |                        |
| freiungefriege und ihrer Sanger auf bie Bieber-     |                        |
| belebung bes Glaubens und auf das Rirchenlieb.      |                        |
| Ueberwindung bes rationellen Glementes in ber       |                        |
| Theologie. Charafterifit bes mobernen Rirchenliebes | 1-34                   |
| Erneurung bes Kirchenliebes:                        |                        |
| A. burch Liebersammlungen                           | 34-58                  |
| B. burch Ginführung befferer Rirchenge=             |                        |
| fangbücher                                          | <b>58</b> — <b>6</b> 2 |
| Anbahnung berfelben: burch Darlegung ber            |                        |
| Gesangbuchenoth von R. Stier, heinrich              |                        |
| Rrag, Grüneifen, Beis, Laprig,                      |                        |
| Bour Schabe Ridiefde 58-60:                         |                        |

Digitized by Google

Seite burch Erhebung ber Hymnologie zur theologischen Sachwissenschaft von Marts. Lange, Sagenbach, Cofat, Balmer. Schöberlein 61-62. 1. Befangbucher mit ichwachen Anfangen ber 62 - 79in Berlin. 1829. burch : Rüfter. Marot. Theremin 62-66. in ber ref. Rirche bes Cantons Appengell. 1834 66. in Julich Cleve Berg (Provinzialgefangbuch). 1835. burch: Sulfemann 66-67. im Großherzogthum Baben. 1836 67-68. in Dangig. 1841. mit Liebern von: Bled. Bresler. Schnaafe 68-69. in Hamburg. 1842. burch: Rambad. Freubentheil. Strauch. Geffđen. 69 -73. in Leipzig. 1844. burch : Rodlit 73-74. im Bergogthum Raffau. 1844. burch: Sepbenreich 74. im Fürstenth. Reuß j. L. (Geraifches G.) 1850. burch: Scottin 74-76. in Frankreich (Conferenggefangbuch). 1850 76-77. im ref. Ranton Burich. 1853 77. in Samburg für bie ref. Bem. 1862. burch: Dilthen 78. in Olbenburg. 1868 78-79. 2. Befangbücher mit halber Reform . 79-110 in Bürttemberg. 1841/42. burch: Bahnmaier. Gruneifen. G. Somab 79-87. in Salle: 11. Aufl. 1841. 87. im ref. Ranton Schaffhaufen. 1841. 87-88. im ref. Ranton Margau. 1844. burch: Fröhlich 88-91. in Baiern für bie reform. Gemeinben. 1847. 91. in den vereinigten Staaten für b. luther. Gem. 1849 91-93. in Norbamerita jum Gebrauch für lutherifche unb reformirte Gemeinben (bas neue gemeinschaft=

liche Gefangbuch). 1850. 93-94.

im ref. Ranton Bern. 1853. 94.

in ben ref. Rantonen Bafel-Lanb unb Bafel-Stabt. 1854, burd:

Sagenbad. Preismert 94-97.

in Riga. 1853. 97.

in Reval. 1855. 97-98.

in Rufland. 1855. 98.

in Lubed. 1859. 98-99.

in ber Pfalz. 1859. burch:

Ebrarb 99-103.

in ben vereinigten Staaten fur bie reform. Rirchen. 1860/61. burch:

Schaff 103-105.

im Beften ber vereinigten Staaten (bas beutsche Unionsgesangbuch). 1862. 105-106.

in Meiningen. 1862. 106.

im Fürftenth. Reug j. 2. 1865. 106-107.

im ehemaligen fachf. Rurfreis (wittenberg. Gefangb.) 1866. 107.

in Greifsmalbe, Stettin u. Stralfunb. 1866. 107-108.

in ber Graffchaft Wernigerobe. 1867. burch:

Schwarttopff 108-109.

in ben ref. Kantonen: Glarus, Graubunben unb . Thurgau. 1868. 109—110.

3. Gefangbücher mit ganger Reform . . . .

110-137

in ber ref. Gemeinbe ju Lubed. 1832. 110.

in Missouri für bie evang. luther. Gem. ungeanberter augeb. Confession. 1862. 110-111.

in Tedlenburg. 1852. 111.

in Minben und Ravensberg. 1833. 111-112.

Deutsches evang. Rirchengefangbuch (Gifenacher Rirdengefangbuch). 1854. burch:

Bilmar. Bahr. Badernagel. Daniel. Geffden 112-115.

in Bayern für b. luther. Gem. 1884. burch: Sarleg 115-119.

in ben reform. Gemeinben bes Bupperthales. 1854. 119-120.

in Schlefien (bevorwortet von Sahn). 1855. 120-121.

in Oberöftreich und Oberftepermart. 1856. 121.

in Preußen für bie separirten luther. Gemeinben. 1856. 121—122.

in Elberfelb für b. luther. Gemeinben. 1857. burch: Bole 122-125.

Geite

in Denabrud (Schulgefangbuch). 1856. 125-127.

in Schaumburg-Lippe. 1857, 127.

in Neuvorbommern und Rugen. 1858. 127.

in ber Proving Preugen für bie reform. Gemeinben. 1858, 127-128,

in Sorau. 1859. 128.

in Anhalt=Bernburg. 1859. 128-130.

in Franfreich für bie befenntniftreuen Lutheraner. 1850. burch:

Wegermüller 130-135.

in Mühlhausen für bie ref. Rirche. 1867. 130.

in ben Schlefischen Landen (bas neueste Breslauer). 1868. 135-136.

in Dele. 1867, 136-137.

Gefangbuchsentwürfe finb vorhanden:

im Großherzogthum Beffen-Darmftabt. 1855. 137.

im Großherzogthum Medlenburg=Strelig. 1861. 137.

in ben Berzogthumern Schleswig-Bolftein. 1869. 137.

in ber preußischen Proving Branbenburg. 1870. 138.

in Magbeburg. 1870. 138.

in Schlefien. 1871. 138-139.

im Großherzogthum Dedlenburg-Schwerin 139.

Mit Anhangen verfebene Gefangbücher:

im Herzogthum Sachsen-Altenburg. 1856. 139.

in Marienwerber, 1856, 139.

in Schwarzburg-Rubolstabt. 1855. 139.

in Lüneburg. 1861. 139.

in ber Altmart und ber Priegnis. 1861. 139.

#### Schilberung einzelner Dichter:

1. Die lutherifden Dichter

140 - 326

G. Morit Arnbt 140-148. Claus harms 148-156.

Chr. Rarl Jul. Asschenfelbt 156-159.

Carl August Döring 159-168.

Johann Friedrich v. Mener 168-176.

Ewald Rudolf Stier 177-188.

Christian Beinrich Beller 188-194.

Guft. Friedr. Lubw. Knat 194-197. Friedrich Mug. Felbhoff 197-199.

Christian Gottlob Barth 199-210.

Christian Gottlob Rern 210-213.

Albert Anapp 213-231.

Karl Johann Philipp Spitta 231-247.

Beinrich Momes 247-252. Joh. Gottlieb Friedr. Röhler 252-255. Chriftian August Babr 255-257. Friebr. Mug. Rothe 257-261. Wilhelm Ben 262-266. 30h. Chr. Wilh. Aug. Sopfenfad 267 -270. Biftor Friebr. r. Strauß 270-276. Chrift. Rubolf Beinrich Buchta 277-284. Jul. Rarl Reinholb Sturm 284-290. Chriftian Aug. Gebauer 290-291. 30h. Chriftof Wilh. Reuenborff 291-292. Johann Wilh. Rautenberg 292-293. Jan Pol 294. Beinrich Alexander Ceibel 294-296. Abolf Morabt 296. Beter Friedrich Engftfelb 296-298. Johann Bilb. Lefdte 298-299. Gustav Jahn 299-301. Rarl Friedr. Stange 301 - 302. Rarl Mann 302-303. Rarl Aug. Georgi 303. Friebr. Julius Rrais 303-304. Johann Chriftoj Blumbardt 304-306. Ernft Albert Beller 306-307. Georg Friedr. Ranfer 307-309. Bilh. Ed. Immanuel v. Biaroweth 309-310. C. J. St. Gilzfy 310. Friedr. Arnold Swald Reinhardt 311. Johann Franz Lubwig Karl Barthel 311-313. Ludwig Grote 313-314. Georg Christian Dieffenbach 314-315. Abolf Nicolai 315-316. Friedrich Samuel Dreger 317. Lubwig Schmibt 317-318. Georg Bilbelm Schulze 318-319. C. Friedrich S. Rotel 319-320. Christian Bilbelm Stromberger 320-321. Christian Rarl Glüd 321-322. Otto Emil Schott 322. Manes Frang 323. Wilhelmine Benfel 323-324. Luise von Plonnies 324--325. Marie Cophie herwig 325-326. Eleonore Gurftin Reuß 326.

| Anhang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Die Dichter ber Herrnhuter evangelischen Brüber-Unität<br>Einleitung. Allgemeines über bie Entwicklung ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 327—343            |
| felben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 327—330<br>329—330 |
| Dichter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Johann Baptist Allbertini 330—334.<br>Karl Bernhard Garve 334—342.<br>Georg Heinrich Gottlieb Jahr 342.<br>Heinrich Rubolf Wilh. Wullschlägel 342—34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.                 |
| 2. Die reformirten Dichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 343-384            |
| Gottfried Menten 344—351.  Johann Heinrich Karl Hengstenberg 351—35  Johannes Geibel 352—353.  Friedr. Ferdinand Abolf Sac 353.  Friedr. Wilh. Krummacher 353—360.  Johann Beter Lange 361—364.  Johannes Nothen 364—367.  Johann Jatob Schneiber 367—370.  Karl Octavius Boget 370—371.  Leonhard Meißer 371—372.  Anna Schlatter 372—377.  Meta Heußerschweizer 377—381.  Charles Majors orfenth 381—382.  Karl Steiger 382—383.  Friedr. Heinr. Ofer 383.  Otto Heinrich David Ramsauer 383—384. | 2.                 |
| 3. Die Sektenbichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 385—414            |
| a. die Enthusiasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 385—405            |
| b. bie Separatisten ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 405-414            |
| Allgemeines:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                  |
| a) Mennonitengemeinde und ihre Ent-<br>wicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 405-407            |
| Gefangbuch für bie Mennonitengemeinbe. 1854. 405-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.                 |
| Gesangbuch für einen Theil ber Mennonitengemeinbe<br>in ben beiben Hessen, Pfalz, Rheinpreußen und<br>Nassau. 1843. 406.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |

| Anharrangerlicht nes liebenten Baudes.                                                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Gefangbuch zum gottesbienfil. unb haust. Gebrauch in evangelischen Mennonitengemeinben. 1856 406—4                      | <b>€</b> el1<br>07. |
| β) bie freien Gemeinben ber Lichtfreun<br>unb ihre Entwicklung                                                          | be<br>407—41        |
| Deutsch-fathol. Gefangbuch, 1847. burch: Duller 408-409:                                                                | 407—410             |
| Lieber und Gefange ber freiproteft. Gem. zu Rorbhaufen.<br>1847—1850. burch:                                            |                     |
| E. Balher 410.<br>Lieberbuch für freirelig. Gemeinben. 1863. burch:<br>E. Balher 410.                                   |                     |
| Gefange für freie relig. Gemeinben. Frantfurt 1868. 4<br>Dichter:                                                       | 10.                 |
| Friedrich Ludwig Burtert 410—411.                                                                                       |                     |
| γ) bie Methobistengemeinben                                                                                             |                     |
| Allgemeines. Entflehung berfelben                                                                                       | 411-413             |
| Deutsches Gesangbuch ber Methobistengemeinbe in Gincinnati von Raft. 1839, 412.                                         |                     |
| Sammlung geiftl. Lieber für b. bifchoff. Methobiften. firche. Bremen 1851. 413-414.                                     | •                   |
| II. Der evangelische Kirchengesang in der lutherischen und resormirten Kirche                                           | 414—495             |
| A. Der gemeinbliche Choralgesang.                                                                                       |                     |
| 1. Choralbuchherausgeber, bie noch auf bem Stanbpunkt<br>Hillers und Schichts stehen                                    | 415-417             |
| 2. Berfuche gur herbeiführung eines würbigeren und volksmäßigeren Gemeinbegefange:                                      |                     |
| a. burch allgemeinen 4ftimmigen Gemeinbegefang .                                                                        | 417-423             |
| in ber beutschen Schweiz durch H. B. Nägeli<br>417—420.                                                                 |                     |
| in Württemberg burch Kocher, Silcher und Frech 420—423.                                                                 |                     |
| b. burch Ginführung bes einftimmigen fog. rhythmis fchen Gemeinbegefangs                                                | 424—445             |
| Sammelwerke, welche burch grünbliche historische For-<br>schungen bas Ursprüngliche wieder zu Tage förder-<br>ten: von: |                     |

von ben bem Original angethanen Entstellungen

und Berfehrungen . . . . . .

449 - 454

455 - 460

#### Choralbuchherausgeber:

M. G. Fischer 449-450.' J. F. Naue 450.
B. Chr. L. Natorp 450-451. Fr. Schneis ber 451. A. B. Bach 451. D. A. Bichiesche 451. E. R. Hentschel 452. E. F. Beder 452. J. Wiegand 452. Fr. Filip 452. C. Karow 452-453. C. H. Sämann 453. G. Flügel 453. L. Chr. Erk 453-454. S. Müller 454. J. G. Lehmann 454.

#### Choralcomponiften:

5. B. Rlein 460-461.

3. M. Efderlisty 461.

ichen Gemeinbegefang unb Orgel . . . .

S. G. Muberlen 461.

G. Chr. Apel 461.

2. Reicharbt 461-463.

\$. G. Rageli 463-464.

5. M. Breibenftein 464.

R. Roder 461-466.

3. G. Fred 466-467.

Fr. Gilder 467-471.

G. R. B. Ritjdf 471−472.

Fr. Aniewel 472.

3. Bal. Strebel 472.

R. Ferb. Beder 473.

M. G. Ritter 473.

Fr. Filit 473.

Fr. Lapriz 473-474.

Fr. Erbm. Sommel 474.

3. Zahn 474-475.

E. Rrüger 475.

B. Kronberger 475.

3. Seinr. Lütel 475-476.

3. S. A. Ebrard 476.

3. S. Fr. Faißt 476-477.

3. G. Segler, R. Andbel, Weeber,

3. C. T. Binkler, Ellwanger, Lachen= maier, Seiz, Rübiger 477—479.

Blüber, Schneiber, Jenfen, Gamann 479.

Anonym ericienene neue Chorale 479-480.

|                                                            | Seite            |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| B. Der liturgische Gesang.                                 |                  |
| Reform bes gangen evang. Rulins: Preufifche Rirchenagenbe. |                  |
| Beranftaltung liturgifder Sammlungen. Wiffenfchaft=        |                  |
| liche Behandlung ber Liturgif. Officielle und private      | •                |
| Bemühung für Reform bes Kultus                             | 480 - 486        |
| Musitalische Ausstattung ber Kirchenagenben. Sammelwerke   |                  |
| namentlich von Winterfelb, Kraußolb und Schb=              |                  |
| betlein. Der Psalmobische Gesang                           | 487—493          |
| Reform ber Rirchencantate burch Menbelfobn = Bartholby     | 493— <b>4</b> 95 |

### - Sechste Beriobe.

Die Beit der Ernewerung des frommen Gefähles und kirchlichen Bewußtsenus.

Bom britten Reformationsjubilanm nach Deutschlands Befreiung bis auf bie nenefte Zeit. 1817—1870.

Bas evangelifche Kirchenlied als der Ausdruck des religiöfen Gemuthes und kirchlicher Stimmung.

Segen bie "heradziehenden Tendenzen" der flochen, verstandesmäßigen Auftlärung und gegen den die Zeitgenossen dem Christenthum
immer völliger entfremdenden humanistischen und philosophischen Unglauben hatte sich bereits in den zwei letten Jahrzehnten der vorigen Periode ein heilsames Gegengewicht außerhalb der Kirche zu bilden angesangen durch die sogenannte romantische Dichs terschule, gegründet und gestaltet von L. Tieck, Novalis, den Gebrüdern A. B. und Fr. Schlegel, B. Backenroder, Arnim und Brentano.\*) Der erstgenannte, einer ihrer bedeutenbsten Stimmsührer, der als vierundzwanzigjähriger Jüngling 1797 seine schriftstellerische Thätigkeit begann mit Angrissen auf die an die Stelle der christlichen sich eindrängende moralische, durch und durch mit Pelagianismus getränkte und vornemlich durch Issland und Rohebue, diese "Apostel der moralischen Jämmerlichteit", wie er sie nannte,

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Bgl. Freiherr v. Eichenborff, über die ethische und weltgisse Bebeutung ber neuern romantischen Poesse in Deutschland, Leipz. 1847. — "Die Romantifer in ihrem Berhältniß zum Ehrstenthum" in hengstensberg's evangel. Kirchen= Zeitung 1850, Rr. 7—9. 90—95. — hermann hettner, die romantische Schule in ihrem innern Zusammenhang mit Gibe und Schuler. Braunschw. 1850.

Rod, Rirdenlich. VII.

vertretene Poefie, Magt in ber Borrebe ju feinen Schriften: "meine erfte Jugend fällt in jene Jahre, als in Deutschland ber Sinn fur's Schone, Sobe und Bebeimnifvolle entichlummert ober erftorben ichien; feichte Auftlarungefucht batte fich ber Berrichaft bemachtigt und bas Beilige als einen leeren Traum hinzustellen polucht; Beichgultigfeit gegen Religion nannte man Denkfreiheit, ein feichtes populares Gefdmat follte bie Stelle ber Philosophie vertreten und felbft bie Poefie, in welche fich bas Gemuth hatte retten mogen, lag erftorben." Mit ibm bielten fich bom Septem= ber 1799 bis zum Juni 1800 mabrent ber Weimarifden Buthe= geit Gothes und Schillers bie Bebrüber Schlegel in Jena anf, wo fie jufammen anfangs bem Bealismus biefer beiben Dichterberoen hulbigten, um bie profaifche Beit ber platten fpiegburger= lichen Wirklichkeit wieber mit achter Poefie und hober, genigler Runftbilbung zu burchbringen. Balb aber traten fie in entschiebnen Segenfat gegen ben unter bem überwiegenben Ginflug Gothes, ber fich felbft einen "becibirten Richtdriften" nannte, in Beimar gur Berrichaft gelangten antiten, beibnischen Beschmad ber vordriftlichen, hellenischen Zeit und fuchten wieber ben alteriftlichen beutschen Geschmad zu erweden. Bon Gothe barüber verächtlich ", Nazarener" gescholten, machten fie nemlich bas driftliche Mittel: alter mit feiner herrlichen großen beutschen Raiferzeit und mit feiner Glaubenefeligkeit und Innerlichkeit gum religiöfen und politischen 3beal. Bahrend ber 3bealismus Bothes und Schillers noch mit einem gewiffen Schein ber Wirklichkeit in ben Runft: gebilben ber heibnifchen Bellenen allein ben achten Styl und bie ewigen Mufterbilber fab, gogen fle fich nun mit ihrem 3beali6: mus, ber an ber "rhetorifchen Ibealitat Schillers unb an ber fymbolifden Raturpoefie Bothes" tein Genuge fanb, fonbern gang und gar an bie Runft und Dentweise bes firchlichen Mittelalters fich anlehnte, auf bie fubjectivfte Beife und unter bem Bormalten ber Phantafie in bas innerlichfte Gefühles und Gemutholeben que Ihr nachftes Berbienft ift babei jebenfalls bas, bag fie an beutscher Art und Runft feftbielten und gegennber ber humanen Bilbung und Poefie mit ihrem vaterlanbelofen Allerweltburger: thum und ihrem begeifterten Geltenbmachen bes allgemein Menfch: lichen in heibnischem Beift und driftusfeinblicher Philosophie eine

driftlich : hentiche Rationalvoefie foufen, woburd in Deutschland bas lang in Schatten gestellte Chriftentbum wieber aus Licht gezogen und bas fast ganz erloschene Rationalbewußtsein wieber machtig gewedt murbe. Ramentlich war es fr. Schlegel, ber bie Beitgenoffen von ihrer vorgefaßten Meinung, ale ob bie burch bas driftliche Pfaffenthum verbuntette Berelichkeit bes claffifden Alterthums erft wieber burch bie moberne Clafficitat ju Tag gefchafft worben feb, au befreien suchte, inbem er fie lebete, einzig und allein bas Chriftenthum habe bie als claffic geruhmte alte beibe nische Welt aus ihrem Berberben gerettet burch bie Rraft bes Evangeliums und auch bie jesige Belt mit ihrem mobernen Beis benthum konne einzig und allein nur burch bie alte ewig eine und gleiche Rirche Chrifti überwunden werben. Allerbings fanben biefe Romantiter anfangs felbft auch auf Seiten berer, bie bei allgemeinen Abfall vom driftlichen Glauben mit ihrer Aufflarung und hoben geiftreichen Bilbung in eigner Rraft fic felbft glaubten belfen zu tonnen, ohne eines Gottes und Beilanbes an beburfen. Sie hatten fogar bie alleinige Selbftherrichaft bes 36, ber fie unter ben Jenenfer Philosophen Fichte und Reinholb und im Beimarischen Rreis bulbigen gelernt hatten, in freiester Entwidlung bis gur außerften Spibe, bis gur Bergotterung bes. 36 im finnlichsten Bantheismus getrieben. Bagte boch ein Novalis es auszusprechen: "Inbem bas Berg, abgezogen von allen einzelnen wirklichen Gegenftanben, fich felbft empfinbet, fich felbft ju einem ibealiftischen Gegenstanb macht, entfteht Religion. Gott ift überall in jebem Gingelnen und in taufenb mannigfaltigen Geftalten ericeint Sott gang; wenn er Menfc werben tonnte, fo tann er auch Stein, Thier und Pflanze werben." Ferner maren allerbings and biefe Romantiter, inbem fie ihr 56cftes in ber Runft, ftatt wie andre bor ihnen im Rugen ober in ber Bilbung ober im reinen Denten, ju fuchen anfingen, in einen formlichen Cultus ber Runft bineingerathen, inbem fur fie bie Runft gur eigentlichen Religion murbe, wobei ihnen, bamit bas 36 ju feinem vollsten Gelbstgenuß in freister Billfuhr bas gange Leben gestalten tonne, bie Phantafie als bas icaffenbe und waltenbe Geheimnig ber Dinge galt. Hatte ja boch berfelbe Rovalis bie Boefie für bie eigenthümliche handlungsweise bes menschlichen

Beiftes erklart und ben Bebanten, bak fie bie Wottberrichaft er= ringen werbe, in feinem Beinrich von Ofterbingen burchgeführt, während andre Romantiter bei folden Bhantaftereien burch leicht= fertigen Lebenswandel fich Blogen gaben und Fr. Schlegel in fei= ner "Lucinbe" bie loderften und bebentlichften Anfichten über bas Berhaltnig ber romantischen Runftreligion gur Sittlichkeit auf= ftellte. Aber gerabe begbalb mußte es einen um fo burchichlagenberen Einbrud auf bie Zeitgenoffen machen, ale bei biefen Romantitern bie endliche Rudtehr aus folder groben Berirrung gum driftlichen Glauben eintrat und mehrere berfelben offen bekannten, fo wenig ale bie humane Bilbung ober Philosophie gemahre bie Runft volle Rube und Berfohnung, fonbern einzig nur in Chrifto feb bas Beil zu finden. Go tam benn ber bon allen Seiten bebrangten driftlichen Rirche bie Sulfe aus bem Lager ihrer eigenen feitherigen Feinbe, und ber Protest, ben bie Romantifer gegen bie geistigen und sittlichen Folgen ber gangen Aufflarung einlegten, bie fie treffend "Abklarung" ju nennen pflegten, mar fur bie Rirche und bas neu zu ermedenbe Glaubensleben von größerem Berth, als alles eigne Brotestiren.

Der erste, ber von ben Irrwegen ber Romantit sich abwanbte ... und "seine Arme sehnstüchtig nach bem Heiland ausstredenb" zur Kirche zurudkehrte, war Novalis.\*) Sein ebler ins Jahr 1800

<sup>\*)</sup> Rovalis, nach seinem Familiennamen Friedrich v. Harbensberg, wurde 2. Mai 1772 auf seinem Erbgut Ober-Biederstäd in der Grafschaft Mansseld geboren. Sein Bater, ein ächter Deutscher, war Director der sächsischen Salinen zu Beißenfels und hielt sich mit seiner durch ihre sante nube und schöne Religiosität den wirksamsten Einsus auf ihre Kinder übenden Gattin zur Brüdergemeine in dem nicht weit entsernten Reu-Dietendorf. Dem dortigen Prediger wurde er auch als Knade zur Unterweisung im Christenthum übergeben. Seiner lebhaften Phantasie sagten aber viel mehr die Mährchen zu und als er nun zum Jüngling heranzureisen ansieng, ließ er nicht nach, bis er seinen Aufentshalt wechseln durste. So kam er denn, 16 Jahr alt, auf ein Jahr in die Pstege seines im Braunscweissichen wohnenden Oheims, des Landscomthurs v. Harbenderg, und in dem Umgang mit diesem vielseitig gebildeten und weltersahrenen Manne, dessen reichhaltige, die besten und neuesten Schristwerke enthaltende Bibliothek ihm zu freier Bersügung stand, gelangten seine reichen Seistesgaden zu kreiere Entfaltung. Ramentlich trat dei ihm balb schon die Reigung und Gade zur Poese servor, so das hossmann v. Fallersleben (in seinen "Kindlingen zur Gesschichte der deutschen Sprache und Dichtung. Leipz. 1859, Heft 2) aus Reusedass Sammlung 4 Jugendgedichte von ihm verössentlichen sonnte.

fallenber Bargang wirkte auch fo ganbenb auf bie anbern Romantiter alle, bag bon nun an ihre Lofung murbe: "Die Runft,

Rachbem er bann noch ein Jahr auf bem Gymnafium ju Erfurt verbracht hatte, bezog er als iSjähriger Jungling im Berbft 1790 bie Univerfitat Je na, wo er von ben philosophischen Bortragen Sichtes, Reinholbs unb Schellings fo ergriffen murbe, bag ibn von ba an neben bem poetischen ein fpeculativer Erieb fein Leben lang begleitete, mabrent ber erftere vollends burch bie Perfonlichfeit Schillers im naben Beimar faft bis jur Schwarmerei in ihm gefteigert wurbe. Geine weitern Studienjahre verlebte er in Leipzig, wo er mit gr. Schlegel, einem ber hauptftifter ber romantifden Soule, in vertrauten Beiftesvertehr trat und fich faft ausfolieflich ben fonnen Runften und Biffenfchaften wibmete, und bann auch noch in Wittenberg, wo er fich nun, nachbem ihn Schiller auf bie practifche Lebensthatigfeit verwiefen hatte, planmagig mit ernften Berufsftubien ju beschäftigen anfieng und neben bem Stubium ber Rechte auch bas ber Chemie, Mathematit und Gefchichte, besonbers auch ber Rirchengefchichte betrieb. 3m herbft 1794 begab er fich bann, nachbem er im Sommer feine Stubien vollenbet hatte und nur mit Dube bon feinen Eltern abgehalten worben war, an bem bamale zwifchen Franfreich und Deutschland ausgebrochenen Rriege Theil gu nehmen, ju bem Rreisamt= mann Juft nach Tennftabt, unweit Beigenfels, um fich in bie Berwaltungegeschäfte einleiten ju laffen. hier war es benn auch, bag er im Frühling 1795 auf bem naben Gute Gruningen Sophie v. Rubn tennen lernie, bie, obwohl erft 13jabrig, ju einer Jungfrau berangeblubt war "voll himmlifcher Anmuth, Rubrung und Majeftat." Gegen Enbe bes Jahres verlobte er fich mit ihr und trat bann, um balb feinen Sausfand begründen zu konnen, ale Aubitor unter ber Leitung feines Baters in bie durfadfifde Salinenverwaltung ein. Fruhe eintretenbes Kranteln. ber Braut und ihr balbiger, zwei Tage nach ihrem 16. Geburtetag, an einem gefährlichen Lebergefcwur 19. Darg 1797 eingetretener Tob ließ es jeboch nicht bagu tommen. Schon bie bangen Sorgen mahrenb ihres langern Rranteins hatten in seinem herzen ben unter bem Schutt ber Philosophie und Romantit wie begraben liegenben frommen Glauben feiner Rindheit wieber wachgerufen, wenigstens ben Glauben an ben all= waltenben Bater, ju bem man auch in außerlichen Dingen beten tann, und an die Unsterblichkeit ber Seelen. Seit ihrem hingang aber in die unfichtbare Welt war ihm bie fichtbare Welt mit biefer gu Giner vertnüpft und fein ganges Befen "gerfloß wie in einen halben, bewußtlofen Traum eines bobern Dafepns." Schon etliche Bochen vor ihrem Tobe hatte er geschrieben: "Dort bluben mir einmal bie Soffnungen auf, die ich bier verliere." Beugen biefer innern Lebensumwandlung find seine 1797 ent= ftandenen und im folgenben Jahre vollenbe weiter ausgeführten "homnen an bie Racht", erfimale gebrudt im Athenaum, Bb. III. Stud 2, Berlin 1800. Und 10 Tage nach ihrem Tod bekannte er: "Die Ibee von Gott warb mir mit jebem Tag lieber." So verfant benn nun "bas beitere Luftige Welttind", bas taum erft noch in fein Tagebuch geschrieben batte: "überlaß bich nicht zu fehr bem Sang, ju veriren und zu beluftigen", in tiefen Ernft und fcwelgte eigentlich in bem Schmerz um bie Berftorbene, mit ber er nun eine Art göttlichen Gultus trieb, fo bag in feinem Tagebuch aus biefer Zeit bie Borte fich eingeschrieben finben: "Sophie und Christus."

bie Wiffenschaft und bas Leben, mit Einem Worte bie Welt muß mit bem Chriftenthum burchbrungen werben." Unb hatte bie Ro-

Rach einigen Monaten icon war er von ber franthaften Tobesluft, in ber er ben Tob fuchte, um mit ber Berklarten balb wieber gang ver= einigt ju fenn, geheilt und bie neu erwachte Liebe ju ben Biffenschaften Bog ihn im herbst 1797 auf bie Bergafabemie Freiberg, um unter Berner ben Bergbau ju erlernen. Ueber ben Naturstubien erhielt nun fein fpeculativer Trieb wieber einen neuen Sporn bis jum Pantheismus hin und feine Seele warb wieber fo fehr von ben romantischen 3been erfüllt, bag bas Religibse nur noch nebenbei, wenn er etwa auf die Gebiete unfichtbarer Belten ju fprechen tam, einen Blat fanb. In biefer Stimmung entftanben feine leibigen "Fragmente über Religion und Chri= ftenthum" voll pantheistischer Berirrungen, wovon icon 1798 einige unter bem Titel: "Bluthenftrauß, Glaube und Liebe", in Berbindung mit eini= gen poetischen Kleinigkeiten, die er "Blumen" nannte, im Drud erschienen. Dabei gab er fich zuerst ben Namen "Novalis" von einem seiner Fa= milienguter (novalis sc. ager b. i. Reubruch.) Bereits auch 1798 verlobte er fich aufs Reue mit Julie, einer Tochter bes Berghauptmanns v. Charpentier in Freiberg, einer Jungfrau von fanftem, eblem Gemuth und gebilbetem Geifte. Gleichwohl aber blieb bie vertfarte Braut ber Mittelpuntt aller feiner Gebanten, ja er verehrte biefelbe fast wie ein hoberes Befen, bas in feiner Phantafie an bie Stelle ber Simmeletonigin Maria trat ober mit ihr gar in Gines zusammenfloß. Allmablich jeboch fieng er an, eine Borliebe zu Lavaters und Zinzenborfs Schriften zu gewinnen, obwohl ihm die des Erstern "zu viel Moral und Ascese und zu wenig Wystit" hatten und die bes Andern ihm zu fehr "auf Annihilitation ber Bernunft gerichtet" erschienen. Auch nach fatholifden Erbauungebuchern griff er um biese Zeit. Go entwidelte er fich benn mehr und mehr vom Augemein = religiöfen zum Gigenthumlich = driftlichen fort, und ale er fich im Berbft 1799 nach Artern am Jug bes Ruffhaufer Berges begeben hatte, um feine Thatigfeit in ber Salinenverwaltung wieber aufzunehmen, gieng er öftere nach Jena hinuber, um feinen bortigen Freunden & Died und A. B. Schlegel neugebichtete geiftliche Lieber vorzulefen, von benen ber erftere berichtet, fie haben ben Anfang eines driftlichen Gesangbuchs bilben follen, bas er in Berbinbung mit ihm gur Berbrangung ber ju febr auf ben Berftand berechneten Lieber Gellerte und ber neueren G.G. habe veranstalten wollen und wozu er auch "Bredigten über die wichtigflen Momente und Aufichten bes Chriftenthums" zu ichreiben beabsichtigt habe. Die Predigt hielt er nemlich für bas Bochfte, bas ein Menfch liefern tonne, fofern fie "Betrachtung Gottes und Experiment Gottes ober 3n-fpirationewirtung" ift. Dazwifden hinein forieb er aber auch ben erften Band seines Heinrich von Ofterbingen, biese "Apotheose ber Boesie", welche im Bund mit ber Philosophie bas gesammte Dafen himmlisch verklare. Und biefe Schrift in Berbinbung mit etlichen feiner geiftlichen Lieber Beigt es, wie fower es ihm als einem jugleich religios und speculativ angelegten Rind feiner bem Chriftenthum entfrembeten Beit geworben ift, jum ernften Berftanbnig bee Chriftenthums hindurch ju bringen, und wie fein Glaube immer noch mit unevangelischen Beftanbtheilen verfest und burch mpftisch=pantheiftische und ibealifirend-tatholische Ibeen Erft als mit bem Jahr 1800 bie unverkennbaren Angetrübt war. Beichen einer auszehrenben Rrantheit fich bei ihm einstellten, fieng er

mantit gubor icon burch ihre Bellimpfung ber einseltigen wifferigen Berftanbigteit ber bieberigen Aufflarung bas Gefableleben,

an, eine flarere und festere driftliche Erfenninif ju gewinnen, fo bag er im Februar 1800 fcbreiben tonnte: "Die Philosophie rubt jest bei mir im Bucherfcrant und ich bin frob, bag ich burch bie Spigberge ber rei-nen Bernunft burch bin." Run erft finben fich auch von ihm Acuferungen und Betenntniffe, die nicht mehr blog romantifche Phantafieftude finb. fonbern ernft gemeint und einem Zefusglauben entftammt; ber, wenn er auch nicht mehr ju volltommener Entwidlung gelangte, feine eigenfte

Bergensteligion geworben mar.

Sein fruber Tob binberte feine driftliche Ausreifung. Bereits batte er, weil ihm eine erlebigte Amtshauptmannftelle jugefagt war, feine Sochzeit auf ben August 1800 anberaumt. Da fieng er gerabe vor feiner Abreise zu berfelben in Freiberg Blut auszuwerfen an, so bag ein Aufschub eintreten mußte. Er wurbe immer schwacher, und als er vollenbe im November auf einer Reise nach Dreeben erfuhr, bag fein jungerer Bruber burd Unvorfichtigfeit ertruffen fei, murbe er von einem fo jaben Schreden ergriffen, bag er einen Blutfturg befam und ben Aergten fein Uebel fortan als unheilbar galt. Doch arbeitete er noch viel, bichtete auch noch einige geiftliche Lieber und las fleißig in ber Bibel. Im Januar 1801 verlangte er von Dresben ins Elternhaus gebracht zu werben, wohin ihn feine Braut als Pflegerin begleitete. "Jest" - fagte er noch turz vor feinem Enbe - "jest habe ich erft erfahren, mas Poefie ift; ungahlige und gang anbere Lieber und Gebichte, ale bie ich bieber gefdrieben babe, find in mir aufgegangen." Bom 19. Marg an, bem Cobestage feiner erften Braut, wonrbe er auffallenb ichmacher unb 25. Marg ichlief er unter ben melobischen Rlangen eines Claviers in ben Armen feines Freunbes, Fr. Schlegel, fanft ein ohne bie minbefte Bewegung, im Tobe noch bie gewöhnliche freundliche Miene zeigenb, als wenn er noch lebte.

Sein foones jugenbliches Bilb mit lichtbraunen haaren in berabfallenben Loden, bem bes Evangeliften Johannes, wie es A. Dürer gemalt, febr abnlich, findet fich von Chuard Eichens 1845 in Rupfer geftochen in bem von 2. Died und Chuard v. Bulow ju Berlin 1846 herausgegebenen 3. Banb feiner gefammelten Schriften, von welchen Tied in Berbinbung mit Fr. Schlegel bereits bie zwei erften Banbe zu Berlin 1802 und bann in 2. Auflage 1805, in 3. Auflage 1815, in 4. vermehrter Auflage 1826 und gulent allein in 5. Auflage 1837 herausgegeben hatte.

Seine 15 geiftlichen Lieber, bie er 1799-1800 im fconften Boblflang einer acht lyrifden Sprache und mit ber gang befonbers angiebenben Signatur bes unmittelbarften Empfunben- und Erfebtfebne ber innigften und garteften Gefühle gu bichten angefangen bat, enthalten gwar zwei noch mit pantheiftischen Anklangen, ein Pfingftlied und eine Abend= mablebomne, und zwei übrigens fonft unter feine iconften gezählte und mehr nur im frommen Rinbeston gehaltene Marienlieber, in welchen fic ber bei ihm ohnebem bie gur Marianifchen Berehrung feiner verklarten Braut gefleigerte katholifirenbe Bug ber Romantit zeigt. Die 11 übrigen aus feinen Griftlichen Stimmungen flammenben Lieber feiern jeboch alle ben Refuenamen und find ale Lieber bes gefühlvollften Sefueglaubene und ber perfonlichsten Jefusliebe in einer burren Zeit, in welcher biefer Rame faft verfcollen war, "gleich einem Quell in ber Bufte" hervorgebrochen und die Zeitgenoffen tonnten fich baran religios und afthetisch wieber erwolches bann Schleiermacher in feinen "Raben über bie Religion an bie Bebilbeten unter ihren Barachtern. Berlin 1799." vom

quiden und gu neuer feelenvoller Glaubensbichtung verjungen. Goleiermacher bat als Freund ber Romantifer biefe Lieber in fpaterer Auflage feiner "Reben über Religion" aufs warmfte empfohlen und ihnen baburd balb große Berehrung verschafft. "Dur schweigenb" — fagte er in feiner Art - "will ich Euch hinweisen auf ben zu früh entschlafenen Jüngling, bem Alles Kunft warb, was sein Geift berührte, seine ganze Weltbetrachstung unmittelbar zu einem großen Gebicht, ben Ihr ben reichsten Dichtern beigesellen mußt, jenen Seltenen, die ebenso tieffinnig find, ale flar und lebenbig. Un ibm icaut bie Rraft ber Begeifterung und bie Befonnenbeit eines frommen Gemuthe und betennet, wenn bie Philosophen werben religios fenn und Gott fuchen, wie Spinoza, und bie Runftler fromm fenn und Chriftum lieb haben, wie Novalis, bann wirb bie große Auferstehung auf beiben Welten gefeiert werben." Und auch Fr. Schlegel hat es am Rubmen feines Freundes nicht fehlen laffen, indem er vom afthetischen Standpuntt aus bessen Lieber fur "bas Gottlichfte" erklarte, was er je gemacht, und gleich ben innigsten und tieferen unter Gothes fruheren fleineren Gebichten. Aber trop alle bem ober vielmehr eben barum tonnen fie nicht ale Rirchenlieber gelten und auch die vier Beften unter ihnen haben es nicht verbient, nach bem Borgang bes Berliner G.'s von 1829 unb bes Burtt. G. von 1842 in Kirchen-G.G. aufgenommen zu werben. Dagu find fie nicht blos ju fubjectiv, fonbern auch ju fentimental in einer bem sittlichen Erufte bes überhaupt in ihnen nicht völlig ausgepragten Chriftenthume wiberftrebenben Beife. Gin Beurtheiler berfelben in ber evang. Kirch .- Zeitung 1830 Dr. 17 fagt fogar von ihnen: "fie find, fireng genommen, mit Ausnahme einzelner Strophen, nur im Borhof ber Beiben gebichtet und Mingen profan im Seiligthum und matt unter ben Gefangen eines B. Gerharb und Angelus Gileftus."

Sieben berfelben erschienen, zugleich mit seinem geistvollen Beinlieb: "Auf grünen Bergen warb geboren", zuerst gebruckt im Musen-Almanach für bas Jahr 1802, herausgegeben von A. B. Schlegel und L. Tieck. Zu biesen gehören, neben ber bereits erwähnten Abenbmahlshymne und ben beiben Liebern: "Fern im Often" unb "Unter tausenb frohen Stun-

ben" folgenbe 4 in Rirchen: G. G. aufgenommene Lieber:

++ "Bas war ich ohne Dich gewesen" — ohne Ueberschrift. Im Berl., Burt., Samb., Aarg., Rass., Leipz., Jauer., Rig., Pf., Mein., Bittb., Olbb. u. Dr.Rant. G.

++ "Benn Alle untreu werben" -

Im Berl., Burt., hamb., Raff., Leipz., Tefl., Jauer., Rig., Pf., Amer. ref. u. un., Denabr : Sym., Reuß., Preuß. ref., Wittb. G.

3m Burt., Marg., Rig., Bur., Jauer., Reuß., Bittb., Dr.-Rant. G. ober nach ber Faffung im Berl. G. 1829 :

Benn ich nur ben Seilanb habe"

Im Samb. G.

"Ber einsam sitt in seiner Kammer" — Im Leipz. G.

Die übrigen acht erschienen noch in bemselben Jahr 1802 erstmals gebrudt und von Lied mit obigen zusammengestellt im 2. Banb von Rosvalls Schriften. Berl. 1802. Sier erstmals:

romantifden Stanbpuntt aus für bas mobre Befen ber Religion erklarte, inbem bie Beligion nichts anberes feb, ale ber Inbegriff aller höheren Gefühle, wieber angeregt und baburch unbermertt bie unter ber Stidluft verftimmten Saiten vieler Seelen wieber neu gestimmt : fo murben bie Lieber, welche Rovalis im neu er: rungenen Glauben fang, bie Mufterbilber einer gemuthlicheren, glaubensinnigeren geiftlichen Dichtung in ehler Bergensmpftit gegenüber ben trodenen Abhandlungen über bie Sittenlehre ober ben fentimentalen Betrachtungen über bie Ratur und bas Jenseits. Es war nun einmal junachft wenigstens bie innerlichfte Biebergeburt bes religiöfen Gefühles vollzogen und ber Quell aller mahren geiftlichen Boefie, bie perfonliche liebevolle Singabe an ben herrn, bas glaubige Gingeben in bas Bebeimnig ber Erlofung und bie tiefe Sehnsucht nach bem Simmlifden, burch ben Bauberftab folder iconen Tone, wie fie in Novalis Liebern ertlangen. aus ben verfteinert gewesenen Bergen geschlagen. Durch biefe gunachft gang naturgemäß mit völlig subjectivem Gefühlecharatter fich neu gestaltenbe geiftliche Poesie war aber ber Durchgangspunkt nun gewonnen zu einer objectivern tirdlichen Boefie, bie immer

<sup>&</sup>quot;Ich sag es Jebem, bağ er lebt" — Ofterlieb Im Burt., Pf. u. Dr.-Rant. G. ober nach ber Fassung im Hamb. G. 1843: "O sagt es Allen, baß er lebt" — Im Aarg. G.

Mehrere berselben find von Theod. Fröhlich, Breibenstein, Bernh. Rietn und Andern, neuerdings auch 10 von Maria Nathusius geb. Schwab (in den "Hundert Liebern geistlich und weltlich, wahrhaft und treulich, in Mel. von Mar. Nathusius und mit Clavierbegleitung. Herausg. von L. Erk und Ph. Nathusius. Berl. 1865.") mit arienmäßigen Melodien geschmückt worden.

In folgenden zwei Sammlungen erschienen die geiftlichen und welts lichen Boesten des Novalis zusammengestellt: "Gedichte von Novalis. Wit seinem Bibniß, gestochen von Overbed. Berl. 1857" und: "Novalis Gesbichte, herausg. von Willibald Bepfclag, Prof. Theol. in Halle. halle 1869."

<sup>(</sup>Quellen: Die Biographie von Tied in den Borreben zur 3. Auft. 1835 und zur 5. Auft. 1837 von Novalis gesammelten Schriften. — Die diogr. Stizze von Amtshauptmann Just und die von Eduard v. Büs Iow veröffentlichten Briefe, Gedenkölätter und Mittheilungen aus dem Tagebuch im 3. Band von Novalis Schriften. Berl. 1846. — Dr. Lansderer zu Tübingen, in Herzogs Realschecht. Bb. A. 1854. S. 460—474. — Die Lebensstizze von Bepichlag an der Spitze der Gedichtsammlung vom J. 1869.)

weniger nur auf einzelne Seelen ober auf Perfonen von feinerer Beschmadsbildung beschräntt blieb, je mehr bie driftliche Gemeinsichaft vom Glaubensleben erfaßt wurde.

Aber freilich, war selbst Novalis nicht in ein tieferes Berftanbnig bes Evangeliums eingebrungen, fo mar bieg bei ben übrigen Romantikern noch viel weniger ber Fall. Sie waren mehr nur von ber afthetischen Schönheit bes Chriftenthums begeiftert, fatt vom gangen Ernft beffelben ergriffen gut fenn. ließen fich bei ihrem gewohnten Subjectivismus burch ihre mittel-. alterliche Chriftlichthuerei in ihren weltlichen Genuffen nicht ftoren und wollten auch jest noch lieber burch bie Runft, bie gubor ihre einzige Religion gewesen war, alle Anbern in religios:afthetifirenber Beife jum Glauben jurudführen, als fich felbft mabrhaftig bekehren. Statt gur Glaubens: und Sitten : Ginfalt ber alten driftlichen Zeiten gurudzutehren, bulbigten fie im völligen Bertennen ber Reformation und bes Brotestantismus einem aftbetifirenben Ratholicismus, an bem fie nur bas geheimnigvolle Seprage feines Cultus und bie Grofartigfeit feiner auferlichen Erfcheinung liebten, und ihr ganges mittelalterliches Chriftenthum war nichts anberes, als eine Mifchung von Sinnlichkeit und Moftit, ein buntes Durcheinander erfünftelter Empfindungen obne Tiefe und Barme, fo bag burch fie bas evangelische Rirchenlieb teine Beiterforberung erhalten tonnte.

Allein nun kamen mit bem Unglücksjahr 1806 bie Nothzeiten ber Napoleon'schen Zwingherrschaft und die schweren Tage ber schmählichsten Erniedrigung über Deutschland. Und nun lehrte die Ansechtung aus Wort merken und auch die Gebildeten lernten zum erstenmal wieder beien. Der durch die Romantiker mittelst ihrer hinweisung auf die hehren helbengestalten der deutsschen Borzeit und die glänzende Machtstellung des mittelalterlichen deutsschen Kaiserreichs wachgerusene Nationalgeist erhob sich 1813 zum Kampfe für die Befreiung Deutschlands. Um diesen Kampf zu einem heiligen Kampf zu weihen, zu einem Kampf des alten deutschen Glaubens und der alten deutschen Sitte und Zucht gegen wälsche Frivolität und Sittenlosigkeit, trat als der reinste und kräftigste Zweig der Romantik eine edle Schaar von Baters

lanbebichtern\*) hervor, bie, großenthelis felbft gum Schwest greifenb, bie Ration zu begeiftern wußten, mit Gott fürs Bater-

\*) Rachft E. D. Arnbt, ber noch eine eingehenbere Schilberung

finben wirb, find von benfelben gu nennen:

v. Schentenborf, Gottlob Ferbinanb Maximilian Gottfrieb. Er wurde laut Taufbuch geboren 11. Dec. 1783 ju Tilfit, wo fein balb bar= nach mit bem Titel eines Rriegeraths auf fein nabes Rittergut Lentonifch. ten fich jurlidziehenber Bater Georg v. Schenkenborff, wie er fich ichrieb, Lieutenant und Salgfactor war. Rachbem ber junge Kerbinanb - mit biefem Taufnamen nannten ihn bie Seinigen - unter brudenben Berbaltniffen im Dai 1805 feine cameraliftifchen Stubien auf ber Univerfitat . Ronigsberg vollenbet batte, tam er ale Rammerreferenbarius querft nach Balbau zu Amisraih Berner, wo er ein schones Jahr verleben burfte und fich als Berehrer Klopftods felbst auch in Dichtungen zu versuchen anfieng, fobann in gleicher Gigenichaft wieber nach &bnigeberg, wo er als Gefellichafter ber geiftreichen Familie bes Lanbhofmeifters v. Auerswalb und im Berein mit ben tunftliebenben jungen Grafen Carl unb Wilhelm v. Groben, v. Münchow und v. Raunit ein geniales Runftler= leben führte und nun, begeiftert von Schillers Ballenftein, fich "Dar v. Schenkenborf" ju unterzeichnen anfieng. Unter anbern literarifchen Bereinen folog er fich fpater bier auch einem hauptfachlich aus Frauen bestebenben Bereine von wiffenschaftlicherer Bertiefung und hoherem Streben an. Diefer im Gartenhaufe bes Raufmanns Davib Bartley um beffen eble Gattin fich versammelnbe Berein bewegte fich junachft gang in ben Ibeen ber Romantifer und achtete, fich von bem Antifen, bas ber Seele nicht biete, was fie verlange, ab= und bem Mittelalter guwenbenb, bie Romantit für bas wiebergefundene Paradies, weßhalb auch Schenkenborf bamals fchrieb: "Das antike Leben ift in die fentimentale Poefie aufge-löst." Bugleich aber hatte was in biefem Kreise gelesen und besprochen wurbe eine religiofe Grunblage. Die nachmals als Miffionarin weit befannt geworbene Frau v. Rrubener gehorte bagu und mußte burch ihre gottfelige Berebfamteit bie Busammentunfte oft ju mabren Betubungen au gestalten. Auch nahm in benfelben bie ibn bieweilen besuchenbe Did= terin frommer Lieber, henriette Gottichalt, (f. S. 15) eine Ehrenftelle ein. hier war es benn auch, bag Schenkenborf feine religibfe Beibe erhielt und biefen eblen Frauen burch feine Dichtungen zu gefallen wurde fein liebftes Streben. Bugleich mar es aber jest auch icon bas Bater= lanbegefühl, was ihn in ben ichweren Rothzeiten, unter benen nach ber Schlacht bei Jena die Königin Luife mit ihrem Gemahl im Schloffe gu Ronigsberg neben ber Auerswald'ichen Familie verweilte, zu patriotischen Dichtungen anregte. Gein allbefanntes Lieb: "Freiheit, bie ich meine" ift aus biefer Beit.

Mitte Juli 1812 gab er seine amtliche Thätigkeit als Rammerreferensbarius auf, nachbem er in Folge eines 1809 ftattgehabten Bistolenbuells, bei dem ihm die rechte hand zerschmettert worden war, bis in den Mai 1810 krant gelegen hatte und nun die gegen Russand ziehenden Franzasen Königsberg zu überschwemmen ansiengen. Er zog nach Carlerunde, wohln die unterdessen zur Bittwe gewordene Frau Barkley, die er, weil ihre liebenswürdige Anmuth den entsprechenden Wiederschein in sittlicher hobeit saud, keis hoch verehrt hatte, mit ihrer Tochter und Frau v. Arübener schon im Rov. 1811 übergesiedelt war. Jung-Stilling,

land und beffen heiligste Guter in ben Kampf zu ziehen. Daber erklangen benn auch bei biefen Sangern, vornemlich einem E. M.

ben er in seinen Liebern als "Chriftushelb" und "Gotteszeugen" geseiert hat, nahm ihn wie einen Sohn in seinen Familienkreis auf und 12. Dec. 1812 sand unter seiner Anwohnung die Trauung statt mit ber um 10 Jahre ältern Wittwe, einer Tochter bes preußischen Bauinspectors Dittrichs. Die Spegatten, über beren ehlichem Verhältniß immer eine gewisse Feierlickeit waltete, verlebten nun glückliche Tage und verkehrten aufs vertrauteste mit der Stilling'schen Familie und mit Frau v. Grüneberg, der Vorsteherin eines Töchterinstituts, wobei Musik und Poesse das Zusamelsehn würzten und den Kern der Unterhaltungen religiöse Betrachstungen bilbeten "als unter Seelen, die das Erdenleben an den himmel knüpften."

Nach wenigen Monaten aber ichon, als ber Ronig von Preugen im Darg 1813 ben Aufruf an fein Bolt hatte ergeben laffen, verließ er ben neugegrundeten Beerd und begab fich im Mai trot feiner verftummelten Sand auf ben Kriegeschauplat nach Schlefien, wo er noch vor ber Solacht bei Bauten in bie Kuraffierbrigabe ber Refervecavallerie bes Oftbreufischen Armeecorps unter General v. Rober als Freiwilliger ein= Friedrich be la Motte Fouqué, ber balb barnach auch eingetreten war, ichloß fich aufs herzlichfte an ibn an und ehrte ibn wegen feiner "ternbeutschen Gefichtszuge" und seiner lahmen hand mit bem Beinamen "Bos v. Berlichingen." Als Schenkenborf mahrend bes eingetretenen Baffenftillkands im Quartier zu Gnabenfrei lag, zog es ihn oft und viel in ben Betsaal ber Brübergemeine, um sich am Worte Gottes und geistlichem Gesang zu erbauen, und ein die täglichen Losungen und Lehrterte ber Brübergemeine für bas Jahr 1813 enthaltendes Büchlein, das er hier als Ralenber jum Gefchent erhielt, benutte er fortan als Tagebuch, in bas er, mit bem Schwert gegurtet, manche feiner Baterlands= und Rriegs= lieber nieberschrieb, bie nun feinem jest erft von ber rechten Dichterflamme entzunbeten Bergen entftromten, Lieber wie: "Erhebt Guch von ber Erbe" (bes Solbaten Morgenlieb) — "Db taufenb uns zur Rechten" (Schlacht= hatte er als Romantiter feither in unbefriedigter Sehnsucht nach ber alten beutschen Berrlichkeit im Mittelalter gurudgeschaut, fo machte er nun in freudiger Zuversicht bie practifche Anwendung ber roman= tifchen 3bee burch ben Aufruf gum Rampf fur bie Befreiung bes Bater= landes und für bie Deutschlands Große allein wieber neu begrunbenbe Wiederherstellung von Raiser und Reich, weshalb ihm auch Ridert in seinem Gedichte: "bie vier Namen" ben Ehrennamen "Raiserherolb" zusgetheilt hat. Er war es auch, ber es am meisten erkannt hat, baß ber Jammer Deutschlands vor Allem von bem Aufgeben bes alten Glaubens und ber alten Sitte batire, und befihalb auch in feinen noch burche Jahr 1814 hindurch erklingenden Kriegeliebern auf innere Lauterung bee beutichen Sinnes und Gemuthes burch bie Macht bes Glaubens brang. Mit Recht ift von Schenkenborf, ber awifden folde Rriegelieber binein auch im Befonbern noch manches geiftliche Lieb gefungen bat, gefagt worben : "Chriftenthum, Baterlandsliebe und Poefie find bei ihm in breieiniger Rraft verbunben."

Nachbem im August 1813 die Schlachten bei Groß Beeren und an ber Kahbach geschlagen waren, zog er mit dem Aleistischen Armeecorps zur Eroberung der Bestung Silberberg aus und von da über Böhmen und das Erzgebirge zur Bölkerschlacht bei Leipzig, der er in allen den

#### Arnbt und Max v. Gentlenborf, mitten unter ihre traftigen helbenlieber und frischen vaterländischen Rampf- und Freiheitelieber binein

vier großen Rampfen 14.-19. October anwohnte. Rur fein Bferb unter ibm wurde verwundet, er felbft ward von teiner Rugel berührt. Als nun aber ber große Sieg errungen und Dentichland wenigftens bis jum Rhein von feinen Drangern frei geworben war, blieb er vom "Luftfpiel alter Belbenwelt" in Leipzig jurud, von wo ihn bann ber Minifter v. Stein in bie gu Frantfurt a. M. niebergefeste großartige Berwaltungscommiffion berief, welche für die allgemeine Boltebewaffnung, für bie Berpflegung ber Truppen und Einrichtung von Lazarethen zu forgen hatte. Bunacht mußte er fofort als Agent zu bem Großherzog von Baben fic begeben, um Die Bolfsbewaffnung am Dberrhein ju betreiben, und bann wurde er vom Marg 1814 an öftere ju Genbungen auf ben Rriegeschauplat betraut, was gang nach feinem Bunfche war, bag er "nicht gang ferne vom Rriegsgeraufche bleibe." Da fang er noch manches bem beutschen Baterlanbe geltenbe Lieb, wie ben Fruhlingsgruß: "Bie mir winten beine Freuben", ober bas Lieb vom Rhein: "Es flingt ein heller Rlang."

Als aber 30. Dai 1814 in Baris ber Friebe abgefchloffen worben war und er feine Doppel-hoffnung auf die Rronung eines beutichen Rais fere und auf bas Freiwerben bes Rheins fo gang vereitelt feben mußte, jog er fich, nachbem er noch eine Zeitlang auf feinem Boften in Frantfurt gearbeitet hatte, tief verftimmt nach Carlerube gurud, von wo aus er an Jahn ale "erneuter Schwur" bas Lieb richtete: "Benn Alle untreu werben, fo bleib ich Euch boch treu." Er wollte nun feinen Gefühlen auch offentlichen Ausbrud geben und politifche Auffage gur Rettung und Wahrung von Deutschlands Rechten schreiben. Seine Frau aber reichte ihm die Davibsharfe bar, indem fie ibn ju bewegen suchte, fich mit einem aufs ewige Baterland gerichteten Blid in bie beilige Boefie ju verfenten, bamit baburch fein Beift erneuert wurbe und ber mahre Seelenfrieden bei ihm eintehre. Go widmete er fich benn nun gang und gar ber geiftlichen Lieberdichtung, wobei er mit nachbentenbem Ernfte bie Glaubenslehre von Sowarz, bem Tochtermann Stillinge, flubirte und ohnebem auch burch mehrfache Rrantheilsanfalle, fur bie er 1814 und 1815 Beilung in ben Babern von Aachen suchen mußte, in bie rechte geiftliche Stimmung verfest murbe.

Im Febr. 1816 wurde er als Regierungsrath nach Cobleng berufen, wo er einen lieben Rreis von alten Rampfgenoffen fand und anfangs gang allein in einer alten Rlofterzelle ber halbverfallenen Rarthaufe wohnte, bis er im October nach enblich erfolgter fester Anstellung feine Familie nachkommen ließ und mit ihr ein Saus nabe am Rhein - ben jegigen Ganhof Bellevue - bezog. Dun aber traten in fein gludliches Leben in Folge bes burch bie Berftummelung feiner Rechten geftorten Blutumlaufs fdwere Rorperleiben, Starrframpfe und Bruftbeflemmungen ein, wobei er fich oft vor Schmerz auf die Erbe warf und ausrief: "Mach End, o Herr, mach Enbel" Gine Babekur in Ems, die er im Sommer 1817 bagegen gebrauchte, foien Gulfe bringen ju wollen, fo bag er voll bantbaren Em= pfindungen bas Lieb : "Den leichten Morgentraumen" bichten tonnte, in beffen Schlußstrophe er fingt:

D Quell, ich muß bir banten, Genesen will ich bier! Die feligften Gebanten Erfüllen mid bei bir.

und fod ber Leib verfinken In bunfle Grabeenacht, Bom Baffer will ich trinten, Das ewig lebent-macht.

warm und tief empfunbene driftliche Glaubenslieber, bie gu bem heur rechten Rriegsmann, hinwiesen, von bem allein Hife

Und bas ift fein Schwanenlieb gewefen. Denn nach ber Rudfehr ftellten fich balb wieber bie alten Leiben ein und in ber Racht vor feinem 35. Geburtetag 1817, ju beffen Feier ihm bie Seinigen, mabrend er follief. bereits bas Zimmer und bas Bett mit Epheu und Blumen geschmudt hatten, wedten ihn plöblich bie fcwerften Beangftigungen aus bem Schlummer. Des Abends entschlief er, in einer tiefen Ohnmacht liegend, fo bag ber 11. December, ber Tag seiner Geburt, auch ber Tag seines Tobes wurbe. Am 14. fand unter großen militarifchen Ghren und allgemeinfter Theilnahme feine Beerdigung auf bem Rirchhofe vor bem Löhrthore neben einer ber brei Schangen ftatt. Am 28. Juli 1840 murbe feine Gattin neben ihn gebettet und bie gemeinsame Grabstatte giert ein gothisches Rreug mit ber Schriftstelle Joh. 11, 25. Arnbt bat auf feinen Tob bas Lieb gefungen: "Ber foll bein Buter fenn? fpricht Bater Rhein" und bavon ftebt auf bem iconen Denkmal mit Schwert, Leier und Lorbeerkranz, bas ihm 11. Dec. 1861 auf ben neuen Anlagen am Rheinufer oberhalb ber Stabt gefett murbe, mit einigen Menberungen bie Stropbe:

Er hat vom Rhein, Er hat vom beutschen Land, Er hat vom welschen Tand Mächtig geklungen, Daß Ehre auferstand, Bo er gefungen.

Roch vor seinen weltlichen Poesien, die, 71 an der Zahl, von durchaus vaterländischem Inhalt, unter der Beihülse bes ihm vom hauptsquartier ber Allierten her befreundeten Senators Smidt von Bremen zu Stuttgart bei Cotta 1815 im Druck erschienen, gebührt seinen religiösen der Borrang. Sie sind schon "ber ätherklare Aushauch einer gottgetweisten Geele" genannt worden und zeichnen sich auch wirklich, neben ihrer durch eble Einfachheit und kräftigen Wohllaut schonen Form, durch seelenvolle Innerlichkeit aus. Mehrere zeigen freilich katholistrende Empfindungen und hinneigungen zur heiligen= und Marien=Berehrung, trug sich doch Schenkenvorf mit dem romantischen Idael einer vollsthümlichen germanischenkolischen Kirche, durch welche die Einheit Deutschlands allein vollendet werden könne. So haben auch seine besten Dichtungen kein bestimmtes evangelisches Gepräge und sind eben Empfindungen einer frommfühlenden Seele, — vom milbesten und zartesten Ausdruck, wo er unter dem Sins seele, — vom milbesten und zartesten Ausdruck, wo er unter dem Sins such der Poesien seiner Freundin Gottschaft gedichtet hat.

Die geiftlichen Dichtungen Schenkenborfe scheiben fich -

1. in geiftliche Lieber engern Sinnes.

Diese finden sich, 14 an der Zahl, unter der besondern Ueberschrift: "geistliche Lieder" jusamengestellt in der neuesten und vollständigsten, 194 Gedichte in chronologischer Ordnung aufsührenden Sammlung sämtlicher Schenkendors'schen Boesien: Max v. Schenkendors's Gedichte. Dritte Aussage. Herausg. von Dr. A. hagen, Prof. an der Universität zu Königsberg. Stuttg. 1862.

Der größere Theil berfelben war bereits unter bem Litel: "drifts liche Gebichte für driftliche Jungfrauen. 1814." als Masnuscript gebruckt für ben gleichgesinnten Frauens und Jungfrauenstreis zu Rönigsberg, in welchem Schenkenborf 1806—1809 so genußs
reiche Stunden verlebt hatte und bem er damals schon mit seinen Dichtungen zu gefallen bestrebt war (s. S. 11). In ber poetischen

und Beil und bie rechte Freiheit tommen tonne bei innever Deiligung bes beutiden Ginnes und driftlider Erneurung bes gan-

Aneignung an feine Frau, welche benfelben vorangebrudt ift, bittet er biefe, in beren Gartenhaus bamals fich jener Rreis verfammelt und auf beren Anregung bie Lieber entftanben waren, fie an bie betreffenden Frauen zu beförbern. Sagen bat übrigens taum noch ein einziges gebrudtes Eremplar berfelben auffinden tonnen und befennt felbit: "Reines unter ihnen ift ein fogenanntes Befangbuchelieb." Bier bie Lieber:

"Gottes fille, Sonntagefrühe" - Sonntagefrühe. Im Rig. G.

"Morgenftern und Abenbftern" - Morgen: und Abenb: Andacht.

++ "Dhern, Dftern, Frühlingswehen" - Dftern. Anbere berfelben hat er erft 1816 gebichtet, wie 3. 8. außer einigen Beibnachtelliebern: "nun bitten wir ben b. Geift um bie rechte Beibeit allermeift" (Bitte. Fragment.).

2. in Lieber mit geiftlicher Signatur überhaupt. Solde finden fich untericiebelos mit ben obigen und mit weltlichen in einer befondern, 34 Lieder umfaffenben Abtheilung unter bem Titel "Glauben" jufamengeftellt in "Max v. Schenkenborfe poetifchem Rachlag." Berl. 1832. Beforgt von Georg Philippe mit 86 Gebichten in 3 Abtheilungen. 1. Leben u. Liebe (44), 2. Baterland (8), 3. Glauben (34).

hier bon ben verbreitetften und bereits in Behners driftofophis

ichem G. Riel 1819 mitgetheilten Liebern:

"Brich an, bu fones Morgenlicht" - Beihnachtelieb. Gebichtet wahrenb feines erften Babaufenthalts in Nachen 1814. Im Leipz. G.

"Gin Gartner geht im Garten" - Chrift, ein Gartner.

Rach einem alten Bilbe. 1814.

"In bie Gerne möcht ich gieben" - Gehnsucht. Aus ber Rönigeberger Zeit. 1806-1812. "Laßt mich fterben" - Charfreitag.

Gebichtet mabrent feines erften Babaufenthalts in Nachen 1814. "Seht ihr auf ben grunen Fluren" - Chrift, ein Schafer. Rach einem alten Bilbe. 1814.

In "Max v. Schenkenborfs famtlichen Gebichten. Erfte vollftan= bige Ausgabe, Berlin 1837." (im Gangen bie 2. Ausg.), welche von Fr. Lange beforgt, famtliche Lieber ber 1. Ausgabe von 1815 und bes poetifchen nachlaffes von 1832 mit hinzufugung von 7 weiteren, übrigens nicht geiftlichen Charaftere, enthalt, barum aber boch noch feine "vollftanbige" war, finben fich erftmale ale Anhang unter bem Titel: "Sternblumen" beigegeben bie gartfinnigen, frommen Poefien von -

henriette Gott icalt, geb. han (f. S. 11.). Sie wurde geboren 1. Juli 1775 und hatte fich 1800 mit Kaufmann 3. 23. Gotticalt in Tilfit vermählt, ber fich aber bald wieber, fo liebenswürdig fie war, von ihr icheiben ließ. Gie ertrug bieß in findlicher Gottergebung ale eine flille Dulberin, innige Dantgebete nach oben fenbenb bafür, baß fie ber herr mit haberer Kraft ausgeruftet habe in folder Trubfal. Ihre forpergen beuifchen Boltes. Als bann aber ber herr, zu bem man fich unter seinen Gerichten wieber in Buge wenben gelernt, ben Sieg

liche Kraft aber war gebrochen und fie ftarb schon 90. April 1810 in Königsberg. Ihre Poefien, "Kurze Gebete auf alle Bochentage und hohe Fene für einfältige Christen," 26 an der Zahl, die sie nur handschriftlich ihren Freunden zum Lesen mitgetheilt hatte, brachte Schenkendorf erst nach ihrem Tode, erstmals 1812, als "Sernblumen" zum Druck, damit sie für die Beihnachtszeit mit andern Liedern feilgeboten und so unter dem Bolt verbreitet würden. Hernach sprach er es als seinen bestimmten Billen aus, daß sie, wenn eine 2. Auslage seiner Gedichte veranstaltet würde, dieser seigefügt werden sollten. Davon sind weiter verbreitet:

\*\* "Auf, mein Berg, laß beine Stimme boren" - am Sonntage Morgens.

"Siegreich fährt mein gerr gen himmel" - himmel= fabrt.

(Quellen: "Aus Mar v. Schenkenborfs Leben. Erinnerungen von Baron Fr. be la Motte Fouqué" in ben Preußischen Provinzialblättern. Königsberg 1834. Bb. XII. — Max v. Schenkenborfs leben, Denken und Dichten. Unter Mittheilungen aus einem hanbschriftlichen Nachlaß bargeft. von A. hagen. Berl. 1863. — Geschichts- und Lebensbilber aus ber Erneurung bes religibsen lebens in ben beutschen Befreiungskriegen von Bilb. Bauer. Hamb. Agentur bes r. hauses. 1865.)

be la Motte Fouque, Friedrich heinrich, Schenkenborfe Freund und Baffengenoffe, aus einer altabeligen frangofichen hugenottenfamilie, bie in ben Glaubeneverfolgungen eine Buflucht in Breugen gefunden hatte. Er wurde geboren 12. Februar 1777 ju Branbenburg an ber Savel, mo fein Bater ale quiescirter Dragoneroffizier lebte, und erhielt feinen Tauf= namen "Friedrich" von Friedrich bem Großen, ber bei feiner Taufe Bathenstelle vertrat. Beil er nach ben Grunbfagen ber bamale berrichenben Aufflarung erzogen und barnach auch von bem reformirten Geistlichen ber frangofischen Colonie in Potebam zur Confirmation vorbereitet worben war, befam er julest einen grundlichen Wiberwillen gegen alle ein= seitige Berftanbesbilbung und langere Beit auch gegen den gangen bavon erfüllten Brotestantismus. Zu Anfang bes Jahrs 1794 trat er, 17 Jahre alt, als Kornet bei bem Kurafsierregiment Herzog von Weimar ein und machte ben Felbzug am Rhein mit, nach beffen Beenbigung er in die Gar= nifon bes Regiments nach Afchersleben gurudfehrte. Er fieng nun an, fich nach und nach in allerhand Dichtungen zu versuchen, weghalb er auch im Jahr 1802 eine Urlaubereife benütte, um nach Beimar ju geben und bort bie Befanntichaft von Gothe, Schiller und Gerber zu machen. Rach-bem er fich bann mit Caroline v. Brieft, verwittweter Frau v. Rochaw, bie balb auch ale Dichterin hervortrat, vermablt hatte, nahm er feinen Abschieb aus bem preußischen Kriegsbienst und jog sich mit seiner Gattin auf beren Familiengut Nennhausen bei Rathenow in ber Mark Branben-burg zurud, wo er in länblicher Stille glüdlich und zufrieben lebte. Wit bem Jahr 1804 aber trat er nun, aufgemuntert burch bie beiben Schlegel in Berlin, erft recht in bie Reibe ber Dichter ein burch ein Banbchen romantifcher Boefien, bas er unter bem angenommenen namen "Pellegrin" herausgab. Allmählich trat die Berfuchung an ihn heran, in die katho= lifche Kirche überzutreten, ba er burch bie Dichtungen ber romantifchen

gegeben und bie unter ben Rriegenothen gu ibm aufgeftiegenen Gebete erhort hatte, fo burchbrang bas gange Boll machtig bas

Schule, ber er "mit Leib und Seele" angeborte, bie Berritofeiten bes fatholifden Rirdenbienftes im ftrablenbften Glanze bargeftellt fab. Gin alter tatholifder Priefter, von bem tatholifch gebliebenen Ctamme feiner Familie, lub ibn mit ber Aufforberung, nach Frankreich gurudgutebren, fchriftlich ju biefem Schritte ein. Er lebnte jeboch ben Antrag ab, obwohl bamals, wie er felbft betennt, fein Gemuth eber jum gur, als jum Biber in Betreff bes Ratholicismus gestimmt war. "Aber es gieng mir," fagt er, "wie ben jum Chriftenthum befehrten Boltern ber alten Beit, erft Ratholicismus und bann gereinigtes evangelifches Chriftenthum. Er wanbte fich nämlich jest mehr und mehr ber protestantischen Dofit ju und vertiefte fich namentlich in die Schriften Jatob Bohmes, die bei ben Romantitern und Naturphilosophen ale bie Quelle ber tiefften Beisheit boch geachtet waren. "Bor ber Sanb" - fo berichtet er felbft über fein Studium biefer Schriften - "fuchte ich nur nach ben leuchtenben Rathfelbilbern in ben Gangen bes mpfteriofen Baues, aber bie Bibelfpruche, bort eingegraben, und ber fromme, oft wieberholte Bunich bes Autore: ",ach mochte boch alle Belt jum beiligen Grundquell ber Babrheit, jur Bibel, geleitet werben und alebann aller meiner Bucher vergeffen!"" - brangen mehr und mehr in meine phantaftische Seele ein und ftromten mit er: wedenben Schauern in mein herz." Bor ber hand lehrte ihn nun bie Roth bes Baterlandes, bie immer hoher flieg, beten fur fein und bes Bolfes Beil. Betend weihte er fich bem Berrn, ju bem binauf er im 3abr 1809 gefungen bat:

"Bohin bu mich willst haben, Mein Herr! ich steh bereit Zu frommen Liebesgaben, Bie auch zu wacer'm Streit; Dein Bot' in Schlacht und Reise, Dein Bot' im stillen Haus, Ruh ich auf alle Weise Doch einst im himmel aus."

Und der Herr hat sich allerwarts von ihm finden lassen. Kaum war im März 1813 ber Aufruf des Preußenkönigs an sein Bolk ergangen, so stellte sich der sechsundbreißigsährige Gatte und Bater, der gerade auf der Söhe seines Dichterruses stedende Sanger bei dem Landrath seines Rreises und melbete sich zum gemeinen Jäger, worauf ihn der König zum Cavallerielieutenant ernannte. In dem kriegerischen Ausschung Preußens sah er das ächte germanische Ritterthum wieder erstehen und diesen Ausschung hat er noch mehr, als durch seine zierlich manierirten Kriegslieder, von welchen nur sein Lieb für die freiwilligen Jäger: "Frisch auf zum fröhlichen Jägen" als recht vollsthümlich sich erwiesen hat, durch seine vielgelesenen Romane, wie Zauberring u. s. w., in welchen er die voetliche Winnes und Ritterthums schlachten und zuleht die bei Lüben mit. Hier aber, nachdem ihm bereits beim Einbrechen in ein seindliches Carrée ein Pserd unter dem Leib erstochen worden war, stürzte er mit einem zweiten sich überschlagenden Pserde in ein tieses Basser, in Folge bessen hestige Brustkrämpse eintraten und er zum Kriegsbienst untüchtig wurde. Auf dem Feld der Einten erhielt er dann noch den Johanniterorden und mit seinem Abschied den Kang und Titel eines Majors der Cavallerie. Nun zog er sich wieder auf das Kittergut Rennhausen zurück, und von hier gab er 1816—1827 zu Stuttzut Rennhausen zurück, und von hier gab er 1816—1827 zu Stuttz

Gefühl: "gebt unfrem Gott bie Chre!" und ber fromme Chriftenglaube, bei bem über ber Liebe jum Baterlanbe auch bie Gehn-

gart bei Cotta seine viel Schones enthaltenben fünfbanbigen Gebichte aus bem Jünglings= und Mannesalter heraus, in beren 2. Band vom Jahr 1817 bie zuvor schon unter bem Titel: "Gebichte vor und während bes Krieges 1813. Berl. 1813." gebruckt erschienenen sich als 2. Abtheilung eingereiht finden.

Bon einem ebemaligen Baffengenoffen ergieng eine einbringliche Mahnung an ihn, fich bem Ginen, was noth ift, jest zuzuwenben, und von manchen Seiten warb er aufgeforbert, allem weltlichen Dichterrubm ju entsagen und fich rein ber geiftlichen Dichtung zu weihen. Das that er nun zwar nicht, boch fieng er an, auch zu weltlichen Dichtungen fich ben Segen Gottes zu erflehen, und als man ihn fragte, wessen man fich benn zu ihm in Betreff bes religibsen Glaubens zu versehen habe, so antwortete er: "Ihr habt Euch alles beffen von mir zu versehen, wessen Ihr Euch von einem einfach bibelgläubigen Chriften verfeben tonnt; nicht mehr, nicht weniger, fo Gott mir Rraft verleiht." Je mehr allmählich bie romantische Poefie, beren Saupttrager er gewesen mar, beim beutschen Bolt aus ber Mobe tam und je mehr fo ber Schimmer feines Dichterrruhms, ber ihn glangenb umfloffen hatte, erblaßte, junachft feit er ben ritterlichen Abel für bie einzige Grundlage eines gefunden Staatelebens erklart und nach Sanbs blutiger That im Jahr 1819 ber beutschen Jugend in ernsten Jamben einen Warnungspiegel bingehalten hatte: besto entschiebener wanbte er fich von ber Gefühleschwelgerei ber Romantit bes alten Ritterthums zu ber Ginfalt bes driftlichen Glaubens gurud. Den altväterlichen Glauben auch in bie außern Lebensverhaltniffe überzuleiten, war nun fein eifrigstes Bemühen. Rach bem Tob seiner Gattin am 31. Juli 1831 jog er von Rennhaufen in die Universitätestabt Salle und bielt bort Bor-Iefungen über bie Geschichte ber Poefie. Zulest follug er noch, nach aber-maliger Berheirathung, seinen Wohnsit in Berlin auf, wo er, burch viel-fache Gulbbeweise bes Königs Friedrich Wilhelm IV. erfreut, ein filles, verborgenes Leben führte und fich im Berein mit feiner gleichgestimmten Gattin meift nur noch mit geiftlichen Dichtungen beschäftigte und täglich jum Ubschieb aus biefer Welt bereitete. Darum tam ibm biefer auch nicht unerwartet, so plotlich er auch eintrat. Am 21. Jan. 1843 traf ihn bei ber heimfehr von mehreren Besuchen auf ber Treppe feines hauses ein Schlagfluß, ber ihm jogleich alle Befinnung raubte und am 23. Jan. 1843 feinen Tob herbeiführte. An jenem Tage feines letten Ausgangs hatte er gerade noch ale feine letten Worte, Die er hienieben fchrieb, bas Diffidon in fein Tagebuch eingezeichnet:

Seil! ich fühl es, ber Herr ift mir nah, boch nah auch ber Tob mir, Doch weit naher ber herr. Heil mir ber feligen Rah'!

Seine geiftlichen Lieber, in benen er feine religiösen Gefühle auf finnige und gemuthvolle Weise ausgesprochen hat, sind durch poetischen Geift und eble Formen ausgezeichnet, aber das eigentliche chriftliche Gepräge fehlt ihnen, weil er ben Kern und Stern bes Evangeliums nicht zu eigen hatte. Und wenn es ihm bei seinen weltlichen Liebern schwer fiel, ben volksthumlichen Ton zu treffen, so traf er bei ben geiftlichen ben kirchlichen Ton noch viel weniger.

In folgenben 3 Sammlungen traten fie ju Tage:

sucht nach ber obern Beimath erwacht war, zog wieber ein in bie beutschen Gauen und wurde von jenen Baterlandsbichtern fort und

1. Geiftliche Lieber. Erftes Banboen. Bum Beffen ber Rettungsanstalten zu Oterbot, Afchersleben und Duffelthal. Leipz. 1822." (Gin 2. Banboen folgte nicht nach.)

Es find 15 Miffionslieber, von welchen weitere Berbreitung fanben:

"Bis hieber hat uns Gott gebracht") in 29. Krummachers "herr, Dant feb bir und Chre" | Bionsharfe. 1827.

\*3n bie Segel sanft und linde" — im Basler Missionsbie gunstige Fahrt "Bie ich aum fern Magazin 1822. Füßen" — ber Missionar am Meer. Dest 1. 2.

2. Geiftliche Gebichte. Herausg. von Albertine, Baronin be la Motte Kouqué. Berlin 1846. (2. Aufl. 1858.)

Mit einem Borwort von H. Kletke, ber die Auswahl berselben aus einem Manuscript von mehr benn 1000 Gebichten, welche in Form von Tagebuchseinträgen das innere Leben des Dickters abspiegeln, besorgt und von ihnen bezeugt hat: "sie geben ein herrliches Zeugniß von Fouque's kindlich frommem Gemüth, welches sich zu jeder Zeit und in Allem des Erlbsers bewußt war, und dem die chiskliche Offenbarung der innere segenströmende Quell innerer Beseligung wurde. Das dem Sänger der Undine so lebendig innewohnende tief religiösse Element hat ihm großentheils ein Gesühl der Jugend bewahrt und eine von Herzen kommende und zu Herzen sprechende Junigkeit."

Es sind im Ganzen 312 Numern, von benen aber weitaus die meisten und gelungensten nur gnomenartige Piecen oder kurze Gesbetsseufzer von wenigen Zeilen sind. Liedartig find nur etliche 50 und unter diesen haben 36 die Ueberschrift: "Rirchenlieder. Nach dem Banischen Ingemanns" — auf Sonn- und Festags-Evangelien verfast. Bon diesen tragen 7 und von seinen eigenen 5 die Borzeichsnung einer bekannten Kirchenmelobie. Hier:

"Bas bu vor taufend Jahren" - Treue bes Erlöfers. 3m Rf. G.

Als wirklich gute Lieber können auch noch bezeichnet werben: "Dich preis ich lauten Schalles" (Ergebung) — "Gott ist mein hirt" (Pf. 23) — "Herr Jesu Chrift, ich bitte bich" (um ben h. Geist).

3. Chriftlicher Lieberschap zur Erbauung für Jung und Alt. Gesammelt aus bem nachgelassenen Tagebuch bes Baron Fr. be la Motte Fouqué. Herausg. von Albertine, Baronin be la Motte Fouqué. Berlin 1862.

Es find 286 Numern, von benen die meisten gleichfalls nur 2—4zeilige "Sprüche" sind und nur etwa 40 liebartige Gestaltung haben.
meist Morgen= und Abends, Sonn= und Lestiags-Andachten. Dabei
ist es der Krau Baronin freilich auch begegnet, das bekannte Lied
Ph. Fr. hillers: "Bas freut mich noch", das ihr Gemahl eben zu
seiner Erbauung in sein Tagebuch eingetragen haben wird, als ein
Eigenthum desselben aufzusühren. Brauchbar sind bei der meist hochs
poetischen Sprache nur wenige, höchstens: "Der herr herr ift mein

fort genabrt. Ronnte boch E. M. Arnot als Professor ber Geichichte zu Bonn nicht balb genug mittelft feiner Schrift "vom

Lieb" -- "Gott in beinem Lichte" (am Abenb) -- "herr thue mir bie Augen auf" (Luc. 24.) - "Ich will ben hochften preisen."

Bon feiner Gemahlin, Albertine Fouqué, finb 6 eigne Boefien mitgetheilt, unter welchen fich auszeichnen:

"Ich nahe mich bem Mahl ber Gnaben" - jur erften Abende mablefeier.

"Wenn ich mich fclafen lege" - am Abenb.

(Quellen: Fouques Lebensgeschichte, aufgezeichnet von ihm selbst. Halle 1840. — Die Kritit ber "ausgewählten Werke von Fr. Baron be la Motte Fouque. Ausgabe letter hand. 12 Bande. halle 1841." in ben Blättern für literarische Unterhaltung. 1842. Kr. 323. 324. — Reuer Rekrolog ber Deutschen. Jahrg. 1843. Thl. 1. Weimar 1845. S. 70—79.)

Giefebrecht, Heinrich Theobor Lubwig, Schenkenborf am nache ften siehend, ohne aber bessen poetischen Werth ganz zu erreichen. Er wurde geboren 5. Juli 1792 zu Mirow in Medlenburg-Strelit, wo sein Bater Pfarrer war, und trat von der Universität Greisswalde aus als Unterossizier in das Medlenburgische Husarenregiment ein, um die Kämpfe zur Befreiung Deutschlands 1813–1815 mitzumachen. In dieser Zeit hat er manches frische Krieges und Reiterlied gesungen. Nach Beendigung des Krieges wurde er 1816 Lebrer am Gymnasium zu Stettin, an dem er dann 1852 zum Oberlehrer und Prosessor wurde. Er schrieb verschiedene Geschichswerke und begann 1860 mit Eduard Böhmer die Herausgabe einer Zeitschrift unter dem Namen "Damaris."

Seine geift lichen Dicht ungen, in ihm hauptsächlich burch seinen Berkehr mit ber Herrnhuter Brübergemeine angeregt, haben noch lange nicht bie gehörige Würdigung gesunden, die sie bei ihrem tiesinnerlichen, von eblem Gottesfrieden und seliger Glaubenbruhe zeugenden Gehalt und ihrer schönen Formklarheit verdienen. Er gab sie gesammelt heraus zu Leipzig 1836. Bon den 22 Büchern, in welche die aus ächtem Dichters beruf entstammten "Gebichte" hier eingetheilt sind, enthält das "Buch des Kriegers" seine Kriegesieder und bas "Buch des Stillen" seine geistlichen Lieder. Bon diesen ift, ohwohl noch in kein Kirchen-G. ausgenommen,

weiter verbreitet:

"Ich werbe bich als Richter feben" - bas Weltgericht.

Rüdert, Friedrich, ber größte Lyrifer und fruchtbarfte Dichter unfrer Zeit, ber "heros ber poetischen Form" genannt. Er wurde geboren 19. Mai 1789 als ber Sohn eines bairischen Bentamtmanns in ber alten Reichsstadt Schweinfurt und wollte als Jenenser Student, was er seit 1807 war, 1809 ins öftreichische heer einterten, als der unerwartet eingetretene Friedensschluß zu Schöndrunn seine Absicht vereitelte. Im Jahr 1811 wurde er Privatdocent in Jena und weil seine Eltern ihn 1813 wegen seiner schwächlichen Gesundheit abhielten, an dem nach der Erhebung Preußens beginnenden Freiheitstriege persönlichen Antheil zu nehmen, kömpste er nun statt mit dem Schwerte mit der Leier sindem esteine "geharnischen Sonette" voll patriotischer Jornesslammen ausgehen ließ. Sie bilben einen Bestandtheil seiner "deutschen Gedicke von Freimund Raimar. heidelb. 1814." und er hat in ihnen, wie er selbst sagte, seines Boltes Schmach und Sieg in Gluthbuchstaben niedergeschrieben.

Bort und bem Rirchenlieb. 1819" auch als geiftiger Bortampfer auftreten für bie Befreiung bes beutschen Rirchenliebs von ben unnatürlichen Feffeln, in bie es mahrend ber mehr als halbhuns bertjahrigen glaubensarmen Zeit geschlagen worben war.

Selbst auf ben Universitäten, bie lange genug bie Bflangsstätten bes Unglaubens gewesen waren und auf bie nun Schaaren von Jünglingen und Lehrern, welche bie Befreiungsstämpse mitgekampst hatten, zurudgekehrt waren, wurbe jest ein hriftlich beutscher Sinn heimisch, ber unter ben Ginftuffen

Nach eingetretener Friedenszeit kam er als Redacteur bes Morgenblatts nach Stuttgart, worauf er 1818 Italien bereiste und 1819 sich nach Coburg verheirathete. Dort lebte er langere Zeit als Privatgelehrter, bis er 1826 als Professon ber orientalischen Sprachen nach Erlangen berusen ward. Im Jahr 1841 zog ihn bann König Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin, aber im Sturmjahr 1848 begab er sich wieder nach Coburg zurück auf sein nache dates gelegenes Gütchen Neusaß, wo er einst seine Gattin gefunden und semen "Liebesfrühling" gelebt und gesungen hat. hier starb er auch 31. Jan. 1866.

Much wo er die Liebe besang, sowie in allen seinen andern zahlreichen

Auch wo er die Liebe besang, sowie in allen seinen andern zahlreichen welltichen possens von der größten Mannigsaltigkeit der Stoffe, hat er eine sittliche Reinheit der Essennung gezeigt, durch die er sich als ein ächt beutscher Dichter bewährt hat, welcher der alten deutschen Zucht treu geblieben ist. Und auch den alten deutschen Glauben an die Herrlichseit des Evangeliums hat er treulich sessenklen. Das beweist sein wenn auch minder passend in Alexandrinern abgesaßtes "Leben Jesu. Eine Evangelienharmonie in gebundener Rede. Stuttg. 1839.", welches er den durch das "Leben Jesu" von Fr. Dav. Strauß angeregten Zweiseln entgegengeseth hat. Das beweist serner auch sein Bearbeiten biblischer Stoffe, an denen die andern weltlichen Dichterherven vor ihm kalt und vornehm vorübergiengen. Freilich bewegte er sich dabei auf dem Gebiete des Epos, wie z. B. in seinem "Saul und David. Erlangen 1843." und in seinem "Herodes der Große. Stuttg. 1844." Der Kirche selbst war er minder zugethan und strichen Gebrauch ist von seinem reichgebeckten Tische nur eine einzige Brosame abgefallen, das theilweise an den Ton des Krichenlieds anstreifende und auch in manche Kirchen-G.G. ausgenommene Lieb:

Dein König tommt in niebern Sillen" — Abventlieb. Erfimale mit 5 geiftlichen Gebichten Ruderte, worunter bas foone epifche Gebicht: "Bethlehem und Golgatha" veröffentlicht im "Lasfchenbuch jum geselligen Bergnugen für 1824. Leipz. 1824."

Im Burt., Leips., Bast., Reuß., Bf., Amer. ref. u. un., Bittb., Olbb. u. Dr.-Kant. G.

Reuerbings ericienen feine famtlichen poet. Berte in 12 Banben. Frantf. 1868-69.

(Quellen: Fr. Rüdert als Lyrifer, von J. E. Braun. Siegen und Wiesb. 1844. — Fr. Rüdert und seine Werke von E Fortlage, Prosessor. Franks. 1847. — Fr. Rüderts Leben und Dichtungen von Dr. C. Beper. 3 Banden. Cob. 1866.) ber bie gange Reit und vornemlich bie Jugend beberrichenben Romantit feinen Ausbruck fant in ber Grunbung einer driftlich beutiden Buridenicaft, aus beren Schoos bernach ber Reibe nach eine foone Bahl ber ebelften Glaubensfänger bervorgieng, wie g. B. Spitta, Knapp, Fr. Wilh. Krummacher, Stier, Mowes, hefetiel, Buchta, J. Sturm und Andere. Satte boch auch bas mit bem Schlug ber Befreiungefriege nabe gusamentreffenbe breihundertjährige Jubelfest ber Reformation im October 1817 mit einbringlicher Gewalt auf bie alte Glaubenszeit ber Bater ber evangelischen Rirche gurudgewiesen und ein fehnsuchtiges Berlangen nach einer Neubelebung bes erloschenen Glaubens und bes erftorbenen firchlichen Lebens ermedt, fo bag bas Jahr 1817 als Wenbepunkt einer entschiebenern Theilnahme am firchlichen Leben und ale Unfangepunkt ber kirchlichen Restauration anzusehen ift. Nicht wenig trug biegu auch ber 1817 burch Buchhändler Repfer in Erfurt ine Leben gerufene und nach beff Dob von Diac. Moder mit einem 3. Sahrgang abgeschloffene Reformation &: almanach bei, in welchem Sachfe\*) bie erften Lieberklange ber

Seine 38 geiftlich en Lieber, bie er meist in Meuselwit gedichtet hat und die fast zur Hälfte in Kirchen-G.G., namentlich im Leipziger, Aufnahme gefunden haben, sind in folgenden Sammlungen erschienen: 1. Lieber für das Reformations jubelfest zum Gebrauch in den Altenburgischen Kirchen. Altenb. 1817. (Zum Theil wieder abgedruckt

<sup>\*)</sup> Sachse, Dr. Christian Heinrich, wurde geboren 2. Juli 1785 zu Eisenberg im Herzogthum Sachsen-Altenburg, wo sein Bater, durch ben er ein tieses Berständniß der Musik bekam, Cantor und Lehrer an der Stadtschule war. Nachdem er seine Studien in Jena von Ostern 1804—1807 gemacht und dann als Candidat Hauslehrer in der Familie eines Gutksessischer in der Rähe von Mersedurg gewesen war, sand er 1812 seine erste Anstellung als Diaconus in dem Sedendorf'schen Städtchen Me eusselwis bei Altendurg. Bon da erhielt er 1823 einen Rus auf die Hospredigerstelle zu Altendurg, wo er 1831 zugleich Consistorialrath wurde und 1841 von Jena die iheologische Octorwürde erhielt. Borher in ungetrübten Glück und bei seinem friedfertigen, liebenswürdigen Wesen allgemein geschätt, wurde er in seinen lehten Lebenssähren noch ein verchter Kreuzträger. Bon seinen 7 Kindern starben ihm in denselben sein der Blüthe der Jahre hinweg und dazwischen hinein auch seine Gattin, so daß ihm in seinem Alter nur noch eine einzige Tochter als Trösterin und Pstegerin übrig blied. Zuleht wurde er auch seit 1859 an seinem eignen Leibe mit einem hartnäckigen Leiden geplagt, das ihn nöthigte, im Febr. 1860 um seine Bersehung in den Ruhefland zu bitten. Am 9. Oct. 1860 rief ihn dann der Herr als einen im Osen der Trübsal geläuterten Dulber, der alles in geduldiger Ergebenheit tragen gelernt, von hinnen. "Bohlauf, wohlauf zum lesten Gang" war sein Begräbnissied.

neuerwachten firchlichen Bewegung vernehmen ließ. Am burchgreis fenbften aber war ber Schritt, welchen bei ber Reformationsjubels

in ben "evangelischen Jubelliebern auf bie Jubelfeter bee Augeburger Glaubensbefenntniffes im Jahr 1830.") hier:

"Amen! Lob, Breis und Serrlichfeit" - jum Ausgang bei ber Jubelfeier. 1817. Del.: Bater unser im himmelreich. 3m Leipz. G.

Im Leipz. G. "Ein neues Lieb singt Gott, bem Herrn" — Reformationsfestlieb. 1817. Wel.: "Sey Lob und Ehr."

3m hamb., Leipz. u. Reng. G.

\*\* "Romm, tomm, bu Licht in Gottespracht" — Morgenlieb zur Begrüßung bes Reformationsjubelfestes. Mel.: "Bie schön leucht't uns." Erstmals im Reform.-Almanach. 1817. Im hamb., Leipz., Rig., Jauer., Amer. luth., Mein., Reuß., Olbb. G. Bereits auch schon im Gothaer G. 1825.

2. Geiftliche Gefange jum Gebrauch bei Beerbigungen und bei ber Tobtenfeier. Erfte Gabe. Altenb. 1822. (eine zweite Gabe folgte

nicht.)

Die Abfassung berselben geschah theils aus Beranlassung von Trauerfällen während seiner Amtesubrung in Meuselwis, wobei sich ber hingebenbe und treubesorgte Sinn eines rechten Seelsorgers kund gab, theils bei Gelegenheit ber 1819 in Meuselwis neu eingeführten Tobtenfeier in der Abendftunde bes letten Jahrestages. Bur Berststritigung berselben bestimmte ihn ber gänzliche Maugel passenber Gesange im Altenburgischen Landes-G. hier:

\*"Der herr ber Ernte wintet" — bei ber Beerbigung eines Greifen. Frei nach einem Neuffer'ichen Gebicht (f. Bb. VI. 207). Mel.: "Balet will ich."

Im Samb., Leipz., Rig. u. Lib. luth. G. ober nach ber Fassung im Reup'ichen G. 1855:

"Gin Jünger reif an Jahren" -

"Er gab und nahm" — bei ber Beerbigung eines Kinbes, Jünglings u. f. w. Am Baterhause. Rel.: "Es ift genug." 3m Rig. u. Reuß. G.

"Es klagt ber Schmerz in bben hallen" — bei ber Beerbigung eines frommen Gatten und Baters. Mel.: "Wer nur ben lieben Gott."

3m hamb , Rig. u. Reuß. G.

"Run Gott mit uns, bie wir noch wallen" — zum Schlusse ber Tobtenseier. 1819. Mel.: "Es ist nun aus mit meinem Leben."

3m Leipz. u. Rig. G.

\*\*Ruht nun (sanft) in Gott, ihr Frommen — zur kirch= lichen Tobtenfeier. Auch an Gräbern. Mel.: "Ach bleib mit beiner Gnabe." Am Rass. G.

\*\* Bie Augenblide flieben" — bei ber Beerbigung eines Kindes. Mel.: "Balet will ich" 3m Nass., Rig., Reuß. u. Lub. luth. G. feier Claus Sarms, ber altfirdlich fromme, in Bungen rebenbe Brediger in Riel (f. u.), burd Aufstellung feiner ben Lutherthesen an

```
"Bohlan, bie Erbe wartet bein" - am Grabe. Del.:
  "Run lagt uns ben Leib."
     3m Leipz., Rig. u. Reuß. G.
        ober in ber Umanberung von harms vom 3. 1828:
"Nur hin, die Erbe wartet bein".
     Im Bur. G.
        ober nach Anapp's Lieberichat 1837:
"Leb wohl, bie Erbe martet bein"
     Im Amer. luth. &.
```

"Bohlauf, wohlauf jum letten Bang" - Befang mab= rend bes Leichenzugs. 17 Str. Mel.: "Ich hab mein Sach", von beren Lext auch mehrere Nachklänge fich finben. Im Burt. Ch. B. eine besondere Mel.: g g fis g.

Im Hamb. G. mit 7, im Bur. G. mit 4 Str. und im

Mein. G. gang.

ober in ber Saffung in Sarme Gefangen vom 3. 1828:

"Bohlauf, wohlan zum letten Gang" — 16 Str. Im Burt., Rig., Reuß., Jauer, Amer. luth. G. ober in ber Hassung bes Leipz. G.'s 1844:

"Auf, tretet an jum letten Gang."

3. Gebichte von Chr. Fr. H. Sachse, Dr. Theol., Consistorialrath und Sofprediger in Altenburg. Altenb. 1861.

hier die zum Theil icon in Tzichirners Magazin für Prediger

mitgetheilten Festlieber :

"Romm, Rraft bes Soch ften, fomm berab" - vom b. Beift und ber Beiligung. Mel.: "Romm b. Geift, Berre Gott." 3m Leipz. G.

"Macht Bahn bem Gottesgeift, macht Bahn" - Pfingfi= lieb. Del.: "Bie fcon leucht't uns." Im Raff. G.

"Thu auf bie beil'gen Pforten" - jum Anfang bes Rir-chenjahrs. Del.: "Aus meines herzens." Im Leipz. G.

In diefer nach Sachfe's Tob von feinen zahlreichen Berehrern beforgten Auflage feiner Gebichte, 73 an ber Babl, finben fich in ber erften Abtheilung 38 geiftliche und in ber zweiten Abtheilung 35 vermischte Gebichte nebft einer Auswahl von 30 nachgelassen Gebichten seines Sobnes -

Rubolph Sachfe, Canbibat ber Theologie, gestorben als Lehrer an der Burgerschule in Leipzig, 37 Jahre alt. Ihre Busammenfiellung mit seinen Liebern war ein besonderer Bunsch bes Baters, bessen Geift und Gaben auf ben in herbem Rrantheiteleib ausgereiften Sohn übergegangen waren. Sieben Festlieber haben einen kirchlichen Klang. An biese Altenburger Sanger reiht sich noch —

Mörlin, Christian heinrich Fürchtegott, geb. 1787 ju Comburg. Er mar neben seinem Freund Sachse Archibiaconus in Altenburg und ftarb als Pfarrer in Monstab bei Altenburg im Jahr 1852. Er hat mit bie Seite gesetzten 95 Thesen gethan hat, indem er vom Standpunkt ber strengen Orthodoxie aus ben Rationalismus mit derben und gewaltigen Worten angriff und Rudlehr zum alten lutherischen Glauben forderte. Der baburch angeregte und längere Zeit fortswährende Thesenstreit dewirkte wieder eine regere Theilnahme am tirchlichen Leben, und Viele singen nun an, sich aufs entschiedenste der kirchlichen Rechtgläubigkeit wieder zuzuwenden und der Bernunfttheologie nicht allein das streng Positive des biblisch Christlichen, sondern da und bort auch bereits das strenge Lutherthum mit Nachdruck entgegenzuhalten.

Der vollfraftigen Entwidlung ber evangelischen Rirde Deutschlanbe und ihres Rirchenliebe ftellten fich jeboch noch große Sinberniffe in ben Beg. Die romantische Begeisterung mabrent ber Befreiungetriege war unter ber Bereitelung ber iconen Soffnungen für bas Baterland bei ber großen Menge balb wieber verflogen und auch auf bem Gebiete ber Theologie gieng bie Ueberwindung bes einseitig vorherrichenben rationellen Elements, welche Schleiermacher angebahnt hatte, nicht fo rafc von ftatten, als man anfange bei ber allgemeinen religiofen Erregung glaubte annehmen ju burfen. Denn noch bis in bie 1830ger Jahre hinein tonnte ber gewöhnlichste Rationalismus ba und bort bie Berrichaft behaupten, wie g. B. in Beimar, wo Generalsuperintenbent Robr 1833 fic nicht gescheut bat, in feiner Brebigerbibliothet bie tirchliche Lebre von ber Dreieinigkeit fur ein "antichriftliches Dogma". und bie von bem Berfohnungstob Chrifti für eine "fpitfinbige Dichtung" ju erklaren, ober in Salle, wo Begideiber und Gefenius von ihren theologischen Lebrstühlen berab bie bl. Schrift und bie Rirdenlehre ber Berachtung preisgeben burften. Schleiermader hatte zwar in seiner Glaubenelehre vom Jahr 1821-22 fich bemubt, ber wiffenschaftlichen Freiheit burch religiöfe Innerlichkeit ein Gegengewicht zu geben, inbem er, bie Gemuthewahrheit bes

Sachse die Reformationsseier angesungen und biese seine Reformations: lieber flehen mit Sachse's Liebern in Rr. 1. Weiter noch hat er gebichtet:

<sup>&</sup>quot;Ein Ort ber Ruh ift mir beschieben" — im Reuß. G. "Mit Gott geh'n wir getrost babin" — 1865. Erscheinungssest.

driftlichen Glaubens mit aller Buverfict barlegenb, bie Beziehung auf Jefum, ben Beiland, und bie befeligenbe Gemeinschaft mit ihm zum Mittelpunkt bes gangen Chriftenthums machte und biefes baburch fo gang in bie Tiefe bes menfchlichen Bemuthe: unb Beifteslebens hineinzog, bag bas driftliche Bewuftfenn gur innerften Regung und Wirtsamteit in allen Abern bes Glaubenslebens werben mußte. Allein er hatte bas rationelle Element in fich felber noch nicht gehörig überwunden, und indem er, an ber gott=. lichen Gingebung ber urtundlichen Offenbarung Gottes in Chrifto madelnb, bas fogenannte fromme Befühl als Inbegriff aller menfchlichen Seelenvermögen und als höchfte Inftang für jegliche Enticheibung über Glaubensgegenftanbe aufftellte, hatte er ben Denichen jum herrn und Richter über bie b. Gottesoffenbarung ge= macht. Unter Aufhebung jebes bestimmten Glaubensspftems er war 1817 icon als Befampfer ber Sarme'ichen Thefen unb 1819, von Saus aus ein Reformirter, als Fürsprecher ber Union awischen Lutheranern und Reformirten aufgetreten, amischen beren Meinungen und Gebrauchen er gar teinen icheibenben Begenfat mehr gelten lick, - bat er bei feinem Subjectivismus eine von teiner Autoritot abhängige Freiheit bes Glaubens verkundet, bie bem positiven Glauben bebentlicheren Schaben gufügte, als felbft bie Aufklärung, und bochftens bas Beug hatte, unter ben Theologen, wenn es gut gieng, ein halbgläubiges Wefen aufzurichten.

Um so mehr that jeht eine rechte Vertiefung in die h. Schrift als die alleinige Regel und Richtschnur des Glaubens noth und indem dieses Bedürfniß mehr und mehr erkannt wurde, bildete sich im Gegensatz gegen den Schleiermacherianismus eine strengere evangelische tirchliche Richtung aus. Den hauptsächlichsten Anstoß hiezu gaben nach dem Vorgang des reformirten Schriftzgelehrten G. Menken (s. u.) die ein gründlicheres Bibelstubium in der theologischen Welt wedenden gläubigen Schrifterklärungen der lutherischen Theologen A. Tholud\*) in Halle und E. W.

<sup>\*)</sup> Tholud, Dr. Friedrich August Gotttreu, geb. 30. März 1799 zu Breslau, hat bei der kurzlich erst stattgehabten bojährigen Jubelseier seiner 2. Dec. 1820 geschehenen Ernennung zum Licentiaten der Theologie und Privatdocenten in Berlin bekannt, ihm sen als 17jährigem Jüngling in der Gemeinschaft des Barous v. Kottwit der Zwed seines Lebens in

Bengftenberg in Berlin. Der erftere gewann gwar maffam, aber je langer je mehr bem Rationalismus an feinem Sauptfige

bem Borte offenbar geworben: "ich habe Gine Baffion und bie ift Er, nur Er" und in fcmerer Rrantheit habe bann ein befreunbeter Artillertelieutenant, jubifcher Abfunft, ibn jur Enticheibung gebrangt, flatt ber orientalifden Stubien, benen er fich einzig wibmen wollte, bie Theologie gu ergreifen, und von ba ab fep ibm jebes Menfchenberg wie eine Burg erschienen, die fur ben Seiland erobert werben muffe. Am 7. April 1823, taum nachbem er fein Buch "voll Feuerfunten und himmeletraft" gefcrieben: "Bon ber Gunbe und bem Berfohner", wurde er jum außerorbentlichen Professor ernannt, worauf er gleich im nachften Jahr feinen Commentar jum Romerbrief ericeinen ließ, ber mit Recht "eine theolo-gifche That gunbenber und zeugenber Rraft" genannt worben ift. Um 17. Nov. 1825 erfolgte fobann feine Ernennung jum orbentlichen Pro-feffor ber Theologie in Salle, wohin ihm bie theologische Facultat von Berlin 4. Marg 1826 bie Doctorwurbe nachfanbte. Unter großer Schmach und Rrantung mußte er in Salle, bem langjahrigen Sauptfit bes Rationalismus, feine erften Borlefungen bor wenigen Bubbrern halten, aber muthig und rubig fleuerte er auf fein Biel los, burch bie Schrift ben glatten Berftand gu befiegen", und bereits ju Anfang ber breißiger Jahre wuchs feine Buborericaft auf Sunberte. Er hatte gewonnen, und nament: lich burch ben von ihm feit 1830 herausgegebenen "literarifchen Anzeiger für driftliche Theologie und Biffenichaft" brach er auch auf bem Gebiet ber Rritit bie Berrichaft des Rationalismus. Bon besonbers beilfamem Ginfluß waren sobann auch seine Commentare jum Evang. Johannis 1827, jur Bergpredigt 1833, jum hebraerbrief 1836 und ju ben Pfalmen, sowie feine Bredigten im atademischen Gottesbienft, von benen brei Sammlungen 1834-1837 erfcbienen. Je langer je mehr ift fein Glaubeneftanbpuntt firchlich geworben, ba er fich überzeugte, wie bem Subjectivismus unfrer Tage gegenüber por Allem bie Rirche auf ben geschichtlichen Boben bes Bekenntniffes gu grunben fey. Ohne fich jeboch irgenb einer tirchlichen Bartei bingugeben, will er vielmehr allen Barteien bie Theologie eines neuen Lebens vermitteln burch Buge, Glauben und Beiligung.

Tholud hat fich auch in geiftlichen Dichtungen versucht, bie er in feine ale Erfat für Bicode's rationaliftifch:fentimentales Erbauungsbuch gleichen Namens berausgegebene "Stunden ber Anbacht. Salle 1839."

verwoben bat.

Bon benfelben find in Rirden-G.G. übergegangen:

••• "D Sabbath, ben ber Berr gemacht" - am Sonntage. ල. 566 f.

3m Amer. ref. un. u. gem. S.

\*\* "Wen haft bu bir gelaben" — vor bem Genuffe bes h. Abendsmahls. S. 605. Deit 4 Str.

Im Amer. ref. un. u. gem. G. mit einigen Abanberungen unb

Beglaffung ber 3. Str.

Eine besondere Composition aus ben 2 erften B.B. biefes Liebes und 3 Berfen bes Liebes: "Mubselig und belaben" in Christian Friedr. Tiet Sammlung: "Der herr mein hirt. Chriffl. Lieber für hausl. Anbacht, Berl. 1836" ift aus Daniels Evang. Rirch.-G. 1842 übergegangen ins Ria. u. Olbb. G.

(Bergl. "Die 50jahrige Jubelfeier Tholudo" in ber Neuen evang. Rirchen-Zeitung von Megner. 1870. Rr. 50, S. 785-792.)

Grund und Boben ab, ber anbere ftanb jugleich in ber bon ibm 1827 gegrunbeten "Evangelischen Rirchenzeitung" 42 Jahre lang als ein Wachter auf ben Mauern Bions und ließ, "Chrifti Schmach tragenb und große Siege gewinnenb", als ein Berolb bes Borts Gottes und ale Rechtsanwalt ber Rirche, biefes Leibes Chrifti, feine Stimme gleich einer belltonenben Bofaune über bie Lanbe ericallen, bie Schläfer gu weden, bie Abtrunnigen gu fcreden und bie Rampfesicheuen jum Streit wiber alle Arten und Formen bes Salb- und Unglaubens zu ermuntern. Gleichzeitig mit ihnen fieng auch A. Reanber in Berlin ben Rern bes driftlichen Glaubens neu zu pflangen an, inbem er bie Aufgabe ber driftlichen Rirchengeschichte, bie gu ben Zeiten ber Aufklarung nur als eine "Gefchichte ber menfclichen Thorheit, als eine Anekbotenfammlung von Sonberbarteiten gur Beluftigung aufgetlarter Ropfe" betrachtet worben war, nun babin festfette, "bie Befdichte bes Chriftenthums als eine Schule driftlicher Erfahrung, ale eine burch alle Jahrhunderte hindurch ertonende Stimme ber Erbauung. ber Lehre und Warnung für Alle, welche horen wollen", barguftellen. Und mabrend bas in ber theologischen Welt neuerwachte glaubige Bibelftubium balb feinen wohlthatigen Ginfluß zeigte auf bie Berbreitung driftlichen Bibelglaubens burch Rangelvortrage und erbauliche Schriften, fleng auch bas religiofe Leben, bas in ben frommen Boltetreifen, von erleuchteten Gottesmannern gepflegt, ftill und verborgen fortgewirkt hatte, mehr und mehr bie vom Rationalismus erfüllte Maffe gleich einem Sauerteig ju burchbringen an. Bugleich trat ber icon fur übermunben geachs tete Bietismus mit verjungter Rraft wieber bervor, aber nicht mehr, wie bisher, im Gegensatz gegen tobte Rirchlichkeit und Drathoboxie, sonbern gegen ben gemeinsamen Feinb, ben Rationalismus, und fleng an, fich nun in prattifcher Richtung hauptfachlich auf bem Bebiete ber innern Diffion geltenb zu machen, worin Doring, ber fromme Elberfelber Prebiger, (f. u.) ber Borganger war.

Andrerseits hatte sich seit ber Mitte ber 1830ger Jahre ein radicaler philosophischer Rationalismus in offnen Wiberstreit gegen bas Christenthum zu sehen angesangen, indem bas System bes Berliner Philosophen Hegel, ber an die Stelle bes religiösen

Gefühles ben Gebanten gefeht hatte und mit Aufhebung bes Untericiebes awifden Göttlichem und Menfolichem, awifden Unenblichem und Enblichem Gott erft in bem Gebanten jum Bewuftfebn feiner felbft tommen ließ, bis ju feinen augerften Confequengen ausgebilbet murbe. Fr. Dav. Strauf g. B. machte, nachbem er 1836 bie ebangelischen Berichte vom Leben Jeju fur Boltomabrchen ausgegeben batte, in seiner Glaubenelebre bom Sabr 1840-41 pon ben Begel'ichen Ibeen bie Anwendung auf die Theologie und er-Plarte bie gange Menschbeit fur ben Sobn Gottes, fur bie absolute Einheit ber gottlichen und menfolichen Ratur, mabrend Feuerbach bas Christenthum eine "fixe Ibee" icalt. Der Reihe nach traten nun tirchenfeinbliche Barteien, wie protestantische Lichtfreunbe, Deutschlatholiten, Communiften u. f. w. unter bem Beifall ber Menge auf. Auch bie gange beutsche Dichtung auf weltlichem Bebiet nabm einen ebenso antinationalen, ale antidriftlichen Charatter an, inbem man in Deutschland, erbittert und verzweifelnb über bem politischen Reftaurationegebahren ber Staatenlenter, von bem Liberalismus in Frankreich bas einzige Beil erwartete unb zulett auch felbst bie von Frankreich tommenben Dichtungen, bie in rabicalfter Beife auf ben Umfturg aller focialen, ftaatlichen und firchlichen Orbnungen gielten, mit haftiger Begier aufnahm, fo bak unter ber Subrericaft eines Beine und Buttom eine Dichterschaar fich fammelte, welche bie Rehabilitation ober Biebereinsehung bes Fleisches in feine alten, ihm vom Chriftenthum entriffenen Rechte verlangte und bas Chriftenthum gerabezu "ein ber Menfcheit nicht mehr wurbiges Inftitut" nannte, - bas fogenannte "junge Deutschlanb". \*) Diefes bas Chriftenthum mit bem wegwerfenbiten Sohne behandelnde Gebahren ipornte aber gerabe bie Blaubigen nur ju um fo größerer Entichiebenheit im Bekennen und Bertheibigen bes Glaubens und ju um fo treuerer

<sup>\*)</sup> In ber That ein trauriges Kehrbilb bes rechten, eblen jungen Deutschlands, bem Fr. Wilh. Krummacher in seinem auf ben 18. Oct. 1817 gebichteten "Lieb ber beutschen Bursche auf ber Wartburg" unter allgemeiner Zustimmung zugerufen:

Brüber! schwörts mit Herz und Munb: Deutscher Glaub' und beutsche Tugend Sen das Band, das Deutschlauds Jugend Kur die Ewigkeit vereint.

Bewahrung ber Glaubensgüter an. Und als nun das Umflurzjahr 1848 vollends alle Consequenzen des Unglaubens und des Absalls vom Herrn bloß gelegt hatte, sieng man eine Zeit lang auch in weitern Kreisen wieder an, der Kirche mit ihren Lehren und Ordnungen Achtung zu zollen, und es erfolgte ein Durchbruch des Geistes in kirchlicher Richtung, ein ernstes Streben und Ringen nach Neubegründung ihres Bekenntnisses, ihrer Bersassung, ihres Eults und ihres Einflusses auf das ganze sociale und nationale Leben. Selbst die weltliche Dichtung kehrte jeht den umstürzenden Lendenzen den Rücken und suchte sich ihre Stosse beim Landvolk, das seinem alten Glauben und der guten, alten Sitte noch treu geblieben war.

Unter folden wechselnben Ginfluffen und ichweren Glaubene: tampfen bilbete fich benn nun eine immer völligere Reform ber geiftlichen Poefie aus. Zuerft noch in gang fubjectiver Beife und vorzugeweise nur in fleineren gebilbeten Rreifen ber Ueber= gang vom trodnen Moralton und ber geblumelten religiöfen Gentimentalität zu einer tiefern poetischen Unschauungeweise, inbem bie Romantiter bas religiofe Gemuthe: und Gefühlsleben wedten. Sobann eine popularere ichriftmäßige Dichtung im Anschluß an bie einfache Grofartigkeit und fraftvolle Rornigkeit ber Schriftfprache in Folge ber unter ben nationalen Rampfen und Nothen bie größern Boltstreife ergreifenben Werthichabung bes biblifchen Christenglaubens. Und endlich in Folge bes fich mehr ausbilbenben firchlichen Gemeindebewußtseyns eine objectiver gehaltene firchliche Dichtung aus bem Glaubensgrund ber Gemeinbe beraus und für bie Gemeinbe und ben gottesbienftlichen Zwed nach bem Mufter ber alten Rirchenlieber.

Bei ben jest zahlreich hervortretenden geistlichen Dichtern ber Reuzeit zeigt es sich jedoch, daß die ganze neue schriftmäßige und kirchliche Richtung noch nicht zum Abschluß und zur Bollendung gelangt ist, sondern sich erst im Werben, im ersten Entwicklungssstadium befindet. So ist benn auch bei manchen von ihnen, bessonders bei benen, die mit der jugendlichern Hälfte ihres Lebens noch in der vorigen Periode wurzeln, ein gewisser mit didactischen oder pathetischen Elementen vermischter ästhetisch-gemuthlicher Rastionalismus wahrzunehmen, wobei sie zwar im Allgemeinen christs

liche Gefühle mit Innigkeit und Barme aussprechen, aber bad ju wenig auf bem objectiven Grund ber Beilethaten Gottes und mehr nur ale Erzeugnif einzelner besondrer Situationen. Go ift ferner auch bei gang ichriftglaubigen Dichtern bie Sprache ber b. Schrift noch nicht in ihrer gangen Fulle und Rraft gu finben und fie bruden ihre Gefühle unwillfurlich mehr in ber afthetisch-fconen Form ber mobernen claffifden Dichter, an benen fie fich gebilbet baben, ale in benen eines Dabib und Affaph aus. Go fehlt benn endlich auch felbft ben tirdlichen Dichtern objectiver gehaltner Lieber boch allermeift noch bie volle Objectivität bes alten Rirchenliebs, feine fogenannte "borifche Rraft." Denn biefe tann eine Beit ber erften Glaubeneregungen nach langer Berrichaft bes Bernunftglaubens und taum geschehener Ueberwindung ber Zweifel fo wenig bieten, ale eine Beit fortwährenber Anfechtung im Besitiftanb bes Glaubens, am allerwenigsten aber eine Reit, in ber bie öffent= lichen Berbaltniffe, wie fie fich mehr und mehr nun gestaltet baben, bie Bilbung eines glaubigen Bemeingeiftes im Großen und Bangen noch zur Unmöglichkeit machen, und bas religiofe Leben ber bon bem driftlichen Offenbarungelichte angeleuchteten Berfonen ober Rreise überhaupt noch zu wenig auf tirchlicher Grundlage fich tann, bochftens blog ba und bort eine firchliche Stimmung vorhanden ift, aber noch nicht ein alle Berbaltniffe burchbringenbes firchliches Leben mit gunbenbem nationalem Bemeingeift. Steht ja boch bie Rirche einerseits noch viel ju febr in eine Menge bon Barteien und Subjectivitaten gespalten, fatt in eine compacte Ginbeit jusammengeschloffen ba, mabrent fte andrerseits erft noch um ihre Reugestaltung ringen und einen Rampf auf Tob und Leben führen muß mit bem "getauften Beibenthum", bas im Typus bie Buge bes Antichriftenthums zeigt. Go tonnen bie tirchlichen Lieber ber Gegenwart unmöglich achte Rirchenlieber ober ber bollfraftige Ausbrud einer firchlichen Besamtheit und ihres Gemeingeiftes feyn. In ben meiften giebt fich eben nach einem gutreffenben Urtheil, welches neuerbings über fie abgegeben worben ift \*), tunb "bie Rlage ber Maria, bag fie

<sup>\*)</sup> Bgl. "Die moberne driftliche Boefie" in hengstenberge evang. Rirch.=Zeitung. 1861. Maibeft Rr. 40.

ben herrn ihr meggenommen haben, ober ftille Freube, bag fie ihn wieber gefunden bat, ein innerliches Berfenten in bie Liebesthaten bes Beilanbs ber Welt und tiefer Somers, bag bie Welt biefes nicht erkennt, ober ergebene Wehmuth, bag noch Refte ber Anbachtigen geblieben finb, und Soffnung, bag Gingelne in ben Tagen bes Abfalles fich wieber jum herrn wenben werben, ein Bewußtsehn bes Ifolirtseyns, ein Gefühl ber Ermattung und Furcht bes Unterliegens in ber Gowachheit." Defihalb eignen fich auch biefe Lieber nur in feltenern Fallen fur bie Gefamt= gemeinbe und bienen mehr nur ber privaten ober hauslichen Erbauung, fo bag Bilmar ben in feiner Allgemeinheit nur ju ftrengen Ausspruch gethan bat: "Die neue Dichtung driftlicher Frommigkeit hat fich zum eigentlichen Rirchenliebe noch nicht gu erheben vermocht, fonbern ift bei bem geiftlichen Liebe, bem fogenannten Sausliebe, fteben geblieben." Jebenfalls waltet aber auch noch bie Runftform ju febr bor. Die reine Bolfebichtung in ber fornigen Raivetat und ichlichten Ginfalt bes Bolfstones, wie fie fich bei ben alten Rirchenlieberbichtern zeigt, ift noch nicht wiebergekehrt. Die Gelehrten und Gebilbeten, bie jest bie geiftliche Lieberbichtung vorzugeweise pflegen, theilen nicht gang und gar bas Boltsbewußtsebn in inniger Lebensgemeinschaft mit bem Botte, eben weil eine mabre kirchliche Lebensgemeinschaft berzeit noch allzusehr fehlt; fie bichten befthalb auch immer noch nicht, wie bie alten Glaubensväter, mitten aus bem Rern bes Boltes felbit heraus, mit bem fie nicht mehr eine und biefelbe Empfindung, Unschauung und Sprache haben, sonbern fie bichten im beften Falle für bas Bolt, und bas Machenwollen, wenn nun auch im besten Sinne, steht an ber Stelle ber fruberen findlichen Unbewußtheit und natürlichen Urfprünglichteit und bringt bochftene nur Copien ober Rachklange ber alten Originale bervor. Gervinus fagt in feiner Gefchichte ber beutschen Dichtung. 4. Auft. 1853. Bb. III. S. 7 f. bie bittre Bahrheit: "Es haben allerbings bie Neueren glattere und sprachgerechtere Lieber in gläubiger und frommer Begeisterung gemacht; aber fie werben nicht mehr mit ber einstimmigen Begeifterung empfangen im Bolt, und bas beweist, baß ber geiftliche Befang biefer Urt feinen Boben in ber neuern Beit verloren bat. Manche Seelen und gläubige Bemuther wirb

es ist immer geben, bie einzelne Erzeugniffe einer frommen Dichtung bervorbringen tonnen, bag aber barinnen beutzutage ber alte Glauben, aus bem bie erften Lieber entftanben, noch verbunben fem mit ber jungen und gefunden Rraft, die jene alten Lieber als Behr und Baffen gegen Roth und Trübfal fang, bas wirb und Riemand glauben machen. Unfere driftliden Berftanbotüberzeugungen mogen im Gingelnen jeht fründlicher geworben feun, unfer Gefdmad gebilbeter, unfere Beretunft und Duftt tunfige: rechter und ausgebilbeter, aber bas Bewaltige jener alten Glaubenefraft, bas Große in jener fachlichen Ginheit, bas weit tiefer wirft, ale ber elegantefte Geschmad ber neuen Lieber, ber unbegreifliche nachhaltige Ginbrud in jenem alten, achten Choralgefang, ber auch aller mufikalifichen Runftbobe bes Cages fpottet; bas alles ift für uns vor ber hand in Religion, Boefie und Muft verloren. Je weiter bie Dichtung unb Dufit von guther bis auf Gerhard und bie Choraltunft in beffen Zeit und von ba wieber bis ju Sanbel und Rlopftod flieg, befto mehr flieg auch bas Beit: liche und Runftlerische, bas bem Religiofen eben nicht gunftig war. Die gläubige Atmofphare im Bolt aber half vor Allem bagu, ber firchlichen Dichtung ihren eigenften Werth zu geben." Soffen wir benn auf eine folde nach grundlicher Buftreinigung wieber eintretenbe glaubige Atmosphäre im Bolle, wobei bie Liebe 3m Chrifts und feinem Evangetium Die Bollegenoffen burchbringt und in Gines gufamenfclieft, und begnugen wir uns bor ber Sand band bar mit biefen neuen Berfuchen gur Biebergeftaltung bes Rirchenliebs, welche ber neuerwachte firchliche Glaubenofinn trop allet hemmungen in ber Begenwart gemacht bat. Es find fruchtbare Lebensteime und prophetische Dinmeisungen auf eine nicht ausbleibenbe beffere Butunft, in ber tommen wird bas Bolltommene und bas Studwert aufhören. hermann hettner bat unter Berufung auf bas Schlugwort Fr. Bifchers im 2. Theil feiner Aefthetit: "Benn wieber eine Bluthe ber Phantafie tommen foll und wir wieber claffifche Boefie haben follen, fo muß vorber eine Umgestaltung bes gangen Lebens tommen unter Umwälzungen, bie Bothe ben Deutschen nicht gonnen wollte", über bie neueste beutsche Boefie auf weltlichem Gebiet ben Ausspruch gethan, "fo neu und wahrhaft aus bem tiefften Gelbft ber eignen Beit berandge: Rod, Rirdenlieb. VII.

boren auch ihre speiale und potitifche Tembeng set, so zeige fie boch nur eine aus ber Reffexion entsprungene Tenbeng und blafirte Bemachtheit, fo fen fie bennoch nicht mit innerfter Rothwenbigfeit in ihren Formen und Stoffen aus bem Bergen ber Beit gewachsen und es werbe nur aus bem Bunfc und Drang nach einer ichonern WirMichteit beraus, aber immer noch nicht aus ber File und Begeifterung totfachlicher Eriften; gebichtet; biefes aber tonne erft bann ber Fall febn, wenn wir Deutsthe wieber eine große und freie Nation febn werben, bann erft werbe eine neue Glanggeit ber beutschen Runft und Boefie eintreten." Daffelbe gilt; nur in viel boberem Sinne, von unfrer beutiden geiftlichen Boche und Rirchenlieberbichtung. Erft eine Biebergeburt ber ebangelifden Rirche, erft eine in volliger Babrbeit und Freibeit zu einem acht driftlichen Gemeinbeleben erneuerte Rirche mit einem bon ber Alleinherrschaft bes Lehrvortrags befreiten und auch bie Anbeinng in fich foliefenben Gultus wird und auch bie endliche Wieberges burt bee Rirchenliebes bringen und es wieber gur nationalen Sache machen. Bevor wir nicht eine folche Rirche haben, tonnen wir auch. ohne gegen bie Dichter ungerecht zu febn, noch feine völligen Ritchenlieber verlangen.

Sehen wir nun, was in unfrer Zeit für bie Ersneurung bes Kirchenliebs geschehen ift. Zunächst galt as, ben selbst für die Pfloger bes Heiligthums unter bem Schutt einer rationalistischen Zeit vergrabenen Schat ber alten Liebers herrlichkeit wieber zu Tag zu schaffen und ihn, unter Anerkennung bes Bolksrechtes auf bieses kostbare Eigenthum, befreit von bem entstellenben Schuttwert vor Augen zu legen in

## Liederfammlungen.

Was ben barauf gerichteten Bemühungen wenigstens mittels bar eine günstige Aufnahme verschaffte, war die bessere Bürdigung der alten Liedersprache, an der man unter der Herrschaft der Aufstlärung so großen Anstoß genommen hatte, durch die im J. 1819 erfolgte Aufstellung einer beutschen Grammatik mittelst der historischen Methode.\*) Und dieß ist das unsterdliche Verdienst des

<sup>\*)</sup> Der 2. Theil biefer Grammatit ericien, nachbem vom 1. Theil bereits 1822 eine gang umgearbeitete und febr vervolltommnete Auflage

Bibliothetare Jatob Grimm in Raffel, fpater in Berlin, ber bamit jugleich auch ein tieferes und grundlicheres Stubjum ber beutiden Sprache und altbeutiden Boefie erwedt hat. Der unmittelbare Anftog biegu mar aber bereits im Jubeljahr ber Rirdemberbefferung, 1817, erfolgt. In biefem erhob nemlich gegen bie rationaliftifche Berberbnif ber Lieber Claus Darms zu Riel in feinen 95 Thefen (f. G. 25) feine Gingelftimme und bie Berliner Rreis: Sonobe ibre Befamtftimme unter Ginwirtung Goleiers machers, ber icon 1804 in einem "Gutachten über bie Mittel, bem Berfall ber Religion porzubengen", ben Borfclag gemacht hatter "von ben fogenannten verbefferten Liebern auf bie Rernlieber murudzugreifen."\*) Gleich barnach trat G. M. Arnbt zu Bonn mit feiner machtvollen Schrift: "Bom Bort unb vom Rirchenlieb. 1819." auf und Magte unter Borlegung von 11 altern Rernliebern aus Berm. Bonnus S. von 1545: "In bem letten Jahrhundert haben Maufe, bie aber teine icarfen Babne baben, angefangen, an bem alten Rirchenliebe, biefem Rerngut bee Broteftantismus, ju fnappern und es, wenn nicht ju gerfreffen, bod ju gernagen. Aber biefe Beit ber Rlugelei und Auftlarung, welche von Bielen auch bie Zeit ber Berruchtheit und Gottlofigteit ge-Scholten wirb, liegt binter uns. Es ift Beit, ber großen Sungers. noth, in welche bas Bolt burd bie magern und burftigen G.G. gerathen ift , Ginhalt ju thun." Und nachbem er bann bekbalb bie Abfaffung eines driftlich beutschen G.'s, bas eine Bibel in Liebern fenn follte, vorgeschlagen, ertlarte er noch: "Ich murbe babei teine Ausbefferung einzelner Berfe gestatten, auch wo unfrer

zu Tag getreten war, im Jahr 1826, ber 3. Theil 1831, ber 4. Theil 1840. Als Ergänzungen bazu gab Grimm bann zu Berlin, wohin er nach einem achtschrigen Aufenthalt in Ghttingen, 1840 als Professor berusen worben war († 20. Sept. 1863), in Gemeinschaft mit seinem jüngern Bruber, Bilhelm Grimm († 16. Oct. 1859), heraus: "Geschicke ber beutschen Sprache. 2 Banbe. 1848." und "Deutsches Wörterbuch. 1853. s." (sortgeseht von den Professoren Rub. Hilbebrand in Leipzig, F. L. K. Weigand in Gießen und Morit hepne in Halle, seit 1870 in Basel.)

<sup>\*)</sup> Bgl. Zwei unvorgreifliche Sutachten. Berl. 1804. S. 101 ff. Gine benkwürdige Zusamenstellung ber hierüber überhaupt laut gewordenen Urtheile findet fich in bem Schriftden: "Stimmen berühmter Staatsmanner, Dichter u. f. w. über bas unverfulschte Kirchenlied von B. Leitrig. Berl. 1869."

Bett einiges fin und wieder anftigig und verallete Sprache icheinen moge; auch ungewöhnliche und veraltete Wortformen mußten fteben bleiben." Bereits hattie Mug. Jat. Rambad ju hamburg burch fein Buchlein: "Ueber Luthers Berbienfte um ben Rirchen» gefang. 1813." und feine 1817 begonnene und 1819-1822 fortgeführte "Anthologie driftlicher Gefange aus allen Jahrhunberten \_ ber Rirche nach ber Zeitfolge geordnei" ben Zeitgenoffen bie alten Lieberschäte in einer wenigstens annabernben Gestalt wieber bor Mugen geführt. Dehr von literar biftorifdem Intereffe geleitet legte bann auch Wilh. Muller zu Deffau, ber rühmlich befannte Griechenfanger, ben Lieberreichthum ber altern Beit bar in feiner "Bibliothet beutider Dichter bes 17. Jahrhunderts. Leipz. 1822. Fortgefest von Carl Forfter. 1828-1838" in 14 Banboen. Richt lange ftand es hernach noch an, fo traten gang im erbaulichen und firchlichen Intereffe und im Anschluß an Arnot folgende zwei Lieberfammlungen hervor :

1. Lieberborn. Gine Muswahl ber vorzüglichften altern geiftlichen unb erwedlichen Lieber. Herausg. von bem Berfasser von Wahl und Führrung. Seibelb. 1825. Mit 185 Numern. Der herausgeber ift heinrich Friedrich Wilhelm, geb. 1786 in

Deibelberg, 1809 Rector an ber lateinischen Schule gu Sphingen, 1810 Pfarrer zu Pforzheim, 1817 zweiter Stadtpfarrer in Mosbach, 1826 zweiter und 1828 erfter Lehrer und zuletzt langjähriger Director

an bem Lyceum in Seibelberg. In ber Borrebe, wie auch ichan in einer 1824 vorangeschidten Ab-hanblung: "von bem gefflichen Liebe, besonbers ben altern Kirchenliebern", hat er fich für Beibehaltung ber altern Lieber in ihrer "unverwischten Gigenthumlichkeit" ausgesprochen, boch aber es für gerechtfertigt erklart, "bie und ba kleine Dinge, wodurch ber Glanz bes Ganzen und beffen erwedende Kraft geftort icheint, wie ben Roft vergangner Zeit wegzuwischen ober bei einigen allzugebehnten Liebern etliche Strophen, wie bie übermäßigen Reifer an einem eblen Gemachie auszuscheiben."

2. Sammlung geiftlicher Lieber. Bafel 1830.

Der herausgeber ift Carl v. Raumer, Professor in Erlangen, geb. 9. April 1783 ju Borlit bei Dessau als ber Sohn bes bortigen Rammerbirectors und Bruber bes Berliner Siftorifers Friedrich v. Raumer. Rachdem er von Oftern 1801 in Göttingen und Jena und zulest, angeregt von seinem Schwager Steffens, in Freiberg unter Berner bie Naturwiffenschaften flubirt und 1810 eine Anftellung als Secretar im Oberbergbepartement ju Berlin erhalten hatte, murbe er Oftern 1811 Professor ber Mincralogie und Bergrath in Breslau, von wo aus er 1813 und 1814 als Abjutant bes Generals Gneis fenau bie Befreiungetriege mitmachte und wohin er bann wieber, mit bem eifernen Rreug geschmildt, auf feinen Lehrftuhl gurudtehrte. Wegen seiner Theilnahme am Turnwesen wurde er 1819 als Pro-

feffor ber Raturgefdicte mad Solle verfest, bier aber bann, weil er fich ber unterbrudten Burichenicaft angenommen, 1822 feines Amtes entfest, worauf er, mit feiner Familie ohne Brob, ale Lebrer an ber Dittmar'ichen Brivaterziehungeanftalt in Rurnberg eintrat und bier fein Bert über die Babagogit schrieb, weil Fichte in ihm die Ueberzeugung begründet hatte, eine beffere Bufunft bes Baterlantes tonne nur burch eine rechte Jugenbbilbung erreicht werben. Rach mehreren forgenvollen Jahren, indem die Anftalt icon nach einem Jahre fich aufgelost hatte, murbe er bann enblich 1827 als Brofeffor ber Raturgeschichte in Exlangen angefiellt und hier behnte er, erfüllt von lebens bigem Chriftenglauben, feine Birffamteit auch auf bas Gebiet ber Rirche aus nicht bloß burch Berausgabe biefer Lieberfammlung, fonbern auch burch bas für bas Bibelftubium werthvolle Bert über bie Geographie Balaftinas. Noch als Greis trug er bas Bohl und Bebe bes beutiden Baterlanbes auf warmem Bergen und wirfte unter ben Studirenden mit nie erlofchenber Begeifterung für bas Baterland, für Wiffenschaft, Poesie und Kunft. Für jebe akabemische Senatslitung pflegte er fich burch bas Gebet von B. 3 bes Liebes: "D Gott, bu frommer Gott" vorzubereiten. Er fart in Erlangen 2. Juli 1265. Seine hinterlaffene Frau ift eine Tochter bes Berliner Capellmeifters Reichardt und Schwägerin 2. Tieds.

(Aus Raumers Leben. Bon ihm felbft ergabit. Stuttg. 1866.) : Schon 1829 hatte er in ber Evang. Rirchenzeitung G. 321 eine Abhanblung : "Gefangbucher. Choralbucher" veröffentlicht, in welcher er mit Berufung auf Bilbelme Borrebe fich gegen alle bem Gefcomas ber Beit au lieb gemachte Aenberungen ber Lieber aussprach unb noch ftrenger als Wilhelm für Festhaltung ber ursprünglichen Lesarten, gang wie bieg bei ben alten Claffitern gefchehe, erflarte, mobei er nur folche bes Berftanbniffes wegen in Sprache und Rechtichreis bung angebrachte Beranberungen gelten laffen wollte, bie fich bereits in ben alten guten G.G., pornemlich aus ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderts, vorfinden. Als Probe ber Durchführung biefer Grundfape gab er sobann bie obige Sammlung heraus, in welcher bie Lieber-Auswahl vortrefflich ift. Denn er hat nur foliche Lieber ausgewählt, bie fich in ben meiften altern lutherifchen G.G. fiuben, fo bag eigentlich bie Rirche langft icon bie Auswahl getroffen bat. Grundfaglich hat er namentlich bie Lieber berjenigen Dichter ausgefoloffen, "bie Chriftum nur mit ber Phantafie ergriffen und boch nicht von gangem Bergen als Berrn und Gott liebten", und weiter auch noch bie, "welche in unfrer Zeit von allzeit fertigen, in jebe Rolle, auch in bie eines Chriften, fich hineinfühlenben und bentenben, nur nicht grunblich bineinlebenben Manieriften gemacht wurben unb awar ben Schein bes Chriftlichen baben, aber feine Rraft verleugnen."

Ms nun auf die Anregung ber Berliner Kreis : Shnobe ein menes Gesangbuch im August 1829 fertig und im Februar 1830 bem gottesbienstlichen Gebrauch übergeben worben war, in welchem bas Alte nach Inhalt und Form nur eine schwächliche Anerkennung gesunben hatte, wurde die Frage, welche Lieber und in welcher Gestalt die ältern unter ihnen dem jehigen Geschlecht in kirchlichen und häuslichen Gebrauch gegeben werben sollen, zur brennenden Frage. Carl v. Raumer machte in einer ansnym ausgegebenen

Schrift: "Umpartielisches Butachten über bas neue Berliner G. Leips. 1830" ftreng bas Festhalten an ber Originalgestalt geltenb und Bunfen, ber preugifche Gefanbte in Rom, veröffentlichte in ber "Evang. Rirchen-Beitung" 1830 Rr. 41. 42. 57 ff. Epoche machenbe Canones ober Regeln für angemeffene Bearbeitung bes evangelischen Lieberschapes ju bem beutigen Rirchengebrauch, welche umfichtiger und etwas milber gehalten waren, mabrent Schleiermacher und Andere, felbft auch Barms in einer Schrift unter bem Titel: "Beleuchtung bes vielseitigen Tabels, mit welchem in ber evang. Rirchen : Beitung und in bem homiletischen Corresponbenablatt bas neue Berliner G. angegriffen worben ift. 1830." weitergebenbe Menberungen an ben altern Lieberterten um bes Zeitgeschmades willen als geboten erklarten und gegen "bie Alterthumelei" opponirten. Go entftanben benn nun ber Reibe nach tenbengible Lieberfammlungen, bie theils von einem milbern, theils von einem ftrengern, theils von einem vermittelnben Standpunkt aus veranftaltet wurben.

I. Der milbere Standpunkt, welcher glaubensvollen Liebern aller Jahrhunderte bas Aufnahmerecht einräumt und bei ben ältern bloß eine Rudkehr in den alten Geist und bas alte Gepräge, aber nicht in den buchstäblichen Originaltext im Auge hat, dagegen mehr ober minder Auslassungen und Lextveranderungen je nach dem Bedürfniß bes berzeitigen Bildungsstandes als geboten ansieht, war anfangs in der Borberhand. Auf biesem stehen:

1. Berfuch eines allgemeinen evangelifden Gefang= und Gebetbuchs jum Rirchen= unb hausgebrauch. hamb. 1833.

Der anonyme Berfasser, ber bieses G. im Berein mit gleichgesinnten, an ber evangelischen Gemeinde ber preußichen Gesandschaftscapelle zu Rom als Prediger angestellt gewesenn Freunden wie Schmieder, Prof. in Wittenberg, Rothe, Prof. in heibelberg, Tippeldstrich, Pastor in Siebichenstein und A. Tholud, Prof. in halle, ausgearbeitet hat, ist Ritter Christian v. Bunfen. Er wurde als der Sohu eines Wachtmeisters zu Korbach im Fürstenthum Walbed 25. Aug. 1791 geboren und begann, nachdem er 1808 in Marburg Theologie zu studiren angesangen und dann zu Söttingen der Philologie sich gewidmet hatte, 1818 die dipsomatische Lausbahn auf dem Capitol in Rom, indem er Secretär des dortigen preußischen Gesandten Rieduhr wurde. Im Jahr 1824 wurde er dessen Andsolger und besorgte 1827 eine besondere Liturgie für die evang. Gesandsschaftscapelle. Von Kom kam er dann 1839 als helveitscher Gesandter Preußens nach Bern und von da 1841 nach London, wo er sich 1854 den Abscheierbat, um als Privatgelehrter nach heidelberg überzusseden. Sier schrieb er von freierem kirchlichem und theologischem Standpunkt aus,

auf ben er fich nun ftellte, "bie Zeichen ber Zeit. 1855" und begann bas weitlänfige Bibelwert, bas er beffer unterlaffen hatte. Nach schweren torpenlichen Leiben ftarb er auf ber Reife bei seinem Sohne Georg in Bonn 28. Rob. 1860.

(Bgl. 54. heft bes Jahrbuchs jum Brodhaus'ichen Convers. Ler. Unfere Zeit. Bb. V. und: A. Camphaufen, Prof. Theol. in

Boun in Bergogs Real-Enc. Bb. XIX. 1865.)

Roch eine milbere Anwendung von feinen Canones, zu beren Ersprobung er biefes G. veranstaltet hatte, machte er in ber Umarbeitung beffelben unter bem Litel:

"Allgemeines ebangelisches Gefang- und Gebetbuch jum Ricchenund hausgebrauch. Samb. im rauben haufe. 1846."

- 2. "Geiftlicher Lieberschat. Sammlung ber vorzüglichften geiftlichen Lieber für Rirche, Soule und haus in allen Lebensverhaltnissen. Berlin bei Gichler. 1832." Mit 2020 alphabetisch jusamengestellten Liebern von etlichen 400 Dichtern.
  - (2. Ausg. 1840 bei Elsner jum Rirchengebrauch eingerichtet bloß mit 1564 Liebern, ba manche minber bebeutenbe weggelassen wurben. 6. Ausg. 1863 bei Bohlgemuth, bloß mit 1620 Liebern trog eines zweiten Rachtrags, sofern noch mehr von den frühern unbedeutenben Liebern wegblieben.)

Befonders werthvoll find bei biefem Lieberwerke bit jum erstenmal in solcher Ausführlichkeit und Genauigkeit einer Lieberfammlung beis gegebenen lebensgeschichtichen Rachrichten über die Lieberbichter, wos durch "ber Lieberfreund in ben Stand gesett werden follte, die driftslichen Dichter und Beit und Umftande naber kennen zu lernen, in welchen die Lieber verfaßt wurden."

Die Lieberauswahl aus 80-90,000 Liebern in mehr als 500 verschiebenen Liebersammlungen geschah vom entschieden gläubigen Standspunkt aus für den allgemeinen Erbauungszweck, "zur Erkenninis und Lobpreisung Gottes und zur Berherrlichung bes allein seligmachenden Ramens Zesu." So find benn nun aber auch viele bloß zur Privatserbauung taugliche Lieber, namentlich aus J. J. Rambach Hausses. aufgenommen worden, die nie eine kirchliche Geltung hatten oder haben werden. Lapriz hat beshalb auch mit Recht geklagt: "es ist hier neben dem Bottrefslichen eine Masse von Mittelgut aufgespeichert, wodurch bas Bortrefsliche in den Hintergrund gedrängt und für Biele auf immer begraben wird." Aus dem Zeitraum nach 1756 sind 343 Lieber, wovon der Reuzeit 123 angehören, aufgenommen. Im Texte der Altern Bieder wurden planmüßig nur bei dringender Roth, "wenn die Erbauung gestört" erschien, "zarte Aenderungen" angebracht und bei diesen wurden die Aenderungsvorgänge in Altern Liebersamms-Lungen benütt.

Für die hausliche Erbauung hat diese Sammlung sehr segensreich gewirkt und in ihrer 2. Ausgabe, welche mehr für den Rirchengebrauch eingerichtet wurde, ift fie bei einigen preußischen Gemeinden, querft zu Birnbaum in der Proving Posen, eingeführt worden.

Die Borrebe aus Berlin vom 11. Dec. 1832 sagt: "Um bazu beis zutragen, biese theuren Schähe ber evang. Kirche in ihrek Lauterkeit (2 Cor. 2, 7) zu erhalten" (was eben beim neuen Berliner G. versmißt wurde) "vereinigten sich 1830 einige alte Freunde, biese Sammslung zu veranlassen." Diese Freunde waren: Erziehungsinspector Lopf, Samuel Elsner und als Hauptredacteur

Langbeder, Emanuel Corffian Gottlieb, geb. 31. Mug. 1792 ale ber Gobn eines frommen Tuchmachers in Berlin, ben er als Gefcaftegebulfe oft und viel auf feinen Defreifen begleitet bat. In feinem gur Georgengemeinde geborigen Elternhaufe, beffen Beichtvater ber ihn auch im Christenthum unterrichtende Oberconfistorialrath und Baftor Th. C. G. Boltersborf bis jum Jahr 1806 gewesen ift, hatte ber Gefang ber alten Glaubenslieber bei ber täglichen Sausanbacht frube icon eine Liebe fur bas Rirchenlied bei ibm erwedt, "bie man fich", fagt fein Biograph, "eben baburd nur ertlaren tann, bag er bie Lieber gleichsam vor feiner Geburt felbft mit feiner frommen Mutter icon gefungen hatte und folche nun feine taglichen Begleiter und Leiter murben und fein Dichtertalent erregten und nahrten." Roch im Geschäfte seines Baters flebenb, verfaßte er in ben Dugeftunden Gebichte, von benen er 1824 eine Sammlung ber Pringeffin Mariane von Preugen, Gemahlin bes Pringen Bilbelm von Preugen, Brubers bes regierenben Ronigs, wibmete, und bieg murbe Anlag, baß er bei biesem fürftlichen Baare 1. Jan. 1827 eine Stelle erhielt namentlich jum Dienft bes jungen Bringen Balbemar. Sierauf ver= heirathete er fich 21. Aug. 1829 mit Sophie Zeig, ber einzigen Tochter einer driftlichen Wittme, mit ber er zwar in finberlofer, aber fo gludlicher Che lebte, bag er bie am Morgen bes Sochzeittages auf= geschlagene Bibelftelle: Bf. 37, 37 aufs iconfte bewährt fanb. Sahr 1840 ernannte ihn Pring Balbemar zu seinem hofftaatssecretar. Da wirtte er benn nun fort und fort mit raftlosem Gifer jur Berberrlichung bes Beilandes und suchte namentlich burch feine Schriften auch bei Anbern ben ihn fo gang befeligenben Glauben an feinen Erlofer zu meden und zu vermehren. Reben ber Arbeit, bie er auf bie Berausgabe ber beiben erften Auflagen ber Lieberfammlung ver= wendete, wogu die "lebenegefchichtlichen nachrichten über die Lieder= bichter" gang aus feiner Feber tamen, machte er fich namentlich noch burch folgende hymnologische Arbeiten verbient: "Das beutsche cv. Rirdenlieb. Gin Dentmal ber 3. Jubelfeier ber Mugeb. Confession. 1830." - S. Erugers Choralmelobien. 1835." - Gefangbucheblatter aus bem 16. Sahrhundert mit einer furgen Radricht ber erften Unfange bes Rirchenliebs. 1838." - "Leben und Lieber von B. Gerharb. 1841." — "Rurze Lebensgeschichte von Frau Unna Maria Gerharb. 1842." Unvermuthet wurde er von einer Gallenruhr befallen, an ber er 24. Oct. 1843 ftarb, bes feligen Gebankens voll, ben er ale Jungling icon in feinem iconften Liebe ausgesprochen: "Bie wirb mir fenn, wenn ich bich, Jefu, febe!"

Seine aus ber Tiefe eines driftlichen Gemuthes geflossenen Dichtungen, bei benen übrigens ber Gellert'sche Lon noch stark vorschlägt, wie er auch 1838 von Gellerts sämtlichen Erzählungen und Fabeln eine besondre Ausgabe veranstaltet hat, erschienen in folgenden

zwei Sammlungen:

1. "Gebichte von E. Chr. G. Langbeder. Berl. 1824." Mit einem Borwort vom Brachmonat 1824, worin er sagt, er gebe hier seine zerstreuten poetischen Bersuche, sowohl ungebrucke, als gebrucke her= aus (mehrere waren bereits in bem von Dr. Fr. Drelit zum Besten ber von bem R. Bibliothekar Prof. Wabzeck für arme Kinber gegründeten Anstalt herausgegebenen "Berliner Wochenblatt" erschienen) und zur Entschuldigung ihrer "Schwäche" mittheilt: "Die wenigen Feierstunden, die mir mein Geschäft gestattet, welches nicht nur mit schriftsellerischen Arbeiten nichts zu thun hat, sondern ihm wohl gar unhold ist" (er war damals noch Luchmachergehülse seines Baters)

"waren bie Erzeuger meiner Gebichte. Der nicht gu befogenbe Sang, bas nieberzuschreiben, was mir ber herr ins herz gab, vermochte bie torperliche Dubigfeit zu besiegen, wenn ich genothigt war, selbft nadtliche Stunden meinen Arbeiten zu wibmen. Aber welche Freuben, welche Quellen bes Troftes und ber Erhebung mir biefe Stunden im Sinblid auf eine burftige Gegenwart und eine bang verschleierte Butunft bffneten, bavon tonnen fich nur verwandte Bemuther übergeugen."

Die Sammlung befieht aus 3 Abtheilungen: 1. Gebichte vermischten Inhalte, meift Cafualgebichte (55), 2. Cantaten und Dratorien (11), 3. Geiftliche Lieber (4). Daraus nahm er 6 Rumern in ben Lieberfcat auf: "Du Ewiger" - "Erftanben bift bu" - "Es nabt bie Beit" - "herr, von beinem" - "Preife ben Ewigen" - "Bas

forgt ibr." Reine berfelben fand aber firchliche Berbreitung. 2. "Gebichte von E. Chr. G. Langbeder. Zweite Sammlung. Berl.

1829." Dit einer Borrebe vom Nov. 1828, worin er in aller Demuth fagt : "Freilich find burch bie Bnabe einer frommen gurftin bie ungunftigen Umftanbe binfichtlich ber wenigen Zeierftunben, Die ich ber Liebe ju ben Biffenschaften und meiner Lieblingebeschäftigung, ber Dichtfunft, wibmen tonnte, verschwunden, bennoch aber fühle ich noch immer, wie gering meine Leiftungen finb."

Reben 52 Bebichten vermifchten Inhalts und einigen profaifchen Auffaben, beren einer bas Lieb: "Jefus meine Buverficht" bebanbelt, finben fich bier 33 geiftliche Lieber, von benen er mit einigen Menberungen 12 in ben Lieberschat aufnahm und folgenbe, jum Theil obne ben Lieberichat, Berbreitung erlangten:

+ "Dir em'ge Treue gu geloben" - Lieb bei ber Ginfegnung. Im Rig., Ruß. u. Dibb. G.

+ "Geht frohlich nun babin" - nach ber Trauung. Bf. 115, 14.

Im Rig., Rev. u. Rug. G.

\* 36 lieg unb folafe gang im Frieden" - bie Rube im Grabe. 28f. 4, 9. Im Rev. G.

"Sammle, Gemeinbe bes herrn, bich ju freudigen Choren" - am himmelfahrtetage. Luc. 24, 50-52. 3m Amer. luth. G.

Senn ich, herr, bein Bort nicht hatte" — bas Bort bes herrn. Bf. 119, 43.

\* "Wie wird mir feyn, wenn ich bich, Jesu, sebe" — im Sinblid auf bie Ewigfeit.

(ob. nach bem Liebersch.: bas felige Wiebersehen. 1 Joh. 3, 2.) Das Lieblingelieb Chr. Beinr. Bellers in Beuggen. 3m Delser G.

Bon ben vier Liebern, bie erstmals im Lieberschat 1832 gebrudt erfchienen, fand firchliche Berbreitung:

"Laß beinen Geift mich ftets, mein Beiland, lehren" — bas Bort vom Rreug. 1 Cor. 1. 18.

3m Leipg, u. Rb. Brov. G.

Souft noch:

"Senbe, o Bater, herab beinen gottlichen Frieben" hausstand. 3m Preuß, ref. G.

- (Duellen: Buge aus bem Leben Langbeders. Dit feinem Bilbnis. Berl. 1844. — Leben bes Lieberbichters E. Chr. G. Langbeders von G. Schäffer, Schulvorfteber. Berl. 1844.)
- 3. "Evangelifches Gefangbuch ober neu bearbeitete Sammlung alter und neuer Lieber jum firchlichen Gebrauch von Rubolph Stier, Pfarrer in Frankenleben. Salle 1835." Mit 915 Liebern. Stier (f. u.) nahm basselbe aus Beranlassung von Nr. 1, worin ihm zuviel Sauslieber ine Rirchen = G. und umgekehrt zuviel Rirchenlieber ins Saus-G. vermengt erschienen, am 27. Nov. 1833 in Angriff, um ein reines Rirden = B. ju fchaffen, und war bamit Enbe Angufts 1834 fertig. Er nannte es übrigens felbft ein "Probegefangbuch nach Bunfens Borichlagen" und erflarte bie Borte bes Titele: "jum firchlichen Gebrauch" babin, baß es bloß "eingerichtet, vorgefchlagen und dargeboten fen ale ein vorlaufiges, interimistisches Brobebuch für praftische Broben in Gemeinben, bie es begehren." Seine Grundfabe, bie er in einer besondern "Ankundigung" bargelegt bat, find hinfichtlich ber Lieberauswahl fo "restrictiv", daß er bie "aus einem himmlischen Sinne" kommenben, überhaupt alle nur für wirklich Erwedte paffenben Licber als folche, die man einer ganzen Gemeinbe nicht auf die Lippen legen könne, ausschloß, wodurch viele tiefe Kern-lieber wegfielen und sein eigner Schwager, Dr. Nipsch, zu der Klage veranlagt wurde, es herriche in seiner Sammlung der Charafter bes Lebrhaften zu fehr vor. Sinfichtlich ber Bearbeitung ber altern Lieber fiellte er, lebiglich bas Beburfnig ber Gemeinbe im Auge habenb, Fr. v. Meyers Worte als feinen Grunbfat auf: "Fehler find und bleiben Fehler, und, wo man tann, foll man fie beffern. Dem herrn aber im Beiligthum foll man allezeit bas Fehlerlofefte weihen, was man vermag" (Blatter für bobere Bahrheit. Bb. IX. 1827. G. 153 f.) Bahrend er jedoch in biefem G. bie Aenderungen noch in vorfichti= gerer Beise angebracht batte, gieng er bierin, nachbem er überhaupt seit 1850 zum Unionestandpunkt übergetreten mar, namhaft weiter in ber zweiten verbefferten Ausgabe beffelben, melde er 1853 ju Braunichweig ericheinen ließ, nachdem bas Magbeburger Confifto= rium nach mehrfachen vergeblichen Eingaben enblich 16. Sept. 1851 fein G. als zur Ginführung empfehlenswerth erklart hatte, und bann in feiner Stadtgemeinde Schleubig einführte. Bur Rechtfertigung biefer G. = Musgabe gab er bie Schrift beraus : "Beranberungen ober nicht im Rirchenliebe? 120 Thefen von R. Stier. Braunschweig 1854." und tabelte in berfelben A. Rnapp fogar barüber, bag er gu wenig geanbert habe; nicht einmal: "wohl uns bes feinen herrn" in B. 2 bes Liebes: "Allein Gott in ber Soh fep Ghr" wollte er gelten lassen. Als er bann barüber in ber Zeitschrift für bie gesamte Theologie von Rubelbach und Gueride. 1855. von Stip burch bie "Berantwortung bes eb. Rirchenliebs" und in besonbern Untithesen von bem Gymnafiallehrer Scholz in Gutereloh bart angegriffen murbe, forieb er noch: "Bertheibigung meiner Thefen. 1855.", worin er, gegen ben "Fanatismus für unveränberten Tert" eifernb, fich vollends gang und gar für Beranberungen nach bem fubjectiven Prinzip in beliebigem Ermessen aussprach.
- 4. Evangelischer Lieberschat für Kirche und haus. Eine Sammlung geistlicher Lieber aus allen driftlichen Jahrhunberten gesammelt und nach ben Bedürfnissen unserer Zeit bearbeitet von M. A. Knapp, Diaconus an ber hospitaltirche in Stuttgart. 2 Banbe. Stuttg. u. Tub. bei Cotta. 1837."

Mit 3500 Liebern, die Knapp (f. n.) aus 80—108,000 Blebern von allein 460 bem Ramen nach bekannten Dichteen foon in Sulz und bann vornemlich in Rircheim u./L., unterftitt von feinem herzensfreund M. Gotilob Baumann\*), Bfarrer in Robingen bei

\*) M. Gottlob Baumann ift geb. 10. Oct. 1794 zu Befigheim als ber Sohn bee bortigen Praceptore und tam frube icon mit vielen Glaubigen in Berührung, die im Saufe feiner frommen Eltern aus- und eingiengen. Rach feiner Confirmation widmete er fich 7 Jahre lang in Stutigart bem Raufmanneftanb, wobei er viele Reifen machte, trat aber bann, von einem innern Bug zu ben Biffenschaften getrieben, im Fruhling 1815 in bas bortige obere Gymnafium über, um fich in bas Stubium ber Theologie einleiten ju laffen, bas er benn auch icon herbft 1815 im Stift zu Tubingen beginnen burfte. Sier wurde ibm Terfteegens Schrift: "Auserlefene Lebensbeschreibungen b. Geelen" (f. Bb. VI. 52) jum Bertzeug einer besondern Gnabenfuhrung, burch bie er, wenn auch nach einigem Stillftanb und Rudfall unter bem Stubium ber Philosophie, mehr und mehr in ben Grundlinien feines Befens Terfteegen abnlich wurde. 3m Jahr 1819 fam er von ber Univerfitat ju feinem erfrantten Bater ale Bicar nach Remnath, einem Dorfe bei Sobenheim, wohin ber-felbe 1808 ale Bfarrer beforbert worben war, und nun begann er mit vollem Ernfte bas Beil in Chrifto ju fuchen, und übergab an feinem 25. Geburtetag fein fündiges Berg ungetheilt bem Beiland ber Gunber gur Biebergeburt. Rach bes Baters Tob wurde er 1821 Pfarroicar und balb barnach Bfarrer in Robingen und 1839 auf bringenbes Bitten ber Bemeinde Pfarrer in Remnath, wo er am 3. Sonntag nach Erin. über baffelbe Evangelium, wie fein Bater vor 31 Jahren, bie Antrittspredigt bielt. Bier wirtte er bei feiner gefalbten, bemuthig liebevollen Berfonlich= teit in angiebenber Beife und fliftete namentlich burch feine Erbauungeftunden, an benen auch Glaubige aus entlegenen Orten und besonders Griftlich gefinnte Lehrer Theil nahmen, vielen Segen. Seine Gabe be-ftanb überhaupt mehr im Erbanen unb Beiterfuhren ber Erwedten, ale im Erweden ber Unbefehrten, und bie gange Signatur feines Befens liegt in bem alten Lieberverfe: "Ber feinen Sochzeittag icon bor fich fiebt, ber ift um anbern Canb nicht mehr bemuht." Rachbem er 6 Jahre lang bie von ihm mitbegrundete Rinderrettungsanftalt im nahen Blieningen als Borfieber geleitet hatte, erlitt er 1850 einen Beinbruch, ber ibn auf ein bartes Rrantenlager feffelte uno feine Lebenstraft febr berunterbrachte. 3m Juli 1855 traf ibn ein Schlagfluß und nach foweren Leiben ftarb er an ber Bruftmaffersucht 3. Oct. 1856.

Er gab ein in 30,000 Gremplaren verbreitetes "driftliches Sausbuchlein" mit auserlesenen Liebern und gesalbten, jum Theil von ihm selbst verfasten Gebeten beraus und war auch 1841 berufen, seine reichen homnologischen Renntnisse als Mitglieb ber Burt. Gesangbuchsspnobe zu

verwerthen.

Seine zur Einweihung ber neuerbauten Kirche in Nohingen 1833 gebichteten Lieber nahm Knapp 1837 in ben Lieberschat und in sein ev. 1855 auf, nemlich:

"Der im Beiligthum bu mobneft" - Eröffnungelieb bei einer

Rircheinweihung.

Im Str.-Conf., Barm., Rig., Rug., Amer. ref. u. un. G. \*"Frieden, hoher Gottesfrieden" — Schluglied bei einer Rircheinweihung.

(Quellen: A. Anapps 7. Oct. 1856 gehaltene Leichenrebe mit Les benslauf. Stuttg. bei Bering. 1856.)

Rirdbeim, andgewählt bat, um im Bergleich mit ben feitber ericienenen Sammlungen "enblich einmal eine umfassenbe Sammlung geiftlicher Gefange bargubieten, welche ber Rirche thatfachlich es vor Mugen legt, mas fie an guten Liebern befist und wie ein eigentliches Rational = G. beschaffen febn foll", ober wenigstens "ben tunftigen Bearbeitern firchlicher G.G. einen möglichft umfaffenben Borratb bargubieten, aus welchem fie fernerbin bie beften tirchlichen Lieber auswählen können." In ber Borrebe aus Stuttgart vom April 1837 fpricht er fich S. XIII-XXIII zwar für eine fconenbe Beranberung ber Lieberterte aus als hanble es fich "nicht bloß um eigentliche Ber-befferung, fonbern mehr noch um Bieberherftellung ber alten, fo vielfach veranberten Lieber sowohl im Ganzen, als im Ginzelnen, wie benn auch in feiner Sammlung ble Bahl ber restituirten alten Les-arten, mit benen ber veranberten verglichen, in großem Uebergewicht fep." Allein im Biberfpruch bamit bat er, theils von feinem Dich= tergenius und feinem an ben Claffitern ber beutschen Literatur gebilbeten Gefchmad verleitet, theils, wie er felbst befannte, von ber wohlmeinenben Absicht geleitet, "bem Confistorium die Lieber mundgerecht zu machen -und burch eine ber bermaligen firchlichen Sprach= weise fich annahernbe Form ju empfehlen, bamit bas Bolt feine Rernlieber wenigstens bem innern Befen und Gehalt nach wieber jurudempfangen möchte", maffenweisenweise unnöthig und nublos mit seiner bichtenben Feber geanbert - felbft an neuern Liebern von lebenben anerkannt guten Dichtern. Namentlich hat er auch an ben Liebanfangen geanbert, was immer große Berwirrung ftiftet. Er hatte sich das Recht vindicirt, nicht bloß einzelne Sprachhärten und Sprachfehler, ungeeignete Bilber und Benbungen ju anbern, fonbern auch "bie minber guten, ichwächlichen Ausbrude eines Gebantens fraftiger, bezeichnenber, biblifcher ju faffen, bei offenbaren Luden neue Berfe einzufügen und ein ganges Lieb nicht nur in einzelnen Stellen, sondern freithätig zu reproduciren und fo ben Geiftleib bes Liebes mit einem beffern Gewand zu betleiben." Darüber bat ibm G. Sowab einsmals, als er einige Abanberungen an Gellert'schen Liebern jur Sprache gebracht, 14. Septbr. 1838 bas Epigramm gefdrieben :

"Reinen gellernben Knapp und teinen knappenben Gellert! Last an Seele und Leib Jeben, wie Gott ihn erschus."

Nachbem bie 10,000 Eremplare, in benen bas Werk gebruckt worben war, vergriffen waren und er auch noch einen Nachtrag von 250 weitern Numern (worunter 48 eigne und 66 Hiller'sche) geliefert hatte unter bem Titel:

"Christenlieber. Eine Auswahl geistlicher Gefänge aus älterer und neuerer Zeit. Stuttg. 1841.", besorgte er in der andern Hälfte bes Jahres 1849 und in der ersten bes Jahres 1850 eine —

Bweite Auflage. Stuttgart bei Cotta. 1850. Mit 3067 Liebern von 600 verschiebenen Dichtern. In der Borrede vom 5. Juli 1850 nennt er diese wirklich viel werthvollere Auslage "ein neues Buch", sofern nemilich dabei "eine scharse Ausschiedung einer sehr großen Zahl mittelguter" und insonderheit die Aufnahme "sehr vieler bieber weggelassener, theilweise ganz neuer und undekannter Lieberd durch Ausbeutung der meiften neuern Sammlungen und Erforschung der besten ältern und neuern Dichter in ihren eignen Quellen flattsfand, und so dieselbe "saft in allen Rubriken gesichtet, vertieft und

in vielen berfelben nicht allein geistlicher, sonbern auch bichterischer ausgestattet" erscheint. In Betress ber Tertveränderungen sagt er offen: "Das ich bei ber erstem Ausgabe vielsach zu subjectiv, oft in beller Freudigkeit zu Wert gegangen bin und hundertmal über die Schnur gehauen habe, bekenne ich gerne und mit herzlicher Beschäug mung." Wenn er dann nun aber auch in dieser Beziehung manche seiner früheren Ansichten "in den Tod legen" gelernt und darum wenigstens behaupten konnte: "bei sehr vielen altern, namentlich den gangbarsten Liedern, ist der Driginalert weit genauer restituirt": so kam Grunde doch zu keiner an sich "dem Driginal möglich sich sich annähernden Fassung" der Lieder, weil er bei allzugroßer Scheue vor dem sur die deutsche Sprach: und Form= Cultur jetiger Zeit Antiquirten von der Grundansicht geleitet blieb: "Auch besser Gesmützer, welchen die herrlichkeit des Evangesiums noch frember ist, können durch eine schen, durchsichtige Form hehrer Kirchengesange gewonnen werden, wie sie im Gegentheil durch verunglüdte Form= gebung dem h. Stosse scholle selbst können entsremdet werden."

Rurg vor seinem Tobe begann er noch in ber anbern Salfte bes Jahres 1863 bie Revisionsarbeiten zu ber bann nach seinem Tobe von seinem Sohne Joseph Anapp, Repetenten am Stift zu Tübingen, nunmehrigen Diaconus in Crailsheim, zum Druck gebrachten —

Dritten Auflage. Stuttgart bei Cotta. 1865. Dit 3130 Liebern. Babrend in Betreff ber Textrebaction alles beim Stand ber 2. Auflage verblieb, trat bei ber Lieberauswahl eine wefentliche Berbefferung ein, inbem Knapp mit einem burch bie Reife bee Alters gefcarften Blide noch weitere 132 Lieber ausschieb (von ben 250 ber "Chriftenlieber" batte er bereits bei ber 2. Auflage 64 fallen gelaffen) und 198 neue binaufugte. Bon biefen geboren, abgefeben von 5 anonymen Liebern, 53 gu ben beften Erzeugniffen ber neuern Boefie; bie übrigen find, mit Ausnahme von 4 Liebern ber bobmifden Bruber und je 1 Liebe Nic. Hermanns und Ringwalbts, sowie von 14 Liebern aus bem Zeitraum 1618-1680, bem von 1680-1756 unb felbft auch noch bem von 1757-1817 entnommen. Dabei ift nun aber zu beklagen, bag nicht noch eine umfassenbere Auslese aus ge= biegenen altern Liebern gemacht worben ift, mabrenb 59 weitere Liebern aus Bh. Fr. Sillers Schapfaftlein mittelft "wieberholter Durchs. ficht und Denfterung" eingereiht murben und biefe in unverhaltniße mäßiger Beife faft ben 3. Theil ber neuern Beitrage bilben, mabrenb ihre Gesamtzahl fich auf 250 belauft. Reu aufgenommen find außer biefen Siller'ichen und Rnappe eignen, fpater naber zu bezeichnenben Liebern bie Rumern:

2801. 3007. 974. 172. 2324. 1697. 2852. 1687. 2129. 1690. 895. 1754. 422. 2829. 2577. 2568. 2194. 2280. 2200. 3031. 2260. 1242. 2162. 2490. 2544. 219. 560. 2817. 2158. 449. 542. 2320. 1703. 2523. 2370. 729. 392. 17. 669. 1229. 891. 2285. 2204. 1804. 2352. 48. 912. 1306. 2283. 2514. 2248. 2696. 2183. 1560. 2034. 898. 907. 837. 2179. 1019. 2860. 2446. 2046. 1113. 2385. 197. 3032. 2124. 3072. 1150. 1747. 809. 2840. 2538. 2642. 877. 888. 267. 3084. 2791. 2097. 1209. 200. 1058. 1218. 665. 3099. 129. 527. 1053. 2505. 2268. 2944. 1225. 2845. 1256. 2111. 2699. 839. 2931. 1342. 1504. 3096. 1454. 1896. 1852. 2029. 1318. 1949. 450. 256, 2698. 2702. 1310. 68. 951.

Es ift bas großartigfte und bebeutenbfte Lieberwert, welches bie beutiche evangelische Rirche befitt.

Ginen Ansma aus bemielben für ben praetifden Awed, bantit einen Beitrag jur Gertigung firchlicher G.G. ju geben, verfaßte Rnapp aus Beranlassung einer Bitte ber Mennonitenspnobe ju Eppftein in ber Pfalg, ihr bei Bearbeitung eines neuen Gefangbuchs behülflich gu fenn, unter bem Titel :

"Evangelisches Gesangbuch. herausg. von M. A. Rnapp, Stadtpfarrer zu St. Leonharb in Stuttgart. Leipzig 1865."

Mit 730 Liebern von 273 bem Namen nach befannten Dichtern, "bie selbst im wahrhaftigen Glauben an Jesum leben ober gelebt haben", und einer Borrebe vom 6. Aug. 1855, wornach er bei biesem G. "nach bem Fingerzeige bes herrn Altes und Neues ans bem Lieber= vorrath ber Griftlichen Kirche hervorbringen und ber Formbilbung und Sprachweise ber jetigen Beit (mit Ridficht auf 1 Cor. 14, 19) Rechnung tragen wollte gur Erbauung ber Gemeinbe Gottes."

5. "Deutsches Rirchenlieberbuch ober bie Lehre vom Rirchengefang. Die prattifche Abtheilung mit 909 Liebern von Dr. J. B. Lange, Brofessar ber Theologie in Burid. Ein Beltrag gur Forberung ber wissenschaftligen und kirchlichen Pflege bes Kirchenliebs, sowie ber

hauslichen Erbauung. Burich 1843." Babrenb Rr. 1, 2 und 3 fich bei ber Auswahl ber Lieber mehr auf bas firchlich Geltenbe befdrantten, ließ Lange (f. u.) bas bloß Mefthetifche und bie Berudfichtigung moberner fubjectiver Lieber bebeutenb vorwalten, indem er ben lprifchen Schwung und bie lurifche Geier jum Magftabe machte. Bugleich erlaubte er fich bie freieften Menberungeregeln gegen ben Liebertert in Anwenbung ju bringen und bamit felbst bie neuesten Dichter nicht zu verschonen. Er ftellte fich babei noch mehr als bieß bei Nr. 3 und 4 fich zeigt, auf ben Standpunkt ber mobernen Subjectivität und anberte mit einer aft= betifchen Billfuhr, bie ber bes ungläubigen Aenberns nicht viel nach= Doch ist bei ihm die Theorie besser, als die Brazis, indem er in ber hintennach unter bem Titel: "Kirchliche Symnologie. Burich 1844." erscheinenben theoretischen Abtheilung seiner Lehre vom Kir= dengefang feine Praris richtenbe Grunbfage aufftellte, wie: "Die Lieber follen nicht wefentlich veranbert werben; man foll fie nicht fo verbeffern, bag ihr bogmatifcher, temporaler und individueller Charafter baburch mesentlich ein anberer wirb; bie Berbefferung foll nur eine Entfaltung und Befreiung ihres innern Befens, eine Forberung beffelben gu ihrer reinften Ericheinung fenn."

II. Der ftrengere Standpunkt, welcher ben unveranberten Alteren Lieber-Driginalen bie Alleinherrschaft einräumt und Alles, was an ben Sthl ber neuern Classiter erinnern tonnte, ferngehalten . wiffen will, brangte ben milbern, von bem aus Bahn gebrochen worben war, mehr und mehr gurud.

Nachbem icon Professor Gustav Billroth in Leipzig \*) in feinen "Beitragen zur wiffenschaftlichen Rritit ber berrichenben Theologie, besonders in ihrer practischen Richtung. Leipz. 1831."

<sup>\*)</sup> Er wurde geboren am 17. Febr. 1808 in Lubed, Berfaffer eines Commentare über bie Corintherbriefe, fpater Professor in Balle, wo er 28. März 1836 ftarb.

bie Festfellung ber urfprlinglichen Lieberterte anempfohlen und in bemfelben Jahre auch eine Auswahl von alten Choralmelobien in ihrer Urgeftalt berausgegeben batte, erschienen nach einem Sabrgebut von namhaften hymnologischen Forschern folgenbe biefem Amed gemibmete Lieberfammlungen:

1. Das beutiche Rirdenlieb von Martin Luther bis auf Ric. Bermann u. Ambr. Blauter von Dr. Bbilipp Badernagel. Stutta. 1841."

Badernagel, aus Berlin geburtig, früher Lehrer an bem 3ne fittut zu Stetten im Burttemb. Remothal, bann Professor in Biesbaben und 1849-1855 Director ber Realfcule in Elberfelb, von wo er fich ale Brivatgelehrter in ben Rubeftanb nach Dreeben gurudzog, fagt in ber Borrebe gu biefem bie Originallieber jebes einzelnen reformatorifchen Dichters mit genauefter Festftellung ber urfprunglichen Lesarten vorführenben Berte: "Die unberufene Abbuffe ber Gefangbuchenoth forbert zu einer freien, von allem Beburfnig absehnben Behandlung bes Gegenftanbes auf. Gewiß wird nur bie Geschichte bes Rirdenliebe, besonbere aber bie Reftfiellung ber urfprünglichen Texte, une bor ben Erfindungen (Bearbeitungen) und Bethorungen jener eitlen Giferer, befonbere ber Dichter unter ihnen, und von ihrem Einfluß auf bie G.G. ficher ftellen." Er bat bann auch in feinem "Referat auf bem Rirchentag ju Bremen 1852 Stier und Rnapp, bie er bamale icon unter jenen Dichtern meinte, "jegliche Ahnung von firchlichem Gefchmad" abgefprochen.

Gine Bervollftanbigung und Beiterführung biefes Bertes ift:

"Das beutiche Rirchenlieb von ber alteften Beit bis ju Anfang bes 17. Jahrhunberts. Dit Berudfichtigung ber beut-ichen geifilichen Lieberbichtung im weitern Ginn und ber lateinischen tirchlichen Dichtung von Silarius bis Georg gabricius. Bon Phil. Badernagel. Leipg." bis fest 1862-1870 brei Banbe.

Um ein grundliches Selbfiftubium bes alten Rirdenliebs qu er-möglichen, machte er bie Quellen beffelben namhaft in bem mit bem

forgfältigften Foricherfleiß ausgearbeiteten Berte:

"Biblingraphie jur Gefdichte bes beutfchen Rirchenliebs im XVI. Jahrhunbert. Bon Ph. Badernagel. Frankf. u. Erlangen. 1855." Mit einer Borrebe aus Elberfelb vom 30. Mai.

Und um auch practifc an einer Brobe gu zeigen, welchen Ginfing biefe Forichungen und Festfellungen auf bie Gefangbuchegeftaltung üben follen, ließ er gegenuber bem von ber Gifenacher Rirchen-Con-ferenz ausgegebenen allgem. Rirchen - B., aus beren Commiffion er wegen mehrerer feinen ftrengen Grunbfagen in Betreff ber absoluten Beibehaltung bes Originaltertes zuwiberlaufenber Beschluffe vorzeitig ausgetreten mar, ericheinen:

"Rleines Gefangbuch geiftlicher Lieber für Rirche, Schule nich haus burd Ph. Wadernagel. Stuttg. 1860.\*) Dit 224 Liebern.

<sup>\*)</sup> Gin foldes mit 137 Liebern ließ auch ber in ber Gefangbuchs= commission Sand in Sand mit Wadernagel gegende Confistralb und Brof. Dr. Aug. F. C. Bilmar in Marburg, Berfasser ber Geschichte ber beutschen Nationalliteratur, als 2. vermehrte Auflage eines von ihm icon 1838 berausgegebenen Gefangbuchleine im 3. 1860 erfcheinen. Er war

2. Geiftliche Lieber ber evangelischen Kirche aus bem 16. Jahre hunbert. Nach ben altesten Bruden herausgegeben von Dr. Justius Mutzell, Professor am R. Joachimsthal'schen Gymnasium zu Berlin. 3 Banbe. Berlin 1855."

Geiftliche Lieber ber evang. Kirche aus bem 17. und ber ersten halfte bes 18. Jahrhunberts von Dichtern aus Schlesten und ben umliegenden Lanbschaften versaßt. Zusamengestellt und nach ben ältesten Druden herausg. von Dr. Jul. Mützell, K. preußisschem Provinzialschulrath. Erster Band. Braunschweig 1858. (ein weiterer Band erschien nicht, da ber Berfasser unterbessen gestorben ift.)

Mit philologischer Genauigkeit find in biesen beiben Berken bei ben reichen Sulfsmitteln, die Mügell hiefur auf ber &. Bibliothek in Berlin zu Gebot ftanben, die Lesarten ermittelt und alle Kirchen-G.G. angegeben, in welchen ein Lieb ber Reihe nach Aufnahme ge-

funden hat.

Für bie consequenteste Festhaltung am Grunbtert sprach sich Mütell in ber Borrebe zum erstgenannten Berke S. XXX aus: "Es ift wahr, manche alte Lieber haben etwas herbes und Schrosses in ber Form und entsprechen ben afthetischen Ansprücen einer seine zein ber Form und entsprechen ben afthetischen Ansprücen einer seine zein der nicht mehr. Aber die Mehrzahl berselben ist natürlich, einsach vollesthumlich. Darum liegen sie unter Boraussesung tüchtiger Bibeltenutnis dem Berständnis einer größern Masse näher, als man meint. Nicht alle zwar eignen sich für ben öffeutlichen kirchlichen Gebrauch. Nun so gestatte man benen, die nicht wieder in benselben heimisch werben können und boch werth sind, daß man sie kennt, ihr bescheisdenes Plätzchen in der Gemeinde, wo sie bereit stehen mögen für den, der sie schätzt und ihrer bedark."

Diefe gelehrten Bemühungen \*), mit Anwendung aller Mittel

geb. 21. Novbr. 1800 zu Solz bei Rotenburg als bes bortigen Pfarrers Sohn, war zuerst Rector in Rotenburg, 1827 Lehrer am Gymnasium in Hersfelb und hernach in Hanau, 1833 Gymnasialbirector in Marburg, 1850 Consistorials und Ministerialrath und 1851 Berweser der Generalsuperintendentur Cassel unter Hassenpflug, zuleht Professor der Theologie in Marburg, wo er 30. Juli 1868 starb.

<sup>\*)</sup> Hieher gehören auch die auf einzelne Dichter gerichteten hymnologischen Forschungen und die in Folge berselben gemachten mannigfachen Beranstaltungen ganzer oder wenigstend in einer Auswahl bestehender Ausgaben ihrer Lieber im Urtert (vgl. Bd. I. Luther, Mathesius, Nic. Hermann. Bd. II. Ringwaldt, Selneccer, Mart. Behm, Schneegaß, Kischart, Phil. Nicolai. Bd. III. J. Hermann, B. Gerhardt, Fleming, Joh. Frank, Ant. Ulrich Herz. v. Braunschweig, Anna Sophie v. Helming, Joh. Frank, Ant. Ulrich Herz. v. Braunschweig, Anna Sophie v. Heling, Herblinghausen, J. J. Rambach, Lehr, Woltersdorf. Bd. v. Phil. Fr. Hell, Bingenborf, Sal. Frank, Soltersdorf. Bd. vl. J. Reanber, Tersteegen, G. Arnold). Ein verdiensstliches und schon um seiner Wohlseilheit willen zu weiterer Berdreitung geeignetes Wert für diesen Zwecksiche willen zu weiterer Berdreitung geeignetes Wert für diesen Zwecksich deutscher Aaston. Nach den Originalterten mit mehreren Hymno-Logen (3. B. Kulbecke, Hasig, Sarnighausen, Schauer, Stromberger, Wendebourg) herausgeg. von W. Schirts, Pastor zu Khoden in der preußischen Provinz Sachsen. Halle 1855—1857." und ebenso: "Geistliche Sängerinnen. 1855—1856."

ber Kritit bie alten Kirchenlieber in tritisch hergestelltem genuinem Originaltext vor Augen zu stellen, wedten ein lebhaftes antiquazisches Interesse und riesen bei Bielen eine hohe Begeisterung für bas Alterthum hervor, so baß Carl v. Raumer, ber Borläuser hierin (S. 36), in ber Borrebe zur 2. vermehrten Auflage seiner Sammlung geistlicher Lieber 18. Mai 1845 in völligem Hingenommensenn über die alten Lieber den Ausspruch gethan hat: "gerade biese treuherzige Altvätersprache einer verlebten Zeit und biese ungezählten hinüberlaufenden Herzensüberstüsse wieler Sylben und Borte macht auf eine bewundernswürdige Weise den Reiz und die Kraft dieser Lieber aus, so daß man nicht glätten, nicht rücken noch schneiden kann, oder der erste unmittelbare Eindruck wird geschwächt und bas Ehrwürdige der alten Bätergestalt geht versoren."

So wurden benn, namentlich mit bem Eintritt in die 1850ger Jahre, jene vom antiquarischephilologischen Gesichtspunkt aus versanstalteten gelehrten Werke practisch verwerthet für den Bollsgebrauch in Rirche, Schule und haus burch allerlei Liebersammslungen und private Gesangbuchsproben, 3. B.:

1. "Evangelische Rirchenlieber aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Gesammelt von Eduard hoppe, weil. Pfarrer zu Pollnit. Dessau 1846." Mit 225 ganz genau nach dem Original=Rirchentert mitgetheilten Liebern.

2. Unverfälfchter Lieberfegen. Gesangbuch für Kirchen, Schulen und haufer. Berlin. Berlag bes evang. Buchervereins 1851. (5. Auft. 1866.) Mit 879 Liebern bis 1757, worunter bloß 4 von Gellert.

Der Herausgeber ist Gerhart Chryn. Hermann Stip, früher Prediger an ber lutherischen Gemeinde in Potsbam und nun Privatsgelehrter in Berlin. Er machte damit eine practische Anwendung der Grundgedanken, die er schon 10 Jahre zuvor in ber inhaltreichen Schrift: "Beleuchtung der Gesangbuchsbesserung, insbesondere aus dem Gesichtspunkt des Cultus. Hamb. 1842." in solgender Beise ausgesprochen hatte: "Es gehören nur solche Lieder in ein G., die wirklich ein Opfer waren und innerhalb der Kirche des Herrn darzgebracht sind, sosen der evang. Gottesdienst beides ist, der Dienst, damit wir Gott dienen (sacrisicum). Darum waren auch die Lieder der Ressormatoren Opser= und Cultus-Lieder im wahren Sinne des Wartes und die Lieder kirche hat das Eine sacrisicum Christi zum Sacramentum und opfert hinwieder in ihren Liedern sacrisicia, weßhalb auch alle Lyrif anhebt, wo das sacramentum und sacrisicium so ineinander eingehen."

Stip bezeichnet seinen Standpuntt als ben ber "firchlichen Soms nologie" gegenüber dem ber "glaubigen Sommologie", für beren Sauptreprasentanten er Anapp (f. I., 4.) ansah und bie er, als nach ben

Bebursniffen ber Zeit Alles mobelnb, ebensogut für eine "Beithymnologie" erklärte, wie die aufgeklärte des vorigen Jahrhunderts, da
Beide Richtungen des sog. neueren Geschmades sepen. Er machte
bestalb auch starke Angriffe sowohl gegen Knapp in den "hymnologischen Reisebriesen an einen Freund des protest. Kirchenlieds 1. derl. 1852." Heft 2 in der Abtheilung: "Mephisto und das Lied der Bert. 1852." Heft 2 in der Abtheilung: "Mephisto und das Lied der Krotestanten in Deutschland" S. 116 ff., als auch gegen Stier (s. I. 3.) in den Schriften: "Kirchenfried und Kirchenlied. Hannover 1853." — "Das evang. Kirchenlied und die confessionelle Brandsackt. Ablehnung an Hrn. Dr. Stier von Stip. Neu-Brandenb. 1854." und in der Rudelbachs Zeitschrift für die gesamte Theologie. 1855. S. 1—19 einverseibten "Berantwortung des evang. Kirchenlieds gegenüber Dr. Stier.""

So ftreng aber Stip fich fur bie unverfälschte Originalfassung ber Lieber aussprach, so hat er boch in seinem Liebersegen eine Menge kleiner Barianten angebracht 3. B. in Gerhards Lieb: "Gib bich quefrieben" und hie und ba auch ganze Berse ausgesassen, so daß sein nuverfälschter Liebersegen" auch kein ganz unverfälschter ist, wenn man nicht etwa ben Unterschied als zulässig erkennen will, ben er

zwischen Beranbern und Berfalfchen ju machen icheint.

Sonft noch gab er in berfelben Art ju practifden Zweden heraus: "Lieber foule ber fingenben Rirche für Eltern u. Lehrer. Berl. 1853."
unb :

"Liebersegen für unfere Rinber in ber Heimath und in ber Frembe. Berl. 1858."

<sup>\*)</sup> Zugleich mit Stip griff auch hermann Scholg, Ghunafiallehrer in Guterelob, in gang entschiebener Beise Stier an, wobei er fich fprach: und liebertundiger zeigte, als biefer. Er eifert gegenüber ben vielen um ber Gemeinverftanblichfeit und Annehmlichfeit willen angebrachten Menberungen am Grundtert ber Lieber für bie Erhaltung ber geschichtlich berechtigten, bebeutungeollen Rirchensprache, bie zugleich bie Erhalterin ber achten Bolfesprache fen und nicht burch Dadeln und Mitteln beeintrachtigt werden burfe, wenn man nicht die kirchliche Auflösung beförbern wolle. Beim Kirchentag zu Stuttgart 22. Sept. 1857 trug er ein Correferat Aber bie Fortschritte bes Gesangbuchewesens seit 1852 vor, worin er binfichtlich ber Lieberauswahl nicht nur ben Ausschluß aller Lieber aus ber Zeit bes Rationalismus, mit etwaiger Ausnahme ber Gellert'schen, ver-Tangte, sonbern auch bie neuesten Dichter unberücksichtigt feben wollte, ba biefe Dichter alle, "wenn auch in driftlich-glaubigem Ginne, boch burch-aus nicht in firchlichem Styl und einfach-vollemaßiger Sprache gebichtet haben." hinsichtlich ber Textbehandlung heißt er einzig und allein in ben feltenern Kallen Menberungen gut, "wo folde fcon von Alters ber eingeführt find ober bei wirklichen Sprachfehlern unmertlich gefchen tonnen." "Auch lateinische Ausbrude, wie "gratiosa coeli rosa" u. f. w. — behauptet er — haben in ihrer Stellung etwas besonders Feierliches!" Ueberhaupt meint er, es tonnen auch veraltete Ausbrude und Wenbungen fteben bleiben, "ba fie eben bas Lieb als ein altes tennzeichnen; die alten Griechen haben ihren Somer und Befiod auch nicht von Zeit zu Zeit umgebichtet" u. f. w. (vgl. Berhanblungen bee 9. ev. Rirchentage. Auftrag herausg, von Dr. Biernagth. Berl. 1857. G. 81-88.) Bon Schols beforgt ericien:

<sup>&</sup>quot;Auswahl taufenb geiftreicher Lieber für Rirche, Schnite unb Rammerlein. Guterslob. 3. Auft. 1860." 4. Auft. 1868.

- 3. Evangelifches Befangbuch für Rirde, Soule und Saus. Bielefelb 1852. Dit 560 Liebern.
- Der herausgeber ift Krefeler am Seminar zu Betershagen. 4. Epangelifche Rirchenlieber nach alter Lebart und Singweife, Freunden und Berehrern firchlichen Befange bargeboten gur Belebung bes öffentlichen und Biebererwedung bes banelichen Gottesbienftes. Darmftabt 1852.

Bahriceinlich beforgt von Bilb. Baur, Pfarrvicar ju Arbeiligen.

5. Das allgemeine beutiche lutherische Rirchengesangbuch. Borichlag jur herftellung beffelben ans ber Sannover'ichen Lanbesfirche von Dr. 3. D. Sarnighaufen, Baffor coll. an St. Albant in Göttingen. Mit einer Bergleichung bes (ihm nicht ftreng genug redigirten) fog. Eifenacher Entwurfs. hannover 1855.

Mit 489 Liebern aus 15 bannoverichen G.G.

6. "Gefangbuch fur Rirche, Soule und Saus. Berausg. und verlegt von bem Sauptverein fur driftliche Erbauungefdriften. Berlin 1858."

Mit 540 gang originalmäßigen Kernliebern. Die 1. Auflage mit 385 Liebern hatte fich in 57,000 Eremplaren über fachfische und pommerniche Gemeinben und namentlich auch in Buchthaufern und Strafgefangniffen verbreitet.

7. Das Benneberger Gefangbuch. Berausg. unb verlegt von ben Paftoren Rrauß, Rammerer und Comeiger. Leipg. 1863.

Dit 600 Liebern jum Erfat für bas vergriffene alte Schleufinger G., genannt: "geiftliche Bergensmufit."

amifchen Altem und Neuem vermittelnbe Der Standpunkt, bei bem bie Lieberauswahl weber ju weit: noch ju engherzig und bie Textgestaltung weber blog von afthetischen Rud: fichten auf bie Zeitbilbung, noch blog von gelehrter ober firchlicher Alterthumeliebhaberei abhangig gemacht ift, ift in folgenden Samm-"lungen berireten:

1. "Auserlesene driftliche Rernlieber für Rirde, Schule unb

Saus. Nurnb. 1840."

Mit 280 Liebern, in originaler ichriftmäßiger Textberichtigung aus ben bemahrteften evang. Rirchen = G.G. Bufamengeftellt von Bfarrer Boring in Obernborf bei Schweinfurt im Bufamenhang mit feiner Meinen Schrift: "Die Gefangbuchsangelegenheit ber proteft. Rirche in Baiern. Murnb. 1840."

Auvor icon hatte er noch als Pfarrvicar von Chingen, Dec. Waffer= trübingen, eine großartig angelegte, aber nicht gur Bollenbung gelangte

Sammlung herausgegeben unter bem Titel:

"Rern bes teutschen Lieberschapes ber driftl. evang. Rirche. Dinfelebuhl 1828." (Erfte Sauptabibeilung. Rr. 1-256.; jugleich Gesangbuch für Bibel-, Diffione- und andere Bereine.)

Go febr er ben Urtert moglichft ju iconen bebacht war, fo hielt er bod nicht mit absoluter Strenge an bem alterthumlichen Driginal feft, fonbern fuchte eine Bermittlung in einer "burch firchliche Bragis berechtigten Textrecenfion, welche bas Original und bie Bibel jum feften Grund, bie reine Schrift- und Rirchenlehre jum Inhalt, bas firchliche und erbauliche Element jum Schwung und Tatt, bas firch= liche Decorum jum Schmud und halt gegen alle Geschmacklofigkeit und bie kirchliche Praxis und llebung vor den Zeiten der Neologie in und nach den bewährtesten Kirchen-G.G. zur Berechtigung, die in und mit demselben rein kirchlich und glaubensanalog fortgebildeten Les- und Singarten aber zu abäquaten Proben und Mustern hat." Also — "originaltreue, aber hymnologisch-kirchlich fortgebildete und durch firchliche Praxis berechtigte Textrecension" und dabei "die umsfassenhete und babei boch kritische Extrecension" und dabei "die umsfassenhete und babei boch kritische krenz scheiche hymnologisch-practische Umsicht und Sorgsalt in der Auswahl des Allerbewährtesten aus dem vorhandenen Liederschat, insonderheit aus den gesegnetsten kirchlichen G.G." — das sind die Frundlinien, nach denen er seine Sammlung angelegt hat und überhaupt die Sesanzbucksresorm ausgesicht wissen will, wie er dieß auch ausssührlich dargelegt hat in seiner Schrift: "Die Gesanzbuchsfrage, wann und wie wird sie erzledigt? Ein Beitrag zugleich für ein allgemeines G. der gesamten beutschen evang. Iuth. Kirche. Ansbach 1853."

Christian Ernst Carl Göring, Sohn bes 1790—1815 in Pils-grams bei hof gestanbenen Pfarrers Joh. Ric. Göring, starb als Pfarrer zu Westheim und Senior bes Landkapitels Windsheim in Baiern nach halbsährigen schweren Leiden 18. Juni 1866, nachdem er, rastlos thätig für die verschiedenen Zwese des Reichs Gottes, zuvor noch eine umfassendere hymnologische Schrift herausgegeben hatte unter dem Titel: "Gesangbuchstunde d. i. Anleitung zur Kenntzniß und erbaulichen Benühung der bewährtesten evang. Kirchengesange und Kernlieder. 2 Bbe. Erlangen 1857. 1858."

Er gab auch viele Erbauungsbücher heraus, in die er von seinen mehr benn 1000 hanbschriftlich hinterlassen Liebern und Gebichten etliche 40 Lieber eingestreut hat, nemlich 8 in ben gern gebrauchten "Krankentroft." Stuttg. 1846. (2. Aust. 1865); 5 in das "Beicht= und Communionbuch." Dinkelsbihl 1850.", aus dem besonders abgedruckt erschienen: "Auserlesene geistliche liebzliche Lieder für evang. Abendmahlsgenossen. Dinkelsb. 1850."; 14 in die "Evangeliumsleuchte. Berl. 2. Aust. 1865."; 7 in das "Bebenks und Festbüchlein. 1866." und 12 in die Schriften. Kas sich ein habet und Hestbüchlein. 1866." und 12 in die Schriften. Kas sich ein hab gansbuch als Mitgabe für das ganze Leben. Nördl. 1838. (5. vielwermehrte Ausgabe 1866."). Eine besondere Sammlung von Pfalmsliedern, Bibels und Kirchenliedern, Missionss, Zeits, Gedenktags und Begräbnißseledern, die er, 30 an der Jahl, als Jugabe seiner "Sessangbüchstunde" 1858 angebängt hatte, gab er, mit Weglassung von Pfalmsliedern und Beisügung einiger weiterer Lieber, aus Beranslassung von Melanchisons 300jähriger Gedächnißseier heraus unter dem Titel: "Neue Lieder, den herrn zu loben. Erlangen 1860." Im Borwort theilt er mit, daß er noch weiter zur Berössentzlichung bereit habe den "ganzen beutschen Pfalter oder die Pfalmen Davids und anderer h. Sänger des A. Testaments beutsch, im Geiste des R. Testaments nachgesungen", sowie noch andere biblische Textslieder, namentlich über die Evangelien und Episteln des Kirchenjahrs.

Bon allen seinen Liebern, benen es an bichterischem Schwung und selbst auch an fliegender Diction mangelt, fant jeboch nur bas in bas "evang. Missionsgesangbuchlein. Dresben bei Raumann" aufgesnommene Lieb Berbreitung:

<sup>&</sup>quot;Chre fen Gott von une Allen" - Miffionelieb. Aus bem Rern bes beutichen Lieberschaes. 1828,

2. Evangelisches Rirchen: Gefangbuch ober Sammlung ber vorzüglichften Rirchenlieber theils altfirchlicher Gestalt mit ben Barrianten von Bunten, Stier, Anapp, Berliner Lieberschat, halleschem Stadt: B. und Burttemb. G.-Entwurf, theils in abgefürzter und überarbeiteter form. Mit einer einseitenben Abhandlung unb bioggraphischem Register ber Lieberverfasser (nach umfassenben Studien versaßt von Diac. Dryanber in halle). halle 1842." Mit 517

firchlichen und einem Anhang von 35 Saus - Gefangen. Der Berausgeber ift Dr. hermann Abalbert Daniel, Inspectorateabjunct am Pabagogium in Salle, welcher in ber Borrebe vom 15. Juni 1842 feinen Standpuntt ale ben firchlich practifchen erflart. Das firchliche Intereffe fen baburch bebacht, bag er, von ber Anficht ausgebend, bas Rirchenlied vertrete mit ber Liturgie bie objective Seite bes Cultus, Anbetung und anbachtige Anschaunng, in feine Sammlung bloß bie vorzuglichften objectiven Rirchenlieber aufgenommen und alle bloß subjectiven und lehrhaften Lieber ausgeschloffen ober in bas fur Privatanbacht bestimmte Saus- . verwiesen habe; bas practische baburch, daß er die Lieber zwar meist und möglichft in unveranderter und altfirchlicher Geftalt gegeben. aber, wo es um bes Gemeinbegebrauchs willen unumganglich nothig gewefen, fich auch nicht vor einigen Beranberungen und befonbers nicht vor Abfürzung ganger Lieber ober Umfcmelzung und Concentrirung einzelner Berfe in einen furgern Gefang gefcheut babe. Durch bas lettere Berfahren fen bem bie harmonifche Abrundung und Ginheit fiorenben Uebelftanb, bag manches Lieb feiner gange wegen beim Gottesbienft nicht gefungen werden tonne, abgeholfen und qu= gleich auch eine geborige Anzahl turger Gingangelieber und felbfi= ftanbiger Schluß= ober Ranzelverfe für bas gottesbienfliche Beburfnig gefchaffen worben. Bei jeber Lieber-Rubrit giebt er besthalb in erfter Linie "vollftändige Gefänge" und bann in zweiter Linie "abgefürzte Lieber ober Gingelverfe." Der leptern find es aber im Bangen nicht weniger als 213 unter 517, mas offenbar viel zu weit gest, felbft wenn man bie von Daniel statuirte confequente Scheibung zwifchen Rirden= unb Saus-G. anerkennt.

Bon eignen Liebern hat Daniel biefem G. brei Lieber, ohne

Namenebezeichnung, eingefügt:

\*\* Auf, jauchze laut, bu Christenschaar"

— zum neuen Kirchenjahr.

\*\* "Gemeinbe, bringe Breis und Ehr"

auf bas Fest ber Bescheibung bes Ramens Jesu.

\*\* "Lobe ben Herren, o Christgemeinbe —

Missionslieb.

ober:

"Erheb bem Berrn, o Chriftgemeinbe" 3m Tedib. u. Breug. ref. G.

Ueber Daniels hymnologische Leiftungen auf bem Gebiet bes lateinischen Kirchenliebs vgl. Bb. 1, 40. f. Bon ihm ift auch ber aussührliche Artikel "Gesangbuch" in Ersch und Grubers Allg. Encyclop. ber Bissenschaften und Künste. 1. Section. Leipz. 1850. S. 293-317.

3. Kern bes beutschen Kirchenliebs von Luther bis Gellert von Dr. Friedrich Lahriz (nachmaligem Pfarrer zu Schwaningen bei Ansbach). 2 Theile. Körblingen 1844." Mit 450 Liebern, von welchen 216 ber Zeit von Luther — Joh. heermann, 230 ber Zeit von Gerharb — Freylinghausen und 4 Gellert angehörren.

Friedrich Laprig, geb. 80. Jan. 1808 ju Remmersborf in Oberfranten, ftubirte 1826-1830 in Erlangen, murbe bafelbft 1833 Repetent, 1837 Pfarrer in hirfchlach, 1842 in St. Georgen, 1846 in Schwaningen, wo er 1859 ftarb. In ber Borrebe erklart er feinen Standpuntt ale ben mufitalifd : hymnologifden, von bem aus er als gründlicher Renner bes evang. Chorals, welcher in bem= felben Jahre eine Sammlung von 200 alten Choralen berausgab, fein Bert für bie im Gefang Erbauung fuchenbe Gemeinbe bestimmte. Er nahm nur Lieber auf, bie fich auch nach ihrer Delobie jum Gesang eignen ober benen eine bewährte, gerade für fie sich eignenbe Melodie beigegeben werden tann, und gab bei ber Auswahl unter Liebern von gleich gebiegenem Tert bemjenigen ben Borrang, bas, weil fich fonft tein weiteres berartiges Lieb mehr vorfanbe, eine fonft vielleicht gar nicht in ben Rirchengebrauch tommenbe fingbarere ober gebiegenere Melobie bat. Für biefen Zwed erlaubte er fic aber nun, abnlich wie Daniel (Rr. 2.) für feinen Zwed, mehrfache Abfürjungen an ben Liebern vorzunehmen, ba biefe "turg und gut" fenn muffen, gleich benen in ber Reformationszeit, wenn nicht bei ber Gemeinbe, fatt Erhebung und Kräftigung bes Gemuths, Abspannung und Er= ichlaffung eintreten folle. Er nahm babei als ungefahres Daag für Azeilige Lieber 12, für bzeilige 10, für bzeilige 8-9 Stropben an. Solche Abkürzungen, hie und ba auch Bersetungen einiger Strophen ober Busamenschmelzungen zweier Lieber in Gines nahm er, unter Berufung auf ben 46. Brief G. Berbere in feinem Stubium ber Theologie, neben musikalischen Grunden, wenn g. B. ber Inhalt einer einzelnen Strophe nicht jum Sauptton bes Liebes ober jum Charafter ber Melobie pagte, auch noch theils aus fprachlichen Grunben vor, wenn ber gange Sathau fo ungefügig alterthumlich unb barum unverftanblich war, bag er ohne weitgreifenbe Aenberungen nicht bleiben tonnte, theile aus afthetifchen Grunben, und bieg am häufigften und iconungelos, bei uneblen Bergleichungen und Bilbern, bei unverftanblichen Anfpielungen und übertreibenben Ausschreitungen, bei profaifden, tautologischen, reflectirenben und polemifirenben Bartieen. Solche "Rebuction burch Auslassung" zog er im Prinzip allen Umarbeitungen und Aenberungen, wenn biese bie Rachhulfe mit bochftens einem ober zwei Worten überfchreiten, abfolut vor. Doch gieng er in Prazi manchmal auch weiter, namentlich bei unverftanb= lichen, migverftanblichen, irrigen, fpracmibrigen Stellen. Bie Daniel hat auch er alle nicht zum gemeinsamen Rirchengesang, sonbern blog zur hauslichen Erbauung bienenben, und alle nach 1757 entftanbenen Lieber als zu lebrhaft und subjectiv ausgeschlossen.

4. Evangelifches Rirchengefangbuch. herausg, von bem driftlichen Berein im norblichen Deutschlanb. Gisleben 1845.

Berfasser ist: Franz Aug. Cunt, geb. 20. Oct. 1804 zu Beisserfels, bamals Diaconus in Gisleben, hernach Pfarrer in Eisborf und nun aus Gesundheitsrücsichten seit langerer Zeit schon zu Hale im Brivatstand. Er wollte damit eine practische Probe seiner Grundstätz geben, die er ausgesprochen hatte in der gleichzeitigen Schrift: "Die kirchliche Gesang buch erform, mit besonderer Beziehung auf die evang. Landestirche Preußens. Eisleben 1845." So sehr er dabei sich als kirchlich strengerer Hunnologe gezeigt hat, so hat er doch in dieses G. mannigsache Textveränderungen aufgenommen und babei zum Theil auch eigne, nicht immer gerade glücklich ausgefallene Aenderungen angebracht.

Er gab hernach auch, mit verfehlter Beriobifirung, eine "Gefcichte bes beutschen Rirchenliebs vom 16. Jahrhundert bis auf unsere Beit. 2 Bbe. Leipz. 1855 f." heraus.

5. "Kirchengefänge, Pfalmen und geiftliche Lieber Dr. Martin Luthers und anderer frommer Christen. Aus den besten evangelischen Gesang= und Lieberbuchern bes 16. und 17. Jahrhunderts gesammelt und herausgegeben von Gottlieb Freiherrn v. Lucher. Leipzig 1848."

Tucher, 1839 Rreis: und Stabtgerichterath in Schweinfurt, 1841 befigl. in Murnberg, 1849 Appellationsgerichterath in Neuburg und 1856 Oberappellationegerichterath in Munchen; wo er nun feit einis gen Jahren im Ruheftanb lebt, wollte laut ber Borrebe vom Chriftfeft 1847 ben Rirchengefang in feiner gang objectiven Gestaltung bes Bewußtfenns ber Gemeinschaft in Chrifto in Lieb und Beife barfiellen und barum nahm er bie in biefem Berte bargebotenen 622 Lieber lebiglich aus bem erften Jahrhunbert ber Reformation, bas er mit ber Mitte bes 30jahrigen Rrieges, fpateftens bem Jahr 1630, abfolieft. Denn von ba ab begann fich, wie er fagt, "unter ben graß-"lichen außern Rampfen biefes Rrieges, welche mit ihren Rothen, "Aengften unb Schreden aller Art bie Inbivibuen zwangen, von "außen nur auf eigene Bulfe, Rettung und Babrung bebacht, fic "auf fich felbft gurudjugieben und bas Bewußtfenn ber Bemeinichaft "ber Rirche in ben Sintergrund gu ftellen, ber Beift individueller "Freiheit, wenn auch anfangs noch mit bem Glauben verbunben, "bon bem Beifte ber firchlichen Gemeinfcaft lodzureißen, und bie "Erzeugniffe frommer Begeifterung verloren allmählich jenen Ausbrud "bee Bewußtfenne firchlicher Gemeinschaft, fie wurben subjectiv, fofern "ber Charafter ber Bekenntnismäßigkeit schwand und an beren Stelle "eine Beziehung auf bas Subject trat." Es find bemgemag nicht nur famtliche Lieber bes auf ber Grangicheibe flebenben B. Gerharb, fonbern felbft auch bie eines Job. heermann weggelaffen worben, unb bie letteren hauptfachlich barum, weil fonft auch die Tonichopfungen 30h. Erugere, in welchen bie Grange ber firchlichen Unichauung bereits überschritten ift, in ben Kreis ber Melobiensammlung, welche Tucher mit biefer Lieberfammlung als zweiter Theil verband, hatten aufgenommen werben muffen. Ueberhaupt mar ber hauptzwed, ben Rirchengefang bes erften Reformationsjahrhunderts nach ben beiben Seiten bin in Liebern und Beifen barguftellen, fofern ein Lieb erft, wenn es gefungen wirb, feine innerfte Tiefe recht erfchließt und hinwieberum eine Melobie nur erft bann ihr rechtes Berftanbnig erlangt, wenn fie fich in Berbinbung; mit bem Liebe, bem fie urfprunglich angehört ober angeeignet ift, und nicht etwa nur mit bem erften Berfe ober gar mit einem willführlichen, frembartigen Terte, auch wohl gang ohne folden barbietet, maggebenb für Tuchers Lieberaus, wahl. Er nahm beghalb, wie er manche an fich minber werthvolle Melobie nur um ihres trefflichen Liebes willen aufnahm, gar oftmals Lieber nur barum auf, weil ihnen eine ber Aufbewahrung und Ber= breitung würdige vortreffliche Melobie angeeignet worden ift, fo 3. B. 147 Bfalmlieber, von welchen, wie namentlich 23 Lobwaffer'iche Pfalmuberfenungen, ber größte Theil nur geiftlofe Reimerei ober bermafferte, triviale Rachbilbung bes erhabenen Originals ift, ober auch manche ber mit einer Bahl von 118 bedachten bohmifden Bruberlieber,

Sinficitic ber Textgeftalt suchte Tucher bie beiben fireng genommen fich wiberfprechenben Intereffen au vermitteln, einestheils

nemlich vollkommene Originaltreue zu bewahten und anberntheils bie Lieber aus solch längst vergangner Zeit boch, unbeschabet ber innern Integrität, ber Neuzeit nahe zu legen, wobei bas von Ph. Wadernagel vertretene literar-historische Interesse etwas zurücktreten mußte, um bem practischen einigen Raum zu gewähren. Dieß that benn nun Tucher, indem er nicht nur die Rechtschung und Interpunktion, sondern auch ganz unverständliche ober ansiößige, verlegende Stellen anderte und ungebührliche, ermübende Länge in Liebern ohne classischen Ausbruck durch Beglassen einzelner Berse abschinkt. Uebrizgens wies er dabei in einem besondern Anhang die geänderte Orizginalgestalt pünktlich nach.

6. Geiftliches Gefangbuch mit Dr. Mart. Luthers und andern auserlesenen Liebern nebst beren Singweisen. Rürnb. 1848." (2. Aust. 1851, 3. Aust. 1853.) Mit 564 Liebern samt ihren rhythmischen Welobien.

Berfasser bieses sehr beliebt und für die Gesangbuchereform einflußreich geworbenen G.'s ist Dr. Gustav Abolph Biener, geb. 4. Sept. 1812 in Regensburg. Er studirte 1829—1834 in München, Leipzig und Erlangen, wo er 1839 Repetent wurde, und kam bann 1844 nach Kurzenaltheim bei Gunzenhausen und 1851 nach Fürth bei Rürnberg als Pfarrer. Im letteren Orte war er noch einige Zeit der College Kraußolbe.), mit dem er 1847 mehrere Schriften für den rhythmischen Gesang herausgab. Seit 1860 ist er Pfarrer in seiner Batersladt.

Er hat ben Originaltert genauer bewahrt, als Stip, und nur ganz leise und unmerklich harten beseitigt, ohne baburch ber Kraft unb

<sup>\*)</sup> Loreng Rraufolb, geb. 9. Febr. 1803 in Miftelgau bei Bay-reuth, 1830 Pfarrer in Auffeg, 1835 in Gurth und feit 1854 Confiftorialrath und Sauptprediger in Bahreuth, hat in feinem "Berfuch einer Theorie bes Rirdenliebs" (Zeitschrift für Brotestantismus unb Rirche von Sarleg. Erlangen 1844. Bb. 7. S. 392-406. Bb. 8. S. 1-43, 92-142) gegenüber bem biftorifc antiquarifchen und afibetifc= religiblen Standpunkt fich nicht blog auf ben mufikalisch = hymnologischen bes Dr. Lapriz gestellt, sonbern auch auf ben liturgischen als ben ein= zigen firchlichen Stanbpunkt, wie ja auch nach seiner Ansicht ein G. ale liturgisches Buch mit gewissem symbolischem Charakter zu betrachten ift. Darnach wollte er bei ber Lieberauswahl 1. blog Rirchen liebern ober acht lutherifc = confessionellen Liebern, 2. bloß Gemeinbeliebern ober, wie Stip, Opferliebern ber Gemeinbe, bie auf bem objectiven Glaubenegrund fußend und aus dem Gemeindeleben hervorgegangen einen Opferact im Glaubeneleben ber Gemeinde barftellen, somit also feinen subjectiven geiftlichen Liebern und feinen bogmatifirenben und moralifirenben Lebr= liebern, und 3. blog achten Bolfeliebern bie Aufnahme gestattet wiffen. Um aber ein firchliches G. ju erhalten, bas bie Rirche in ihrer hiftorischen Einheit barftellt, will er von ben wirklichen Glaubeneftimmen alle vertreten fenn laffen, bag bie alten nicht fdweigen muffen, bamit man bie neuern bore, und ben neuern nicht gewehrt ift, mit einzustimmen in ben h. Chor. In Betreff bes Liebertertes halt er zwar bie Unveranberlichteit namentlich auch hinfichtlich ber fprachlichen Gigenheiten feft, aber nicht eine unbebingte, wie Stip, sonbern er giebt Beranberungen vom biftoris rischen Standpunkt aus zu, daß nemlich an einzelnen Ausbruden, bie Un= und Digverftanbliches enthalten, mas mit ber Lebensentwicklung ber Rirche nicht mehr flimmt, veranbert werben burfe.

Schönheit bes Originals irgendwie an schaben. Die Lieberauswahl erstredte er mit achter Weitherzigkeit auf alle Perioden und nahm, während er von den altern und altesten Kernliedern kein einziges dahinten ließ, auch neuere Lieber in gehörigem Maaße auf. Der kirchliche Latt, mit dem er die Auswahl traf, hat sich auch dadurch bewährt, daß sich 6 Jahre hernach unter den 568 Rumern des bairrichen G.'s 408 und unter den 150 Rumern des Allgem. teutschen G.'s 133 Lieber seines G.'s vorsinden.

Als einen Auszug aus bemfelben ließ er "für bie lernenbe Jugenb"

erscheinen:

Geiftliches Gefangbüchlein, 104 ber vornehmften Rerulieber unb 68 in ben Tert eingebrudte Singweisen enthaltenb. Rurnb. 1852.

7. Rirchenbuch jum evangelischen Gottesbienfte in Gebeten und Liebern, nach ben Agenben ber driftlichen Rirchen Augeburger Confession neugeorbnet. Braunschweig 1852.

In einem besonbern "bas Gesangbuch" betitelten Abschnitt finden sich hier 233 Lieber in guter entschieden kirchlicher Auswahl, nur aber noch mehrfach geandert aus Rudsicht auf die in Braunschweig, woerst 1849 noch einmal das rationalistische G. von 1779 (Bb. VI, 236 ff.) für das ganze herzogthum neu in Drud gegeben wurde, theilweise noch herrschende freiere Richtung. Die Redaction besorgte zur Ansbahnung der Gesangbuchsreform in seinem Baterland —

heinrich Thiele, hof- und Domprediger in Braunschweig, geb. 18. Jan. 1814 zu Königslutter als ber Sohn eines Baders, ber nach Aufgebung seines Geschäftes von ba nach Braunschweig übersiedelte. Nachdem er im Gymnasium zu Braunschweig seine Borbilbung genossen und feit Oftern 1833 auf ber Universität Göttingen und seit Oftern 1834 auf der in Jena, wo er mit Prosessor Carl hase in ein näheres Berhältniß trat, seine theologischen Studien gemacht hatte, wurde er zuerst haussehrer in Braunschweig, dann Institutslehrer bei Fellenberg in hoswyl und begleitete sofort in den 1840ger Jahren einen jungen Engländer als Informator nach Rom, wo er hernach bis Ostern 1848 R. preußischer Gesandtschaftsprediger war. Rach einer Reise in den Orient erhielt er seine Anstellung an der hof- und Domkirche seiner Baterstadt.

Bier geiftliche Boefien finben fich von ihm in ben beiben Jahrgangen von Lubwig Grotes "harfe und Leper. Jahrbuch lyrifcher Originalien. 1854. 1855." und unter biefen bas firchenliebartige:

"Mach bich auf und werbe Licht, benn bein Licht ift angebrochen" - auf Gpiphanias. Bef. 60, 1-6.

8. "Thüringisches Gesangbuch. Eine Sammlung geiftl. lieblicher Lieber zum Gebrauch in Kirche, Schule und Haus. Mühlhausen 1861."
Es ift zur Anbahnung ber Gesangbuchereform in ber eignen Baters stadt herausgegeben von Pastor Eyle mit 720 Liebern von objectiv firchlicher Haltung, die er ben besten und gebräuchlichten ältern thürringtschen G.G., dem Mühlhausener, dem Langensalzaer, Gothaer, Ersurter, Arnstätter, Sondershausener und Eisenacher G. entnommen hat und von benen bei 100 von Thüringern selbst gedichtet sind; zwöls gehören der Neuzeit an. Als Regel galt ihm die Unveränderzlichkeit des Textes; bloß die nur um der köstlichen Ahle'schen Melebien willen ausgenommenen Lieder, welche ohnedem bloß der Mühlbausener Kirche angehören und überhaupt mindern Werth haben, wurden schonen geändert.

Durch biese Liebersammlungen ) und Brivat : Gefangbucher nebst ben sich baran knupfenben Berhanblungen über Lieberauswahl und Textgestaltung war nun Alles gehörig vorbereitet zur —

## Reform der Rirden-Gefangbücher.

Je mehr ben christlichen Gemeinben und ben Mannern vom Fach die schönen, gebiegenen Lieberschätze ber evangelischen Kirche in geeigneten Auswahlen bes Besten theils in ber alten Kraftsule und Kerngestalt, theils in geseilter und gereinigter Form der Reihe nach bargelegt wurden, besto magerer und dürftiger mußten die im gottesbienstlichen Gebrauch stehenden Landes S.S. sich darsstellen. So konnte es nicht ausbleiben, daß nun bald. Anstalten zur Einführung besserer Kirchen-S.S. gemacht wurden, wie zu allernächst in Berlin, (s. S. 64), und daß, weil diese anfänglichen Anstalten sich als ungenügend zeigten oder gar da und dort auf Hindernisse stießen, offene Angrisse auf die bestehenden Kirchen-S.S. erfolgten und ihre Mängel und Gebrechen immer schonungsloser aufgedeckt und gegeißelt wurden.

Der sieggekrönte Vorkampfer in biesem Angriffekrieg war R. Stier, welcher als Pfarrer von Frankenleben in ber preus sischen Provinz Sachsen auf die Bitte, sein 1835 ausgegebenes Privat-G. (s. S. 42) in seiner Gemeinde nach dem einstimmigen

<sup>\*)</sup> Auch kleinere illustrirte Liebersammlungen erschienen, burch welche bem Christenvolk seine alten Kernlieber um so theurer und werther gemacht und geistliche Lieberlust und Lieberliebe neu erweckt werden sollten. Mit den Sängern legten nun auch namhafte Künstler ihre Werke dem herrn zu Fühen. So trat 3. B. aus Aug. Gabers Atelier für Holzschneibekunst zu Tag: "Christenfreude in Lied und Bild. Geistliche Lieber mit Polzschnitten nach Zeichnungen von C. Andrea, Ludw. Richter and Jul. Schnorr v. Carolsseld. Leidz. 1855." wit 48 iluskrirten Liebern (4. vermehrte Auflage 1863 mit 52 Liedern). Ferner ift zu nennen: "Der Glaube der Läter im heiligen Schnud der Lieber. 25 Lieder der Kirche mit Kandzeichnungen von J. v. B." und: "Dentzettel aus Gottes Wort und heiliger Sänger Lied. Mit Kandzeichnungen von Gustav König. In Farbendrud nach einem in Aquarell ausgessühren Original, je 12 Blatt." König, aus Coburg, † 30 April 1869, hat auch die Initialen zu Luthers Liedern gezeichnet und die Ksalmslieder, sowie Davids Leben illustrirt. Auch J. H. Roopmann, Brosessor der Malerei am Polytechnitum in Carlstruke, hat sich seit 1863 daran gemacht, 1½ Fuß hohe Wilder zu den schäharsten Kernliedern sür Kirche und Haus zu fertigen, mm sie unter dem Litel herauszugeben: "Geistlicher Liedersegen der evang. Kirche. Ein Chelus von malerischen Darstellungen."

Bunfd ber Rirdenvorfteber einfabren an burfen, 13. Detober 1835 vom Consistorium ju Magbeburg ben ablehnenben Beideib erhalten hatte, "es muffe im Intereffe bes gemeinsamen tirdlichen Lebens eber barauf Bebacht genommen werben, bag bie gabl ber gebrauchten G.G. verminbert, ale obne Roth vermehrt werbe." Bei wieberholter Bitte fogar mit einem Berweise angeseben, fab er fich nun gebrungen, bie Frage, "ob er wirklich ohne Roth bie Befangbucherzahl in ber Proving Sachfen bermehrt habe", gum Austrag zu bringen in ber mabrhaft claffifden, bie folechten facfifden G.G. und bamit bie meiften anbern mit flarer, überzeugenber Rritit vernichtenben Schrift: "Die Befangbuch6: noth. Gine Rritit unfrer mobernen G.G. mit besonberer Rudficht auf bie preugische Proving Sachsen. Leipz. 1838."\*) Diefe gegen Enbe bes Sabres 1837 mit folder Rubnbeit verfafte Schrift, bag tein preußischer Berleger fie in Drud ju nehmen magte, ift mit vollem Recht bie "Stimme eines berufenen Bachters Rions an bas ichlafenbe Berusalem" genannt worben, benn fie bat bie Roth fo ergreifend geschilbert, bag nun Biele ihrer folechten G.G. fich ju ichamen anfiengen. Man lernte jest einseben, bag man feither an burrem Bolg und Leber nagen mußte, mahrent fraftiges Brob und gefunde Rabrung in Rulle vorhanden war, und bag bie hirten ihre heerben hunger und Durft leiben liegen mitten im verschloffen gehaltenen Ueberfluß. Roch in bemfelben Jahre, in welchem Stier mit seiner Schrift auf ben Blan getreten mar, erlebte fie burch Repetent Beinr. Rrag am theologifden Stift gu Tübingen (jest Brofeffor am obern Symnasium ju Stuttgart) eine getreue und ebenfo freimuthige "Ueberfetung ine Burttem= bergifche" unter bem Titel : "Die Gefangbuchenoth in Burttemberg. Stuttg. 1838.", nachbem furz borber hofprebiger und Confifterialrath Dr. Gruneifen fich in ber beutiden Biertel: jahreschrift 1838. Beft 2 in milberer, auf ben Stanbpunkt I. (f.

<sup>\*)</sup> Unterftütt wurde Stier hierin burch Paftor J. M. Wimmer an der St. Othmarsfirche in Raumburg, der das Raumburger G., dieses schlechtefte unter den schlechten G.S., in der Schrift angriff: "Die Schäblichteit der modernen G.S. für das firchlich-religiöse Leben, dargestellt am Raumburger G. Raumb, 1899." und burch die S. 54 erwähnte Schrift des Cielebener Digconus Cunt.

S. 38) fich ftellenber Beife für "Gefangbuchereform" ausgesproden hatte. \*) Gleiches geschah im Jahr 1842, in welchem Stip mit feiner Beleuchtung ber Gefangbuchebefferung bervorgetreten war (f. S. 49), in Schlesien, wo ber Prebigtamtecanbibat Dr. Gottlieb Beng. Beis mit ber Schrift auftrat: "Berfuch einer Theorie und geschichtlichen Ueberficht bes Rirchenliebs, nebft einer vergleichenben Rritit bes Bredlauer und Jauer'ichen Befangbuche. Breelau 1842.", mabrent balb barnach Bictor Strauf über "bie Befangbuchsfache in Breuf. Lanben" 1846 gefdrieben hat; in Baiern, wo Laprig in scinem ben 1. Theil feines Rerns bes beutschen Rirchenliebs (f. S. 53) begleitenben Senbfcreiben vom 3. 1844 zuerft feine fraftige Stimme erhob gegen bas bairifche Lanbes: B. von 1811, indem er beffen Lieber "armfelige Producte einer Zeit" nannte, "bie weber Glauben noch Liebe gehabt und in entichiebener Reinbichaft gegen bie Grundlehren ber lutherischen Rirche geftanben" feb, und ben gegen ibn bom rationalistischen Standpuntt aus mit einer "offenen Antwort. Rurnb. 1844." auftretenben Pfarrer Sittig von Martt: Sichenau gebührenb gegeißelt bat \*\*); im Großherzogthum Beffen, wo ber Bfarrvicar Bilhelm Baur von Arbeiligen bie Schrift ausgehen ließ: "Das Rirchenlieb in feiner Geschichte und Bebeutung. Bur Beleuchtung ber Befangbuchenoth im Groffbergogibum Beffen. Gine Bedftimme fur bie Bebilbeten in ber Bemeinbe. . Frantf. 1852." und im felbigen Jahre auch noch in Berlin, wo Geb. Regierungerath C. S. Schebe am 22. Marg im evangelischen Berein für tirch= liche Zwede einen gebiegenen Bortrag bielt "über bie Besangbuchenoth", sowie ein Sahr fpater ju Salberftabt, mo ber bortige Dberprediger Dr. Bichiefche fich gang entschieben in ber Schrift aussprach: "Die Gesangbuchenoth ber Gegenwart, nachgewiesen am Salberftabter Befangbuch, nebft Borfcblagen zu ihrer Abbulfe. Balberftabt 1853. " \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. die Recenfion ber Rrag'ichen und Grüneisen'ichen Schrift von Dr. Daniel in Tholude literarischem Anzeiger. 1840. Rr. 5. 6.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Zeitschrift für Protest. und Rirche. Erlangen 1844. Bb. 7. S. 187 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Selbst auch Wish. humbolbt hat bie Gesangbuchenoth beklagt in ben Briefen an eine Freundin. Leipz. 1847. Bb. 2., wie nicht minber

Sind es nun aber in erfter ginie bie Theplogen, welchen bie Abbulfe ber Gefangbuchenoth mittelft Beichaffung entsprechenberer Rirchen = G.G. gutommt, fo mußte es fur bie Befangbuchereform nur förberlich fenn, bag man jest auch auf ben Universitäten anfieng, bie homnologie ale eine besonbere theologifde Fachwiffenicaft ju betreiben und fo bas beranwade fenbe Befdlecht ber Rirdenbiener mit bem Lieber: und Relobiens ichat ber evangelischen Rirche, sowie mit ber Beschichte bes Rirchenliebs und Rirchengefangs und ihrer Berwerthung beim Gottesbienft vertraut zu machen. \*) Den Anfang bierin machte 1839 Profeffer Darte in Salle. Ihm folgte, ohne von feinem Borgang etwas gu wiffen, Job. Beter Lange, Profeffor ber Rirchengefdicte in Burich, von beffen Borlefungen über biefen Wegenstand bie fur bie Grundlegung jum wissenschaftlichen Anbau ber homnologie 1843 im Drud erschienenen beiben Theile ber Lehre vom Rirchengefang eine Frucht finb. (f. S. 46). Und an biefe Beiben fologen fic nun in fooner Reibenfolge an: C. R. Sagenbach in Bafel. ber in feinen Borlefungen über bie Rirchengeschichte bes 18. und 19. Jahrhunderis, bie 1848-49 in 2. Auflage erfchienen, Die evangelischen Lieberbichter eingehend behandelt bat, Dr. Joh. Carl Cofad in Ronigeberg (+ 31. Oct. 1868), Dr. Balmer in Tübingen, ber auch ein besonberes Wert über bie Symnologie 1864 ericeinen ließ, und Dr. Schoberlein in Beibelberg,

<sup>·</sup> lange zuvor ichon gleich beim Beginn ber Gesangbuchsverschlechterung Gothe in bem "Brief bes Pastors zu \*\* an ben neuen Pastor zu \*\* 1774." bie damaligen Gesangbuchsverbesserer Leute schalt, "die dem Berftand viel, bem Herzen wenig geben", und von ben biese mobernisiteten G.G. fullenben Liedern erklätte: "fie konnen die Seele nicht heben und in ben Flug bringen, in welchem der Geist des Dichters war, diese gebrechselten Lieder, die mit aller kirchlich-richtigen Kälte hinter bem Schreibpult mubsam poslirt sind."

<sup>\*)</sup> hatte boch icon Diaconus Joh. Jak. Gotticalb in Gubenftod in ben "Allerhand Lieberremarquen. Andere Piece. Leipz. 1738." S. 183 es ausgesprochen: "Es ware zu wünschen, baß auf Universitäten bie herren Studiosi Theologiae nicht gänzlich ohne Manbucation in biefer Sache möchten gelassen werben. Es beruht gleichwohl mehr als ber halbe öffentliche Gottesbienst auf ben Gesangen, und ber Privatgottesbienst wird in Gesangen stärter, als in Gebeten getrieben. Sollte sich benn eine Sache, die mehr als die halte unsres Gottesbienstes ausmacht, nicht ber Mühe verlohnen, daß darüber Gollegia gehalten werben?"

hernach in Söttingen, ber Kirchliche Gesangkbungen mit ben Studirenden anstellte und 1863 ben "Schah bes liturgischen Chor: und Gemeindegesange" herauszugeben angefangen hat, wie auch Dr. Gueride in Halle, welcher ber 8. Auflage seines Handbuchs ber Kirchengeschichte vom Jahr 1864—65 einen bes sondern Ercurs über Kirchenlied und Kirchengesang in der luthes rischen Kirche eingefügt hat.

Unter folden Ginfluffen traten benn nun je langer je mehr faft in allen beutschen ganbern und Sauptstäbten \*) Reform= Befangbuder für ben firdlichen Gebrauch ju Tag. Dieselben haben aber einen gunachft icon burch ihre Entstehungegeit bebingten verschiebenen Charafter, inbem bei ben einen, zumal ben zuerft berbortretenben, fich nur gang fcmache, meift nur in Befeitigung ber ichlimmften Lieber und in poetischerer, ben Anforberungen wahrer Aefthetit mehr Rechnung tragenber Bearbeitung ber Lieber bestehenbe Reformversuche zeigen, bei anderen, besondere ben feit bem Anfang ber 1840ger Jahre hervortretenben, bas Streben ber Bermittlung zwischen Altem und Neuem und bes Accordirens mit bem Zeitgeschmad in halber Reform fich fundgiebt, und wieber bei anderen, namentlich ben seit ben 1850ger Rabren bervortretenben, bas Pringip ber Reform enblich immer völliger jum Durch= bruch zu tommen anfängt. Go baben wir brei Claffen von Reform . Befangbuchern, in welche eingereiht nun bie eingelnen neuern Rirchen : B. G. bier nambaft gemacht werben follen.

I. Gesangbücher mit ich wachen Anfängen ber Reform. An beren Spige fteht -

1. Das fog. Berliner Gefang buch unter bem Titel: "Gefangbuch jum gottesbienftlichen Gebrauch für evangelische Gemeinen. Mit Genehmigung eines boben Ministerii ber geiftl. Angelegenheiten. Berlin bei Reimer. 1829." \*\*)

Bu biefem G. ericienen auch ale befonberes Buchtein: "Rurge le-

<sup>\*)</sup> Rur für bas Königreich Sachsen, für Churhessen, für bas Großherzogthum Baben, bas Herzogthum Braunschweig und ben größern Theil ber Thüringischen Länder, sowie für die alten freien Städte Bremen und Frankfurt hat man noch zu warten, bis daß bas Wasser sich endlich eins mal bewegen wird.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bur Geschichte ber Berliner G.G. Gin hymnelogischer Beitrag von J. F. Bachmann, Consistorialrath und Pfarrer an St. Jacob. Berl. 1856. G. 218—229 und von bemselben: "Die G.G. Berlins, ein Spiegel bes kirchlichen Lebens ber Stabt. Berl. 1857."

Mit 876 Liebern und einer Borrebe vom 25. Aug. 1829, wornach biefes non ber Berliner Rreis : Synobe 1817 befoloffene G. enblich nach 12jahriger Commissionearbeit jur Befeitigung bee fog. Dolius bom Jahr 1780 (Bb. VI, 280) bem Drud übergeben werben fonnte. Das Reformpringip machte fich geltenb burch "forgfältige Berudfichtigung ber altern Rirchengefange aus bem Beitraum von ber Reformation an bis in die Ditte bes vorigen Sahrhunderts", wie benn auch von 28 Dichtern bes 16. Jahrhunderts 60, von 120 Dichtern bes 17. Jahrhunberte 340 unb von 64 Dichtern aus ber erften Salfte bes 18. Jahrhunderte 336 Lieber Aufnahme gefunden haben. halb icon mare biefes G. noch ju Anfang unfres 19. Jahrhunberts für ein "Wert ber Superstition" erklart worben. Allein es follten, wie ber Commission laut Borrebe bie Aufgabe von ber Spnobe geftellt war, auch "biejenigen neuern Rirchengefange, welche wegen ihrer weiten Berbreitung bereits eine Art von Burgerrecht erlangt haben", berudfichtigt und überhaupt follte "von ben verschiedenen Auffaffungeweifen ber driftlichen Glaubenelebre teine ausschließlich begunftigt und teiner ihre Stelle verweigert werben, bie ale Meußerung bes frommen Gefühle fich mit ber evangelischen Bahrheit in Ginklang bringen lagt." \*) Go wurden bann noch 130 Lieber aus ber rationaliftifchen Zeit 3. B. 27 von Cramer, 27 von Munter, 18 von Sturm, 17 von Dietrich, 23 von Rlopftod, 13 von J. A. Schlegel, 11 von Chr. Fr. Reander in biefes G. aufgenommen und, mabrent aus bem neueften Zeitraum von 1817 ff. nur von Doring, Garve und Babnmaier einige wenige Lieber Berudfichtigung fanben, noch 42 Lieber von Bellert bebacht. Und wie bei ber Lieberauswahl icon, fo noch mehr wirften bei ber Tertgeftaltung bogmatifche Intereffen mit, um hauptlehren ber evangelischen Kirche entweber gang zu beseitigen ober boch abzufchwächen und ju verwischen. Bor Allem war ber vom Borte Gottes und vom fchriftmäßigen Chriftenglauben emancipirte afthetische Zeitgeschmad babei bas Richtscheib, nach welchem bie Lieber wie Rnapp fich barüber ausbrudte - "gleich Tarusbaumen gurechtgeschnitten murben", um nach Schleiermachers Meinung "viele Bergen für bas biblifche Christenthum ju öffnen." Bachmann flagt

bensgeschichtliche Nachrichten von ben Berfassern bes Berliner G.'s von C. G. Rufter. Berl. 1831." (enthält manche mangelhafte und irrige Angaben.)

<sup>\*\*)</sup> Es war kein anderer, als Schleiermacher, der diesen Grundsatz für die Abfassung bes G.'s geltend zu machen wußte. hatte er doch die besondere Erklärung abgegeben, die, welche durch Borrichtung eines G.'s Gemeinschaft befördern wollen, mussen, wenn sie Zertrennung verhüten und bie besonnenen Freunde des Friedens, wie der Wahrheit unter allen Parteien gewinnen wollen, "Sorge tragen, daß Jeber, der in dem Erlöser die höchste Gabe und herrlichse Offenbarung Gottes anerkennt, wie er auch in den einzelnen näheren Bezügen des Glaubens denken möge, in dem Buch Erbauung und Stärkung sinde, und dafür sey zwar im Besentlichen das positive Element des Christenhums sestzuhalten, aber in einer Fassung, womit sowohl berzenige, der die christlichen Ideen mehr durch Nachdenken fortbildet und anwendet, wie der Andere, der sich kenneger an Bild und Buchstaden hängt, ohne Anstoh und Störung sich bereinigen möge." Bgl. auch Schleiermachers Schusschrift: "Ueber das Berlinet G. Ein Schreiben an frn. Bischof Ritschl. Berlin 1830."

besthalb: "Daß bas Ausgezeichnete und bie eigenthumliche Araft besonbers unfrer ältern Lieber recht eigentlich im Bollsthumlichen, Concreten, Beranschaulichenben, Starken und Naiven besteht, ift so sehr verkannt, daß man gerade das Bollsthumliche beseitigt und an geine Stelle die glatte und matt abstracte Form der modernen Sprache aeset bat."

Bu Anfang bes Februars 1830 wurde bas G. als Unionsgesangsbuch junachft in allen lutherischen und reformirten Kirchen Berlins, mit Ausnahme ber Bethlebemstirche, eingeführt. Doch nahmen es im weitern Berlaufe in der Provinz Brandenburg nur 381 Kirchen gemeinden mit Einschluß ber Berliner in Gebrauch, während 1445 ibr altes Borft'sches G. vom J. 1712 (f. Bb. IV. 299) beibebielten.

ihr altes Borft'sches G. vom J. 1712 (f. Bb. IV, 299) beibehielten. Die Commissions mitglieber, burchaus namhafte Berliner Geiftliche beiber Consessionen, welche bieses G. ausarbeiteten und bie Borrebe unterzeichneten, sind: Brescius, Reanber, Ritschl, Schleiersmacher, Spiellede, Wilmsen und die brei geiftlichen Dichter:

macher, Spiellede, Bilmsen und die brei geiftlichen Dichter: Küfter, Sam. Christian Gottlieb, geb 18. Aug. 1762 zu Havelsberg als der Sohn des dortigen Oberpredigers, Superintendent und erster Prediger an der Friedrichswertberschen Kirche zu Berlin, gestorsben zu Reustadt-Gberswalde 22. Aug. 1838. Er versaste die lebenss geschichtlichen Rachrichten über die Dichter des G.'s (f. S. 62) und von ihm sindet sich in demselben das Lied:

\* "Dich, Jefu, preifen unfre Lieber" - jur Orbination eines Brebigers.

3m Ruß. G. u. Berl. Entwurf.

ober im Rig. G. mit Beglaffung von Str. 1:

"Sen, Herr, mit biefem beinem Knechte" und in anbern G.G.:

"Hier stehet unser hirt" — zur Installation eines Prebigers. Marot, Samuel, geb. 11. Dec. 1770 zu Magbeburg, 1794 Brebiger am Waisenhause zu Berlin, 1808 Prebiger an ber neuen Kirche, 1816 Superintendent und 1830 Consistorialrath, gestorben 1865.

Bon ihm finbet fich im G. bas weitverbreitete Lieb:

†† "Bon bes himmels Thron" — zur Confirmation. Im Lüb., Schaffb., Leipz., Rav., Bair., Jauer., Barm., Rig., Mennon., Pf., Anh., Amer. allgem. u. un., Reuß. G. u. Berl. Entwurf.

Theremin, Dr. Franz, mit Schleiermacher die Seele ber Commission, geb. 19. März 1780 zu Granzow in der Udermark, wo sein aus einer französsichen Hugenottensamilie stammender Bater Prediger der reformirten französsischen Coloniegemeinde war. Nachdem ein Halle und Genf studirt und 1805 in Genf ordinirt worden war, wählte ihn die französsische Gemeinde zu Berlin 1810 an Ancillons Stelle zum französsischen Prediger an der Werber'ichen Kirche, und 29. December 1814 wurde er zum hof- und Domprediger in Berlin ernannt, worauf er sich mit einer Tochter des Hospredigers Conrad verehelichte, die ihm aber schon 14. Febr. 1826 zur Ewigkrit voranzgieng. Im Jahr 1824 wurde er vortragender Rath in der Unterrichtsabtheilung des Cultministeriums und von der theologischen Hacultät Greisswalde mit der Doctorwürde beehrt. Im Jahr 1834 sodann wurde er zum wirklichen Oberconssistorialtath besoder und las dann zugleich seit 1839 als Prosession an der Universität über Homisletis, in der er auch als ausgezeichneter Prediger Bedeutendes geleistet hat, wie seine homisletische Schrift: "Die Beredsamkeit eine Tugende

und seine in 10 Banden gebruckt erschienenen Predigten mit apologetisch-moralischem Grundton, besonders die vom "Areuze Chrifti", beweisen. Demosthenes und Massillon waren seine Mußter und das
rheitorische Element in der correctesten Form von classischem Genmaß
vorherrschend bei ihm. An der biblisch orthodogen Lehre hielt er in
milder Form sest und über das Abendmahl dachte er lutherisch, obwohl
in etwas seinerer Bergeistigung, weßhalb er auch um so entschemer
zur Union sich detennen konnte. Er starb zu Berlin 26. Sept. 1846,
nachdem er sich am Abend zuvor noch die Stellen Offs. 21, 6. Joh.
6, 37, yon denen die lettere auch seinen Grabstein auf dem Oom-

firchhof giert, hatte vorlefen laffen.

Bie in seinen Bredigten, so ift auch in seinen sonft aus achtdriftlidem Gefühl und reicher Phantafie geffoffenen Dichtungen bas rhetorifche Glement allgu vorberrichend und bie gange Anichauungs: und Ausbruckweise viel zu mobern, als daß er auch nur entfernt als ein Rirdenlieberbichter gelten tonnte. Er hatte felbft auch tein rechtes Berftanbniß für beutiche Rirchenlieberbichtung, wie bieß feine Abhanblung aber bie Erbauungeliteratur beutlich fund giebt, in ber er, daratteriftifd genug für feine frangofifche Abftammung unb Richtung, felbft an Arnots mabrem Chriftenthum vornehm vorlibergebt unb Bascal, Fenelon, Quesnel in die erfte Linie ftellt. Zu allererft trat er als metrischer Ueberseher auf in dem Bert: "Ebraeische Ge-bichte. Aus dem Englischen des Lord Byron. Mit beigebrucktem englifchem Text. Berlin 1820.", wozu C. Lowe 1827 Compositionen geliefert bat. Bas ihn aber erft zu eignen Dichtungen angeregt bat, war ber 1826 erfolgte Tob feiner von ihm innig geliebten Gattin, wodurch er aus ben Tiefen bes Schmerzes in die Tiefen bes Bergens Gottes geführt wurde. Go entftanben bie von ihm querft anonym berausgegebenen religiofen Bebichte unter bem Titel: "Freundesgraber. Berl. 1833." ale Fortfetjung ber von feinem Freund, bem banifchen und fpater preugifchen Minifter ber auswärtigen Angelegen: beiten, Grafen Christian Gunther v. Bernftorff (geb. 3. April 1769, + 28. Marg 1835) im Jahr 1828 herausgegebenen "Stimmen aus Grabern", welche er aus beffen Rachlag vervollftanbigt in A. Rnapps Chriftoterpe. 1837 einruden ließ, und ein Gebichtepelus unter bem Ramen "ber Rirchhof" mit 28 Rumern in 2 Abichnitten "Stimmen ber Lebenben" (10) und "Stimmen ber Tobten" (18), welche ju ben ichonften Erzeugniffen ber neuern Boefie geboren, wie aberhaupt Theremine Dichtungen, abnlich wie feine Brebigten, vom foonften Bobllaut und meifterhafter claffifder, aber eben allgu moberner und eleganter Form find, meift Sonette. Sie finben fich neben profaifchen Abbanblungen, Befprachen, Briefen, Ergablungen und Fragmenten in feinen "Abenbftunben. 3. Bbe. Berl. 1833. 1835/6. 1837." (2. verm. Auflage in Einem Band. 1841, 3. noch einmal bis auf 53 Gebichte verm. Auflage 1845, 4. Auflage 1852, 5. Auflage 1858 mit feinem Bilbnig.)

3m 1. Banbe fteben bie allein gu weiterer Berbreitung gelangten,

obwohl in tein Rirden= B. aufgenommenen Lieber:

\*\* Alles ungebulb'ge Regen" — Relfelieb. In A. Knapps Lieberschat 1850 mit Beglassung ber 3 ersten Strophen. Das Original beginnt mis ben Borten: "Beithin burch bes Felbes Raume gieben fich bie Reih'n ber Baume aus ber großen Konigsftabt." Rachbem ber Dichter in Str. 1. 2. beschrieben, wie er auf ber von Berlin hinausfuhrenben Straße Bagen theils zur Stabt hereinstürmen, theils ihr ben Ruden

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

tehren fieht, sagt er in Str. 3: "Bas sucht jener, ber entfliehet? was sucht biefer, welcher ziehet mit bestäubter Gil heran?" und antwortet barauf: "Immer sinds vermeinte Guter, die betrogene Gemuther suchen auf bes Lebens Bahn." Darnach folgt bann Str. 4—10 bie geiftliche Anwenbung.

"Saben wir bich in ben finftern Stunben" — Chriftus unfer Leben, Sterben unfer Bewinn. Mus ben Stimmen ber Lebenben Rr. VI. in bem Gebichtenclus: "ber Lirchhof."

(Bgl. Palmer in Berzoge Real-Enchel. Bb. XVI. Gotha

1862. S. 33-39.)

2. Gefangbuch für die reformirte Rirche bes Cantons Appengell. 1834. Mit 200 Liebern in burftiger Auswahl und meift von verwäfferter, platter Geftalt. Rur einzelne Lieberterte, besonders aus bem Anfang

bes 18. Jahrhunderte, ericheinen unverborben.

Die Redactoren dieses an der Stelle der "CL Psalmen Davids durch A. Lobwasser in deutsche Reime gehracht. Samt einem Anhang alter Psalmen und gestlichen Gesänge aus der resorm. und luth. Kirche." im Laufe des Jahrs 1836 und 1837 vollends in allen Gemeinden des Cantons zur Einsührung gesangten G.'s sind die Psarrer Beishaupt in Gais, Zürcher in Walshalben und Büchler-in Wald, die der ihre Studien auf das Berliner G. beschränkt zu haben scheinen. Die beiden ersten besorgten auch den musikalischen Theil (wosvon später.)

(Bgl. Appenzellisches Monateblatt. 1834. S. 192 ff..)

3. Ebangelisches Gesangbuch. Herausgegeben nach ben Beichlüffen ber Spnoben Julich, Eleve und Berg und ber Grafichaft Mark. Mit Genehmigung eines hohen Ministeril ber geiftlichen Angelegensheiten. Elberfelb 1835. (2. Aust. 1852.) — bas sogenannte Rheis

nifc=Befiphalifche Brovingial=Befangbuch. \*)

Ein Unions-G. mit 681 Liebern, unter welchen zwar eine namhafte Anzahl alterer Kernlieder fich befindet, aber aus Rudficht auf die Bieleseitigkeit mit 155 Liebern aus der Rationaliftenzeit vermengt und mit vielen Aenberungen am ursprünglichen Tert verfeben. Letterer jollte zwar "möglicht unverandert" beibehalten werden, aber nur so weit es die Rudficht auf die "Sprachrichtigkeit, Erbaulichkeit und die bisher im Gebrauch befindlichen Recensionen als zulässig ericheinen ließ.

Der hauptfachlichfte Mitarbeiter an ber Rebaction biefes G.'s, von

welchem 13 eigene Lieber bemfelben einverleibt finb, ift -

Hilfemann, Dr. Wilhelm, geb. 7. Marz 4781 zu Shft in Bestphalen, querft Prediger in Meinwerhagen in ber Grafschaft Mark, dann seit 4807 Kfarrer in Elsey bei Jerlohn. Dort wurde er bann auch Schulinspetior der Grafschaft Limburg und Superintendent der Kreissynode Jerlohn und ftarb 1. Febr. 1865. Er dichtete viele geifiliche Lieder, die erstmals in mehreren Erbauungsschriften und vornemlich in seinen beiden Positilen von Griftichem Gehalt, sowie auch erst in diesem G. erschienen:

a. in: "Evangelische Pofiille ober driftliche Betrachtungen und Gefange für bie hausliche Anbacht gur Beforberung mabrer Frommigteit und Seelenruhe. 2. Banbe. Duffelborf 1827. 1829."

<sup>\*)</sup> Bgl. "bie evang. G.G. in Julid, Cleve, Berg und ber Grafschaft Mart feit ber Reformation bis auf unsere Zeit von v. Oven. Duffelborf 1843."

Jeber Prebigt if ein und Festprebigten auch noch ein zweites ober brittes über bas betreffenbe Gvangelium von ihm verfastes Bieb voran ober hie und ba auch nachgesest. hier:

"Dem herrn fen Chre, Breis und Dant" - am Dfterfeft. 3m Brob. G.

"Der Bater fen gepriefen" - am Ernbefeft. 3m Brob. u. Dibb. G.

"Es naht ber Lag, an bem bie Belt" — am 26. Conntag nach Trin. Matth. 25,,31—46.
3m Brob. G.

"herr, leite mich in jene Stunbe" - am Grunbennerftag.

\*\*\* "Bater, frone du mit Segen" — am Königsfest. Im Prov., Rev., Jauer., Pf., Schlef., Delser G. u. Berl. Entwurf.

"Beinet nicht mehr um bie Frommen" - am Tobtenfeft. 3m Samb., Raff., Str.-Conf. u. Amer. lutb. G.

b. in: "Predigten und Gefange über die Epifteln ber Gonn- und Festage bes Kirchenjahres. 2. Banbe. Leipz. 1838."

In ber Borrebe vom 3. Aug. 1837 fagt er: "Ich bin forschend und betend getreten zu ben Stufen bes heiligthums und was ber herr, ber mich führte, mich erfahren ließ als fein ewiges Wort, bas spreche

ber mich führte, mich erfahren ließ als fein ewiges Bort, bas fpreche ich aus in ben vorliegenben Prebigten und in ben Gefängen, wogu bas Lebenswort mich unwillführlich erhob für Euch, Geliebte, nah und fern." hier unter 81 fonft nicht verbreiteten Liebern:

"Ber gunbet an in finftrer Racht" — am 2. Beihnachtstag. Apoft.-Gefc. 6, 8—15. 7, 1—59. Der Glaubenssieg über bie Belt im Beihnachtslichte. Im Rass. G.

c. im Brovingial = 3. 1835 :

"Das ift mein Eroft, herr Jefu Chrift" — auf bem Rrantenbette.

"Du Friedensfürft, herr Jefu Chrift" — in Rriegszeit. Erhör uns, Bater, fieh mir fleh'n — zur Confirmation. Im Tedlb. u. Breuß. ref. G.

ober im hamb. G. mit Weglassung von Str. 1-3:

"Bachet über Guren Glauben."

"Mit tiefer Ehrfurcht trete ich" — bie 7 letten Worte Jesu am Rreng.

"D Gott bee Friebens nimm uns an" — in Reiegszeit Bitte um Frieben.

"Breis bir, bag burd ber Taufe Bunb" - Tauflieb.

"Bater, nimm jum Bunbe" - Tauflieb.

3m Samb., Marg., Str.=Conf. u. Dr.=Rant. G. "Ber gebt frob burche Erbenleben" — Ermunterung gur Gewillenhaftigleit.

3m Bamb., Str.=Conf. u. Mein. G.

4. Chriftliches Gefangbuch zur Beförderung ber öffentlichen und hauslichen Andacht für die evangelisch-protestantische Rirche im Großherzogthum Baben. Carleruhe 1836. (neuere Auft. 1851.) Dit 550 Liedern.

Ein Unions . G., in welchem zwar ein wenig "bas Wehen eines beffern Geiftes fich fpuren läßt" burch bie Aufnahme einer Anzahl von 120.—130 alteren Rernliedern, aber biefelben find mit entftelltem

Text gegeben, wie felbft "Ein fefte Burg", und von einer ungleich größern Babl von Liebern rationaliftifchen Geprages meift noch aus ben feitherigen G.G. von 1786 und 1804 überwuchert.

Es wurde, nachdem eine Commission die hiefur von dem verstorsbenen Ministerial= und Kirchenrath Fr. Sonntag entworsene "Sammlung driftlicher Lieder" im Durchschnitt acceptirt hatte, von der Generalspnode 1834 angenommen und in Gemäskeit eines Sp=nodalerlasses vom 26. Mai 1835 durch Ministerialverordnung vom 9. Febr. 1836 im ganzen Lande eingeführt. Im Jahr 1855 beschloß die Generalspnode, auf welcher namentlich auch Dr. Rothe das Bebürfniß eines bessern G.'s für das "Allernothwendigte" erklärt hatte, es solle ein neues Landes-S. auf Grund des Eisenacher G.-Entwurfs vom Jahr 1853 durch den Oberkichenrath vorbereitet werden. Dieß ist aber die heute noch nicht geschenen und wird auch bei den der deitigen Kirchenzustkänden in Baden leider so bald nicht gescheben.

(Bgl. bie Gen. Synobe ber ev. Rirche im Großberg, Baben vom 3. 1855 nach amtlicher Darftellung, Carler, 1856.)

5. Gefangbuch für ben öffentlichen Gottesbienft in Dangig. Dang. 1841. Bierte Ausgabe. Mit 614 Liebern.

In bieser alle frühern außer Gebrauch sehenben Ausgabe sind zwar viele spezielle Morallieber abgethan und an ihre Stelle unter Benütung bes Württemb. G.-Entwurfs vom Jahr 1839 (f. II. Rr. 1, S. 80 f.) gute neue und bewährte altere Glaubenslieber gesetht worben, aber nicht durchgreisend genug. Auch ift ber Tert allzuoft ganz unnöthig verändert.

Bu biesem G. haben von Danziger Dichtern beigesteuert: -

Blech, Carl Abolph, Superintenbent und Pastor an St. Salvator, geb. bas. 1796, die Lieber:

"Dein Reich, herr, ist bas Reich ber Liebe." "Bo Gott, ber herr, nicht baut bas haus." "Bohl, wohl bem Bolt, bes herr bu Gott."

Bresler, Carl Heinrich, geb. 1797 zu Brieg, seit 1829 Paftor an ber Oberpfarrfirche, Superintenbent und Consiftorialrath, + 1860, bas Lieb:

"Benn liebe Augen brechen."

Sonaafe, Ebuarb, Archibiaconus, bas Lieb: "Singt Boller laut bem herrn ber herrn.

Er wurde als armer Eltern Kind zu Danzig 11. Juni 1805 geboren. Nachdem er, unterstützt von einer wohlthätigen Gesellschaft, unter viel Sorgen und Mühen 1829 seine Studien vollendet und bann als Candidat in seiner Baterstadt die Dienste eines Hilseprebigers geseistet hatte, sand er in berselben 1. Mai 1831 seine erfle Anstellung als Dirigent und Oberlehrer der St. Catharinenschule, worauf er sich 23. Juni mit Johanne, geb. Busche, verheirathete, mit welcher er eine zahlreiche Familie gründete. Im Roube. 1832 wurde er sodann Archibiaconus an der St. Catharinensirche und, nachdem er 22 Jahre lang an einer immer weiter sich ausbehnenden Gemeinde sür das Reich des Herrn gewirft hatte, 1854 Diaconus an der St. Johannissirche.

Erft nachbem er es 11. Sept. 1835 hatte erfahren burfen, wie ein für seine bamals fehr frankliche Frau beim Tob ihres Baters versfahtes Trofigebicht bieselbe kraftig ju troffen vermochte, fieng er an, mit Liebern, beren er zwar manche im Stillen gebichtet hatte,

öffentlich hervorzutreten. Die erften waren zwei im Gingelbrud Oftober und Robember 1836 ericienene Diffionelieber, bie nachften waren ber Schuljugenb bestimmt und bilben bie Debraabl in bem bon ihm berausgegebenen "Soulgefangbuch jum Gebrauch beim Beginne und Schluffe bes Unterrichts in Bolfes nub Barger: foulen. Costin 1837", beffen 2. Theil "fur befonbere Beiten" burchs aus von ihm felbft gebichtete Schullieber enthalt. Darnach erft trat er mit Liebern für bie Rirche bervor, bie zwar in etwas mangelhafter Form, aber in anziehender Ausbrudsweise und im Beifte bes alten Rirchenliebes gebichtet finb. Den ernften, frommen Sinn, in bem er fie gebichtet bat, fpricht er felbft in aller Demuth babin aus: "3d bente und fuhle am liebsten nach ber Beife: ""3ch habe Gine Baffion, und bie ift Er, nur Er."" Go forieb und foreibe ich Lieber; aber von bem, was man Dichtung nennt, weiß ich nichts; ich liebe meinen Jesum, und weil Seine Onabe fo überaus foon und tofflich ift, fo hange ich um bas theure Bilb Seiner Liebe ju mir ben mangelhaften Lappen meiner armen Worte von Bitte und Dant. Bollen Anbere bas Dichtung nennen, fo feps, und ich will fagen: "Be ift ja bein Geschent und Gab mein Leib und Geel und was ich bab in biefem armen Leben; bag ich es branch jum Lobe bein, gum Rut' und Segen ber Gemein, wollft bu mir Gnabe geben."" Sie erschienen in ben beiben Sammlungen :

a. "Chriftliche Stimmen an ber Ofifee. Dangig 1838." finb 44 Lieber aus einer großen Angahl im Manuscript vorgelegener ausgemablt. Beitere Berbreitung fanben biervon:

"Berge fallen, Sügel weichen" — Dache mich treu. "Der Beg ift fomal und trubfalevoll" — bes Rreuges Bahn führt bimmelan.

"Taufenb manbeln hier auf Erben" - Lehr mich achten auf bein Beil.

b. Gebetstlange für bie Tage bes Berrn. Berlin 1855." Es find 33 auf befannte Rirchenmelobien gebichtete Lieber über bie Restage und einen Theil ber Sonntage, namentlich in ber Fasten: und Trinitatiszeit, sowie über bie Confirmation.

Bon einzeln ericbienenen Liebern, von benen bie meiften in ber "Siona 1842" S. 43-75 und in bem von ihm mit bem nachmals ju ben Altlutheranern übergetretenen Collegen Dr. Aniewel berausgegebenen "Dangiger Rirdenboten. 1846. 1847." ju Tag traten, ift noch bas im Danziger Diffionebericht 1852 abgebrudte Lieb au nennen:

"Berr Jefu Chrift, ber Beiben Licht" - jum Danziger Miffionefeft 1852. Mel.: "Berr Jefu Chrift, bich ju une wend." Er gab auch ein werthvolles, im Berbft 1852 bereits gum britten= mal aufgelegtes Gebetbuch beraus unter bem Titel: "Chriftliche Morgen- und Abenbfeier in taglichen Gebeten. Berlin 1840."

6. Samburgifdes Gefangbuch für ben öffentlichen Gottesbienft unb bie bausliche Anbacht. Mit bes Rathes Special-Brivilegio. Samb.

1842. (11. Auft. 1865.)
Dit 784 Liebern von ber größten Mannigfaltigfeit und einer Borrebe famtlicher Prebiger bee Samburgifchen Minifterii bom 24. Sept. 1842, wornach bei ber Lieberauswahl ber Schleiermacher'iche Grunbfat (f. S. 63) maßgebenb war, weghalb man "ohne blinbe Anhanglichkeit an bas Alte und parteiffche Borliebe für bas Reue" hauptfachlich nur folche Lieber aufnahm, "bie, bei aller Ueberein-

filmmung mit bem unverkiberlich bestehenden Gtonbensgrunde (1 Cor. 3, 11), bennoch von Seiten ber Darftellung wie bes Ausbrucks und Cones mannigfaltig genug find, um ben Bedürfniffen eines jeben Erbauung Suchenben nach Maggabe ber verschiebenen gabigfeiten, Empfindungeweisen und Gemuthezuftanbe gleiche Befriedigung gu gemabren." So gebort benn faft bie Salfte ber aufgenommenen Lieber, 376 an ber gabl, ber Zeit nach 1756 an, und zwar 278 von 41 Dichtern ber Aufflarungsperiobe unb 98 von 13 Dichtern ber Reugeit. Auch Lieber, bie "weniger bas Gefühl, als bas Rachbenken in Anspruch nehmen und baber mehr jum Lefen, als jum Singen geeignet finb", murben "in Erwägung bes beim Religionsunterricht bavon zu machenben Gebrauche unbebentlich" aufgenommen. Dit bem Liebertett murbe oft aufs willführlichfte verfahren, obgleich bie Borrebe erklart, man habe es "für Pflicht gehalten, bie Lieber, wo= fern nicht bie und ba überwiegenbe Granbe bavon abriethen, in ihrer urfprünglichen Geftalt mitgutheilen." Gleichwohl ift es ein mefent= licher Fortidritt gegenüber bem "neuen Samb. G. vom Jahr 1787", an beffen Stelle es trat und bas eines ber ichlechteften G.G. ber Rationalistenzeit mar.

Eine besonbere Commission war vom Jahr 1832—1841 mit ber Absassung beies G.'s beschäftigt, bas benn auch, weil ber große Brand im Mai 1842 alle Eremplare bes seitherigen G.'s, bie in ber Nicolaistirche ausgespeichert waren, verzehrt hatte, nun um so schneler zum Drud und im Jan. 1843 in allen Hamburger Kirchen zur Einfühstung tam. An ber Spite ber Gesangbuchscommission fand —

Rambad, Dr. August Jatob, Senior Ministerii, geb. 28. Mai 1777 ju Queblinburg als ber Sohn bes brei Jahre hernach in gleicher Eigenschaft an bie Samburger Dichaelsfirche als Baftor primarius berufenen Johannes Jat. Rambach und Entel bes 30h. 3at. Ram-bach (Bb. IV, 521). Nicht lange nach feiner Rudtehr von Salle, mo er 1796-1799 ftubirt hatte, murbe er bei bem großen Beifall, ben feine Canbibatenprebigten fanben, 2. Mai 1802 Diaconus an St. Jatob. Um 10. Rov. 1810 verheirathete er fich bann mit einer Tochter bes Brubers feiner Mutter, Baftore Bopfen in Queblinburg, und 20. Dec. 1818 murbe er ber nachfolger feines im August verforbenen Baters als Baftor an St. Michaelis, als ber er 16. Marg 1819 bie Antrittspredigt hielt. Wie einbruckend seine Prebigten waren, zeigen C. B. Soltens "Nachklänge aus bem Geiligthum. hamb. 1836." Im Jahr 1826 gründete er eine Taubstummenanstalt, wie er auch für die Bibelgesellschaft thätig war und als Scholarch und Cphorus am Johanneum fic ber Jugendbilbung febr annabm. 2m 21. Febr. 1834 fobann murbe er jum Genior ermablt, nachbem ihn bie Marburger Facultät icon 12. Rov. 1827 mit ber theologisichen Doctorwurde beehrt hatte. Dit bem Gintritt ins 70. Lebensjahr legte er wegen ichwerer harnbeschwerben 1846 sein Amt nieber und zog fich auf sein Landgut in Ottensen zurud, wo auch sein Bater ben Lebensabend verbracht hatte. Sier ftarb er 7. Gept. 1851. Er war bon febr milbem, friedlichem Ginne, und nach feiner firchlichen und theologischen Stellung ein Mann ber Mitte.

Seine hymnologische Thatigkeit begann er gleich nach seiner Anftellung in Samburg, angeregt von seinen beiben Collegen Evers und Freudentheil. Bahrend er vielen Fieis auch auf seine kirchlichemusikalische Ausbildung verwandte und sich nach und nach eine hunnologische Bibliothek von 2200 Banden gesammelt hatte, trat er in literarischen Berkehr mit den nambaftesten auswärtigen Hunnologen,

wie Fulba in halle, Sachse in Altenburg, Sonntag in Rige, Graf Beinr. Eruft v. Stolberg-Bernigerobe, Bunfen in Rom und Anbern, wie auch mit bem Organiften Rubnau in Berlin. Go forieb er bann fon 1804 "Supplemente ju Richters biogr. Lericon geiftl. Lieberbichter" und gab 1813 feine Schrift "über Luthere Berbienft um ben Rirdengefang" heraus. Sein bebeutenbftes humnologifches Bert ift feine foon G. 36 ermahute "Anthologie driftlider Gefange", beren lebte zwei Banbe ben befondern Titel haben: "Der beilige Gefang ber Deutschen in einer nach ber Zeitfolge geordneten und mit geicidtlichen Bemerkungen begleiteten Auswahl ber vorzüglichften feit Gellerte und Rlopftod's Beit ericienenen geiftlichen Lieber. Samb. 1832. 1833." Daraus erflart fich auch ber Charafter ber Lieber-Auswahl im Samburger G., die vorzugeweise fein Wert ift, wie er auch bemfelben bas burch genaue Angaben über bie Entftehungszeit eines jeden Liebes werthvolle Lieberverzeichniß verfaßt bat, mabrenb zugleich auch ein besonberes Buchlein von ihm erschien unter bem Titel: "Rurggefaßte Nachrichten von ben Berfassern ber Lieber im Samb. G. Samb. 1843." In biefem G. finben fich vier feiner Ueberfepungen lateinischer Symnen aus Bb. I. ber Anthologie vom Jahr 1817:

"Dulbe, Chrift, bes Lebens Leiben" - Adversa mundi tolera. (Bb. I, 150.) In Ruapps Lieberichat 1837/65 anonym. \* Du Quell bes Lichte, in bem bas Licht wir feb'n -Luminis fons. (Bb. I, 81.) In Anapps Lieberichat anonym. "Romm gu beiner Glanb'gen Schaar" - Veni redemtor gentium. (26b. I., 48.)

"Last une, Christen, hoderfreuet" — Fosta Christi omnis christianitas celebret. (Bb. I, 97.)

Bwei weitere von ihm aus biefem Band hat Anapp gleichfalls auonum in feinen Lieberichat aufgenommen:

\*"An bes Mittlers (Herren) Krenz zu benken" — Recor-

dare sanctae crucis. (Bb. I, 128.) 3m Rev. G. . Deinem Seilanb, beinem Lehrer" — Lauda Sion salvatorem. (Bb. I, 187.)

Rambach mar auch für eine reichere liturgifche Ausstattung bes Gottesbienftes thatig und wurde beghalb vom Ronig von Breugen um ein Gutachten über bie Agenbe angegangen, bas bann auch vielfache Beachtung fanb.

> (Bal. Memoriam A. J. Rambachii... publica auctoritate civibus suis commendat Christianus Petersen, phil. classicae in Gymnasio academico et reali Professor atque Bibliothecae publicae praesectus. Hamb. 1856.)

Das nachft Rambach einflugreichfte und vornemlich bie Aenberungen ber Lieber nach feinem mobernen Dichtergeschmad burchsegenbe Mit= glied ber Gesangbuchscommission war -

Freudentheil, Dr. Wilhelm Nicolaus, geb. 5. Juni 1771 gu Stade in hannover als ber Sohn eines Raufmanns, ber nebst Frau von ber jubifchen Religion gur driftlichen übergetreten war. Bon ber Universität Göttingen, wo er feit Oftern 1789 Theologie ftubirte, tam er 1792 ale Lehrer ber alten Literatur und Gefchichte an bie Bichmann'iche Erziehungsanstalt in Belle. Dann murbe er in feiner Geburteftabt, in ber er fich fofort mit einer Tochter bes Pfarrers Lulmann ju hollern im Alien Lande verheirathete, ber Reihe nach 3. Oct. 1796 Gubrector, 1805 Comuettar und 1809 Rector. Um

Micaelis 1814 tam er als Baftor nach Mettelsfirchen im Alten Lanbe, wurde aber icon 7. Jan. 1816 als Diaconus an bie St. Nicolaikirche in hamburg berufen, wo er 1778—1786 feine Gom-nasialbilbung erhalten unb sich kurz vorher burch bas Gebicht: "hamburge Racht und Morgenrothe" Aller Bergen gewonnen hatte. Spater wurbe er Archibiaconus bafelbft unb 21. Juni 1828 jugleich Paftor am b. Beifte, ale ber er bei ber Feier feiner 25jahrigen Amtethatigleit in Samburg von ber Gbttinger Facultat 21. Juni 1841 bie theologische Doctorwurbe erhielt. Im Dai 1842 hatte er bas Unglud, nicht bloß feine Nicolaifirche, fonbern auch feine Pfarrwohnung famt Mobiliar und Bibliothet bei bem großen Branbe eine Beute ber Flammen werben gu feben, mas er in einem rubrenben Rlaggebicht besungen bat. Auch icon in Stabe batte er bei bem Bombarbement ber Ruften im Berbft 1813 feine von ber Ginafcherung bebrobte Amtewohnung ploglich verlaffen muffen. Ale Rangelrebner trat er nicht besonders bervor, aber ale Seelforger war er febr beliebt. Er hatte mehr eine claffifche, als theologifche Bilbung und ftanb auf bem humanitatestandpunkte G. Berbere. Ale ein liebenemurbiger, heiterer Greis von 75 Jahren, ber bei ber Dilbe unb bem Boblwollen, woburch er fich auszeichnete, "feinen Reind hatte" und allgemein verehrt mar, feierte er 3. Oct. 1846 neben seinem 50jah= rigen Amtejubilaum feine golbene hochzeit, wobei er bie im Drud erfchienene Jubelpredigt felbft bielt. Darnach burfte er noch 6 Jahre lang mit feltener Beifteeruftigfeit fein Amt verwalten und im Rreife ber Seinigen — Brofeffor E. Bh. hinrichs am Johanneum ift fein Tochtermann — fich erquiden, bis er 7. Marz 1853 fanft hinübergieng.

Als Dichter hatte er seine Meisterschaft in ben Gelegenheitsgebichten, beren er nebst Festcantaten bei jeber wichtigen frohen oder traurigen Begebenheit viele versaft hat, bas lette für ben 1851 in hamburg versammelten Gustav-Abolph-Berein. Seine "Gebichte" welt lichen Inhalts erschienen schon 1803 zu hannover, in 2. vermehrter Aust. hamburg 1831, und nach seinem Tode in letter zum Besten des Nicolai-Kirchenbaues von Dr. Gesischen veranstalteten und mit seinem Brustbild versehenen Sammlung im Jahr 1854. Bon seinen geistlichen, den kirchlichen Ton nicht ressenden Liedern fin das hamburger G., meist nur "um seiner personlichen Liederns würdigkeit willen", 18 ausgenommen worden. Bon biesen erschienen

erftmals:

a. in Evers Sammlung geiftlicher Lieber. Samb. 1817:

"Bas wähnst bu bich verlassen" — jum Gottvertrauen. b. in Severin Baters Jahrbuch für hausliche Anbacht unter 30 in ben Jahrgangen 1828—1833 mitgetheilten Liebern:

"Bift bu für mich, fo rufte" — Gottvertrauen. Jahrg. 1832. "Der Bater tennt bich, tenn auch ihn" — ber Allwissenbe. Jahrg. 1829.

Auch im Burt., Leipz., Str.-Conf., Amer. luth., Rev. u. Dlbb. G.

"heil mir! von ber Seuche (Krankheit) Banben" - Genefung. Jahrg. 1833. Auch im Str.-Conf. G.

"Richt nur treue Menfchenfeelen" - bie feligen Geifter. Jabrg. 1831.

c. im Hamburger G. 1842 — . . 13 Lieber. Darunter 3. B.: "Es waltet ein gerechter Gott" — ber Gerechte. Auch im Str.-Conf. G. "Mitihm, ber fenn wirb, ift nub war" - Renjage. Defigl., "Dag bes beile! herr, fegnefie" - jur Confirmation. 1842. Auch im Lib. luth. G.

(Quellen: Dr. Sans Schröbers Lexicon ber Samburger Schriftfeller. Samburg, 2. Bb. 1854. Dr. Geffdens biogr. Ginleitung ju Freubentheils Gebichten. Samb. 1854.)

Beiter gehörten noch gur Gefangbuchscommiffion:

Dr. Strauch, Pastor an St. Nicolai († 1855), John, Diaconus an St. Betri, ber schon 21. Marz 1837 heimzegangen ift, Archibia-conus Evers an St. Jalobi (herausgeber eines "G.'s zum Schulunb Hauslichen Gebrauch für die Jugend. 2. Aust. Hamb. 1823." und Berfasser einer drauchbaren Schrift "über die Liederdichter und Welodien des Hamb. G.'s vom J. 1787. Hamb. 1833.") und —

Geffden, Dr. Johannes, geb. 20. Febr. 1803 als ber Gohn besaus Reuhaus an ber Ofifee geburtigen Raufmanns Beinrich Geffden in Samburg. Er ftubirte 1822-1826 in Gottingen unb Salle unb wurbe 29. Rov. 1826 Diaconus an St. Dichaelis in Samburg. hier war er besonbers für ben Guftav = Abolph = Berein thatig und farieb werthvolle hymnologische Schriften namentlich über bie altern Samburger und andere nieberbeutiche G.G. (f. Bb. I. 441). Als Ditglieb ber von ber Gifenacher Conferenz aufgestellten Gefangbuchscommission gab er gegenüber bem von ber Majoritat berfelben aus-gegebenen Entwurf einen als Manuscript gebrudten Brivat-Entwurf eines allgemeinen evang. G.'s mit 150 Liebern im 3. 1853 beraus, worin er theils weitergebenbe Textveranderungen anbrachte, theils eine weitherzigere Lieberauswahl traf, indem er nicht nur einige Lieber von Reformirten, wie von Terfteegen, Lampe, Lavater und Fr. 28. Rrummacher, sonbern auch von ben lutherischen Dichtern feit 1757 eine größere Angahl Lieber aufnahm, wie g. B. von Gellert 7, von Rlopftod 3, von Rufter, Efchenburg, Sippel je 1. Seine Lieblingslieber waren: "Ich will bich lieben, meine Starte" und "Dein Schöpfer, fteh mir bei." Er ftarb 2. Oct. 1863.

(Bgl. Retrolog in ber allgemeinen Kirchen-Zeitung. Darmft.

1864. Nr./82.)

7. Befangbuch gum gottesbienftlichen Bebrauch in ben Stabtfirchen ju

Leipzig. Leipz. 1844.

Mit 676 Liebern, unter benen sich von 57 vielsach ganz obscuren Dichtern ber Rationalistenzeit 217 und von 19 Dichtern ber Reuzeit 56 Lieber vorsinden. Ift schon die Answahl ohne allen kirchlichen Takt vorgenommen, so zeigt sich hinschtlich des Tertes in noch viel bedauerlicherer Weise die größte Aenderungswilltur, die sich selbe auf jungere Lieber erstreckt und manche Lieben burch veränder Liebensangan, Abkurzungen und Berbumftellungen aller Art saft unkenntlich gemacht hat. Es ist dadurch in Leipzig eigentlich eine neue Gesangbuchsnoth geschaffen worden, während in der schlichen hauptstadt Oresben die alte noch unangesehen sorwährt.

Die Sauptarbeit bei ber Sammlung beforgte neben bem glaubenstreuen Obertatecheten Dr. Fr. Aug. Bolf (+ 1841), welchem bas

befte Alte barin ju verbanten ift, -

Rochlit, Johann Friedrich, geb. 12. Febr. 1769 als der Sohn driftlich gefinnter Burgersleute zu Leipzig, wo er, von Doles im Generalbaß unterrichtet, schon als Thomasschüller und Mitglied bes Alumneums dichtete und für volles Orchefter eine Miffa, ein Tedeum und im 18. Jahr eine Cantate auf das himmelfahrtsfest: "die Boll:

endung bes Erlofers" commonirte und bann awei Rabre lang Theologie fludirte, sosort aber sich ganz den schönen Wissenschaften und besonders der Theorie der Musik widmete. Bom Jahr 1798—1818 redigirte er die Leipziger allgemeine musikalische Zeitung und lebte bann bis an feinen 16. Dec. 1842 erfolgten Tob als Privatmann in Leipzig, ale ber er fortwährend noch Artifel in biefe Beitung fdrieb und bas bebeutenbere Bert: "Für Freunde ber Confunft. Banbe." verfaßte. Er hatte auch ein besonderes Talent im Kach ber Erzählungen, beren er 1807 und 1816 zwei Sammlungen herausgab. Dichtungen eticienen von ihm unter bem Ramen "Glycine. 1805.", sowie in ber von ihm herausgegebenen Beitschrift: "Selene." Seche Lieber von ihm, matt und fentimental, find bem Leipziger G. ein= verleibt. Das befte berfelben ift noch:

"Noch wall ich bier auf raubem Bfabe" - Ofterlieb. Luc. 24. (Bal. Bur Gefdichte meines Lebens in Sinfict auf Mufit.

Nachgelaffenes Manuscript von Fr. Rochlit in ber Leipz. allgem. mufit. Zeitung. 1845. Nr. 7-12. S. 125-229. Sein Bilbniß mit eblen Zugen f. baf. 1842.

8. Befangbuch für die evangelischechriftlichen Ginwohner bes Berzogthums Raffau. Wiesbaben 1844.

Ein Unions-G. mit 800 Liebern, von welchen weitaus bie größere Halfte, 466, von Haus aus rationalistisch und die kleinere durch Aendern rationalistri ift. Während Luther bloß mit 13, P. Gerhard mit 18, J. Rist, J. Scheffler und J. Frank je mit 3, J. Neander mit 9, Freylinghausen mit 4, Ph. Fr. Hiller mit 7, J. J. Rambach und Schmolk je mit 16 und die andern altern Dichter vor 1757 nur je mit 1 ober gar feinem Lieb vertreten find, erscheinen bagegen Bellert mit 41, Rlopftod mit 19, Diterich mit 45, Munter mit 42, Cramer mit 35, Sturm und Niemeyer je mit 20, Ch. Fr. Reander mit 17, Reche mit 12 Liedern u. s. w. Daß übrigens nur so viele Lieber aus ber altern Zeit und auch manche beffere aus ber Renzeit, wie namentlich von Döring 14, aufgenommen worben finb, bas ift eine Reformspur an biefem G., aber auch bie einzige.

Das G. fam zu Stand unter Leitung ber Generalsuperintenbenten

Müller von Beilburg unb -

Hepbenreich, August Friedrich. Er wurde geboren 25. Juli 1773 in Biesbaden und mar vorher Professor in Berborn. Richt weniger als 57 eigene Glaborate find von ibm bem G. eingefügt, worunter fich aber 20 Bearbeitungen anberer und jum Theil felbft mancher neueren Lieber, wie 3. B. insbesonbere von 2B. Sulfemann (f. S. 66) befinden. Die verbreitetsten find bie Reujahrelieder:

"Ehre bir, bem Berrn ber Beiten" - Bfalm 102, 26-29. 3m Str.=Conf. u. Amer. luth. G.

"Lob von une Allen bem machtigen" - 3m Str.-Conf. G. 9. Das Geraifche lutherische Befangbuch. Gera 1850. (fur bas Unter-

land bes Fürftenthums Reuß jungerer Linie.)

Die erfte Auflage beffelben mar icon 1822 erfcbienen und in biefer zweiten Auflage ift nur burch die babei angebruchten Aenberungen bas Reformprinzip noch eiwas mehr, wenn gleich immer noch viel zu fdwach, gur Unwendung getommen. Die i. Auflage beforgte unter Beihülfe bes Hofpredigers Sachse in Altenburg (f. S. 22) und biese zweite unter ber amtlichen Mitwirfung bes nun verftorbenen Oberkirchenraths und Superintendenten Bose in Gera und feines Nach= folgers Dr. Carl Ernft Bittig hauptfüchlich -

Schottin, Dr. Johann David Friedrich, geb. 4. 3am. 1789 ju beigenborf im weimarifden Amte Alffabt als ber Goon bes bortigen Cantore und Schullebrere, ber zuerft ben Namen Chaubien, ben ber Urgroßvater, ein hugenotte, aus Frankreich mitgebracht hatte, in Schottin umwandelte. Rach Bollenbung feiner Studien auf ber Universität Jena wurbe er 1811 Rector ber Stabtidule ju Apolba und erhielt bann icon 1812, nachbem er in Gera ordinirt worben mar, auerft die Collaboraturfielle und fofort 1814 die Pfarrfielle gu Roftris im Burftenthum Reng. Auf berfelben verblieb er benn auch, obgleich er als einer ber bebeutenbften Rangelreber feiner Beit, von bem auch Predigten und Somilien unter bem Titel: "Leben und Freube im herrn. Leipz. 1853." erschienen find, mehrere Berufungen ale Prebiger nach hamburg, Bremen, Jena und als Generalfuperintenbent nach Altenburg erhalten hatte, fein ganges langes Leben lang. Am 12. Febr. 1862 feierte er bafelbft, ale ein Mann von lauterem Charafter, flarem Beift und tiefem Gemuth von feiner Gemeinde boch geschatt und von ber theologifchen Faeultat ju Jena mit bem Doctorbiplom beehrt, fein 50jahriges Amtejubilaum noch in voller Geiftesfrifche. Am 15. Mai 1866 entichlief er fanft als ein von Gott bochgefegneter Greis von 77 Jahren mit hinterlaffung eines Cohnes, Gymnafial= lehrere in Bauben, und einer Tochter, ber Gattin von Jul. Sturm (f. u.)

Im Gera'schen G. 1822/50 finden fich von ihm neben 3 freien Rachbilbungen und 4 Ueberarbeitungen alterer Lieber 8 Originals lieber aus seiner Schrift: "Beitrage gur Rahrung für Geift und herz. 3 Banden. Leipzig bei Enobloch. 1820. hier:

"Erhebet Gottes Lieb' unb Macht" — Diffionelieb. Auch im Leipz. G.

"Beil'ger Bater beiner Rinber" - Beihelieb gum Prebigtamt.

"3hr Chriften tommt unb freuet Euch" — jur Ginfegnung ber Rinber.

"Kommt und hart ben herrn ber Gnaben" - Communionlieb.

And im Reug'ichen G. 1865.

"Bas fenfgeft bu, o Menfc, an buntler Gruft" - unter bem Sternenhimmel.

Im Gera'fchen G. noch nicht, aber im Reuf'ichen.

"Bie felig ift hienteben" — Bechselgefang am Confirmationstag.

Bon ben 3 freien Nachbitbungen, bie erstmals im Geraer G. 1822/50 erschienen, giengen auch ins Reuß'iche G. 1865 über:

"Der bu bift brei in Ginigkeit" — Dreieinigkeit. Gin fcones Lieb nach Luther. (Bb. I, 240.)

"Berr Gott, bich toben alle wir" — nach Melanchthon unb Eber. (Bb. I, 278.)

ober in ber neuern Fassung: "Herr Zebaoth, bich loben wir."

Neben bem, daß viele seiner Poesien vereinzelt erschienen, 3. B. 14 geiftliche Gebichte nebst prosaischen Aussaten in Baters Jahrbuch für hausliche Andacht. Jahrg. 1827, 1828, 1832, 1834, hat er aus eine namhaste Anzahl geistlicher Sonette eingereiht in sein viel vereinetes Andachtsbuch: "Das Reich Gottes. Tägliche Weihe für ein hristliches Gemüth nach den Bedürfnissen bes Jahrs. Ein Andachtsbuch für Gebilbete aller Stände. Schleiz 1844."

Ein ähnliches Anbachtsbuch erfchien von ihm auch unter bem Titel: "Erquickunden. Der häuslichen Andacht gewibmet. 2 Banbe. Leipz. 1863."

(Quellen: Sanbidriftliche Mittheilungen.)

10. "Gesangbuch für die evangelischen Gemeinden Frankreichs. Straßburg 1850." — bas sogenannte Conferenz-Gesangbuch, von der aus lutherischen und resormirten frei gebildeten Straßburger Pfarr-Conferenz den "deutschenden evangelischen Kirchen Frankreichs" dargeboten und bei den meisten derselben auch unter Gutheißen der Oberkirchenbehörde eingeführt an Stelle des als nicht länger halt- und genießdar erkannten Straßburger G.'s von 1798 ober, wie man es nach seiner neuern Auslage gewöhnlich heißt, des G.'s von 1808.

Seit 1840 arbeitete ein Ausschuß von Geiftlichen fieben Sabre lang hiefur an einem Entwurf, ben fofort eine zweite theilweife auch aus weltlichen Mitgliebern bestehenbe Commission prufte, bis enblich biefes aus 750 Liebern bestehenbe G. mit einem Borwort ber Confereng vom Borabenb bes Chriftfeftes 1850 in Gebrauch gegeben werben tonnte. Der einzige Fortidritt jum Beffern, ben baffelbe auf ben erften Anblid zeigt, befteht in ber Aufnahme einer größern Anzahl von altern und neuern Glaubensliebern. Bon benfelben wurben jeboch, mabrend von ben 436 Rumern bes feitherigen G.'s bei 240 geringe Rationalistenlieber meist ganz unverändert beibehalten wurben, nicht blog bie ber altern und mittlern Beit aus afibetifchen, gegen bloße Formen, veraltete Ausbrude und Gefchmadlofigteiten gerichteten Grunben oft bis gur Untenntlichteit mobernifirt, fonbern auch, wie bei teinem andern G. ber Reuzeit, felbft bie neuern eines Gellert (28) und Klopftod (12), ja fogar bie neuesten von Dichtern wie Knapp (15), Spitta (7), Sachse (6), v. Meyer (4) u. A. aus bogmatifchen Grunden fo lange umgemobelt und befchnitten, bis an ihnen unter möglichfter Befeitigung flarterer Antlange an bie fchrift-unb bekenntnismäßigen Lehren von bem anererbten Grundverberben bes Menfchen, von ber Gottheit Chrifti und feinem genugthuenben Leiben und Sterben, ber barauf allein beruhenben Rechtfertigung bes Sunbers u. f. w. eine Metamorphofe ju Stand gebracht mar. Außerbem wurden noch neben ben fo tractirten Glaubeneliebern und ben vom Sahr 1808 aufgenommenen Rationaliftenliebern fo viele flache, glaubeneleere Lieber neu aufgenommen, baß ber gange Zeitraum von 1517—1756 mit bochftene 200 Liebern, von benen überbieß mehr ale bie Salfte ber von 1680-1756 üblichen subjectiven und meift bietiftischen Glaubenebichtung zugebort, bie neuefte Zeit von 1817 an mit 90 Liebern, worunter auch einige magere von elfagifchen Dichtern wie Dr. Haffner, Durrbach, Frang Barter u. f. w., bie Beit bes berrichenben Rationalismus 1757-1816 aber mit ben übrigen brei Fünftheilen samtlicher Lieber bebacht ift. Währenb 3. B. Dieterich mit 38, A. Cramer mit 35, Münter mit 33, Chr. Fr. Reander mit 13, Sturm und Niemener je mit 15 Liebern bebacht finb, finben fich vom ganzen Reformationsjahrhunbert blog 14 Lieber und unter biefen nicht mehr als 4, bis auf "Gine fefte Burg" ohnebem noch abgefomadte Lieber Luthers vor. Babrenb ferner aus ber foonen Bluthezeit ber Gerharb'schen Lieberbichtung 1648—1680 taum etwas über 50 Lieber und von Gerharb felbst bloß 18 verstümmelte Lieber er-wählt wurden, ift Gellert mit 28, Lavater mit 27, Klopstod mit 12 Liebern bebacht.

"Jebem retigibsen Bebürsnisse bie gehörige Rahrung barzubieten und Einseitigkeit barin zu vermeiben", war laut Borrebe bas Streben ber Conferenz bei Absassius bieses übel gerathenen G.'s, und babei hat sie bem Ecsecticismus ber Rebactoren bes Berliner G's, von 1829 (s. Rr. 1), welches sie sich, neben bem Leitziger G. von 1844 (s. S. 73), auch in Betress ber Lieberauswahl und Terzigestaltung so ziemlich zum Muster nahm, in einer Beise gehulbigt, daß gerade bie bekenninistreuen Glieber ber Kirche sich nicht mit "gehöriger Rahrung" bebacht sehen konten und alsbald entschiebnen Protest dawiber erhoben in ber von dem Spezereihändler zr. Bedermiller in "Nieberbroum (s. zu III, 16.) im Jahr 1851 ausgegebnen Druckschrift: "Das neue G. Ein Bort an die Oberbehörde ber Kirche Augeb. Conf. in Frankreich und an das ev. lutherische Kirchenvolk." Reben schner Klagen ergeht darin die Barnung an die Gemeinden: "Last Euch nicht durch schoen wert erre machen. Dem gläubig scheinenden, schwankenden, nur pietistisch gestinisten Musteiglauben dieses S.'s sehlt die rechte Lebenskraft. Durchschauet die Schlangenklugheit, womit die Unionsmänner der Bernunftreligion, wie die des verdordnen Pietismus nach allen Orten hinaus dasselbe empsehlen."

11. Gefangbuch für bie evangelisch-reformirte Kirche bes Cantons Zürich. Herausg, von ber Züricherischen Rirchenspnobe. Zürich 1853.\* Dit 354 Liebern unb 115 beigebrudten Melobien.

Eine unzeitige Geburt in doppelter Sinficht, ale Fruhgeburt, weil bie Rebactoren mit ben nothigften hymnologifden Borftubien weit nicht fertig maren, und als Spätgeburt, ba ein foldes G. foon vor 1817 hatte ju Tag tommen follen. Bon ben 350 Liebern bes trau: rigen G.'s von 1787 (Bb. VI, 495), an beffen Stelle es trat, wurben gwar, um beffern Blat gu machen, 110 Lieber ausgeschieben bie einzige Reformspur bei biefem G. -, aber noch 240 beibehalten, und unter biefen eine namhafte Anzahl ber trodenften Morallieber und ber geiftlofeften Bathosftude, mabrend bie altern Lieber mit benfelben Berunftaltungen berübergenommen murben. Auch bie mitten unter anbern Liebern gerftreut fich vorfinbenben Bfalmrebaetionen, obgleich auf eine geringere Babl reducirt und mandmal abgefürzt, wurben in ihrer alten Gefcmadlofigfeit wiebergegeben ohne alle Benütung felbft ber Arbeiten eines Stapfer ober Joriffen. Unter ben 114 neu aufgenommenen Liebern befindet fich zwar eine Anzahl älterer Rernlieber insbesonbere von B. Gerharbt und Schmolt, aber mit Ausnahme bes Liebes: "D kamm Gottes" nicht ein einziges aus bem Resormationsjahrhundert, nicht einmal "Ein seste Burg" und auch keines von 3. heermann, Jak. Frank, Dach u. s. w., ge-schweige benn von Freylinghausen, Richter u. s. w., während viele gang obseure Dichter aus ber Rationaliftenzeit mit febr magern Liebern vertreten finb, bie fich neben fonft bantbar gu begrußenben neuen Glanbensliebern eines Arnbt, Asichenfelb, Bahnmaier, Doring, Froblich, Garve, Rnad, Rnapp, Sachse, Schoner, Spitta, Beller, auch Meta Seuger, von benen fich 21 vorfinben, nur um fo fonberbarer ausnehmen. Die Textrebaction vollends ift noch gang und gar in Diterich'icher Manier vollzogen worben, mit ebenfo mag- ale tatt= Tofer Aenberungefucht, von ber auch Lieber ber beften neueften Dichter nicht verschent geblieben finb.

Scharfe Kritit hat über biefes G. Pfarrer Theobor Muller zu Dufnang im Thurgau gelibt in ber Schrift: "Das Züricherische G. in seiner Entflehung und seinem Wesen bekeuchtet. Zürich 1865."

42. Gefangbuch für bie edangelisch reformirte beutiche Gemeinbe in hamburg. Samb. 1862." Mit 611 Liebern.

Es trat an die Stelle bes sehr geringen G.'s vom J. 1803, von welchem es aber allzuviele Lieder beibehalten hat, so daß sich darin von Gellert nicht weniger als 52 und sogar von Diterich 33 und von Cramer 26 Lieder besinden, während Luther nur mit 6 und P. Gerhardt nur mit 25 Liedern vertreten ift. Mit dem Hamburger lutherischen G. (s. Nr. 6) hat es 435 Lieder gemeinschaftlich und meist in wörtlich gleicher Fassung. Bon den 176 nicht gemeinschaftslichen sichen noch im lutherischen G. vom 260r 1842

biefem noch im lutherischen G. vom Jahr 1842. Die hauptarbeit bei ber Rebaction beforgte L. Dilthen, zweiter (jest erfter) Brebiger an ber reformirten Gemeinde in hamburg, vielfach bei feinen immerhin anerkennenswerthen Reformbestrebungen

gehinbert burch bie Dajoritatebefdfuffe feines Rirchenraths.

13. Gesangbuch für die evangelisch-lutherischen Gemeinden bes herzogthums Olbenburg. Olbenb. 1868. Mit 624 Liebern.

Nachbem bas Berfassungsgeset ber Olbenburger Kirche vom 11. April 1853 im Art. 116 bestimmt hatte: "auf Einsührung eines neuen G.'s soll Bebacht genommen werben", beschloß ber Oberkirchenrath 1855 die Aussertigung eines Anhangs zu bem G. von 1791, bas eines der am meisten rationalistisch tingirten G.G. war (Bb. VI, 252). Ein solcher erschien benn nun 1857 und ein zweiter in revisitrer Ausgabe 1858 mit 150 gut gewählten Liebern, von benen 101 dem Wärtt. G. entnommen waren. Er wurde aber von Vielen für reactionkr gehalten und Pastor Gröning in Olbenburg arbeitete des halb einen Gegen=Entwurf auf eigene hand aus unter dem Titel: "Neues G. zum gottesdienstlichen Gebrauch für die evang.-lutherische Kirche des Größberzogthums Olbenburg. Sin Entwurf. Olbenb. 1859." mit 457 Lebern, unter denen von Luther bloß 4, von Gellert dagegen 30 und überhaupt aus dem Gellert-Klopfock'schen Ochsterstreis 160, ja seiber des Lichtreundes Uhlich und im Ganzen 200 Lieber des G.'s von 1791 sich befanden, während der Text der Littern Lieber ganz modern in subjectivster Wilkführ bearbeitet war.

Die Spnobe, por welche biefer Entwurf gebracht murbe, befchloß nun 1861, weder ihn, noch den Anhang anzunehmen, sondern zur Ausarbeitung eines neuen G.'s eine Comniffion nieberguseten, welche aus Oberkirchenrath Geift, Pfarrer Gramberg in Warbenburg, Rolbe in Barbenfleth, Ramsauer in Barbewifch und Brofeffor Ramsauer zusamengesett wurde. Go neologisch aber auch biefer 1864 fertig gewordene Entwurf nach ben maggebenben Befchluffen ber Spuode von 1861 ausgefallen war, benn er hatte unter feinen 568 Liedern voll der nwdernften Tertveranberungen, welche bas lutherische Betenninig von ber Dreieinigfeit, ber Erbfunde, ber Berfon und bem Werk Christi und ben Sacramenten verwischten, nur 30 Lieber aus bem Reformationsjahrhundert (von Luther 7), dagegen 200 aus ber Rationalistenzeit und 70 aus ber neuesten Zeit: fo erhob fich boch in ber kirchenfeindlichen Preffe und auf ben Rreissynoben großer Wiberfpruch gegen ihn. Deghalb beschlog bie Synobe bom Jahr 1864 eine Revifion beffelben vornehmen zu laffen burch eine neue Com= miffion, beftehend aus 7 Laien und 4 Beiftlichen, Guhrten, Rolbe und den beiben Ramsauer, und ben von biefer Commission revidirten Entwurf nahm bann die Synobe von 1867 an. Die futherisch= · arthodoge Richtung in berselben sprach sich gegen ihn aus, weil- darin

ber hanptartitel von ber wahren Gottheit Chrifti nach ber beinen lutherischen Lehre nicht zum klaren und vollen Ansbruck gedommen ses, die Neologen wollten conform mit der Tagespresse das bieherige G. beibehalten wissen, aber die Mittelhartei verhalf dem Entwurf zur Annahme, weil sie der Reinung war, er "entspreche zwar dem Ibeal eines G.'s nicht, aber biete doch ein G., wie es die Gemeinden dermalen zu ertragen im Stande seinen." Und so wurde dem vom Großherzog in dem Spnodalabschied vom 12. Oct. 1867 der revidirte Entwurf genehmigt und vom Oberfirchenrath, bestehend aus Runde, Rielsen, Ahlhorn, v. Webdertop und Ramsaner, im Juni 1868 als Landes-G. zur Einsützung proklamirt.

Ein fartes Drittel ber Lieber biefes G.'s gehört ber Rattonatifienszeit und 80 ber neueften Zeit an (von Spitta 23), während bloß 25 bem Reformationsjahrhundert entnommen find. Die attern Lieber find mahlos geandert und modernifirt und felbst von den 10 Liebern Luthers, die Gnade zur Aufnahme gefunden haben; find nur 2-3

unverändert geblieben.

So ift bicles G. bas lutherifche Seitenftud jum reformirten Burricher G. (Rr. 11) - ein bebauerlicher Unaderonismus.

II. Gefangbucher mit balber Reform.

Un beren Spite fteht -

1. "Gefangbuch für bie evangelische Rirche in Barttemberg. Stutt- gart 1841/42." Mit 651 Liebern.

Es ift bas erfte G. einer größern Landesfirche, bei bem, unter bem fictlichen Ginflug bee reformirten Lubeder G.'s von 1832 (f. III, Rr. 1), von bem auch 164 Lieber aufgenommen find, mit ber Anwendung ber Reformgrunbfabe mehr Ernft gemacht worden ift, wenn gleich nur ein halber. Biele treffliche altere Kernlieber find bamit bem Bolte wieber ju freiem Gebrauche jurudgegeben worden, faft bie Balfte bes von Bielen ichmerglich vermißten G.'s vom Jahr 1741 (179 Rumern von 393). Dehr benn 400 Lieber, und barunter 44 aus bem Reformationsjahrhundert, find bem Zeitraum por 1757 entnommen. Aber mabrend bei biefem icon 123 Lieber aus ber Bluthezeit bes Rirchenliebs weit überwogen werben burch 250 Lieber aus ber Zeit ber subjectiven Frommigkeit (1680-1756), so find noch bei 130 Lieber bes G.'s vom J. 1791 (Bb. VI, 248 ff.) aus ber burrften Beit ber Lieberbichtung beibehalten und mehr benn 60 großentheils gang subjectiv gehaltene Lieber von Dichtern ber Begen= wart hinzugefügt. Was sobann die Tertbehandlung betrifft, so wurde awar bei mehreren, und jumeift bei ben von Luther fammenben, bie Driginalgestalt treu bewahrt ober bochftens in fleinen Ginzelheiten geanbert und überhaupt von bem Grundfat ausgegangen, "bie Lieber fo viel ale möglich in ihrer urfprünglichen Bestalt wieberzugeben, und nur, wo veraltete, jest unverständliche Ausbrude ober ein für die jepige Empfindungeweise abstoßendes Bilb oder ein mit geläus terten Begriffen nicht im Gintlang ftebenber Gebante ein fonft . treffliches Lieb unerbaulich machen, eine möglichft im Tone ber Ur= fdrift und ihrer Beit fich haltenbe Berftellung unter Berfetung in bie Stimmung und Abficht bes Berfaffere ju versuchen." Allein biefer Grundfat wurde nicht confequent genug vom biblifchetirchlichen Standpuntt aus burchgefuhrt, wie auch bei ber Lieberauswahl bie engern Grangen nicht eingehalten wurben, welche einerfeits bie Bibelforache ift und andrerfeibe ber Bibelgebanke und beffen Ausleger, ber

Rirchengfaube, fowie ber einem Rirchenlieb machwentige vojective Geift ber Rirche. Un bie Stelle ber rationalistischen Berbefferungen traten mit Rudficht auf bie Zeitbilbung nun die afthetischen. Go bat benn Stip in feiner "Beleuchtung ber Gefangbuchverbefferung" vom Jahr 1842, S. 32 ff. über bas bei biefem G. angewandte Berfahren ben Musspruch gethan: "foldes hat gur Folge, bag nicht bloß bas abgeftanbene Baffer noch immer aufbewahrt wirb, freilich in kleineren Quantitäten, sonbern bag man auch neues hinzuschüttet." Und auch ber milber beurtheilende Dr. Daniel hat über baffelbe Magenb ausgernfen: "welch eine Fille subjectiver Lieberpoesie, welche eine Menge von Gefängen, bie man nicht als Gemeinbegefänge anerkennen mag! wie viele, welche nicht bie eble Ginfachheit bes Rirchenfinls an fich tragen!" Die von ben Berhaltniffen fur bas Buftanbekommen bes G.'s geboten erschienene Rudficht auf Andersbenkenbe und auf ben dußern Rirchenfrieben beim Uebergang vom feitherigen Stand in einen neuen war bei ber Abfaffung ju überwiegenb. Defhalb glaubte man an bie Freunde bes bis babin gebrauchlichen G.'s Conceffionen machen zu muffen, um bererwillen bas Bange auch fcon ein "Gantvergleich" genannt worben ift, "wobei man ftatt ber vollen Schuldfumme nur ungefähr 60-70 Brozent erhalten bat."

Allein zur Zeit ber Entstehung biefes G.'s mar überhaupt ber kirchliche Geschmad noch nicht so entwidelt, wie nun seit ben fünfziger Jahren, und bas württembergische Bolk, bei dem ohnedem auf dem Glaubensgebiet die Subjectivität vorherricht und auch ein der entschieden lutherisch zirchlichen Richtung abgewendeter unioninischen Jug sich sindet — wie auch das G. trot des lutherischen Rechtes und Bekenntnisstandes der Landestirche nicht als sür "für die evangelische lutherische Rirche" bestimmt und betitelt worden ist und Bollikofer'sche und Lavater'sche Abendmahlslieder, wie z. A. Rr. 258, einen Plat darin erhielten, — nahm doch den Gantvergleich dankbar und ohne alles Widerstreben an. Freilich muß es dabei wieder eben ein ganzes Liederbrittel als Ballaft mit sich führen, wovon factisch, zum Theil auch weil die Liederauswahl ohne Rücksicht auf die Singbarkeit der Lieder gemacht wurde, bei dem Kirchengelang lediglich gar kein Geseiteber gemacht wurde, bei dem Kirchengelang lediglich gar kein Ges

brauch gemacht wirb.

Das Zustandekommen dieses sehr passend bie heimische Lieberdichtung wie kein anderes berücksichtigenden und auf die Sestaltung mancher andern Kirchen-S.S. wesentlichen Einsluß übenden G.'s ist zunächst einer auf Stadtpsarrer Chr. A. Danns Anregung von der Stuttgarter Stadtgeistlickeit im Dec. 1836 an den evang. Syndus eingereichten von A. Knapp versasten Eingabe zu verdanken, auf welche, nachdem Knapp in einer zur Ueberreichung seines eben fertig gewordenen Lieberschapes (s. S. 42) erbetenen Audienz bei dem Könige die vom Ministerium in den Weg gelegten Schwierigkeiten glücklich beseitigt hatte, im September 1837 eine Commissisierten glücklich beseitigt hatte, im September 1837 eine Commissisierten glücklich beseitigt hatte, im September 1837 eine Commissisierten glücklich beseitigt hatte, im September 1837 eine Commississischen ben Entwurf eines ganzen neuen G.'s ausgearbeiter als diese dann den Entwurf eines ganzen neuen G.'s ausgearbeiter hatte und berselbe 19. Juni 1839 zur Vernehmung der öffentlichen Stimme im Oruck ausgegeben worden war, so überarbeitete die Commission benselben nach den lautgewordenen Wänschen und Ansichten\*)

<sup>\*)</sup> Solde murben theils in Iffentlicen Blattern, wie namentlich im Schwäbischen Mertur. Dec. 1839 burch einen burchschagenben Artifel G. Schwabs, theils in einem befanbers hiezu gegrundeten "Kirchenhlatt",

noch einmal und bie butch 30 Geiftliche Mes Sandes berftaette Synobe faste im Gommer 1844 enbgültige Befchliffe Aber bie Gestalt bes G.'s, bas nun im Jahr 1842 gebruckt wurde und im felbigen Jahre noch, in Stutdgart am Abventofeft, fast in allen Richen bes Lanbes in Gebrand trat.

Die Mitglieber bet Gefangbuches mmission waren: Oberconfistorialrath Dr. Klaiber, welcher Anapp bie erfte Anregung zur Abfassung seines Lieberschapes gegeben hatte († 8. Nov. 1850), Belan Gleißberg in Blauselben (hernach in Cambatt, † 1864), Pfarrer Bihrer in Nedarrems, jeht Delan in Baiblingen, ber bie Correctur bes G.'s, swie die biogtaphischen Astigen und Bibelstellen fitt baffelbe Seforgte, A. Anapp (f. G. 42 st.) mid nachsolgende neden Anapp mit einigen ihrer Lieber in bemselben bedachte brei Dichter:

Bahnmater, Dr. Jonathan Friedrich, geboren 12. Juli 1774 gu Obriftenfeld im Bottwatthale, too fein Bater, ber burch fein Bredigtbuch und frommes Birten befannte M. Joh. Chriftoph Bahnmaier, Ortspfarrer und Stiftsprediger un bem abeligen Frankeinsftift war.

Rachbem er feine Studien von 1789 an in ben Riofterfchulen gu Denkenborf und Maulbronn und ben 1792 an funf Jahre lang im theologischen Stifte zu Tabingen gemacht hatte, tam er 1798 als Bicar zu feinem Bater, bem er 18. Oct. 1803, nachbem berfeibe noch ausgerufen: "Freude, Freude, über Freude!" Die Augen gubruden burfte. Doch guvor fcon im Jahr 1802 war er als Repetent aus Seift zu Litbingen berufen, als ber er 1806 eine gesehrte Reife burch Deutschland und bie Schweiz machte, um die beften Prediger und Erziehungennfialten aufzufuchen. In 3. 1806 wirbe er bann ale Diaconne in Darbach a./R. angeftellt, worauf er fich mit Chriftiane Luife Spittler, ber Tochter bes Bfarrers zu Strumpfelbach im Rems: that und altern Schwefter bes all Geereikr ber bentichen afcetischen Gefellschaft in Bafel viele Jahre thatigen Chriftian Spittler, 24. April verheirathete. Im Commer 1810 tam er ale Dieconne nach Lub-wigebung. Gur bas Reich Gottes ju wirten, war ber innigfte Erieb feiner Geele, und biebei war es vor Mem bie Rinberwelt unb bas Erziehungsfach, was fich fein Gemath befonbere aussuchte. Er hielt Lehrfurfe für Schullebrer, web wie er icon in Marbach junge Beute, bie für bie Universität bestimmt waren, jum Unterricht unb gur Erpiehung in fein hund aufgenommen hatte, fo feste er bieß nun in erhöhtem Grabe fort und leitete baneben eine Lehranftalt für ermachiene Löchter gebilbeter Stanbe.

woven eine "summarische Zusamenstellung durch M. C. G. Kömer, Diac. in Langenau, Besigheim 1840." erschien, theils in besondern Schristen kundgegeden, von welchen am einssufreichsten waren: "Ansichten über den Besangbuchsentwurf. Jur Ausgleichung verschiedenartiger Wünsche und Borschläge. Bon A. Knaph. Stuttg. 1840." und "Revissu des neuen Gesangbuchsentwurfs von Chr. Valuer (damals noch Diac. in Marskach) Stuttg. 1840." Sonft sind noch du wennen die Scristen: "lieber den neuen G.-Entwurf. An das evang, Bott in Württemberg von Wilh. heinr. Jehler, Diac. (nachmals Decan) in Besigheim. Besigheim 1840." und: "Anssichen über den G.-Entwurf von A. Knaph. Bon Wilh. hab n. Sinttg. 1841." (Bgl. auch Evang. Kiechenblatt für Württemb. Stuttg. 1858. S. 15—26.)

Begen seiner Tücktigkeit zur Jugendbisdung wurde er dann ohne sein Ansuchen im 3. 1815 auf die neu errichtete vierte iheologische Professur für Pädagogik und Homiletik zu Tübingen berusen. Hier erwarb er sich das große Berbienk, das jest noch zum Segen ber angehenden jungen Prediger Wirttembergs bestehende Predigerinstitut gegrändet zu haben. Biele Studirende nahm er mit daterischen Freundlichkeit in seinen nähern Umgang und gar wohl auch in sein Haus und an seinen Tisch aus, wobei ihn seine Frau, mit der er Ein Herz und Eine Seele war, in rüstiger Thätigkeit gar freundlich unterfährte. Als nun aber in Folge von Sands That die Schritte gegen die in Baterlandsliebe begeisterten burschenschaftlichen Berbindungen unter der studirenden Jugend Deutschlands geschahen und er, wie de Mette in Berlin, ein begütigendes Wort sur die Jugend gesprochen hatte, wurde er seinem Wirtungskreit als Universitätissehrer entzogen und im October 1819 zum Detan und Stadt

-pfarrer in Rirchheim unter Ted ernannt.

Sier wirkte er nun 21 Jahre lang in unermubeter unb gesegneter Arbeit für bas Reich Gottes. Er wollte überall bas Gute mit reblichem Sinn und fuchte es mit uneigennnütigem Gifer ins Bert gu feten. Bar auch fein Gifer um ben Rirchenschaben oft zu rudfichtslos, war in ihm auch, wie er felbft gefteht, "ein immer allzuheftiger Erieb nach Außen", rollten auch, wie ein Freund es ihm nachfang, "mandmal fturmend feine Raber ber Ratur: - hat es Chrifto bod gegolten und ber ewigen Babrbeit nur." Unbekummert um bie Meinung einer flochen Gunberwelt und furchtlos bei ihrem Sohnen Arafte er bie Gunbe und ihren Bahn. Ballend Bergblut flog burch feine Seele. Das Prebigen war fein Element. Er fuhlte fich nirgenbe fo wohl, als wenn er mit feiner Bemeinbe aus bem Glauben und vom Glauben reben burfte. Bon feinen Prebigten ift auch eine Sammlung ericbienen unter bem Litel: "Brebigten auf alle Sonn-, Reft: und Reiertage. Eflingen. 1. Bb. 1822. 2. Bb. 1825. 3. Bb. 1830." Dabei war er auch ftets mit Blanen gur Ausführung mobithatiger Anftalten beschäftigt. Schulfefte, Armenbereine, Arbeitefculen wurden vielfach von ihm angeregt. Besonbers aber lag ihm bas Wert ber Diffion und Bibelverbreitung am Bergen, weghalb er auch, fo oft er tonnte, gum Miffionefefte nach Bafel zog und bort fich gu immer neuem Gifer für die Sache bes herrn ftarfte. Dort traf er ja feinen Schwager und in bem naben Beuggen feinen Bergensfreunb. Beller (f. u.) und von ba besuchte er jebesmal auch bie Lavater-Gefiner'iche Familie ju Burich, mit ber er in vertrauter Freunbicaft lebte. 3m Jahr 1837 wurde er nach Danne Beimgang an beffen Stelle vorfigenber Amtebruber ber alljahrlich in Stuttgart fich verfammelnben Prebigerconfereng. In bemfelben Jahre, am 29. Darg 1837, gieng aber auch feine treue Gehulfin beim, an beren Grab er ben herrn in einem Dantgebet pries, und ber er ben Nachruf that: "Als ber herr bich mir entrildie, "ba wollte er mich - uns! Gr foll mich, foll uns haben, gang in Ewigfeit."

Seit biefem schweren Berluft war benn auch beutlich eine Abnahme ber Rrafte bei ihm ju bemerken. Im Rovember 1840 befiel ihn ju Grutigart, während er fich bort als Mitarbeiter an der feinen Geift und fein Herz mächtig anregenden Gesangbuchsverbefferung befannt eine schwere Krantheit, die eine solche Angegriffenheit bei thm zuruck-ließ, daß er ben Druck bes Gefangbuchs, an bessen Justanderlommen er so viel mitgewirkt, nicht mehr erlebte. Am 15. August 1841, bem 10. Sonntag nach Trin., ftand er noch, obwohl erschöpft am Leibe,

in schöner Kraft bes Geiftes auf ber Rangel und ermahnte als ein an ben Pforten ber Ewigfeit Stehenber feine Gemeinbe, gu biefer ihrer Zeit zu bebenken, was zum Frieben bienet. Der Ausbruck einer herzensgefühle, wie er selbst nach Bollenbung rang und die hindernisse derselben in sich mit Schmerzen empfand, aber auch im Glauben an bas Berdienst Christi Ruhe suchte, ist in B. 4. 5. 6. bes Cramer'ichen Liebes: "Ich soll zum Leben bringen" enthalten, bas er bei biesem seinem letten Gottesbienste fingen ließ. Awei Tage barauf hielt er noch in Owen Kirchenvisitation. In bem Filial= orte Bruden aber, als er gerabe in ber Schule unter seinen lieben Kinbern war, traf ihn ein Schlagfluß. Rach Owen zuruckgebracht, ftarb er bort bes anbern Tages, am 18. August 1841, in völliger Bewußtlofigkeit. Albert Knapp, ber ihm 1831—1836 als Diaconus an ber Seite gestanben war, bat ibm ein icones Abschiebelieb geweiht, in welchem er ihm nachruft:

Biel bebacht und viel gesonnen, Biel gewollt und treu gemeint, Biel geforgt und biel begonnen,

Biel gewacht und viel erfrebet, Biel begludt und viel geliebt, Biel gelitten, viel gelebet:

Biel gebetet und geweint;

Ift bein Lob, bas nicht gerfliebt. Ueber feinen Dichterwerth fagt Anapp, mit bem er manches Lieb in iconer Bechfelbichtung ausgetaufcht unb ben er über manches eben erft zu Bapier gebrachte Lieb, inbem er es ihm vorlas, um fein Urtheil gebeten bat: "Bahnmaier war ein bichterifch gebilbeter Mann, bem manches icone Lied gelang und ber ohne die ihm eigne Flüchtigfeit und Bielgeichaftigfeit noch viel Schoneres gu leiften vermocht batte." Seine erften bichterifden Berfuche in allerlei weltlichen Stoffen fallen in seine Jugenbjahre 1790—1794, einer berfelben ichon in fein 14. Jahr. Er gab 27 berfelben beraus unter bem Litel: "Gebichte von 3. F. B. Stuttg. u. Dub. 1797." mit 4 Compositionen von Capellmeifter Abeille in Stuttgart, und 1 anonymen. Seine geifts Itoen Lieber, bie fom unter ber Berwaltung feines geifilichen Bredigt- und Lehramtes entflanben find und von benen bie weiter verbreiteten bier nambaft gemacht werben follen, finben fich --

1. in folgenben von ihm felbft berausgegebenen Schriften:

a. Gefange fur bie Jugenb. 2 Befte. Stuttg. 1810. Bier unter 8 Liebern:

"Willtommen holbes Morgenroth" - Morgenlieb.

b. Cacilia. Gin wochentliches Familienblatt. Berausgegeben von Dr. und orbentlichem Brof. Theol. Babnmaier in Tubingen. 1817. 1818. je 2 Banbe in Monatsheften mit poetifchen Beitragen bon Reuffer, Pfarrer in Bell (Bb. VI, 207), Brof. Cong in Tubingen, Diac. Sarwen baf., G. Schwab, bamals Repetent baf. (S. 86), Saug, Fr. v. Mener.

Er felbft theilte bier 11 eigene Lieber mit, von benen aber feines

fich weiter verbreitet hat.

c. Chriftliche Blatter aus Tubingen. Gin Familienblatt für Chriftenfinn und Chriftenfreube. herausgegeben von Dr. und Brof. Bahnmaier. 12 hefte fur 1819. Elb. 1821. hier im 9-12. heft (bie frubern tonnten nicht gur Ginfict erlangt werben) 7 Lieber mit ber Ueberschrift: "Gebete für Rinber, für bie Schule und bas Saus" und unter biefen:

\* "Befu, als bu wiebertehrteft" - Gebet nach ber Schule. Im Bart, u. Amer. allgem. G.

. Digitized by Google

2. in folgenben Schriften feines Freundes und Collegen A. Ruapp, bem er fie als frijde Bluthen Aberreicht bat:

a. Chriftoterpe. Jahrg. 1833. 1834. und 1840. Im Ganzen 7 Lieber, worunter:

■ "Rinber bes bodften, lagt laut erfcallen" - Beib: nacht. Im Jahrg. 1840.

"Db Berge weichen, Sügel fallen" - Eroft in truber Stunbe. Jesaj. 54, 10. 1840.

b. Evangelischer Lieberschat. 1837. 3m Ganzen 8 Lieber, worunter: ... Der Segen ift ber befte ... ber befte Segen.

\* "Du liebes Sonntagsmorgenlicht" — Sonntagsmorgen= lieb.

\* "Lieblich ift bes Abenbs Soweigen" - Abenblieb. Im Hamb. G.

Roch find von ihm einzelne ber Miffion geweihte Lieber

gu nennen, bie unter allen bie meifte Berbreitung fanben:

†+ "Balte, malte nah unb fern" - erfimale 1827 gebrudt und von Bunsen in sein allgem. G. u. Geb. B. 1833/46 auf= genommen. In Lyra Germ. II, 89 ins Englische übersett: ,,Spread, oh spread, thou mighty word."

Im Hamb., Burt., Str.-Conf., Rev., Rig., Bur., Jauer.,

Basler, Pf., Amer. lath. n. ref., Tedlb., Brest., Delser, Olbb., Dr.-Rant., Preuß. ref. n. Str. luth. G. "Bas riftt (reißt) so mächtig Herz und Sinn" — bem Gotte ber Beiben. Erftmale gebrudt im Baster Wiff. : Mag. 1823. Seft 3.

Im Berl., Bürt., Rig., Pf., Amer. luth. n. Preuß. vef. G. (Quellen: Dem gesegneten Anbenten ber vollenbeten Frau Chr. 2. Bahnmaier von bem Gatten. Rirchheim 1837. - Bum Unbenten

an ben vollenbeten Dr. 3. Fr. Bahumaier. Rirch. 1841.

Graneifen, Dr. Carl, geb. 17. Jan. 1802 gu Stuttgart, wo fein Bater, ber erfte herausgeber bes Morgenblatts, Oberreglerungs-rath war. Burch ben vielfachen Berkehr mit Mannern wie Danneder, Cotta, Haug, Joh. Gottfr. Müller, Die als Freunde feinen Bater oft besuchten, murbe frube icon in ihm bie Liebe jur Poefie und bilbenben Kunft erwedt. 3m Jahr 1819 trat er vom obern Gymnafium seiner Baterftabt in bas theologische Stift zu Tübingen über, von wo er als Canbibat 1823 noch Berlin besuchte, um Schleiermacher zu boren, mit bem er in nabern perfouliden Berfehr trat. Balb nach seiner Radehr wurbe er 1825 jum hoftaplan in Stuttgart ernannt und 1835 fobann, nachbem er feit 1831 jugleich auch Inspettor ber Stuttgarter Boltsichulen gewesen mat, jum hofprediger, Obercon-fiftorialrath und Felbprobft, worauf ibm die Leipziger Jacultat 1836 bie theologische Doctorwürbe ertheilte. Bom Jahr 1846 an erhielt er bann noch ber Reihe nach ben Titel eines Dberhofprebigers und Bralaten fowie bie Borftanbicaft in ber Commiffion für bie Erziehungshäufer, beren Ditglieb er feit 15 Jahren gewefen war. Bon feiner Birtfamteit ale Prebiger zeugen feine "Prebigten, ge= halten in ber hoffirche. Ein vollftanbiger Jahrgang ausgewählter Gonn= und Geftagsprebigten. Stuttg. 1842.", und feine Stellung im Rirdenregimente hat er treulich benutt jum Beften ber engern vaterlandischen Rirche nicht bloß, sonbern auch ber beutschen evang. Befamitirche. Bei feiner Runfibilbung, Dermoge ber er burch mehrere Schriften über Runftaftetit, wie j. B. "Ueber bilbliche Darftellung

ber Gouteit. Ein Berfud. Stuttg. 1928. bas tiefere Berftanbnig ber driftlichen Runft mefentlich forberte, fo bag er beftalb 1845 von ber Athbemie ber Ranfte in Berlin jum Chrenwitglieb ermast wurbe, hat er in Birtiemberg fir bie Anwenbung eines bessern acht tirch-lichen Bauftyle gesorgt und einen Berein für driftliche Kunft gegrunbet, beffen Organ, "bas Griftliche Qunftblatt", er felbft rebigirt. Und wie er bann in Schrift und That eifrig bemubt war fur Beles bung und hebung bes Cultus, fo fuchte er aud, tres vielfacher bemmniffe, bie fichliche Berfaffungefrage für Burtemberg jum Austrag zu bringen, presbyteriale und fpnebale Ordnungen ins Leben ju rufen und - wenn auch vergeblich - ber Rirche eine gefichertere und würdigere Stellung bem Staate gegenüber ju ver-icaffen. Er war es aber auch, ber nicht nur ale Borftanb bes Burttembergifden Zweigvereine für bie Guftav-Abolph-Stiftung für Die allgemeinen Intereffen ber Evangelischen in ber Diaspora thatig war, fonbern auch bie Ibee eines festern Bufamenichluffes ber verfciebenen beutiden evangelischen Lanbestirden anzuregen wußte, fo bag burch feine Bemuhungen bie in Gifenach fich periodifch verfam= melnbe Confereng ber Bertreter ber beutiden Rirdenregimente, beren Borftand er benn auch bis 1870 gewesen ift, ju Stanbe tam. Schmerglich mar beghalb auch für alle Freunde ber Rirche, beren Intereffen und Rechte er ebenfo umfichtig als fraftig vertreten bat, feine am 20. Oct. 1868 erfolgte Berfehung in ben Rubeftanb.

In hommologischer Beziehung bat er nicht bloß burch seine Schraft: "Ueber Befangbuchereform. 1838.", fonbern inebefonbere auch burch feine Stellung in ber G.'s-Commission und Sonobe auf bas Buftanbetommen eines Reform . B.'s für Burttemberg hervorragenben Einfluß genbt. Bugleich war er als Renner ber Mufit bemuht, bemfelben 1844 auch ein neues Ch. B. jur Geite ju geben, wobei er als Borftanb ber bafür niebergefesten Commiffion zwijchen ben fich foroff gegenüberftebenben Anfichten gefchict zu vermitteln wußte. Er war überhaupt barauf bebacht, eine Reform ber übrigen Lanbes: B. G. im ganzen evangelifden Deutschland anzubahnen. Deftalb bewirkte er im Jan. 1846 als Bertreter ber Burttemb. Lanbestirche auf ber hauptfachlich burch feine Anregung gu Stande getommenen Berliner Sonobe ben junachft auf Ginigung über einen bestimmten Liebergrundfiod für alle beutschen evang. Lanbes: G. G. gehenben Befolug, in Folge beffen bann burd bie Gifenacher Rirchenconfereng unter feinem Borfige 1855 "bas beutsche evangelifche Rirchen-G." ausgegeben murbe als ein Probeftud jur Ginigung beutfcher Ration. (f. Illi, Nr. 4.)

Mit ben jugenbfrischen Dichterblüthen, bie er unter bem Titel: "Lieber von G. Grüneisen. Stuttg. 1824." gefammelt erschienen ließ und an benen "bie leichte anmuthige Form, bichterische Phantassen ließ und an benen "bie leichte anmuthige Form, bichterische Phantassen blissen Bestühlts" gerühmt wird, trat er in die Reihen ber schwäbischen Dichterschuse ein. Bon besonderem poetischem Werth sind seine "Sternbilder." Geifliche Lieber, von benen sich übrigens keines in seinem "christ. Handbuch in Gebeten und Liebern. Stuttg. 1846. 3. Aust. 1853." bestudet, erschienen von ihm blog drei im Druck, das erste: "Du theures Wort, dem Kraft und Leben" in Dr. Friederichs Gelitha, Jahrg. 1831 mit der Neberschift: "Zesus", die beiben andern als Bekandthelle des neuen Würtbemb. G.'s 1842:

"Jeber Lag hat seine Blage" — Abendmahlssieb. "Breis, Ehr' und Lob seh dir" — auf d. Geburtsf. b. Königs. Auch im Rig., Kuß. G. u. heff. Entwurf.

Somab, Dr. Guftav Benjamin, geb. 17. Juli 1792 gu Stuttgart ale ber jungfte Sohn bee bortigen Geb. Sof: und Dberftubienrathe Joh. Christoph Schwab, erhielt, nachbem er 1809-1814 im Stifte ju Tubingen feine theologischen Stubien gemacht und bann nach einer größern Reise burd Rorbbeutschland, auf ber er namentlich in Berlin fich langere Zeit im Bertehr mit Frang Born, Friebrich be la Motte Fouque und L. Died aufgehalten hatte, Derbft 1815 Repetent im Stift geworben war, feine erfte Anstellung im December 1817 als Professor ber alten Sprachen am obern Symnafium gu Stuttgart, und wurde bann, nach 20jabriger Lebrthatigfeit, weil er fich je langer je mehr febnte, ein Diener und Berfundiger bes in ben 30ger Jahren gerabe fo beftig angegriffenen Evangeliums gu werben, 1837 Dorfpfarrer gu Gomaringen am Fuß ber fcmabiichen Alp nabe bei Tubingen, von wo er 1841 einen Ruf auf bie Stadtpfarrei St. Leonhard in Stuttgart erhielt, mit welchem Amte augleich bas eines Dekans ber Stuttgarter Amtsbiocefe verbunden war. 3m 3. 1845 wurde er sofort jum Oberconfistorial= und Oberftubien= rath ernannt und ihm von der theologischen Facultät zu Tübingen als "poöta inter Germanas celeberrimus et theologus cordatissi-mus" die theologische Doctorwürde ertheilt. Am 4. Nov. 1850 ftarb er, in tiefem Schlafe ploglich von einem Bergichlag getroffen, unter bem Ausruf: "Jefus Chriftus!"

Seine Bebeutung als weltlicher Romanzendichter und bebeutenbster Schüler L. Uhlands in der schwäbischen Dichterschule ift allgemein bekannt (seine Gedichte erschienen in 2 Banben 1828, 1829, 4. Aust. 1851). Weniger bekannt mag wohl seyn, was er an A. Knapp, als diese ihm 1829 den ersten Band seiner eben erschienenen Gedichte übersandt hatte, geschrieben hat: "Ich lebe der Ueberzeugung, daß Gott durch allerlei Lieder gepriesen werden kann und irdische Poeste darum noch keine eitle ist. Opfern wir Beide auf dem Alkar der göttlichen Wahrheit die Anschauungen und Empfindungen, für welche uns der Ausbruch verlieben ist. Mit diesem Gedanken gehe ich von der Erbauung, die mir Ihre heilige Poesse gewährt hat, ans Lagewerk meiner weltlichen, von der ich nur serne halten zu müssen glaube,

was fündlich ift."

So hat er benn auch, als Knapp fpater einmal ihm befannte, wie besonders wohl ihm auch das an seinen Poefien thue, daß fich nicht die geringste Zweideutigkeit in benfelben finde, wie dies boch juweilen auch bei beffern Dichtern ber Fall fen, mit gnnigfeit, inbem er ibn mit feuchten Augen aufab, ju bemfelben fagen tonnen: "Bas meinen Sie Freund? fo etwas mochte ich ja meinem herrn und Seilande nie ju Leibe thun!" Rirchenlieberbichter ift er nicht gewesen und wollte auch teiner fein: Die wenigen geiftlichen Boefien, bie er verfaßt bat, find teine Lieber, fonbern Gebichte. Gines berfelben: "Herr, ben alle Zeiten loben", verfaßte er zur Reformationsjubelfeier, bei ber es auch von ben Rinbern ber Privatarmenanstalten in Stuttgart gefungen wurde. Es ftammt aus feiner Repetentenzeit und fteht in Babumaiere Cacilia 1817. Nov - Seft (f. S. 83). Drei anbere, worunter ein größeres von 8 Abtheilungen mit bem Titel: "Das hobepriefterliche Gebet" finden fich in Dr. Friedrichs Selitha 1830 und 1831. Eines berfelben, von 7 Strophen und mit dem Litel: Am Morgen bes himmelfahrtefeftes", gieng, burch Abfürgungen unb Beranberungen in ein Frühlingelieb bermanbelt, ine Burit. G. aber:

\*\* "Laß bich nicht ben Frühling täuschen" — vom Jahr

1830 (5 Strophen). Auch im Aarg. u. Pf. G. Wis er ausgesordert worden war, selbst ein Lied jum Marit. G. beizusteuern, schrieb er 14. Sept. 1888 an Anapp: "Giebt mir die heilige Muse eines ein, das von der Commission würdig grachtet würde, in der Sammlung eine Stelle zu sinden, so wäre ich solg daraus. Ich zweifle aber an meiner Befähigung. Jadden, — was bürgt dassit, daß, wenn im J. 1889, nach siedenmal sieden Jahren, die Lichtsackl des Gesangbuchserneurungskometen wieder am kirchlichen himmel unstes Baterlandes sieht, mein untirchlicher Rame nicht von heiligem Eiser verlehert und ihm der Wiedereintritt in ein noch purisicirteres G. verrammelt würde? Dieß ein Spaß; aber im Ernft: es wäre mir leid, wenn bei einem Borrath von 80,000 Liedern nicht nur Ein Kernlied, sondern auch Ein schliches Gellert'sches einem Nachwert von mir weichen müste. Halten Sie dieß nicht für falsche Demuth."

(Bgl. Lebensbilb von A. Anapp. Stuttg. 1867. S. 303 f. und über Schwabs nabere Lebensverhältnisse vgl. Retrolog G. Schwabs im Schwäbischen Merkur. Stuttg. 15. und 16. Nov. 1850. — G. Schwab, sein Leben und Birken geschilbert von Carl Klüpfel. Leipzig 1858.)

Diefes Bilritembergifche G. ift in Defterreich eingeführt gu Bien bei Lutheranern und Reformirten, ju Grat, Trieft und im herzogthum Rarnthen (vgl. auch Rr. 4. 6. 9. 10. 17. III, 8).

2. Evangelifch : lutherifches Gefangbuch ber Stabt Salle und ber um: liegenben Gegenb. herausgegeben vom lutherischen Stabtminifterium

in Halle. Halle. 11. Aufl. 1841 (14. Aufl. 1850.)

Diese Auflage bes für die brei lutherischen Stadtfirchen und die Dorffirchen bestimmten G.'s hat unter der hauptsächlichen Mitwizzung bes Diaconus Dryander (i. S. 53) die in gemäßigt rationalstischer Beise bei den zunächt vorangehenden Auslagen durch Riemeyer und Fulba angebrachten Aenderungen des Lertes, namentlich burch Zurüczehen auf die icon in altern G.G. recipirten Aenderungen, mittelft sorgsamer Berücksichtigung aller hymnologischen Hauptwerke mieder in das bessere verwischt.

3. Pfalmen und geiftliche Lieber für bie evangelifch reformirte Rirche bes Cantons Schaffhausen. Schaffb. 1841. (Rene Ausg. 1867).

Mit 414 Rumern und 174 beigebrudten Relobien.

Die Auswahl ber 340 Lieber ist schön und befriedigend, indem sie treffliche Kernlieder und nur 28 aus der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts bietet; auch die flarke locale Farbung, die sie hat, ist nicht zu ihrem Schaben, denn die aus dem Schassengen ersten kammten 36 Lieber, die sie umsaßt, gehören der glaubensregen ersten Hammten 36 Lieber, die sie umsaßt, gehören der glaubensregen ersten Halfte des 18. Jahrhunderts an (1 dem Davidischen Psalterspiel von 1718, 2 dem Steiner'schen G. 1723, 7 dem Schassengen ersten Halfte des 18. Jahrhunderts an (1 dem Davidischen Psalterspiel von 1718, 2 dem Steiner'schen G. 1723, 7 dem Schassen, vol. Bd. VI, 85—103.) Bon den als besonderer Theil vorangeskulten 74 nach Goudimet'schen Beisen eingerichteten Psalmen, die freilich meisteinen trochen und didactischen Charakter haben, sind 9 von Stapser, 10 von Spreng, 7 von Jorissen, sowie 5 von J. A. Cramer und je 1 von J. J. Moser und Lavater versaßt; die andern sind theils neu, theils durch eine Mischung von Psalmerdactionen der 3 erkgenannten oder auch Wolfs, Schalchs und des Trierer und Memminger S.'s gebilbet. Die Tertbehandlung leidet start an Halbheit, indem nur ein Theil der Lieber ganz in der Originalgestalt beibehalten worden ist, nicht wenige dagegen namhaste Wodernistrung zu ersahren hatten.

Dirses unter allen neuern Schweizer'ichen G.C. rechfinitigke und mit bem Basler (Ar. 9) zu den besten gehörende G. war die Frucht einer regen humnslogischen Thätigkeit im Camton Schafspausen, die sich fund zieht theils in der gedetzenen "Gingade an die etang. Gesangsbucht zur Prütung vorgelegte erneuerte G.", theils in dem "Bericht der Aux Revision des G.'s für den Canton Schafspausen niedergespten Commission. Sin Bottrag zu zeder andern G.'s-Revision. Aus Auftrag der Commission verfaht von Marrev Jah. Conr. Better, Schafsp. 1838.

4. Auserlesen Psalmen und geistliche Lieber für die enangelisch ze formirte Kirche des Cantons Nargau, Nargu 1844. (5, Nust. 1858 in kleinem Format). Wit 486 Rumern nebst beigehrucken Melodien.

Dieses G. ist mit sichtlicher Jugrundlegung bes Württ. G.'s (Nr. 1.) abgesaßt, indem 2 Drittheile seiner Lieder (362) demselben entnommen sind. Rur ift der Test berselben noch mehr politt worden. — hinschtlich der Pfalmen zeigt sich ersmalls eine größere Freiheit, indem sie einestheils auf 41 beschränkt, anderntheils nicht mehr in einem besondern Abschwitt zusamengestellt, sondern in die für das ganze. G. geltenden Rubriken, allermaist, die auf 3, in die Rubrik: "Allgemeine Gebellieber, Pfalmen und Lobgesänge", vertheilt worden sind.

Die Redaction, bei ber er die Pfalmterte mit großer Dichterfreiheit hehandelte, indem er bemüht war, die Pfalmworte in prägnantere und dennoch schnere Berse zu bringen, als dieß bei der mehr oder minder breiten Weise eines Lobwasser, Stapfer, Jorissen und Anderer der Fall war, und mit vieler Umsicht neben den dem Mürtt. G. entnommenen Liedern noch weitern von alten Schweizer Dichtern, wie z. B. Greg. Weier und Bieberg, und von Dichtern der Gegenwart eine Stätte bergitete, auch von seinen eigenen poetischen Producten 9 steigebichtete und 8 Ueberarbeitungen oder Uebersebungen einsultzte, hat besorgt

Frohlich, Abraham Emmanuel, ber hervorragenbfte Schweige-rifche Dichter ber Rengeit. Er murbe geboren 1. Febr. 1796 im ebemaligen Bollhaus ju Brugg, wo fein Bater querft Gerber und bann 30 Jahre lang Schullehrer war. In feinem 15. Jahre tam er, für das Studium der Theologie bestimmt, Reujahr 1811 nach Burich in bas collegium humanitatis, wo ber ebenfo bichterifc als mufifalifch begabte Jungling mit Borliebe bie freien Runfte, bor Allem ben Gefang unter J. G. Nageli pflegte und nicht nur große technische Fertigfeit auf bem Clavier, sonbern auch folde theoretische Mufiffenntnisse fich erwarb, baß er Mannerchore leiten und balb auch componiren konnte, 3. B. die beliebt geworbene Melobie gu Uhlands Gebicht: "Beilig ift bie Jugenbzeit." Rach vollenbeten - theologischen Studien wurde er 5. Mai 1817 von Antiftes Gefiner in Burich jum Bredigtamt ordinirt und erhielt bann die Pfarrvermeferei zu Monthal, mit der die Lehrstelle an ber untern Pateinschule im naben Brugg verbunden war, worauf er fich 21. Jan. 1820 mit jeiner Rachbarstochter und Jugendgespielin Glisabethe Frei verheis rathete, bie ibm 43 Jahre lang ale eine treue Gegulfin in Freub und Leib gur Geite ftanb. Bon ber hodichule hatte er ben Rationalismus und freie Lebensmanieren mit einem unericopflicen Sumor mitgebracht, wobei er feinen Anstand nahm, feine Bohnung ju Brugg für feine vielen Freunde gum Mittelpunft beiterer Ergopungen im Gefang und Saitenspiel ju machen. Rein Bunber, bag er beghalb

bei ber Pfarewaft in Brieg 1828 burchfiel. Im Unmuth barüber fleng er nun an, poettiche Fabeln im politischen Gewand nach der kebensvollen Birlichfeit zu verfassen, die er unter dem Ramen "Demoordus Schmerzenroich" 1825 im Druck erscheinen fles und in ofiner 2. Auslage 1829 bis auf 170 vermehrte. Geistvoller als Pfessel, kont von der Moral, von der Natur ausgehend, begründete er damit seinen Dichterruhm.

Im Sommer 1827 wurde er an Follens Stelle als Professor ber beutiden Sprace und Literatur an bie Cantoneicule nach Marau bernfen, wo er gugleich auch noch ale Religionelehrer am Schultehrerfeminar ju wirten hatte und fich nun von ber Satyre jur Sprit wanbte, woven hernach manche Broben in ben von ihm mit Bilb. Badernagel und Sagenbach feit 1831 redigirten "Alpenrofen" ericienen. Nachbem 1830 ber Revolutionegeift auch ben Canton Margau ergriffen batte, ftellte er fich, ben unbeilvollen Rern biefer Bewegung erkennenb, auf bie Seite ber Obrigkeit und fprach in ber weuen Margauifden Beitung, an ber er 1831—1885 ber hauptfach= fichfte Mitarbeiter war, feine Ueberzeugungen gegen ble Gegner offen und iconungelos aus. Dehr und mehr erfcbien nun fein fruberer Rationalismus gemilbert und gemurblich vertfart, bie er ihn vollenbe gang abstreifte und flatt politischer Lieber voll feuriger Baterlanbeliebe ober ftatt ernfter Dben jest Lieber über neutestamentliche Stoffe ju bichten anfieng. Die bittere Folge von biefer Umwendung war, bag er 31. Oct. 1835 nicht wieber auf feine Stelle an ber Cantoneschule erwählt wurde. Obgleich nun ein Ruf an bas Gomnafium ju Chur und an bas ju Bafel an ibn ergieng, fo begnugte er fic boch im Sommer 1836, um bem Baterlanbe bienen ju tonnen, lieber mit ber geringeren Thatigfeit an ber Bezirteschule in Marau, bie man ibm bod noch gemabren wollte und mit ber auch bie Stelle eines Claphelfers verbunben mar. Als folder prebigte er nun in ben benachbarten Dörfern mit Freudigfeit und lebte fich mehr und mehr in die beil. Schrift binein, wahrend er fich vom politifcen Shauplat gang gurudgeg. Als aber 1841-1843 bie Bewegung wegen ber Rlofteraushebung eintrat, wurde er gleichwohl wieber in bas politische Tagesgezänke hineingezogen und 1843 beim Ausbruch ber Freischaaren nach Lugern, weil er gablreiche Epigramme batte ausgeben laffen, in benen er bie Thorheiten und Berbrechen bes bamaligen beutichen unb Schweiger Rabicalismus geifelte, gulest fogar an Leben und Gigenthum bebroht. Doch nachbem auch biefer Sturm ausgetobt hatte, fab man an ihm, zumal als auch allerlei Tobesfälle in feinem Kamilientreise fein Berg nach oben gogen, neben ber Lehrthätigkeit nur noch geiftliche Wirksamkeit. Die Rirche mar ihm nun über Alles wichtig geworben und ihr Bohl trug er auf treuem Bergen. Go prebigte er benn jest in ben umliegenden Dorfern mit großer Lebenbigfeit, unterflutt pon feiner natürlichen Rednergabe und reichen Schriftkenntniß, und fleng Bibelftunden und Missionsvortrage ju halten an, um in einer Beit bes Abfalls bem ernften Glaubensleben aufzuhelfen. Dem einfachen angestammten Christenthum Anerkennung ju verschaffen, baju verwandte er auch einzig und allein noch feine eble Dichtergabe. Satte er fcon gu Reufahr 1840 bas Leben Ufrich Swingli's in epifcher Darfiellung gefchibert, fo that er bieß nun 1845 mit bem Leben Ufriche von hutten, 1856 mit bem bes "Binfrieb, genannt Bonifacins, ber Deutschen Apostel", unb 1863 mit bem bee Calvin. Auch in feinen letten Jahren noch trafen ihn fowere Schlage, ber eine 1862, inbem die Regierung seine einkimmig erfolgte Wahl pur Pfarestellt im nahen Kirchberg verweigerte, und der andere 1863, indem er 18. Jan. seine 43jährige Gefährtin durch den Tod verlar. Bon da an alterte er sichtlich, wollte sich aber von seinem Beruse gleichwohl nicht trennen. Da traf ihn 13. Aug. 1865, als er sich eben ankleidtet, um in Erlinsbach zu predigen, ein Schlagsuß an seiner linken Seite, worauf er zu seinem Sohne nach Gebensborf zog, wo dieser als Pfarrer angestellt ist. Während der langen Zeit von 16 Wochen, die er noch leiden sollte, zeigte er sich stets heiter und geduldig; sein ganzes Leben zog an seiner Seele vorüber und offen und demützig befannte er die erkannten Fehler. Als er sein Begräbniß in Brugg verordnete, sagte er: "Staub bei Staub! ich bin keines Rühmens werth", und als er dann nach dreitägigem schwerem Todeskampf 1. Dec. 1865 verschied, war noch sein letzes Wort an seinen Sohn: "Gelt, einsach, mein Kind, einsach!"

Seine geiftlichen Lieber, 387 an ber Bahl, haben zwar ben achten Dichterton, aber mit wenigen Ausnahmen teine Spur bes Rirchentones, wozu fie auch meift allzu individuell find. Sie erfcie-

nen in folgenben Sammlungen:

a. Das Evangelium St. Johannis in Liebern. Leipz. 1835. Es sind die Lieber seiner ersten Liebe zu Christo, 55 an der Zahl, die aber theils zu geschichtlich, theils zu gedichterig, zu sublim und rhetorisch gehalten sind, als daß sie sich für den kirchlichen Gebrauch eignen könnten. Am ehesten eignen sich dazu noch die über Joh. 3, 1—4. — 5, 1—14. — 5, 24—47. — 10, 1 ff. — 15, 1 ff. Cap. 17. — 19. — 20, 19, — 20, 22.

b. Troftlieber. Burich 1851. Es find 87 Numern, die er im 3. 1846 nach bem 184d erfolgten hinscheiben seiner einzigen hochsbegabten Tochter Minna gedichtet hat, aus dem Quell ber h. Schrift sich tröstend und ben Schmerz und Sieg des Glaubeus darin aussingen, so daß Bilmar ihm barüber schrieb: "Das ift mahre Poeffingent, es ift Boeste der Erfahrung; noch niemals haben Gesangestone mich so mächtig ergriffen, als die Ihrigen." Bon benselben fanden wenigstens in Anthologien einen Plat:

"Gott bes Lebens und ber Liebe" — Bringe uns zusamen

wieber.

"Das ift ein felig Scheiben" - feliges Scheiben.

c. Geiftliche Lieber. Burich 1861. (Der 6. Banb feiner ge-

fammelten Schriften.)

Es find 127 sonft in keiner anbern seiner Sammlungen sich vorfindende Lieber in 4 Abschitten: a. Lieber aus bem Kirchenjahr (12), b. Lieber des Wortes (68 über Schriftstellen, wovon die besten die über Joh. 3, 8. Matth. 28, 20. Jes. 11, 43. Eph. 2, 6. Luc. 21, 38.), c. Bilber des A. und R. Lestaments (42), d. Kinderchore (25). Hier in Abschnitt a.:

"Bunberbar warft bu getommen" - Simmelfahrt.

d. Troftlieber. Reue Sammlung. Zürich 1864. Es finb 108 Numern, die er während ber Krankheit, bei und nach dem Tode seiner 18. Jan. 1863 heimgegangenen Frau gedichtet und ihr als lebendiges Denkmal gewidmet hat. Am brauchbarften sind von diesen ganz subjectiven Liebern: "Hilf, o hilf mir aus dem Leiben" (Gott unser Bater durch Christum) und: "Tritt herr Jesu, bei uns ein" (Oftern).

In bem Margauer Gefangbuch gehören ihm nach ber Angabe feines beshalb befragten Sohnes jebenfalls bie gang anonym aufgenommenen Rumern: 1. 83, 165, 167, 168, 287, 291 und bas auch in andere G.G. übergegangene Lieb:

"Bir foworen, herr, (beut) aufs Reue" - am Buß-, Bet- unb Danttag.

Much im Bar., Dr. Rant., Amer. ref. u. un. G.

In biesem Aargauer G. hat er, namentlich hinsichtlich ber Pfalm-bearbeitungen und bann auch für die mustkalische Gestaltung in Berbindung mit seinem als Musiker berühmten Bruder Theodor († im October 1836 in Aarau), der ihm die "Schweizerpsalmen" besorgen half, schon seit 1833 Borarbeiten gemacht, wie denn auch bereits 1834 ein Probehest erfchien. Rach der Bollendung desselben sucher er es dann musikalisch einzuleiten durch die Schrift: "Ueber den Kirchengesang der Protestanten im Allgemeinen, und im Besondern über Singchoten, Gesangaussthurungen und Gesangunterricht in den Bollsschulen. Jürich 1846." Der besondere Theil wurde als Ansbang für die Borsänger, Gesanglehrer in den Bollsschulen u. s. w. dem G. beigegeben.

(Quellen: Der Netrolog Froblichs im Femilleton bes Brugger Blatts vom 3. 1866.)

5. Sammlung von 150 auserlesenen Rirchenliebern mit vorgebrudten Melobien. herauszegeben von ben Pfarrern ber beiben evang. reformirten Gemeinben in Erlangen. Erlangen 1847.

(2. Aufl. 1853.)

Es ift bas G. für die wenigen reformirten Gemeinden im biesseitigen Baiern, welche 3000 Seelen umfassen und zunächt aus den von französischen Flücklingen nach Ausbedung des Edits von Nantes 1685 gebildeten markgräsischen Gemeinden in Erlangen, Schwabach u. s. w., sodann aus der alten von niederländischen Auchsmachern seit der Resormationszeit in Nürnberg gebildeten Gemeinde und den 3 Gemeinden Grönenbach, herbishofen und Theinselberg in Schwaben bestehen.

Aus bem Kurpfälzischen G. vom J. 1784, an bessen Stelle bieses hauptfächlich unter Mitwirtung Dr. Sbrards, Prof. Theol. in Erlangen (f. bei Rr. 14) ausgearbeitete G. getreten ift, sind noch 47 Lieber beibehalten, aber mit ganz ober boch falt ganz wiederhertesestelltem Urtert; übrigens ift an vielen anbern Liebern berselbe nicht unbedeutenb verandert worden. Mit dem luthertschen G. für Baiern

hat es mehr als fieben Achtel ber Lieber gemeinschaftlich.

6. Deutsches Gesangbuch für die evangelisch zutherische Kirche in den Bereinigten Staaten. herausgegeben mit kirchlicher Genehmigung. Philadelphia 1849. Mit 710 Liedern und eingeführt mit einer Borrede vom 8. Aug. 1849 im Namen der Synode von Bennshlvanien und den benachbarten Staaten, der Synode von Newhork und den benachbarten Staaten, der Synode von West-Pennsylsvanien (21. Aust. 1870).

Es sollte burch bieses Reform=G. ber auch in Amerika vom beutichen Mutterlande ber eingebrungenen Gesangsbuchenoth ber 800,000
Mitglieber umfassenen lutherischen Kirche gesteuert werben. Das älteste sutherische G. vom Jahr 1786 mit 746 Liebern und einer Borrebe bes ehrwürdigen 75jährigen heinrich Melchior Mühlen= berg, des Patriarchen ber lutherischen Kirche Amerikas, Pfarrers

an ber Bionettrche in Philabelphia\*), war von gutem fichlichem Behalt und Geift, wurde aber allmählich von gang rationalifischen Dachwerten verbrangt, inebefonbere von bem gu Philabelphia erfcienenen "neuen gemeinfcaftlichen G. gum gottesbienftlichen Gebrauch ber lutherischen und reformirten Gemeinben in Norbamerita", welches unter feinen 495 Liebern bloß & Lieber aus bem 16. Jahrhundert und barunter nur ein ein= giges Lieb von Luther ("Aus tiefer Roth" - alfo nicht einmal "Gin fefte Burg"), bagegen 230 Lieber, fomit faft bie Bulfte, aus ber Periode der Herrichaft bes Rationalismus in fich faßt. Gine Abhülfe bagegen follte bie auf Berordnung und jum Gebrauche ber lutheriden Generalfpnobe von einem aus ben Doctoren und Prebigern F. Deper, A. Lochmann, E. L. Hazelius, S. S. Schmuder, ... D. f. Schäffer, J. G. Morris und J. G. Schmuder, als Borfigen-bem bearbeitete "Evangelische Liebersammlung. Philab. 1833." icaffen. Daffelbe ift mit feinen 415 Liebern theils aus bem alten Mühlenberg'schen G., theils aus bem neuen gemeinschaftlichen G. gufamengeftudt und babei noch fo folecht redigirt worben, bag man bei ber namhaften Anzahl wirklich guter Lieber aus bem Dublen= berg'ichen G. in ber Regel eine Reduction auf 5 Berfe vornahm, weil boch meift nicht mehr in ber Kirche gefungen werden, fo daß ihrer mande bis zur Untenntlichkeit entfraftet wurden, wozu noch tam, bag ber Seber in ber Anordnung 3. G. Schmuders, von ben angemertten Liebern ber beiben G. G. allemal B. 1-3 ober B. 1-5 famt bem letten ober ben zwei letten Berfen abzubruden, mifverftanblich ben Gebankenftrich mit einem Romma verwechselte und fo nun gang für fich, ohne babei überwacht zu fenn, flatt ber erften 3 ober 5 Berfe blog ben 1. und 5. Bers famt bem Schluffe abbrudte und bamit eine greuliche Berftummelung ber Lieber bewerkftelligte. Und in folder Beftalt erlebte biefes G. mehrere Auflagen.

Da that benn nun die Beranstaltung eines wirklichen Reform-G.'s boppelt und breifach noth, wie ste sofort unter obigem Titel hauptssächlich burch die Arbeit bes Dr. C. R. Demme \*\*\*\*) zu Stande kam. Die leitenden Grundsäte babei waren "Treue gegen die Kirche und ihr Bekenntniß, Auswahl von Liebern, welche biblische Bahrheit in biblischer Form enthalten und mehr von den großen Thaten Gottes, als von den kleinen Thaten des Menschen und seinen Seischen, Borfaben, Selbstermahnungen u. s. w. handeln, aber dabei Rückstrahme auf die besten lieder aller Zeiten." Zur Grundlage diente dabei das Württembergische G. (s. Rr. 1.), dessen Lieder vier Siebentel der ganzen Liederzahl bilben und in jeder Rubris vorans

<sup>\*)</sup> Bon ihm hat fich in ben neuesten Amer. G.G. bas Lieb erhalten: "Laß, Jehova, bir gefallen" — Kircheinweihungslieb, ges sungen bei Einweihung ber Intherischen Atrobe ju Germantown 1. Oct. 1752.

<sup>\*\*) 3</sup>hm, ber im 3. 1799 geboren und als Professor in Gettysburg angestellt ift, gebort bas Lieb:

<sup>&</sup>quot;Kommi, ihr Armen, schwer belaben" -- Matth. 11, 28. 306. 6, 37.

Bon ihm ift vielleicht bas vaterlänbische Lieb (Rr. 572):
"Befchirm uns, herr, bleib unfer hort" — zur Feier bes 4. Juli.

geftellt finb; von bemfelben find aber bei ber Answahl in befremb-licher Beife baufig gerabe folche, bie beffer aus ihm weggeblieben maren, ermablt und bie gebiegeneren altern Lieber abergangen worben. Unter ben nicht aus bem Burtt. G. entlehnten brei Giebentel ber Lieber find am meiften Lieber von B. Gerharb, Rambad und Schmolt, und noch viele weitere Lieber aus ber rationalifiliden Beriobe, fo bag in ber Gesamtliebergahl 151 Lieber aus ber Beit bes herrichenben Rationalismus, 51 aus ber Reuzett und blog 45 aus der Reformationszeit fich befinden. Bei der Textrecension wollte man grundfatmäßig "burch Beranberungen weber bie Bietat verleten, noch bem Schwanten und Zweifeln bes Zeitgeiftes Borfcus leiften, sondern immer nur mit Rudfict auf die Erbauung ber Gemeinde handeln." Und fo ift bann allerbings, namentlich auch bei ben aus bem Burtt. G. aufgenommenen Liebern, ber urfprungliche Tert ofter wiederhergeftellt, als veranbert gegeben worben. Aber gleichwohl ift viel gu oft ohne Roth geanbert ober auch abgefürzt worben, mabrent jugleich manches allbefannte toftliche Lieb abaefomacht und entftellt murbe, um es einer befanntern Delobie angupaffen und fingbar zu machen; ja felbft ohne biefen Grund ift bas eine ober anbere 3. B. "Durch Abams Fall" bebauerlicher Umarbeitung unterworfen worben.

Der Rebaction mangelten bie nothigen hommologischen Stubien, was fich insbesondere auch bei ben Angaben über die Berfasser zeigt. Dieses G. gieng bann nun auch fast ganz und gar als integrirens ber Bestanbtheil über in —

7. Das neue gemeinschaftliche Gesangbuch jum gottesbienftlichen Gebrauch ber lutherischen und reformirten Gemeinden in Rorb amerita. Mit einem neuen vermehrten Anhange. Newhort 1850. Mit 1065 Liebern.

Diefes bereits bei Rr. 6 als rationalistifdes Madwert erwabnte G. erhielt gu feinen urfprunglichen 495 Liebern in einer vermehrten Auflage, Newport 1847, einen Anhang von 158 Liebern, weil fich mehrere Prediger über ben Mangel an alten Rern= und Diffions: liebern in ber urfprunglichen, ju Philabelphia ericienenen Ausgabe beflagt hatten, und diefer Anhang enthält wirflich auch werthvolle Glaubenslieber ohne jegliche rationaliftische Farbung, meift aus bem Beitraum von 1680-1730, und 25 Lieber von Dichtern bet Meugeit, wie Knapp, Barth, Stier, Bahumaier, Tholnd, Obring, Garve, H. B. Krummacher u. f. w. Rachbem min bas lutherische G. 1849 (f. Rr. 6) mit bem ausgesprochenen 3med, biefes an verbrangen, erfcienen war, fo folgte fogleich im nachftolgenben Jahre biefe Auflage mit einem um 412 Liebern vermehrten neuen Anhang, inbem nemlich bie Lieber ber 1. Auflage, welche auch im lutherischen B. fteben, mit beffen baneben eingeflammerten Rumern bezeichnet wurden und bie 412 Lieber beffelben, welche in ber 1. Auflage noch nicht ftanben, unter Beglaffung von etwa 9-10, für welche einige fpezififd ameritantiche eingereiht find, unter bie Bieber bes 1. Anhangs gemifcht unb, mit ben baneben eingeffammerten Rumern boe luth. G.'s verfeben, in ber Bubricirung besfelben als "neuer vermehrter Anhang" aufgeführt wurben. "Darnach tann bas G." - fagt bie Borrebe bes Beransgebers aus Retwort vom 7. April 1850 - "fowohl in Gemeinben, we bas luth. G. eingeführt murbe, gebraucht werben, als auch ba, wo bas gemeinschaftliche . fcon feit vielen Jahren befteht." Dagn bilft auch ein befonbere beigenebenes Lieberverzeidniß.

So ift benn biefe geringe Flidarbeit, die eine bloge buchhanblerische Speculation ohne alle firchliche Auctorität ift, theils wegen ihres langern Gebrauchs, theils weil sie das wohlseilste G. in Amerika ift, immer noch in lutherischen, reformirten und unirten Gemeinden am weitesten verbreitet und die Borrebe zur 21. Auflage vom Jahr 1870 rühmt als wohlthätigen Zwed des Buchs, daß Familienglieber des lutherischen und resormirten Bekenntnisses in der Kirche und bei der hausandacht nicht aus zwei G.G. sich zu erbauen haben, sondern bieses Eine zur Berbreitung der Dulbung und Bruderliebe Allen bient!

8. Berner Gefangbuch. Pfalmen, Lieber und Feftlieber. Auf Beranftalten ber Synobe. Bern 1853. Mit 266 Rumern und 100 bei-

gebrudten Melobien.

Die Lieberausmahl für biefes 14. Oct. 1853 von ber Cantonsregierung genehmigten reformirten G.'s, auf beffen Buftanbetommen icon feit 20 Jahren unter manchen Schwierigkeiten hingearbeitet worben war, ift zwar febr beschräntt, ba ber allen Reuerungen auf firdlichem Bebiete abholbe "gabe Beift bes Bernervoltes" ber Commiffion nicht die nothige freie Bewegung ließ und bie Beibehaltung von 71 Pfalmen in befonderem Abiconitt nothig machte, wahrend nicht gewagt werben burfte, eine größere Anjahl als 195 Lieber in Borfclag zu bringen. Allein es find weituberwiegend gute alte Rernlieber ausgewählt, obgleich vornemlich aus bem 17. Jahrhundert und ber ersten Halfte bes 18ten, mabrend die Reformationszeit bloß mit 7 vertreten ift (Luther mit 5 und 3wid und Mich. Beiß je mit 1). Aus ber Rationalistenzeit finden sich nur 16 aufgenommen, und auch bei biefen find bie Lehr= und Morallieber ferne gehalten. Gellert ift nur mit 3 und bie gange Reugeit nur mit 4 Liebern vertreten, mabrend B. Gerhard mit 16 Liebern einziehen burfte. Unerfreulich ift bie Textbebanblung, inbem gang und gar unnöthige Aenberungen angebracht finb, 3. B. fogar ber Liebanfang: "Gelobet feuft bu Jefu Chrift" in: "Sey hochgelobt u. f. w." umgewandelt ift und nicht wenige Lieber burch bebeutende Bersauslassungen eigentlich verftummelt ericeinen. Bon ben Pfalmen find 21 gang unb 28 mehr ober weniger veranbert nach Stapfer, 8 aus bem Nargauer, 2 aus bem Schaffb. G. recipirt und 19 meift in unguter Beife neu bearbeitet.

9. Evangelisches Gesangbuch für Kirche, Schule und haus in Bafel = Stadt und Bafel = Lanb. Bafel 1854. Mit 405 Liebern und

113 beigebrudten Melobien.

Gegenüber bem zugleich mit ihm zu Tag getretenen Berner G. sehen wir bieses reformirte G. mehr auf dem Grunde des Aussspruchs Christi Altes und Kenes aus dem Liederschape darbieten, z. B. 40 Lieder aus der Hälfte des 18. Jahrhunderts, darnuter 21 von Gellert, und 20 aus der Keuzeit; auch des Alte ist mehr bedacht, als bei jenem, indem es 24 Lieder aus dem 16. Jahrhundert enthält. Bei der Auswahl hat aber doch das Subjective und das Bestreben, mehr für den häuslichen, als sür dem disentlichen Gottesdienst zu sorgen, vorgeschlagen. Wie hier schon das Währtt. G. (s. Kr. 1), mit dem es 216 Lieder, also mehr als die Hältte, gemeinschaftlich hat, maßgebend war, so noch wehr dei der Tertbehandlung, so daß den alten Liedern die unabgeschwächte Kerngestalt sehlt und auch Grünzeisen über diese Aenderungen auf dem Suttgarter Kirchentag 1857 das Urtheil abgegeben hat, es sei dabei "war der Seschmad der "modernen Bildung berücksicht, aber nicht setten der Frische poetische

"Duft und sogar ber tiefere driffige Gebante der ursprüngligen "Dichtung verwischt nach bem Borgang und der Methode bes Burtt. "G.'s von 1841." Bon ben Palmen ber Resormirten zeigt fich keine Spur, nicht einmal in ber Spreng'ichen Rebaction; hatten doch schon seit Bolfspardt, Sulzer und Berenfels mehr und mehr in Bafel "die geiftlichen Gesange" die Oberhand bekommen über den Lobwasser'schen Psalmengelang. (Bb. II, 389 ff., VI, 84.)
Das im Marz 1854 ausgegebene G. war von Bertretern ber Stadt

Das im Mary 1854 ausgegebene G. war von Bertretern ber Stabt und Lanbichaft gemeinsam ausgearbeitet und warm empfohlen worben burch bie auch im Drud erschienenen "Bortrage bei Ginfuhrung bes neuen G.'s, gehalten von Dr. ha genbach, Riggenbach und Bfarrer Stodmeyer. Bafel 1854." Der erfigenanute —

Hagenbach, Dr. Carl Rubolph, wurde 4. März 1801 zu Basel geboren als ber Sohn bes Profeffore ber Debicin unb Botamit Carl Friedrich Hagenbach. Rachbem er bas Hopf'iche Institut besucht und bort burch ben Sprachforicher Schmoller manche Anregung gur Poefie empfangen hatte, machte er feine theologischen Stubien in Bonn unter Lude und Gieleler und in Berlin unter Reanber und Schleiermacher, an ben er fich vorzüglich anschloß. 3m Jahr 1823 ließ er fich an ber Universität seiner Baterftabt als Brivatbocent ber Rirchengeschichte nieber, worauf er balb außerorbentlicher und 1828 orbentlicher Professor ber Theologie wurbe, auch 1830 bie theologische Doctorwurde erhielt und fich burch seine Lehrgabe, wie burch seine Berte über "Befen und Gefcichte ber Reformation in Deutschland und ber Soweig" (1834-1845), sowie burch feine "Dogmengeschichte" (1849) und feine "Rirchengeschichte bes 18. und 19. Jahrhunderte (2. Aufl. 1848. 49.) einen bebeutenben Ramen erworben hat. Babrenb er im festern Berte ale ber erfte unter ben Rirchengeschichtschreibern bie geiftliche Lieberbichtung einer eingehenbern Schilberung gewürbigt hat, mußte er fich felbft auch ale Dichter auf biefem Gebiet zu bemabren. Ale eine Frucht feiner firchengeschichtlichen Stubien ericie-nen von ihm querft epische Gebichte unter bem Titel: "Luther unb Frauenfeld 1830.", worin er neben Luther auch noch feine Beit. Bwingli, Decolampab, Erasm. Alber, Melanchthon, Markgraf Georg von Branbenburg u. f. w. befingt. Er nennt fich zwar felbft nur einen "Dilettanten in ber Boefie", aber er befundet wirklich bichte-ruchen Geift in feinen Dichtungen, Die nicht blog auf bem geiftlichen, fonbern auch auf bem weltlichen Gebiete fich bewegen. Dag aber auch feine weltlichen Dichtungen von religiblem Sauch burchzogen find, fo beiter er babei bas Leben anschaut, erffart fich aus feinem poetifchen Broteft gegen bie gewöhnliche Unterfcheibung: "Geiftliches und Beltliches", in bem er fagt:

Bas soll die Theilung mir, die altliche,
In geistliche Gedicht' und welrliche?
In nicht die Belt, die tausendtheilige,
Gehalten durch das Eine heilige?
Dieß Eine geistlich-weltlich zu entsalten,
Das Niederste ins Höchke zu gestalten,
Den Scheiz im Ernst, den Ernst im Scherz bewähren,
Das Irbische ins himmische verklären
Is Grundgeheimnis aller Poesie.

Seine Dichtungen gab er, nachbem er von geiftlichen Liebern querft vereinzelt 8 in Dr. Friedrichs "Selitha. 1830. 1831." und 6 in A. Knapps "Christoterpe: 1846." hatte erscheinen lassen, gesammelt hetaus unter bem Titel:

"Gebichte von C. R. hagenbach. 2 Banbagen. Bafel 1846." Mit einer Wibmung an feinen Bater, welcher 22. Dec. 1845 gerabe fein 50jähriges Doctorinbiläum feierte. Im 1. Banboten, das "Geiftliches" enthält, stehen neben 70 Gebichten lirchengeschichtlichen Inhalts, meist vom Jahr 1830, 55 geistliche Lieber, sein gebacht und fein geseilt, und zwar 1. Festlieber (30), 2. Lieber zu Bibekteren (20), 3. Liebenlieber zu besondern Anlässen (5).

Dievon erlangten weitere Berbreitung:

\*\* "Die Belt vergeht mit ihrer Luft" — die Welt und ihre Luft. Joh. 2, 17. Am Abschu. 2.

"Breist ben herrn, ber unverganglich" - Oftermergen. Aus Abicon. 1. Im Olbb. G.

\*\* "Stille halten beinem Balten" — Githe halben. Bf. 62, 2. Aus Abicon. 2.

3m Dr.-Rant. u. Amer. ref. .

3meite Auflage. Bafel, 1863. Mit einer Bibmung an feine 3

Sohne, beren altefter, Ebuard, Dr. und Professor tft.

Es find mehrere Numern ber 1. Auflage weggelaffen und einige neue dagegen eingefügt, wodurch die geiftlichen Lieber auf 58 Numern vermehrt find. Unter ben brei neuen, samtlich auf den 3. Abschnitt fallenden Liebern befindet fich:

"Bachet auf, erhebt bie Blide" - Guffav-Abolphe-Lieb für

ben protestant. firchlichen Bulfeverein. Gal. 6, 10.

3m Pf., Dein., Dibb. u. Reußischen G.

Weiter hat an bem Zusiandekommen bes G.'s mitgewirkt —

Preiswert, Samuel, geb. 19. Sept. 1799 ju Rümlingen in ber Baster Lanbschaft, wo fein Bater Pfarrer war. Nach Bollenbung feiner theologischen Stubien auf ber vaterlanbifden Universität murbe er 1824 Prediger am Baifenhaufe und 1828 theologischer Lehrer am Diffionshaus au R. Stiers Stelle. Kaum war er bann 1830 als Bfarrer ju Mutteng, einem bafellanbicaftlichen Dorfe, ber vieljabri= gen Arbeiteftatte bes Sieron. Annoni (Bb. VI, 95) eingetreten, fo wurde er burch bie 1832 ausgebrochene Revolution ber Lanbichaft von ba vertrieben und erhielt bann nach zwei Jahren an ber Ecole de Theologie ber evangelifden Befellichaft ju Genf eine Lehrftelle für Alttestamentliche Eregese und morgenlanbifche Sprachen, tehrte aber 1837 wieber nach Bafel zurud und wurde 1840 Diaconus und 1845 Baftor an St. Leonbard bafelbft. Bugleich wurde ibm auch an ber Universität ein Lebramt in ben Altteftamentlichen Rachern übertragen und ihm ber Grab eines Licentiaten ber Theologie er-Seit 1859 fteht er an bem Dunpler als Antiftes ber Baster Kirche. "Ein ausgezeichneter Brediger, auch in ber Poefie fein und fornigt" — fagt von ibm A. Rnapp, burch ben mehrere feiner Lieber, inbem er 9 von ihnen in bie 2. Ausgabe feines Lieberschates 1850 aufnahm, weitere Berbreitung erhielten. Er hatte eine Angahl fletner geiftlicher Lieber, meift driftliche Gemeinschaftelieber, gelegentlich für Bortrage, bei benen auch gefungen murbe, jeboch nicht aus bem öffentlichen G., niebergeichrieben, weil ihn bie vorhanbenen Lieber, aus benen er bie zu fingenben Berfe felbft vorfprach, für biefen 3med oft wenig befriedigten. Da fie auf biefe Beife icon betannt gewor-ben waren, willigte er, mahrend er fonft in aller Demuth feine Boefien im Berborgenen hielt, ein, bag zwei feiner Freunde fie in bem "evangelifden Liebertrang. Bafel 1844.", ben fie jufamen 14. Gerausgabeie, gibit Dutid buddeint. Bom biefen Achtolifelle Benftgebrungenen Liebem fint bie berbreitetften:

ine ina tift ber Gemeine Gtarte" - Miffiondie.

7.

r

r 6"

1),

ς.

ţ.

ţ

4. Winer nur ift ewig merth":- Ge ift nur!Gin Mittler. Bm Mein., Bredl., Delser u. Dr. Rant. G.

\*\* Bait bes Deern; bu haft bienieben" - Rrienslieb. (Beiai. 28, 46.): 3m Mein. G:

1174 "Bir ereten in bas neue Sabr" - Roujabelieb. Im Smer. vef. u. Prest. . .

\*\*: "Boblan, wir ichlagen hand in hand - Bilgerlieb. (Queliem: Benbidriftliche Radrichten.)

10 Riga foes Gelangbuch für Kirche, Schule und haus. Rig. 1868. (2. Auf. 1856.) Mit 706 Liebern. )
Diefes für die hauptstadt Lieflands (2. Dom lutherischen Stadkonfistorium am 8. Jan. 1853 genehmigte und an die Stelle bes B.'s
vom Jahr 1782 (Bb. VI, 244) getretene G. zeichnet fich burch reichhaltige und vielseitige Lieberanswahl aus. Weit sier die Dieselfte der Lieber (400 und mehr) gehart ber Zeit vor 1757 an und zwar 70 bem Reformationsjahrhundert (20 bon Luther), 150 bem Zeitraum von 1617—1680 (28 von Gerharb), hei 190 bem von 1680—1756, ber Beit nach 1756 aber 260 und etliche mehr. Unter ben Testern fallen mit 16icherheit 130 in bie rationalififche Beit (Gellert ift mit 19 und Rlopftod mit 9 Liebern vertveten) und 190 in bie Renzeit, il Me, wie in feinom anbern juvor ericionenen . , feloft im Burttembergifden nicht, mit mehr benn 80 Dichtern ber Begenwart vertreten 11 ift. Babrund bei biefer Lieberauswahl fichtlich bas Barttembergifche . G. feinen Ginfluß gefibt hat, indem 275 Lieber aus bemfelben Aufnahme gefunden haben, in dies hinficklich ber Textrecenfion nicht - iber Rall gewesen. Sie ift bie große Schattenfeite bes Gia, benn ber alte Text ift vielfach in mobernifirender Wolfe geanbert bis zur, Umarbeitung, amefcalb auch nur allquoft bei bem und jenem Liebe ber Beijas fich findet: "mach Luther, nach Docius, nach Rudert, nach 3 Gerbarte a. f. 100.

ff. Sammlung geiftlicher Lieber ber evangelisch : lutherifden Rirche für ble Biferifliche und baneliche Anbacht gum Drud beforbert bon bem Reval'foen Stabtminfferium im Jabre 1771. Reue umgear: beitete Auennbe, Reval 1855.

Die Grunblage biefes in fiedlich salaubigem Geiffe nach aweijabriger gemeinfchaftlicher Arbeit bes Stadtminifteriums ber ERBfanbifiben Sauptftabt mit ihren vier Rirchfpielen, neben benen in Efistanb noch bie Arrofteien Off: und Beft-Barrien, Allenladen, Bierlanb, Bermen, Land=, Stranb= und Infular : Bied fich befinben \*\*\*), ju

<sup>\*)</sup> Borungegangen war biefem G. und ben ale Rr. 11 und 12 auf= ftführten G.G. bie in ben beutschen evang. Gemeinden Rusiands von Einfluß geweseme, bon bem Gollegienrath Dr. Carl Ulmann berandges gebene "Sammlung geiftlicher Lieber für Gemeinbegenoffen ber Mang.-lutherischen Kirche. Miga und Mostau 1844."

<sup>39)</sup> Im Confistorialbezirt Riga mobnen 55,241 und in ben Lieflan-Moen Brabfteien 624,672 Gvangelifche.

Dew Confistorialbestre Reval umfaßt 15,978 und ben für bie Ofhianbifden Brobsteien 272,875 Evangelifde:

Stand gebrachten recht guten Ge's bilbet das feitherige bom Mationalismus nicht sehr insicitt gewesene G. von 1771, von welchem die bis dahin wenig oder gar nicht benühten Lieber ausgeschieden wurden, während man an ihre Stelle Lieber seite, "die wirtsch Lieber, also nicht gereimte Prosa sind nud ben Geift des frichlichen Bekenntnisses treu wiedergeben." Sa gehören dem ich unter den 976 Liebern des G.'s beinahe 3/6 der Zeit vor 1757 an, während nur 86 auf die rationalstisse und 89 auf die Neuzeit sallen. Daseselbe eithält auch 116 Lieder des Sissunger Kirch. G.'s (MI, 4), obwohl diese erst nach vollendetem Druc den Redactoren zur fand gekommen war; die nich seizeinden Arbang beigesügt. Auch die Extredaction wurde in ganz anderem Geiste als bei Rr. 10 vollzogen, indem von den neu aufgenommenen namentlich Dr. Luthers Lieder in ihrer Ursprünglichkeit blieben, während andere altere bloß abgekürzt oder von ihren Sprachbärten besteit wurden und die aus dem G. von 1771 beibehaltenen Lieder, die dort häusig in einer von den Originalen abweichenden Gestalt gegeben waren, auf diese zurückgesührt wurden, "jedoch mit Bermeidung von Ausdrücken, die zu sehr an das Pietislisse streisen, um noch sur firchlich gelten zu können, und von offenbaren Gesschundslosseiten und Sprachbärten." Dabei ist jedoch nicht selten ohne Noth geändert worden.

12. Gefangbuch für Evangelische Gemeinben in Rugland. St. Petere:

burg 1855. Dit 609 Liebern.

Die Gefamtzahl ber Evangelischen im Ruffischen Reiche, für welche biefes G. bestimmt ift, belauft fic auf 1,923,777 in 8 Confifterials bezirten mit 427 Rirchfpielen unb 474 Beiftlichen, webei auf ben Confiftorialbegirt Betereburg 244,885 Geelen tommen. Das G. trat, nachbem es von bem lutherifden Generalconfiforium in Betersburg 19. Juli 1855 approbirt worden, war, an bie Stelle bes gang und gar rationaliftifc bearbeiteten G.'s vom Jahr 1810 (Bb. VI, 260) und halt bie Mitte zwischen Dr. 10 und 11. Dehr als zwei Drittel ber Lieber find aus ber Beit vor 1757, wobei fich, mabrent 52 bem Reformationsjahrhundert angehören, ein charafterififder Unterfchieb zwischen Rr. 10 und 11 barin zeigt, bag bie Dichter aus ber Bluthezeit bes Kirchenliebs 1618—1680 im Bergleich mit benen aus bem Beitraum 1680—1756 ftarter vertreten find, mabrend bei Rr. 10 und 11 bas umgefehrte Berhaltniß ftattfindet. Dagegen gehört mehr ale ein Sechetel ber Lieber (105) ber rationalistifchen Beit an, mabrend die Dichter ber Reugeit mit 63 Liebern vertreten find. Bon bem Gifenacher Rirch. = G. (III, 4) finb, obwohl es bereits icon ein Jahr zuvor erschienen mar, nur 116 Lieber bedacht und bie Rumern 8. 10. 14—17. 18. 20. 22. 33. 36. 39. 41. 42. 45. 52. 53. 57. 63. 72. 74. 75. 83. 92. 94. 97. 117. 118. 124. 134. 136—138. 140. 144 ignorirt. Bei ber Tertrebaction maren zwar im Gangen biefelben Grundfage in Geltung, wie bei Br. 11, und bei manchen Riebern zeigt fich ber urfprüngliche Text noch treuer bewahrt, meift aber ift bem Beitgefdmad ju lieb über bie Bebubr geanbert.

13. Lubedifches evangelifch : lutherifches Gefangbuch fur ben öffentlichen Gottesbienft und bie bausliche Anbacht auf Berordnung eines hoben Senates ausgefertigt burch bas Ministerium. Lubed 1859.

Am 23. Mai 1853 hatte fich ber Senat für Ausarbeitung eines neuen lutherischen G.'s erklärt, nachbem icon 1832 ein treffiches Reform S. für bie Reformirten von Lübed, ins Leben getreten war

Digitized by Google

(f. 6. 180) und feit 1893 bie Eprmplare bet feitherigen G.'s vergriffen waren. Am 1. Der. 1885 biele Baftor 3. 28. Linbenberg einen bermich gebrucken "Bortrag über bas Lubed'iche G. in ber Gefelicaft jur Beforberung gemeinnühiger Shatgleit. 286. 1836." und feit Abril 1836 war benn nun aud eine Section bes geiftlichen 'Minifteriums in Berbinbung mit einer Commiffion bes Senats fftr Musarbeitung eines G.=Entwurfs thatig. Ein folder aus 800 Lies bern beftebenber Entwurf wurde nach folieflicher Bernehmung ber Urtheife aller 15 Geiftlichen ber 5 Stabtfirden und ber bes Lanbes bem Senate vorgefest, berfolbe verfagte aber 30. Marg 1839 feine Genehmigung und geftattete nur, bag bavon ein Abbrud unter bem Tibel: "Evangelifch-lutherifches G. herausg, von G.G. Minifterium ber freien hauseftabt Lubed, 1889." ber Kirchengemeinde gur Kenutniß gebracht und fo eine funftige Benühung vorbereitet werbe. Als mm 1855 bas Erlofden bes Privilegiums für Das feitherige B. bevorftand, wurde auf Beranfaffung bes Senats vom Minifierium ein neuer Entwurf mit blog 450 Liebern ausgearbeitet und im April 1857 bem Senat wergelegt, ber bann nun mit wenigen Abanderungen und hinzufugung einiger weiterer Lieber unter obigem Titel 1859 gur formlichen Ginführung tam.

Die Grundlage für bie Lieberauswahl zu biesem offenbar burch einen Compromis endeich zu Staud gekommenen G. bildete einerseits bas Etsenacher G. (f. III, 4), von welchem 124 Lieber aufgenommen wurden und nur die Rumern 8. 10. 13. 15. 16. 17. 20. 21. 23. 29. 35. 39. 41. 62. 53. 56. 57. 63. 69. 71. 72. 74. 83. 97. 126. 138 und 140 wegblieben, andererseits das Württembergische G. (Ar. 1) von welchem 203 Lieber Berücksichtigung sanden, die nun saft die hälfte des Lieber sieden G. s bilden. Drei Bierthelle der Lieber geshören der Lieber hard ein den dem kesomationsjadrhundert; aber diesen gediegenen Liebern ist auch ein ganges Biertel aus der neuern und neueken Zeit an die Seite gekelt und unter diesen dei 90 aus der Zeit des herrschenden Rationalismus, so daß dem G. der entschiedene Charatter mangelt, wie ihm auch etwas Halbes ankledt hinsichtlich der Textrecension, indem zwar das Bestreben nach originaler Gestaltung der ältern Lieber vorsterrschend ist, aber doch in manchen Partien der Leitgeschmad zu

fehr berücksichtigt wurde.

14. Evangelifc-protefiantifces Gefangbuch für Rirche und haus. Speper 1859. (Tafcen-Ausg. 1860.)

Dieses Unions - G. für die vereinigte evang. protestantische Kirche der Pfalz, welche 242 Pfarrstellen umfaßt, trat an die Stelle des bodenlosen Unions - G.'s vom J. 1821, welches als in "unzweideutigem Biderspruch mit Glauben und Betennutig der Kirche" stehend immer karter hervortretenden Angrissen unterzogen wurde. Umgahr 1852 ließ denn auch der von Pfarrer Schiller gestistete "evangelische Berein" eine Sabe von "130 geistlichen Liedern", weist aus Bieners G. vom J. 1851 (s. S. 56) entnommen, erschenen, welche von der Kreisregierung und dem Consistentm für die Schulen warm empfohlen und auch von glaudigen Psarrern in denselben stellig benügt wurden, und das Consistentm vonnete auf die Bitte der Generassynode vom Jahr 1853 im Dec. die Ausarbeitung eines Sesangbuchsentwurfs an, welcher dann auch gegen Ende des Lahrs 1856 mit 353 Liedern ansgegeben wurde und von den Unionspringly

e aus vebibiet, 34 Phalmenbitarbeitungen und möglicht vielle Geber von reformirten Bichbern, indinentlich bom Terferegen mind Lambe, mentbielt, bone bag an bem altern Liebertepten werhaftnigmagfig suviel gennbett morben ware. Erft aber, nachbem auf ber Beiteralfonobe im Sept. 1857 bem gegen ben Entwurf fich fpetrenben Beitgeift bebentende Concessionen gemacht worben waren burd Befchluffe, bie auf weitergebenbe Sertanbetungen und Mufnahme einer größern Un-: anbl weiterer Lieber namentlich auch and bem bisberigen G. gielten erhielt, ein bannuf bin gemachter neuer Coufiftonalemwurf b. Juli 1858 bie Ronigtide Sanction und erfaften benn in, ber Cfterwoche 1859 ale neues G. mit 960 Liebern und 219 beigebrudten Delobien. Die auf grundlichen bommologifden Genbien berubenbe unb mit vieler Amficht getroffene Auswahl ber in feber Rubvil deonor. logifch aufgeführten Lieber bietet bie Blitthe ber geiftlichen Lieberpoefie aus allen Petioben. Dicht wur find aus dem Gifenacher G. (III, 4) faft alle Lieber, mit Ansnahme von Rt. 45. 47. 52. 53 u. 136 aufgenommen, fonbern überhaupt auch mohr aleziewei Drit-theile ber Lieber gehören ber Beit vor 1757 an, und zwar - abgefeben bon ben anonumen - 150 bem Reformationsfahrhundert (18 von Luther, 12 von Ric. Bermann, 49 von ben bohmifchen Brubern), 290 ber Bluthezeit bes Riechenliebs 1648-1680 (50 evon Gerharb, 19 von J. Scheffler, 16 von J. Dlearing, 13 von Rift) auch 270 ber icon fubjectto gestimmten Beit 1680-1756 (40 won Schmolt, 17 von Terfteegen, 11 von Bb. Fr. Giller). Mus ber Beit bedecherrs fcenben Rationalismus find 100 Lieber aufgenommen, barunter aber 25 von Bellert und 8 von Liebich, Stilling, Chaubius. Bugleich find bie meiften Dichter ber Rengeit mit ihren beften Liebern, 78 an ber Babl, bebatht worben. Die Tertgeftaltung geldah bei ben altern Liebern freilich fo, daß oft die allerbings in ber Bfalg boppelt schwierige Reitstimmung eine größere Berudfichtigung fanb, ale es an fich gut ju Beiften ift, weghalb bas G. auch neben bem, bag bie fulle fubjegtiver Boefien, Die es in fich foliefit, ju groß erfcheint, ber ftrengern firchlichen Richtung nicht ganz zusagte.

Es ift wirflich in hohem Grabeigu betlagen, bag biefes fcone G. mun in ber Bfall faft überall "aus Rirchen und Schulen hinausge-:: marten morben ift, wie Joses aus bem Shiffe." Spr. Dec. 1860 war es in 3/2 ber Gemeinden in firchlichen Bebratech genommen und in 900 Schulen eingeführt und zwar, wie amtlich bezeugt ift, "frei-willig und ohne alle Proteftation." Und bereits im Jahr 1889 mat es nur noch in ber Rreishauptstadt Speger und in 9 Dorffirchen famt etlichen 20 Schulen im Gebraud. In Raiferelautern, wo mabrent ber Revolutionszeit 2. Mai 1849 ber Landespertheibigungsaus .. touf gewählt worben mar und die proviforifche Regierung ihren Sit aufgefchlagen batte, wurde 22. April 1860 nom proteftantifden Benein eine Muffenverfammlung von 8000 gaien veranftaltet unb auf berfetben bie Opposition gegen bas G. formlich organifirt, bie benn balb ben größten Terrorismus gegen bie Anhanger beffelben midgumben anfieng. Und ber tatholifche Oberherr ber Rirche wollte um feben Breis "Frieben haben mit feinem Bolt" und gab bas firhenrechtlich zu Stand getommene und von ihm felbst genehmigte G. auf traurige Beife Preis. \*) "Es geht ein rother gaben burch biefes

<sup>\*)</sup> Bzl. "Der Kfälzische Gefangbuchsftreit 1856—1861", in der Zeitwift für Protest. u. Kirche. 1861. 42. Bd. G. 1—144. — "Orei Zahre

Banf, bas ift bei gelbenziste Chriftits, barent wolles telle es nicht" —
fo hieß es im feindlichen heerlagen. Antifibeten fich boch die Fastellienolder von Renftubra. harbi nicht, in ihrer Eingube gegen ben wobrauch besselben in dem Schulen bie Lebue von der Berfohnung eine "Marter mad. Blintebra für pheisfische Guten und kränkliche Gemitiber in nenden.

Auf biefen stanrigen Gefangbuchoftreit folgte aber in ber Pfala : Salle ber Lirdfliche Beifaffungestreit, beffen Anige im Jahr 1863 eine gang rabicale Bahlordnung war, burch bie faft überall bie Cachiba-ten bes Biroteftantenwereine jur Synobe gewählt: wurden, und auf ben Berfaffungefreit folgte ber Catediamusfreit, in Golge beffen ican ber Goneralfunobe an Spener 26. Ron, bis 5. Det. 1869 ein Catebianus becretist wurde, in welchem bie gehren von ber Dreieinig-Brit, ber Gottheit Chrifti und feiner Wefensgleichheit mit bem Bater, ber himmelfabet Cheift und feinem Kommen gum Gericht, ber Erbfünde und Gottesebenbildlichleit gestrichen wurden. Go hat fich in ber Pfalz erfitte, was Ih. Badernagel in ber Borrebe zu feinem Rirchenfleb fcon 1841 vorandgefagt hat: "In bem Gelangbuchftreit werben gleichfam bie vorbereitenben Kampje für ober gegen bas Sombol geführt. Das G. int bie erfte Belte; nach ihrer Eroberung wendet fich ber Angriff gunacht gegen bas Gtaubenebefenntniß, nach biefem gegen bie b. Schrift. Beim G. atfo gilt es, die Borburg bes . Symbole und ber Schrift felbft gu vertheibigen, benn bas G. ift bas Symbol bes Boltes, in ihm vorzugeweise lebr bes Baltes Betenninig."

(

4

2:5

Den Bauptantheil an ber Abfaffung bes Pfalzischen G.'s hatte --Chrard, Dr. Johann heinrich August, ges. 18. Jan. 1818 ju Erlangen ale ber Gobn bes bortigen pfarrets an ber frangofifchen reformirten Gemeinde, deffen Argropvater nach Aufbebung bes Coicts von Rantes aus Franfreich ausgewandert war. Rachdem er 1835 bas Symnafium in Erlangen abfolvirt und bann hier und in Berlin bis jum Jahr 1839 Theologie ftubirt hatte, wurde er an ber vaterlanbischen Universität Privatbocent und Repetent. Im Jahr 1844 tam er als Professor ber Theologie nach Burich, wo er von ber theologischen Facultat in Bafel die Doctormurbe erhielt; allein icon 1847 murbe ibm eine theologifche Professur in Erlangen übertragen. Im Jahr 1851 und 1852 fleng er bier an, in Berbindung mit Raftor Ball in Rabe vorm Balb und Baftor Trevkanns in Bremen bie "reformirte Alrchen-Beitung" herauszugeben mit bet Tenbeng, eine nabere Union zwifden Lutheranern und Reformirten anjuftreben unter Anertennung bes Gemeinsam-Evangelifchen und Jefthaltung ber Lehre von ber allgemeinen driftlichen Rieche im Gegenfas gegen ben franten Confeffionalismus, jugleich aber boch auch unter Geltenbmachung ber besonbern Eigenthumlichteiten ber Reformirten. Bon Erlangen tam er bann 1853 als Confistorialrath nach Speper in die bairiche Rheinpfalz, wo er von Anfang an für Beichaffung eines beffern G.'s thatig war und die betreffenden G.'s - Entwurfe ausatbeitete. Mis bann aber in bem G.s. Streite ber Ronig ben Agitatoren gegen baffeibe nachgegeben und 19. April 1861 ben alles in Frage fiellenben Synobalbefcheib ertheilt hatte, "wo bei ber Debr=

Bfälgifder Riegengeschichte. 1864—1864." ebenbas. Jahrg. 1864. S. 493—256. — "Die Gesaugbuchveform in Bayern und ber Pfalg" in ber Kraflichen Bolifcheit von Rilefoth und Meyer. Schwerin 1808. Heft 1. 1S. 20—122. — Evang, stiechen-Beitung 1862. Nt. 26. 73, 72. 92. 94.

Beie ber Rirdengenoffen ber Archilde ober Shul-Gakaud bes meuen B.'s fartbauernd Wiberfpruch und Anftof gefnuben habe, fey burch einstweilige Sufpenfion diefes Gebrauche Ordnung ind Rube, wiesberberzuftellen", erfolgte auch gleich des andern Lags die Quiekeirung Ebrards, welcher schon gogen den erften Schritt in diefer Richtung, die vom Ministerium verlangte ausschließliche Wiedereinführung des alten G.'s zu Renstadt, protestirt hatte. Er kehrte nun nach Erlang ein zuruch, um seine theologischen Borlefungen dasselbst fortzustend

Als Dichtex hatte er Rüdert zum Lehrer und Meister und wie bieser versuchte er sich auf den verschiedensten Gebieten des Boesie. Er versaste dramatische Gebichte, wie Duplesse, Aubolph von der Pfalz, Hermann, dichtete 46 Lieder "wider den Danen", gab Ossan Finnghal, aus dem Gälischen metrich bearbeitet, 1866 heraus und in demselben Jahr 73 lyrische Poessen unter dem Litel: "Ein Leben in Liedern. Gedichte von Flammberg." — so genannt, weil sich in denselben die einzelnen Momente seines mehr innerlich, als äußerlich bewegten Lebens spiegeln. Alle in diesen durchaus weltlichen Gedichten mit leichter, sließender Sprache und voll Innigkeit ausgesprochnen Gesühle haben eine höhere Weihe durch voll Innigkeit ausgesprochnen Gefühle haben eine höhere Weihe dem hen stehen Blid auf das Ewige und die hiuwendung auf den Erlöser und Berföhner. Bei seinen geistlich en Dichtungen hat er sich von zeinem tesoumirten Standpunkt aus vornemlich dem Pfalmengesang zugewendrt. So gab er 32 Pfalmbearbeitungen berans unter dem Litel:

Ausgewählte Pfalmen Davibs nach Goubimels Boifen beutich bearbeitet und mit vierstimmigem Sage. Berausg. pon Dr. Aug.

Chrard. Erlangen 1852.

Ce find die 32 Psalmen: 2. 6. 17. 19. 22. 23. 25. 29. 30. 32. 33. 35. 38. 40. 42. 46. 48. 51. 56. 68. 84. 90. 91, 103, 110, 113.

124. 126. 128. 130. 133. 137.

In ber Borrebe fprach er fich bahin aus: "Beil bie Pfalmen gottlich inspirirt find, find fie auch bas mabre Borbild und Normativ für bas Kirchenlieb überhaupt. Bo fich biefes auf bem Boben bes Pfalmengejangs entwidelt hat, wie bei Luther, Gerhard, Lobenftein, Reander, Lampe, blieb es bewahrt vor ber Berirrung in Subjectivismus und Ginfeitigfeit, 3. B. in bie einer verfificirten Dogmatif ober einer tambelnben Sentimentalität. Und barum ift es wichtig, neben bem Rirchenlieb fortwährend auch ben Pfalmengefang ju pflegen." Bur biefe Pflege fuchte er nun auch im Gegenfat gegen bie Lobmaffer'iden und Joriffen'iden Bearbeitungen vom Jahr 1562/73 und 1798 einen Tert gu ichaffen, ber teufch und rein die Serrlichkeit bes Driginals wiebergiebt." Deghalb ichlog er fich jo eng als möglich an bie Originale an, gab fich bem poetifchen und religiblen Einbrud berfelben bin und befließ fich bann aus biefem heraus bas Original in ben burd Sprache und Metrum gegebenen Schranten gu reprobuciren und babei nicht blog bie Gebanten, fonbern auch bie poetiiden Schönheiten wieberzugeben, balb im erhabenen, balb im folichten Styl. Ale guter Dufiffenner nahm er an ben Goubimel'ichen Tonfaben einige, meift nur formelle Beranberungen por namentlich burd Transponiren um eine Seconbe ober Terz höher und burch Berlegung ber Melobie in ben Sopran und ber britten Stimme in ben Tenor. Um Gape felbft hat er nur an brei Stellen leife geanbert und an Rhythmus nur bei besonbere gefünfteiten, foncopenreichen Stellen eine Bereinsachung angebracht. Er fugte 13 Bialmen von biefer Auswahl (25, 32, 51, 163, 110, 130, 38, 42, 84, 90, 91, 126, 128)

menbil Andwasser'ichen (118) bein Pfahlichen G. Entwurf vom Jahr 1856 bei, burch welchen er fiberhaupt eine thillweise Ermennung bes alben vesemitten Blaimengesangs herbeignführen beabsigietigte, weil in ben ehemaligen teformirten Rirchen ber Pfalz die Bobwasser'ichen Pfahmun gefungen worden find. In dem Pfalzischen G. von 1859 felbi fand aber blog Pf. 128 eine Stelle. Weitere Berbreitung er-langten von diesen Ebaardichen Pfalmbearbeitung en des Jahrs 1852:

"Du felbft, o herr, bift ja mein hirt unb bater" - 28f. 23.

"Benn Gatt einft lofen wirb und wenben" - Bf. 126. "Bie fon und lieblich ift es angufegen" - Bf. 133.

3m Amer. ref. G. "Boll bem, ber allerwegen" - Pf. 128.

Im Erlanger ref. G. 1853 u. Pf. G. 1859, Befonbere für bas Pfaler G. 1859 bat er gebichiet:

"Bir bitten bid um beinen Segen" - jum Geburtefeft ber Ronigin.

15. Deutsches Gesangbuch. Gine Auswahl geiflicher Lieber aus allen Zeiten ber chriftlichen Kirche für bffentlichen und bauslichen Gebrauch. Mit firchlicher Genehmigung, Philabelphia 1860:61 — bas beutsche Normal=Gesangbuch ber reformirten Kirche in ben Bereinigten Staaten. Mit 500 Liebern.

Es trat an bie Stelle bes ungenligenden, hauptfächlich von Rub. Danger besorgten resormirten G.'s von Chambersbury. 1841. und ift ursprünglich in firchlichem Auftrag nach gründlichen humnologischen Stubien ausgearbeitet und sosort im Sept. 1859 als "Probes Ausgabe" oder G.- Entwurf unter bemselben Litel in Druck gegeben worden von Philipp Schaff"), Dr. und Prosessor in Pennsylvanien. In bemselben Jahr noch beschloß sodann, nachdem ein besonderes Komite unter Borsis von Pfarrer Willers den Entwurf geprüft hatte, die kiliche Synode der beutschrechten Kriche in den Bereinigten Staaten im October zu Harrisburg, benselben unverändert im ksentlichen Gottesbienst einzusühren, und beharrte bei diesem Beschluß, nachdem er 1860 auf der Synode

Er flattete fein G. mit folgenben Ueberfepungen alt lat. Sommen und englifder Lieber aus:

Dr. Schaff, ein geborener Schweizer und in Burttembergischen Lehranstalten gebildet, war zuerst Privatbocent der Theologie in Berlin, von wo ihn Fr. Wilh. Krummacher, an den der Ruf der Pennsplvantichen Spnode zuerst ergangen war, 1843 an seiner Statt als Professor un das theologische Collegium in Mercersburg empfahl, und kam dann 1863 nach Newyork, wo er seit neuerer Zeit Professor am theol. Unionsseminar ist und den "beutschen Kirchenstrund" redigirt.

<sup>&</sup>quot;An bem Tag ber Zornesflammen" - Dies irae, dies illa (Bb. I, 125) 1858. Sebr gelungen,

<sup>&</sup>quot;Gebet'ift unfer tiefste Sehnen" — aus bem Englischen bes 1854 heimgegangenen James Montgomery: "Prayer is the soul's sincere desire." Nebersett für biefes G. 1858.

<sup>&</sup>quot;Schweige, bange Trauerklage" — Jam moesta quiesce querela von Prubentius (Bb. I, 56) Uebersett für biefes G. 1858.

=! '

ii. 111

З.

ude Can: Albanon: weger eines Basinfallet faftenblif uitb Anno: föndlichen Cloffen sur confistutionemaßigen Annabute: when Berweifung i überni i wiefen worden mar, fo bag nun, nachben biefo fich einftimmig für Annahme erffart hatten, bas G. im Gept: 1801 formifch und ab-213 folieflich won ber Synobe ju Gaffien: aboptirt wurbe, Anber: foon batie es im funi 186b bie weiftliche Synote ber beutidereformirten E. .. Riede pon Obio unb bemiangrangenben Staamn auf ihrer Berfammlung von Delaware aboptirt.

\*23 Umabhangig: barom hatte mid Bereits eine Theif bet Bresbuterianifden Rirche auf ber Diftrictefynobe von Rewhort in Remici gerfen 40. Gent. 1860 bem Entiourf ale G. für tore beutiden ... Bemeinben aboptivt. 218 2000

Seit 1860 eriftiren hievon zweierlet Ausgaben, eine große Musgabe mit ichatbaren und großembeile accupaten "erlauternben Bemertungen über Berfaffer, Inhalt und Gefchichte ber Lieber" nebft einer instructiven "hominologischen Ginleitung" vom 22. Dec. 1859 atte und eine Lafden= Musgabe zu finchlichem Gebrauch mit famtlichen Liebern, aber mit Auslaffung bes nur für ben Brivatgebrauch be-

ftimmten fritischen Apparate.

Die mit großer Umficht und practifchem Geidid auf Grunblage felbstftanbiger Quellenftubien und allfeitiger Benutung ber beften hymnologischen Sulfemittel vollzogene Rebaction biefes G.'s febt auf bem vermittelnben Standpuntt, indem fie ausgesprochenermagen "bie rechte Mitte halten wollte gwifden fielfer Alterthumelei und willführlicher Berbefferungslucht burch liebevolle Wieberbelebung unb Anpassung bes guten Allen an bie Bedürfnisse ber Gegenwart und in ber Bereicherung besselben burch bie schönften Producte ber neuern Beit, in welchen fich ber Beift Gottes allenthalben wieber machtig in ber Rirche regt." Und für biefen Standpuntt ift benn auch bas vorliegende G. weitaus eines ber beften und annehmlichften. Aber es iff im Grunde flatt ein Rirchen : G. boch mehr blog eine driftliche Anthologie, wie auch bei ber Lieberauswahl für baffelbe ber Grundfat galt, "es folle alle Beitalter ber b. Dichtfunft reprafentiren, alfo bie Poefie des alten Bundes in guten metrifchen Bearbeitungen, ber griechischen und lateinischen Kirche, ber bohmischen Bruber, ber Reformationszeit, ber lutherischen und reformirten Rirche bes 17. und 18. Jahrhunderts, ber pietiftischen Schule, ber Brübergemeine und ber neuern evangelischen Kirche, sowie ber englischen Lieberbichtung in angemeffenen Aeberfetjungen." Defhalb finb duch bie Lieber bei jeder Rubrit in dronologischer Orbnung aufgeführt, um "ben Strom bes driftlichen Lebens im Rirdenliebe von ben Gangern Afraels burch bas apostolische, alt-latholische und reformatorische Zeitalter bis auf die Gegenwart herab verfolgen gu tonnen." Benn nun babfi auch in anerkennenswerther Beise bie Rebaction fich wirklich burch fein Borurtheil und durch feine eigenwillige Beschränfung abhalten ließ, Werallher eben nur bie beften Lieber aufgunehmen, und aud, obgleich fie burch die Aufnahme von 82 Liebern reformirten Urfprungs . i jebes andere G. Uberboten bat, von emfeitigem ober gar irgenbwie polemischem Confessionationus völlig frei bandelte, fo muß fich eben boch um bes anthologischen Zweckes willen bie fingende und fich erbauende Gemeinde bei 60 Lieder aus ber Periode bes herrichenben · Rationalismus (1757-1817) bieten laffen, mas, wennehich wirklich nur die verbatthifmafig beffere bavon erlefen find, um fo mehr contraffint, all aus ber eigentlichen Weformationsperiobe (1517-1618) blog 45 Lieber geboten find. Indem bann noch aus ber Reuzeit famt

den berteiter Belle Bige babernet befehrt gemanner biefehrt togenbage biefe MBB Renneren und norefornit im Gangen and ber Beit non 1937 an 186 Wuntern aufge-... mommen finde mabrent ber gange geletanm ber eigentich 'eleffichen bas Mirchenlieberhichtung von 1517-1660 mir mit 145 Rumpern vertreten muberne fubjeethe Bringip bei ber Lieberauswahl als ju praponberirend bar und ber ten Bogwort far Abfaffung eines G.'s als aberfter aufgestellte Grundfat, es burfe "womoglich nur claffische Rirdenlieber enthalten", ericeint als verlest durch die Aufnahme gablreicher subjectiver Poeffen, bie nichts weniger, als Lieber ber großen Gemeinde, sondern nur einzelner frammer Geelen find und fic wehr fur die Privaterbauung oder sogar nur fur Bersonen von tieferer geiftlicher Bilbung eignen, wie 3. B. die meifen ber 13 allein bon Meta Deuber Schweizer aufgenommenen Lieber. Auch hinfichtlich ber Texigeftaltung hat bas moberne fub-fective Brinzip bei aller respectivollen und öfters wohl gelungenen Behandlung bes urfprünglichen Textes ba und bort zu viel Geltung etlangt.

Bum erstenmal in Amerita ift in blefem G. auf bas Gifenacher G. von 1854 (III, 4) fowohl in Bezug auf die Auswahl, als die Tertrecenfion Rudficht genommen morten; aber nur 109 Lieber beffelben fanden Aufnahme und unter den weggelaffenen 41 befinden fic felbst Lieber wie: Rr, 59. 147. 45. 57. 44. 103. 106. 137. 35. 89. 93. 108. 109. 126, mabrend auch in bem Tert maunigsache Abweldungen ju Gunften bes neueren Gefdmade angebracht finb.

16. Evangelifches Gefangbuch. Berausgegeben von bem Evangelifchen Rirdenverein bes Weftens. Gr. Louis 1862 - bas beutsche Untonde ung buch ber unirten Cynobe bes Beftens in ben Bereinigften Stnaten.

::

•

"Mit 535 burch Melobien gezierten Liebern, unter welchen 366 aus Nr. 15, und einem Borwort bes G.-Komite's vom Mai 1862, worin offen ausgesprocen ift, daß bas G. Bieles bem von Dr. Schaff ge-Schaffenen G. verbante und baffelbe "für Auswahl, Anordnung und Textrecenfion ein werthvoller und, wo es irgend möglich war, gern Beachteter Rathgeber und Gemahrsmann" gewesen fen, baß aber als Biel bei Abfassung beffelben gegotten habe, ibm hauptfächlich burch die in einer großen Angahl von jenem abweichende Lieberauswahl einen entichiebenern tirchlichen Charatter ju geben. find benn in bemfelben 134 Lieber aus Mr. 15 weggelaffen, barunter 61 aus ber Neuzeit (z. B. 11 non ber über bie Gebühr bevorzugten Meta Beußer : Schweizer), 23 aus ber rationaliftischen Periobe, 29 aus bem Zeitraum von 1680-1756 (15 aus ber pietifiifchen Schule und 7 ans ber Brübergemeine), freilich aber auch 9 aus ber Beit von 1618—1680 und 3 aus bem Reformationsjahrhundert. Unter ben an ihre Stelle gefetten Liebern, von melden 48 bem Burttemb. G. entrenmen find, gehört bie Dehrzahl ber Beit ber clafficen Lieber-bichtung an und etliche 50 ber Beit von 1680—1756, wobei Schmolf und Ph. Fr. Siller am meiften vertreten finb. Co bat benn auch biefes G. 19 Lieder mehr aus bem Gifenacher G. als Mr. 15 und fehlen ibm bavon nur Nr. 8. 14-17. 22. 35, 37-39. 45. 52. 63. 69. 72. 83. 108. 109. 117, jum Bermunbern aber auch die noch in Nr. 15 befindlichen Nr. 25. 105 und 140. Aus der Neuzeit find blaß moch wen hinzugekommen 13 Bieder von Garve, Knapp, Siket, Mindt, Buchte mut Spitter, webft 1 won Luife Genfel. Bagegen find aber gang inconfequent bie aus ber rationaliftifden Beffor wegge=

.

ing laffenen burf eine gleiche. Bugiblianbener berattigen: utfest noorben. ger Gine abutiche Inconfequeng geigt fich aud beirber Teper even fion ber Lieber, indem au tirchlicherer Beife, ale bieg bei Rr. 15 ber Rall ift, ber urfprüngliche Test bei ben meiften Liebern, and bei ben aus Rr. 15 recipirten, gegeben wirb, bei manden aber:boch auch:wieber zu viel goanden ift.

17. Coangelifchet Gefang- und Gebetbuch. Deiningen 1862, (2. Auf.

1863.) 'Dit 640 Liebern.

Diefes hauptfüchlich von Dr. Adermann, hofprebiger in Deiningen, redigirte G., ein wohlthuenbes Gegenftud zu bem vom Jahr 1794 (Bb. VI, 253), ift gunachft nur in ben Gemeinden bes Gad-fich = Meiningen'iden Lanbes eingeführt, welche Gefangbuchsutangel haben, weil bie uralten, nicht mehr im Drud erscheinenben G.G., bie fie feither im Gebrauch hatten, abgangig geworben finb, hat aber

auch ichon in Schulpforte fich eingeburgert.

Bei ber Lieberauswahl ift bas Burtt. G. (Rr. 1) nicht ohne namhaften Ginfluß gewesen, inbem 264 Rumern beffelben aufgenommen find, aber, was anertennswerth ift, meift in vejginalmäßigerer Gefielt. Bwar geboren zwei Drittel ber Lieber ber Bett vor 1757 an unb nur ein Sechstel ber rationaliftifchen Beit, aber gleichwohl merben noch manche ber beften Lieber vermißt, mabrend 3. B. von Somolt allein 24 Lieber aufgenommen find, und zu bedauern ift, bag von ben aufgenommenen attern Kernfiebern ein gut Theil "veranbert" .. und blog "nach" ihrem Berfaffer ober gar in Umarbeitungen von Diterich, Cramer, herber u. f. w. mitgetheilt ift. Die 24 Luther-lieber, welche bas G. enthalt, und auch noch anbere ber 64 Lieber aus bem Reformationsjahrhundert, welche Aufnahme fanben, finb übrigens gang in ber Urgeftalt gegeben. Bom Gifenacher G. (III, 4) finb 135 Lieber aufgenommen und fehlen Rr. 8. 14-17. 19. 20. 27 ! 52. 72. 102 ! 111. 126 ! 133. 144.

In ber Borrebe bom 18. Sept. 1862 hat Adermann feinen Standpuntt bentfich gefennzeichnet, inbem er G. XI fagt: "Jebes neu ent= ftebenbe G. muß einen Grunbftod von mahren, wirklichen Rirchenliebern haben, b. i. von Liebern, bie nicht in ber Rirche, fonbern von ber Rirche gefungen werben und bas Stamm= unb Gemeingut ber gangen evang. Chriftenbeit finb. Aber wenn auch jebes G. bem guten Saushalter gleich ", Altes und Reues"" bieten muß, - gang Beraltetes und gang. Abgestorbenes barf es boch nicht aufnehmen, benn es ift tein Mumientaften und fein Reliquienschrant. Fur bie Wahl nener Lieber aber einen Schlagbaum bei biefem ober jenem Jahrzehnt aufzurichten, ift gewiß einseitig und falic. Barum foll man g. B. am Enbe bes 18. Jahrhunberts fieben bleiben? warum nicht auch Lieber aus ber allerneueften Beit nehmen, wenn fie bes Rehmens werth find ?" (es find 40 folde aufgenommen und darunter 11 von Spitta.) "Gott hat fich ja ju teiner Beit gang unbezeugt gelaffen und ber Apoftel fagt: "Mues ift Guer" (1 Cor. 3, 22). Aber manche bon ben neuen G.G., bie von alterthumelnden Berfaffern herrühren, geben, um mit Luther ju reben, wie die fauerfebenben Beiligen umber und wollen in felbftermablter Beiftlichfeit und Demuth das nicht angreifen, bas nicht toften, bas nicht anruhten (Col. 2, 21, 22.)\*

18. Gefangbuch für bas Fürftenthum Reuf jungerer Lime. Bum Bebrauch für Rirche, Goule und haus. Leipzig 1865. Dat 688 Lieberm. . 1 .

As iff im Reußischen Ober Lande zu Schleie, "Ghersbarf und Lobenfieln eingefort (vgl. I, Rr. 9) und hat Rr. 17 zur Erundlage, nahm aber babei um ber modernen Gemeindehabstrfuisse willen noch zu febr Rudficht auf die seitherigen G.G., wenn es auch dem Originaltert mehr Gerechtigteit angebeiben ließ, als biese. So finden sich darin neben 57 Liebern der neueken Dichter (z. B. 15 von Spitta) nicht weniger, als 175 aus der rationaliftischen Zeit, während dem Reformationsjahrhundert bloß 30 entuommen find, worunter 16 Luther gehören.

19. Das Bittenbergifde Rirden Gefangbud. Mit einem Anhang von 127 alten und neuen Liebern und einer Sammlang von Gebeten versehen und neu herausgegeben. Mit Genehmigung bes Confifts

rlums ber Proping Sachfen. Biesbaden 1866.

Es ift für bie Gemeinben bes ehemaligen fächfifden Rurfreifes bestimmt, welche bie im Jahr 1788 gang in vationa-Biftifdem Ginne veranftaltete Ausgabe bes Wittenberger G.'s nicht ungenommen, fonbern theils bie bon 3. Fr. hirt beforgte Ausgabe bom Jahr 1779 mit 1000 Liebern, theils bie noch altere, von E. G. hofmann beforgte vom Jahr 1742 mit 916 Liebern beibehalten haben und teine Eremplare biefer beiben nun vergriffenen Auflagen mehr Taufen tonnten. Die Rebaction biefer neuen Anflage beforgte unter Bugrundlegung ber 1742ger Ansgabe Dr. C. M. Coapper, Cuperintendent ju Bittenberg und Professor ber Eheologie am Brebigerseminar bafelbft, in ber Beife, bag er eine Angahl von Liebern, "beren Berfaffer meift unbefannt geblieben und bie nach form und Inhalt für die Erhauung ber jepigen Bemeinden ungenugend erachtet werben mußten", nach bem Urtheil ber oberften Rirchenbeborben nebft allen lateinischen Liebern, im Gangen 115 Rumern, entfernte und bei 73 ber beibehaltenen "bebeutenbere Beranberungen" nornahm, neben bem, bag er auch noch an vielen anbern "fprachliche und fachliche Barten" abichlief, unverftanbliche Ausbrude befeitigte ober, wie bieß in 35 Fallen gefcab, einzelne Berfe ausschieb. Go ftellte fic bie Liebergahl biefer repibirten Ausgabe auf 905, und biefen murbe nun noch ein besonbere fauflicher Anhang alterer und neuerer Lieber, welche "in ber gefamten evang. Rirche ein unbestrittenes Burgerrecht , erworben haben", beigegeben. Der Berudfichtigung werth murben babei, laut ber Borrebe von ber Abventezeit 1865, vornemlich "Dichter ber reformirten Kirche, wie J. Neanber, Lampe, Lerfteegen u. A."
(10 Rumern), "bie Dichter bes Gellert'ichen und Rlopftod'ichen Dichterfreises" (18 Rumern), und mancher fromme Sanger ber Renzelt, ber mit sußem Liebertlang an das Derz bes evangelischen Bolfes geschlagen" (Rovalis, Küdert, Arnbt, Knapp, Spitta, Stier, Knad u. Hullemann zusamen mit 13 Rumern) geachtet. Der altern Lieber aus ber Zeit por 1757 find es in biefem Anhang 95, jum größern Theil aus bem Zeitraum von 1618-1680. Auch find burd benfelben nun famtliche Lieber bes Gifenacher G.'s (III, 4) bem G. einverleibt. Bu bebauern find die gabireichen Unrichtigkeiten in ber Angabe ber Berfaffer.

20. Evangeliiches Gesaugbuch für Kirche und haus. Greifsmalbe 1866. Im finchtichen Gebrauch in ben Borpommernschen Städten Greifsmalbe, Stettin und Straffund. Es will bem ganzen Lieberschatz ber evang. Kirche gerecht werben und enthalt besthalb neben zohlreichen allern Liebern, namentlich von Luther, J. heermann, Gerhard, J. Scheffler, Bingenborf und Terfleegen, bei bemen bie

::::

:::

**.** 

:t. .

:..

•

und veraltefen Andbrilde und Anisbauungen butt mannlafache Men-Derningen verwischt' finb, auch eine hambatte Anzahl von Bebern ber Welleri-Rlopftod'ichen Dichtungeweife, inebefonbere von Gellert felbit. Jowie auch von Diterich, fowie einige neuere von E. Dt. Arnbt, 11) .. Knepp und Spitta.

Ge war ursprünglich eine Pelvatarbeit bes Confifibrialraths, Bro-" - feffete ber Theologie und Baftore an St. Marien ju Greifewalbe, --- Carl Mug. Tenugott Bogt, eines Schwagers von Rnb. Stier, geb. 15. Marg 1808 in Bittenberg ale ber Gobn bee bertigen Professors ber Medicin, querft als Schiller Regnbens Brivothocent ber Rirchengeschichte in Berlin, mo er fich mit einer Tochter bes Superintenbenten Soppe in Eisleben verheirathete, und bann feit, 1837 Professor in Greifswalbe, wo er 22. Jan. 1869 ftarb. Bie er fich in bem Greifsmalbener gacultategutachten über Baumgarten in Roftod für brotefantische Lehrfreiheit ausgesprochen hatte, fo arbeitete er auch biefes G. aus im Gegenfaß gegen das "firchliche G. für Remborpommern und Rugen" vom 3. 1858, welches die Kirchenbehörde in Stadt und Land eingeführt miffen wollte, mahrend es ibm boch "gu febr in ber Repriffination veralteter Ausbrude und Anschauungen befangen" er-1dien. Ge gelang ibm benn auch, fein G. in ben obengenannten brei Städten eingeführt zu feben, nachdem g. B. in Stralfund 10 Jahre lang juvor das Gifenacher G. ale Unhang jum feitherigen &. gebraucht worben mar, a moistor f ann produstie 2 na insamit

21. Das Tuberifche Gefangbuch für die Graffchoff Wernigerobe. 1867. 200 Wiebern.

Bei bem reichen Lieberleben, bas einft in Wernigerobe berrichte 'und bei ben trefflichen hymnologischen Sulfenutteln, melde bie bor= tige Bibliothet bietet (f. Bb. IV, 491), mare eine umfaffendere Lieberauswahl und originalgetreuere Beftalt ber ansgewählten Lieber, fowie genauere Mittheilung fiber bie Dichter ju erwarten gemefen.

Ein Ausschuß ber Geiftlichkeit ber Grafichoft besorgte bie Rebaction unter bem Borfit bes Superintenbenten und Confiftorialrath Dr. Atnot, wobei fich auch betheiligten Baftor Gallwis an ber Liebfranenfirche, und -

Schwartztopff, Beinrich Theobor August, geb. 14. Juli 1818 gu Magdeburg, wo fein ben alten Rirchenliebergefang fleißig übenber Bater, Johann Franz Schwarptopff, Gastwirth jum goldenen Schiff und holzhandler war. Nachdem er vom Jahr 1837 an in halle und Berlin Theologie flubirt und als Canbibat noch ein Jahr lang bem Convicte Dito v. Gerlache. in Berlin angehort hatte; murbe er 1846 Conrector an ber Glifabetbicule ju Stettin und Sulfsprediger bes Paffore Balmie bafetbit. Bon ba trat er ju Anfang bee Jahres 1852 nad Wernigerobe über, wo er querft hoftaplan an ber Schloß: firche und Juspettor ber Boltsschulen war und dann, nachdem et 1853 als Kastor ber Et. Petris und Kaulstirche nach Alsenburg fibergestebelt war, 1862 das Kastorat zu St. Johannis in ber Reus Hadt Bernigerode erhielt.

Mls Dichter veröffentlichte er zuerft hauptfachlich Pfalmenbear= beitungen "im Bolfeblatt für Stadt und Land" unter ber Chiffre: "bff.", von welchen neunenewerth find Bf. 42 m. :43. 97. 124. 138. Dann gab et ohne diese eine Sammlung von 109 Poeffen Deraus unter bem Litel: "Gebichte von Aug, Schwarpfopif. Salle bei Barthet. 1868." Es find 3 Abtbeilungen, 1. bon ben emigen boben 3... .. Meb. Granben (43); 2. non ber Weit, Balb mit Belb (60); 3. aus 7 .

٠

٠

ber Kinderwelt (6). Mihrend die beiden letztem westlichen Indalts sind, jedach is, daß die verschiedenen Naturenscheinungen alle, mit dem Muge des Glaubens hetrastet werden und sie den herrn der Ratur verherrlichen, ist die erste rein gestlicher Lit. Die hier aus glaubenschungenmem herzem und in edlem Stol dargebotenen 43 geistlichen Ochtungen sind meist hounen auf Ehristum zu den hoben Kircheniesten und auf das Erlösungswert Christi in den mit ihm perbundenen herzen der Glaubigen. Die vier Frundtone, die durch alle hindurch klingen, sind die vier Sprüche Joh. 3, 16. 1 Joh. 1, 7. Joh. 11, 25 und 1 Gor. 15, 10. Manche berieben haben etwas vom Kirchenson und wären wiltdig, unsere G.G., zu schmiden, z. B, die auf G. 12, 14, 17, 39, 42, 50, 61, 69 und insbesondere:

"Zichwill, » Herr, in fichmerer Broth" — Busiag. G. 43. "Jehn Chaifte, gestern, hent" — zur Zahrestronde. S:18.

22. Evangeftiges Gefangbuch. herausgegeben von ben Spnoben ber Ramrone Tlarus, Graubunben und Thurgau. Frankf. 1868. Dit 346 Liebetn und 137 beigebruckten Melobien.

Bei ber im Auguft 1856 ftaitgebabten Berfammlung ber ichweizerifden Prediger-Gefellchaft in Schaffhaufen hatten fich auf Anregung bes Pfarrers Theobor Miller ju Dufnang im Thutgau, welcher ber Manden befürtvorteren Ginfubrung bes neuen Burider G.'s von '1853 (f. I, 11) entgegenarbeiten wollte, und bes Pfarrers Ritter in Glarus, Abgeothnete ber 4 Rantone Glarus, Graubunben, Thurgan und St. Gallen verfinigt, jur Berbrangung bes in ben brei erftgenannten Rantonen im Gebrauch befindliden Buricher G.'s von 1787 und bes in ber Debrjahl ber Gemeinden bes lettgenannten Rantone eingeführten Ge, Ballener G,'s von 1797 ein gemeinfatte liches neues &. ins leben ju rufen. Als man fich bann auf einer befondern Confereng ju St. Gallen 1. Juni 1858 über bie Rebacvon Pfarrer Bitter ausgearbeiteter "Entwurf eines gemeinfamen · 6.'s fitt bie evangelifche Rirche ber Rantowe Gt. Gallen, Graubun= Ren, Dhurguu und Glaras. Conr \$800." mit 404 Riebern, bet bei feiner Beachtling ber Originale und ber firchlichen Bestliefniffe! von allen Bennern enangelischen Liebetsegens freudig aufgewonmen und "ven ! Dinnehen fcon inle bie geeigneifte Grundlage gu einem bereinfligen gemeinsamen G. für bie gange beutfch soungelifde Schweis megtüßtimpurbe. Ale beifelbe unn abet jur Polifung an bie 4 Raninon Seinneifflouen fum, bei welchen in St. Gallen Defan Bargiger von Aliefidren, in Graublinten Riodenratheprafibent herolbi von Chur, im Thurgan Pfarrer Muller von Dugnang und in Gtarus Pfarrer Trümpi von Schwanden ben Borfit führten, traten allerlei Beranberungen in ber Auswahl und Redaction ber Lieber ein und Mamentlich bie St. Bullener Commission legte besonberes Gewicht barauf, baß bie neueren Poefien mehr berudfichtigt und möglichft alle Sprachharten vermieben werden mochten." Gleichwohl lebnte 1862 Die St. Gallener December - Synobe auf Antrieb bes feither berftorbenen bichterifc begabten Pfarrere Rietmann, ber fich jumeift 3. aus aubetischen Rudfichten gegen ben Entwurf ertfarte, nur mit geringer Rajoritat bie fernere Mitwirtung zum Buffanbefommen eines gemeinsamen G.'s ab, und nachdem nun ber mit jo vielen Conceffionen an St. Gallen revibirte Entwurf nod in unterfchieb-lide Banbe gelangt mar, tam bann im December 1867 burch Synobalbeidluffe bas fur bie brei Rantone gemeinschaftliche G. gu Stanbe,

1. . . . 1,

1.1 15:

į

bil detaes feelfic weit hinter ben Ritterfchen Entwurf vom 3. 1860 bentigen bomnologifden Biffenfcaft entfprechenben G.'s gurudftebt. Amar find nicht wenige achte Rernlieber aufgenommen, fo bag es 138 Lieber mit bem Schaffhaufener und 173 unt bem Baster G. gemeinsam hat, abet neben biefen ift noch eine Wenge von Liebern ans beir bieberigen rationaliftifchen G.G. eingefügt worben. Unb was bas Traurigfte ift, nicht nur altere Lieber vornemild, fonbern auch neuere, wie 3. B. von Gellert, ber mit nicht weniger als 36 " Liebern bertreten ift, find aufs willtuprlichfte veranbert worben mit 16 laderlicher Scheue vor irgent einem ungewöhnlichen und farten Musbrudt, mit unpoetischer und unvolkethumlicher Bermanblung bes Concreten ine Abstracte, bes Bestimmten ins Allgemeine, bes Rraftigen ine Matte, mit unberechtigtem Musmergen biblifcher Ausbrude und Anfpielungen. Bei mehreren altern Liebern murbe fogar burd. aus ober wenigstens in einzelnen Strophen bie "verbitrichte" ober "verfclegelte" form wieber Bergeftellt. Das gange G. daratterifirt fic als ein Stud- und Flidwert.

> Bgl. barüber "Das neue G. für Glarus, Graubunben unb Thurgau" im "Rirdenfreunb. Blätter für evang. Babr-beit u. Leben, Bern 1869." Nr. 8 S. 145—152. Nr. 9 S. 167—171. Nr. 13 S. 226—233 (wie verlautet von Pfarrer Stidelberger in Bud); befgleichen ben "Bericht ber thurgauischen S. 2-Commission an bie evangelische Synobe. Frauenfelb 1863." und "Das proteftantifche Ritdenlieb. Ein Bang burch bas neue G. Frauenfelb 1868."

## HI. Befangbucher mit ganger Reform.

Den Uebergang bilbet bas -

# Gefangbuch für bie evangelifche reformirte Gemeinbe jn Lubed.

n. Lübed 1832. Dit 369 Liebern von 145 Dichtern.

Dieles G., bas einen beilfamen Ginfluß auf bie neuern Befangbuchsbildungen übte, bietet eine Auswahl der gebiegenften altern Rernn: lieben, neben benen blog 35 beffere aus bem Gellent-Rlopftod'fchen Dichtertreis und 10 neuere, barunter 4 von Anapp, fich befinden. Die Textbearbeitung gofcah mit ehrerbietiger Schonung bes Drie ginale, und nur bie und ba ift noch unnothig veranbert worben.

Die Rebaction beforgte Dr. Bauli, Superintenbent in Lubed, für die nicht mehr ale 500 Mitglieber gablenbe Gemeinde, welche mitten n in ber gewaltigen Strömung bes Rationalismus ben Leuchter auf-

recht bieft.

Gine völlige Reform tam erft nach nabezu gwanzig Jahren me Reife und nun traten in rascher Aufeinanberfolge bervor:

1. Rirden : Befangbud für evangelifd : tutberifde Gemeinben ungeanberter Augeburgifder Confession, barin bes fet. Dr. DR. Luthere und anderer geiftreicher Lehrer gebrauchlichfte Rirchenlieber embatten find. Memport 1851. Dit 437 Liebern.

Stereotyp-Ausg. St. Louis im Berlag ber evang.:luth. Synobe bon Miffouri, Ohio und anbern Staaten. 1862. Mit einem

Anhang bon 6 Liebern, im Gangen alfo - . 443 Lieber.

Diefes von ber lutherischen Miffourt Synobe in ben Bereinigten Staaten veranfialtete G. ift in fireng firchlichem Geifte unb vom entschieben archaistischen Standpunkt aus abgefaßt. Dit Ausnahme 136 indem: 34 dem: Feltraum. Von il680--1230 angehörigen. Liebere find alle Afeils bein Resonnationsjudifundert, wobet Luther mit 34 Liebern dern mettwien ift, iheils dem Kriwaum 1618--1680, wobei J. Heermann mit 31 und P. Gerfard mit 84 Liebern bedach find, enthommen. So enthält es denn Bereits auch 127 Lieber, die fernach under die 1250 Lieber des Eistnacher E.s aufgenommen wurden. Der Lert ik ganz in der Originalfassung obne Scheu vor jeglicher Hare ober missells von Lateinischen und latiniscenden Wörtern wiedergegeben.

2. Evangelifdes Gefangbud. Berausgegeben bon ber Synobe Tedlen-Durg. Gateroloh 1852. (neuefte Muft. 1869.) Mit 611 Liebern. An biefem von ber reformirten Rreis- Synobe Tedlenburg in Befiphalen angenommenen reformirten G., einem würbigen, aber bod nicht gang ebenburtigen und fo ans Einem Guß gefcaffenen Gefenfind gu bem bon ber lutherifden Rreis-Spnobe Dinben-Rabeneberg angenommenen G. (Nr. 3), haben fachtunbige und erfahrene Manner 14 Jahre lang gearbeitet. Rabeju bie balfte feiner Lieber, 296, befieht aus burdaus altern aus bem alten Tedlenburger G. beiBehaltenen Liebern, und biefen wurben 261 abnliche Lieber famt und fonbere aus bem Zeitraum por 1757 möglichft in ber Driginalgeftalt beigefügt. Es bat auch bereits 123 Lieber, welche hernach unter bie 150 bes Gifenacher G.'s aufgenommen wurben. Beiter wurben bann noch jenen 261 Liebern 54 aus ber neuern unb neueften Beit beigefügt; wovon 29 gu ben beften bes Bellert-Rlopftod. fden Dichterfreifes geboren. Reformirten Urfprunge find etliche 50 Lieber. Wenn bie Rebaction nicht ju febr blog aus fecunbaren Quellen gefcopft batte, fo hatten nicht 70 Lieber als anonym aufgeführt werben tonnen, von benen boch 3. B. Rr. 253 wie auch Rr. 262 Chr. G. Barth, Rr. 6 und 458 Schmolt, Rr. 139 3. 3. Rambach noise rifc gugeboren und ein größerer Theil bem Schaffhaufener G. vom Jahr 1728 entnommen ift, wowon 3. 29. Rr. 195 Conr. Biegler und Rr. 7. 9. 51. 312. 462. 486 u. f. w. Bilb. Meber jum Berfaffer haben. Immerfin aber bleibt es boch eine Eigenthumlichteit bee G.s, bag es unverhaltnifmäßig viele fouft meift unbetannte unb namen-Tofe Lieber in fich faßt, von benen 3. B. Rr. 246. 250. 323. 384.

3. Chrifiliches Gefangbuch für evangelische Gemeinben bes Fürftenthums Minden und ber Grafschaft Ravensberg. Bielefelb 1833. (2. Auft. 1854.) Mit 639 Liebern.
, Auch unter bem allgemeinen Titel:

446 and icon im Freylingh. G. anonym fic vorfinden.

"Chriftlices Sesangbuch filr evangelische Gemeinden. Bielefelb 1853."
Es in der von der Westphälischen Kreis-Synode Minden-Ravensberg genehmigte G.-Entwurf, den der nun verstorbene Pfarrer Wei he
zu Liten, ein Entel van Fr. Aug. Weihe zu Gohfeld (Bb, IV, 597),
im Jahr 1849 zu Gitterstoh im Druck abette erscheinen Iassen, und
trat an die Stelle des mit dem Magdeburger G. an Schlechigkeit
wetteisernden Nindener G.'s. Dieses nun felbst in manden schlesischen Gemeinden einheimisch gewordene G. ift eines der besten neuern
G.G. Es enthält saft alle Kernlieder des evangelischen Liederschapes,
von denen dann auch 135 unter die 150 des Eisenacher G.'s (Rr. 4)
übergiengen. Die Auswahl geschah jedoch nicht vom streng lutherischarthodoren Standpunkt aus, wie dei Rr. 1, indem auch das resorsmitte Element durch Ausnahme von 11 Liedern, worwnter 8 von
Tersteegen, 1 von J. Reander, 1 van Fr. Ab. und 1 van Fr. B.
Lrummacher, sowie das pietistische und mystische durch Ausnahme

•

7

die bon : 60 28 indern Ber i Spenetififen undi halbe fifen: Miffeling, bwounter 16: von: Bettersbotf, bebacht wurde, wie es ber Gennung unter ben Beblirfrubien bes weftphalifchen Boltes: entipticht. Bus bem Bellert: "n Riapfted'fchen Bichterfreis fittb blog 9 und aus ber Rougeit 21, momenterafinden Games aufgenemmen. In ther Driginofgeftalt ber "Lieber wurden mur fie umb ba einige fprachliche Menterungen vor-7, genommen.

4. Deutfdes ewangelifdes Rirden Gefangbuch in 150 Rernliebern. Stuttgart und Augeb. bei Cotta. 1854. (2. Auft. 1855) bas fogenannte Gifenacher Gefangbuch, fofern es ber in Gifenach verfammelten Conferenz von Abgegebneten ber beutschen Rirchenregimente entflammt.

Go sollte in feinem Theile die Einheit der deutschen Ration helfen forbern. Satte doch bie Berfplitterung bes beutiden Reiche in fo viele Staatsgebiete mit bem eifersuchtigen Bachen eines jeben über feine Unabhangigfeit auch in tirchlichen Dingen bie G.G. ju einer fa großen Angahl anjamellen laffen, baß jebes Land und ganboen, ja felbit jebe größere Stadt ein befonberes B, bat, Und in feinem berfelben finden fich bie gleichen Lieber, wie fich benn auch bei einer Bergleichung ber verfchiebenen Lieberregifter ergiebt, bag blog 6 Lieber, aber erft nicht mit bemfelben Tert, allen & G. Deutsch= lands gemeinfam find, nemlich: "Allein Gott in ber Sah" - "Befiehl bu beine" - "Ein feste Burg" - "Jeine meine Buverficht" - D Gott, bu frommer" und "Ber nur ben lieben Gott." Darum lollte - wie bas bem G. parangebrucke Borwort vom 31. Rai 1853 weiter erklart - biefe "That ber Ginigung" geschehen. Lieber, bie in firchlichem und vollsthumlichem Ton Gottes große Thaten bezeugen und urfprunglich gemeinfam und weit verbreitet finb, follten wieber von Gutftellung befreit, firchliches Gemeingut werben zunb burch alle Rirden des beutschen Baterlandes fich verbreiten, auf bas bie Rirche, wie fie fich auf ihnen auferbaut bat, immer weiter auf ihnen forterhauen moge : und das Bolt mit cinhesliger Zunge auf ... altem und unverganglichem Grund Gott, ben Beren, loben unb preifen moge. Darauf hatte icon bie jum Beginn bee Jahre 1846 ju Berlin abgehaltene große evangelische Synode ihr Augenmerk ge-· richtet und beghalb beichloffen, eine Ginigung über 300 allen evang. Randes-G.G. einzuverfeibende Kernlieber herbeignführen. Und nach-Dem bie ingwifchen eingetretenen Sturmjahre borfiber maren, hatte ber im Gept. 1851 ju Elberfelb verfammelte Rirchentag biefen Bebanten wieder aufgefaßt und fich vereinigt auf bie "Aufftellung eines Canone altreformatorifder, allen Evangelifden nemeinfamer Lieber nach einem gleichen Tegte, an welchen als Rern fich bie jeber lanbesfirde eigenthumlichen Lieber anschließen tonnten, fo bag bie Dannig-faltigfeit mit ber biftorifden Ginbeit in biefem Ehril bes firchiden Cultus erhalten ober wieberhergeftellt werbe:" Ale nun 3. Juni 1852 bie Rirchenconfereng von Bertrefern ber verschiebenen ebengelifden Rirchenregimente unter bem Borfit bes Burttemb. Dberhofprebigers Dr. Grunelfen (S. 85) jum erftenmal ju Gifenach in ber Bartburgcapelle jufamentrat, befchloß fie alebaib am 4. Juni bie Rieberfepung einer Commiffion, welche einen für alle evang. Lanbes: G. Gemeinfamen Brundflod von 150 Rernliebern vor 1750, auf benen fich bie evangelifde und namentlich die Intherifche Rirche auferbaut fat und welche ale Betenntnig und Beugnig bes evang. Glaubene angufeheit finb, fcaffen folle, inbem fie ibre Auswahl für ben Gemeinbegottesbienft

mit Rudficht auf bas Rirchenfahr treffe und die Reber unter Burud-

geben auf ben Text ber Dichter möglichft in urfbefinglicher Geftalt aufuehme. In biefe Commission wurden beschieben: Dr. Bilmar (f. S. 47), Confistorialrath in Cassel, Dr. Babr, Miniferialrath in Carlerube ), Ph. Badernagel, Director in Elberfelb (f. C. 47), Dr. Daniel in Salle (S. 53) unb J. Geffden, Diaconus in Samburg (S. 73). Diefe traten fobann, nachbem Badernagel im Sept. 1852 auf bem Bremer Rirchentag unter allgemeiner Rus stimmung einen ebenso eingebenben, ale angiebenben Bortrag aber bie Gesangbuchesache gehalten hatte und bie nothigen Borarbeiten beforgt waren, querft im Jan. 1853 ju Cassel zusamen, um fich unter Babrs Borfib über die Lieberauswahl qu einigen, und bann noch einmal im April ju Frantfurt a. Dt., um über bie Textrebaction, für welche jebem 30 Lieber burchs Loos zugetheilt worben waren, ins Reine ju tommen. Badernagel, ber lebiglich gar nichts, am wenigften "bes Babfts und ber Turfen Mord" im Lutherliebe: "Erbalt uns herr", geanbert wiffen wollte und barum nach zwei Tagen icon frantfurt verließ, und Geffden, ber überhaupt fur weitergebenbe Aenberungen und für bie Aufnahme einer größern Angahl jungerer Lieber bis auf Rlopftod berab mar \*\*), blieben in ber Dinberbeit, und nach ben von ber Dehrheit gefaßten Befchfuffen wurde nun burch bie Commission ein Entwurf feftgeftellt, ber bann auch "ale Manuscript gebrudt" ericbien unter bem Litel: "Entwurf eines Rirchen-G.'s für bas evangelische Deutschland. Stuttg. und Augeb. Cotta. 1853." Diesen übergab sobann bie Conferenz zu Gifenach gleich in ihrer erften Sibung 29. Dai 1853 einem Ausschuß, beftebend aus Adermann, Gruneifen, Sarles, Rufter und Riemann, jur Brufung, und beschloß hierauf nach bem Antrag bes Ausschußprafibenten harles, nachdem fie nur noch über 16 Stellen ber Text= rebaction behattirt und etliche altere Tertfiellen restituirt batte, in ber Sigung vom 31. Mai einftimmig beffen Annahme und feine

<sup>\*)</sup> Beibe, Bilmar und Bahr, hatten fich bereits in Drudichriften biefür ausgesprochen, ber erstere in einem Aussah ber Evang. Kirch. Zeistung. 1843. Nr. 7 ff., worin er vorschlug, G.G. mit zwei Theilen zu schaffen, in beren einem Lieber mit Geltung für die ganze evang. Rirche und in beren anderem die in ber einzelnen Brovinz besonders üblichen und bertömmlichen auch von subjectiverem Charafter ausgenommen werben sollten, und ber letztere in seiner Schrift: "Der protestantische Gottessbienst. 1850. S. 93.

<sup>\*\*)</sup> Er gab über seine Stellung in der Commission und die Berhandlungen der Conferenz eine "offene Erklärung" im Druck heraus unter
dem Titel: "Das allgem. evang. G. und die von der Conferenz in Essenach
barüber geführten Berhandlungen. hamb. 1853." und ließ zugleich einen
Segen-Entwurf, als Manuscript gebruckt, unter dem Titel: "Allgemeinen
Segen-Entwurf, als Manuscript gebruckt, unter dem Titel: "Allgemeinen
Sezlangbuch. hamb. 1853." ausgeben, worin er 40 Lieber des CommissionsEntwurfs wegläßt und darunter sogar Lieber, wie: "Ach wundergroßer Siegeshelb" — "Auf, auf ihr Reichsgenossen" — "Eins ist noth" — "Es
ist das heil uns" — "Gott der Bater wohn uns bei" — "Nun freut Euch,
lieben" — "Mache dich, mein Geist, bereit" — "Balet will ich dir geben"
— "Wer sind die vor Gottes Throne" ausschließt, dagegen manche sehr unbedeutende Lieber vorschlägt, namentlich aber noch theils die reforwirten Lieberbichter mit 5 Liebern, theils die Sellert-Rlopftod'schen mit
11 Liebern bedenkt.

Empfehlung dei allen Kirchenregierungen, duß er "in Text und Melobien unverändert je nach Fügung der Umftände und Bedürsnisse entweder als die gemeinsame Grundlage neuherzustellender Landesfirchen-G.G. ober als Theil bestehender G.G. ober auch an die Stellich eingeführt werde." dem kirchlichen Gedrauch übergeben und formlich eingeführt werde." Und so wurde denn dieses von samtlichen Abgeordneten aus beinahe allen Kirchen des evangelischen Deutschlands, namentlich Preußen, Sachsen, Baiern, Hanvouer, Barttemberg, Deskerreich, Baden, Braunschweig und beiden hessen unter Anstimung des Lobgefangs: "Nun banket alle Gott" gutgeheisene G. gleich im seiner ersten Auslage 1853 in 20.000 Eremploren verbreitet.

im seiner ersten Auslage 1853 in 20,000 Eremplaren verbreitet. Bon ben 150 mit 99 Melodien ausgestatteten Liebern diese G.'s sehdren: 1. dem vorresormatorischen deutschen Kirch.: Selang —: 3 lungerechnet die von den Resormatoren später bearbeiteten.) 2. der Resormationsperiode 1517—1648 —: 93, und zwar a. der Zeit von 1517—1560 —: 41, wobei Luther mit 20, Ric. hermann und Mich. Beys je mit 4 vertreten sind, d. der Zeit von 1560—1618 —: 21, c. der Zeit von 1648—1648—: 31, toovon 7 auf J. hermann und 3 auf Rist sallen. 3. der Periode von 1648—1756 —: 52, und zwar a. der Zeit von 1648—1680 —: 84, wovon 4 auf Gerhardt, 4 auf J. Franck, 3 auf J. Diearius und je 2 auf Schiemer und Homburg sallen, d. der Zeit von 1680—1756 —: 18, wobei theils 4 Spenerianer und 7 Pietisten je mit 1 Liebe, sowie der einzige Mesormirte (neben Zwied und der Churstifftin) J. Meander mit 2 Liebern, theils 2 Orthodore, Neumeister und Schmolt, zusamen mit 5 Liebern vertreten sind. 4. der Periode von 1757—1817 bloß 2 von Gellert und 5. der Reuzeit — gar keines.

bloß 2 von Gellert und 5. ber Reuzeit — gar teines. Bon biefen Liebern find 120 unverändert abgebrucht und nur bei 30 kommen Bersauslassungen und mehrere Tertveränderungen vor, die aber mit dichterischem und kirchlichem Tatt angebracht find.

Leiber hat biefes G., bem allerbings fatt etwa 20 minber verbrei= teten, meift von unbefannteren ober unbebeutenberen Dichtern ber= rührenben und feinen Geschichtsleib habenben Liebern anbere bedeutungsvollere, fraftigere und innigere Lieber ju munichen gewesen waren, ben eblen Bwed, ju bem es geschaffen wurde, bis jeht noch nicht geborig erreicht. Es fanb an bem in unfrer Zeit übermachtigen Subjectivismus, ber nichts Bemeinsames ju Stand tommen last, ben ftartften Gegner, mabrend bie ftreng firchlich Gefinnten in ben Textveranberungen eine gefährliche Concession an bie tirchliche Reuerung faben, bie ber frommeren Richtung Angehörigen barin Reaction witterten und es eine "Untiquitatenfammlung von unertraglicher Monotonie", ja gar eine "Ausgeburt ber Finfterniß" ichalten unb ferbft auch bie Manner ber Mitte barin bas Schredbilb ber Berbrangung aller Brovingial= und Local = G.G. erblidten, obgleich bie Borrebe es flar und beutlich ausgesprochen hatte: "Die bargebotene Auswahl foll nicht hindern, daß den einzelnen Landen in besondern B.G. auch bas erhalten und geboten werbe, mas biefem ober jenem Stumm bes Bolfes aus bem reichen Schape evang. Lieber lieb und werth geworben ift", und nichts Anberes babei beabsichtigt mar, als

<sup>\*)</sup> Bgl. das Protocoll über die Conferenzverhandlungen in dem "Allgemeinen Kirchenblatt für das evangelische Dautschland. 1853." S. 455 ff. 471—480 nebft den Beilagen A. B. und C. S. 490—518.

"die Auffellung eines Lieberterns ober Lieberftods, ber forban allen G.G. bei allen sonstigen Eigenstilmlichteiten und Berschiebenheiten sest und gemeinsam sehn und bleiben solle." So erfolgte benn auch die von der Gonseruz erbetene Berbstentichung bes bazu 1855 noch in befonderer Auflage ausgegebenen G.'s durch die obersten Airdensbehörben nicht in den beiden Hessen, in Baben, Medlenburg-Schwerin, Sachsen Beimar und den freien Stäblen Frankfurt, Bremen und Damburg.

Nur in sieben von da ab erschienenen Kirch. G. . und G. Anshängen haben sämtliche Lieder desselben Blatz gefunden (M. 19. III, 7. 10. 17. 18. und Auhäuge 4 und 5), eine annähernde Anzahl wenigkens in III, 16 mit 149, in II, 14 und III, 5. 8. wit 145, in III, 14 mit 186, in II, 17 und III, 3 mit 135, in III, 12 mit 134, in III, 1 mit 127, in II, 16 und Anh. 2 wit 128, in III, 18 mit 124, in III, 2 mit 13 u. 1. w. Aber kein einziges hat den gkeichen Text acceptiet, mandmal sind sogar noch ganz neue Barianten dars

geboten.

So ift bemnach burch biefes G., wenn es gleich einen nicht zu underschätzenben mittelbaren Ginfluß gendt hat auf driftlichere und firchlichere Gefieltung der neu entstehenden G.G., immer noch nicht der läugst beklagten Berwirrung im Gesangbuchswesen gestenert und die nöthige Einheit in der edangelischen Lirche beutscher Junge zu Stand gebracht, denn auf den einzelnen kirche beimischer Junge zu sort und fort wieder zeriternnt, was zur Ehre und Wohlfahrt der ganzen evangelischen Kirche sessigenen werden sollte als ein gemeinsfames theures Gut.

5. Gefangbuch für bie evangelisch-lutherische Kirche in Baiern. Rürnsberg 1854. (neueste Auft. 1865.) Wit 568 Liebern und 183 beigesbrudten Melobien.

Raum waren 18 Juhre verfloffen, bag bas G. fitr bie protestantifche Rirche bes Rinigreichs Baiern vom Jahr 1811, beffen Ginführung aber bis jum Jahr 1818 wegen ber Krieges und Theurungszeit fich verabgert batte und auch ba noch an vielen Orten mit Anwendung pon Genebarmen bewertftelligt werben mußte (vgl. Bucherere Freis mund. Jahrg. 1861. Rr. 19), in firchlichem Gebrauch war, fo bean-tragte, nachbem bereits 1828 Goring und 1831 Carl v. Raumer in Erlangen ihre guten Lieberfammlungen hatten ausgeben laffen (f. S. 51 und G. 36), die Baprenther Generalfpnobe 1836 einen Anbana au biefem G. und bie von Ansbach ein gang neues G., worauf bas Oberconfiftorium in Munchen 6. Marg 1887 bie Rothwenbigfeit ber Berbefferung bes Lambes-B.'s anerkannte und ibm bie beiben Pfarrer Babemann in Michelen und Reuter eine hanbidriftliche "Sammlung guter Bieber jum Gebranch bei allenfallfiger Berbefferung bes firch= lichen G.'s" vorlegten, mabrenb 1840 Goring mit feinen "auserlefenen driftficen Rernliebern" und mit einer befonbern Schrift uber bie "Gefangbuchsangelegenheit" hervortrat (f. S. 51). Rachbem bann gaprig 1843 in ber Erlanger Zeitschrift fur Proteft. und Rirche feine fraftige Stimme für Berfiellung eines völlig neuen G.'s erhoben, ben ibm 1844 begbalb bom rationaliftifden Standpunkt aus entgegenges tretemen Pfarrer Sittig niebergeschlagen (f. S. 60) und in bemfelben Jahre 1844 noch als Probe-Entwurf feinen "Rern bes beutschen Kirchenliebe" herausgegeben hatte (S. 53), mahrend Kraufolb burch feinen Bersuch einer Theorie bes Rirchenliebe" ihn unterfilitte (S. 56) und Pfarrer 3. S. Reppel in Streitenau, fpater in Rebau bei Sof, mitteln gewollt in ben Schriften: "Die Gefangbuchsangelegen»

ľ

beit ber proteft. Rirde in Baiern. Bur Bermittlung ber Gegenfabe. Bapreuth 1844." und "Das neue G. ber protest. Kirche in Baiern. Bur Orientirung ber firchlichen Symnplogie. Babr. 1845.": fo feste bas Obereonfiftorium nach ben auf Abfassung eines neuen G.'s gielenben Antragen beiber Generalfpnoben von Babreuth und Ansbach vom Jahr 1844 im Mai 1845 eine Commission gur Ausarbeitung eines G.=Entwurfe nieber, welche aus Defan C. fr. 28. Stober in Bappenheim (bem befannten Ergabler), Pfarrer Dr. Bahr, nachmals Defan in Munchen, und Bfarrer Buchta in Enb (f. u.) gufamen-gefett war. Der Entwurf erfchien benn nun mit 540 Liebern unter bem Titel: "Entwurf eines G.'s für bie proteft. Rirche im Ronigreich Baiern biesseits bes Rheins. Sulib. 1848." \*). Nach einer Brofcfite Buchta's: "Die Gesangbuchsfrage in Baiern. Norbl. 1848." hatte sich babei bie Commission auf bem Stanbpuntt ber Bermittlung bestrebt, ein &, berguftellen, "bas bie bemahrteften Lieber aus allen Reiten und zwar, was bie babei vorzugeweise bebachten altern betrifft, in einer nach bem Geschmad unfrer Beit leife geanberten Form enthalt." Allein bie im Jan. 1849 in Ansbach gufamengetretenen Generalfpnoben von Bapreuth und Ansbach verwarfen mit einer Majoritat von 4 Stimmen biefen Entwurf und beantragten eine Revifion beffelben, worauf bas Oberconfiftorium, nachbem es von famtlichen Pfarramtern Gutachten eingeforbert hatte, 12. Rov. 1850 bie Commiffion gur Revifion bes Entwurfs mit 3 weitern Mitgliebern verftartte: 3. Chr. S. Sirt, Pfarrer in Sennfelb, feit 1856 Detan und gulett Confiftorialrath in Ansbach, wo er 29. Aug. 1866 starb (f. Bb. I, 271), Jat. Franz Lang, Detan in Sof, und J. C. W. Blößt, Stadtpfarrer in Augsburg. Nachbem nun bas Epoche machenbe "geiftliche G." von Pfarrer Wiener in 2 Auflagen 1848 und 1851 erschienen war (f. S. 56) und 57 Gutachten ber verschiedenften Richtungen bei ber Commission eingelaufen maren, wurde von ihr ber gewünschte revibirte Entwurf mit 573 Liebern ausgegeben unter bem Titel: " Meuer Entwurf eines G.'s für bie evang. lutherifche Rirche in Baiern. Rurnb. 1852." In bemfelben wurden 126 neue Lieber eingestellt, worunter ben Freunden bes Reuen ju lieb viele aus ber neueren Beit und auch noch mehr Lieber aus bem feitherigen G. fich befinden, und 93 von ben 540 Liebern bes erften Entwurfs meggelaffen, bie wegen ihres alterthumlichen Geprages und geringerer Berbreitung getabelt wurben, bagegen ben Freunden bes Alten ju lieb weniger Tertanberungen an ben altern Liebern ftatuirt, fo bag nun bie Bewahrung bee Originale, bie fich im erften Entwurf blog auf Luthere Lieber erstreckt hatte, auch mehr auf die classischen Lieber ber ersten Halte bes 17. Jahrhunderts ausgebehnt und nur bei den nach Zeit und Berth mittlern Liebern ber Tert bes erften Entwurfs beibehalten wurde. Das Berhaltniß zwischen beiben Entwurfen ftellte fich bemnach, wie es auch Buchta in einer besondern Ertlarung ausgesprocen

<sup>\*)</sup> Eine gunftige Besprechung besselben erfolgte unter bem Titel: "Der neuere G.'s-Entwurf" in ber Zeitschift für Protest. und Kirche. Erlangen 1848. Bb. 15. S. 73-88, worin gelobt wurde, baß auch eine gehörige Anzahl von Liebern aus bem seitherigen G. und von Gellert an abwärts ausgenommen, sowie die Rothwendigkeit der Aenberung alterer Lieber anerkannt seb.

hat"), bahin: "Bahrend ber erfte bas Alterthumliche im Groff vorwalten ließ, ihm aber ben Beg in die Gegenwart baburch zu bahnen suchte, daß er der Form sorgkatig sebe aufallende hatte und Schrosse beit benahm, ließ der zweite umgekehrt dem Alterthumlichen seine unsprüngliche Form und suchte es mit der Begenwart zu vermitteln durch den reichlich beigegebenen Stoff aus der Reuzeit. Die widerssprechen Forderungen badurch zu versöhnen, daß man eine aus gleichem Gusse hervorgegangene Sammlung bes wahrhaft Classischen und kiechlich Bewährten barbot, von welchem gleichmäßig das veraltet Schrosse und das modern Schwulkige entsent gehalten war, — biesen Bedanken, der beim ersten Entwurf leitend war, hatte man jeht ausgegeben und war bemühr, den Freunden des Alterthums ihre lieb gewordenen Schähe möglicht unverklitzt und ächt, aber auch den Berehren der modernen Ausdruckweise ihre Lieblinge ohne Borenthalt darzubieten nach dem Grundsweise ihre Lieblinge ohne Borenthalt darzubieten nach dem Grundsweise ihre Lieblinge ohne Borenthalt darzubieten nach dem Grundsweise "Zedem das Seine."

Für diefen neuen Entwurf fprach fich nun die Debrheit ber 52 Diocefan-Spnobal-Butachten entschieben aus; aber gleichwohl beantragte auf ber im October 1853 ju Ansbach versammelten gemeinschaftlichen Synobe, nachbem unterbeffen bas Eifenacher G. (Rr. 4) ericienen war, ber Borfibenbe, Confiftorialprafibent Dr. Barlef, zwar benfelben als Grundlage anzunehmen, aber in Betreff ber Textrebaction bie unnöthigen Bersauslassungen zu beseitigen unb bie eine und andere unnöthige ober mißgludte Aenberung mit ber durch ben kirchlichen Gebrauch bereits empfohlenen Lesart ju vertaufden, in Beireff ber Lieberauswahl aber ungefähr 40 ohne bie Autorität bes firchlichen Gebrauche aufgenommene, hinfichtlich ber Lehre migverftanbliche, in rhetorifche Erodenheit und Ralte ober weichliche, fentimentale Manier verfallenbe Lieber bes Entwurfs gu entfernen und mit guten andern, im Mund bes driftlichen Bolfes wieberklingenden Liebern zu vertaufchen, sowie bie Rahl ber Lieber bes Gifenader G.'s in bie verschiebenen Rubriten ju vertheilen, ju= mal ba bloß etliche 20 nicht auch im Entwurf fteben. Diefe Antrage wurben benn auch unter Bergichtleiftung auf eine allgemeine Debatte mittelft allgemeiner Erhebung von ben Sipen burch bie Spnobe ans genommen und bie Richtigstellung bes Entwurfs nach benfelben unb bie Berftellung feines Gintlangs mit bem Gifenacher G. bem Dberconfistorium vertrauensvoll überlaffen, worauf Sarleg ausrief: "Benn Sie bas thun — gelobt fey Gott! Amen und bie gange Berfamms lung, in folches Amen einstimmend, die Sigung mit dem Gefange ichloß: "Run bantet alle Gott." \*\*)

Ŀ

;

ŗ,

ţ

ţ

Ľ

ن

E

Ė

ı

ż

5

1:

ķ

ś

ř

<sup>&</sup>quot;) In ber Zeitschrift fur Protest. und Rirche. Erlangen 1852. Bb. 24. S. 37—54. In bemselben Jahrgang bieser Zeitschrift, S. 225—248' findet sich auch über biesen zweiten Entwurf "Ein Wort brüberlicher Berst flanbigung" mit "S." unterzeichnet, worin biesem Compromis bas Wort gerebet ift, sofern nun die classischen Lieber bes 16. und 17. Jahrschunderts bis auf Gerhardt herab in ber originalen Gestalt erschienen und zugleich dem modernen Geschmad und Bilbungestand neuere Lieber gebosten sind.

<sup>\*\*)</sup> Bgt. "Die bairische General-Synobe von 1853" in ber Zeitschrift für Protest. und Rirche. 1854. Bb. 27. S. 1—13. — "Die Gesangbuchsteform in Baiern" (von Pfarrer Mebicus zu Kalbensteinberg bei Gunzgenhausen) in ber tircht. Zeitschrift von Kliefoth und Meyer. Schwerin 1858. heft 1. S. 20—122.

Auf bie jast vorzunehmenbe Consistorial - Redaction übte einen wesentlichen Einsluß die von Göring mit Eliaseifer verfaßte, der Synode vorgelegene Schrift: "Die Gefangbuchsfrage, wann und wie wird sie erledigt? Ansbach 1853." (s. S. 52), und der Erselg war, daß dabei von den 123 Liedern der neuern und neuesten Zeit, welch der zweite Entwurf, der erste aber nicht hatte, 69 und neben diese noch 40 weitere Lieder der neuesten Zeit, welche beide Entwurfe gemeinschaftlich hatten, wieder entfernt und dagegen 83 zuwer in keinem der beiden Entwürfe besindliche Lieder aufgenommen wurden, wobei von den 775 Liedern des seitherigen G. onur 146 übrig blieben, die aber dazu noch in der Originalgestalt restituirt wurden, wie überhaupt auf die Diginalgestalt bei allem Liedern im Bergleich zu den beiden Entwürfen mit kühner Entschenheit zurückgegangen wurde.

Das in bieser Weise vom Oberconsistorium schließlich rebigirte G., für bessen Zustandekommen eine bebeutungsvolle hymnologische Khitigkeit roge war, wie sie in keinem andern Lande sich kund gegeben hat, exhielt denn nun im Februar 1854 die Kömigliche Genehmigung und wurde durch ein Generale des Oberconsstoriums vom Z. Juni 1854 als Landes-G. ) förmlich ein geführt. Es sand bis jett auch bereits schon in Oberösterreich und Stepermark (s. Rr. 8), sowie in Brag und nemerdings selbst in der Capstadt auf der Südspite Afrika

Annahme.

Daß vom Eisenacher G. Rr. 8. 15—17 und 124 wegblieben und für die aufgemammenen 145 nicht durchaus berselbe Text beliebt wurde, war für die gleichmäßige Annahme jenes G.'s ein um so bedauer- licherer Borgang, als er unter dem zur Annahme des ganzen G.'s von seiner Synode ermächtigten Präsibium des Borsigenden des Eisenacher Gesangbuchsausschusses geschah. Der Zeit vor 1756 gehren im Bairischen G. überhaupt mehr als ½ der Lieder an und von diesen dei 170 der Resonnationsdperiode 1517—1648, dei 120 der Periode von 1648—1680 und gleichfalls bei 170 der von 1680—1756. Daneben sinden sich nun aber, ganz anders als dei Kr. 3, aus der Zeit nach 1756 von Riedern der Reuzeit bloß 12, wobei nicht einmal A. Anapp bedacht ist, und dagegen von der Gellert=Rlopsockschungsart dei 70, z. B. von Gellert allein 24, von Müner 8, von Sturm 4, von Klopstock und Cramer je 3 u. s. v., ja sogt von Otterich 6 — meist Lieder aus dem seitherigen G. von 1811 im seltsamen Contrast mit dem übrigen Liederkoff und um so bedauer

<sup>&</sup>quot;) Dazu erschienen zwei passende Hilfsbucher, eines in kurzere Form von Dekan G. A. Abler in Gräfenberg bei München unter dem Ettel: "Lebens-Rachrichten über die Berfasser der Lieder in dem Bair. G. vom Jahr 1854 nehst Hibelsteilen zur Begründung der Lieder aus der h. Schrift. Rüumb. 1854." und ein anderes, aussührlicheres von dem der hliggen reformirten Pfarrer an der Martha-Gemeinde in Mürnberg, Joh. Beder Kiubler (geb. 20. Dec. 1802 in Erlangen, † 30. April 1857 als Pfarrer zu Mieseld in Abeindaiern) unter dem Titel: "Hülfsbuch zum G. für die ev. luth. Kirche in Baiern. Nördl. 1855." Eine Beleuchung seiner Lieder und ihrer Texte mit Berichtigungen und Ergänzungen gied Göring in seiner "Gesangbuchskunde. Erses Heft. Erlangen 1857." S. 9—124. Eine weitere Schrift erschien darüber anonym unter dem Titel: "Borzüge des neuen G.'s sür die ev. luth. Kirche in Baiern im Bergleich mit den disher gebrauchten. Nürnd. 1855."

ticher, als babuch theils gebiegemern Liebern ber Nugeit, theils manchen altern weit verhreiteten Kennliebern ber Plat verspertt worben ift. Im Ganzen aber hat biefes G., bas auch bie altern Liebertette, einige wenige Beranbeumgen abgerechnet, in wesentlich unverfällichter, wenn auch ifter Manche in zu ranber und abstehenber Gestalt giebt, ben lutherischen Glauben wieber holl auf ben Leuchter gestellt und Grünelsen glaubte est unter ben neuen G.S. "bas orethologe im bestem Ginne" neuen zu barfen.

Baiern und bie gange lutherifche Rirche verbantt biefes G. bem nun and ale Dichter noch besonbere ju nennenben -

Sarleg, Dr. Gottlieb Chriftoph Abolph, geb. 21. Nov. 1806 gu Murnberg, mar querft Brofeffor ber Theologie in Erlangen, als ber er 1838 bie "Beitschrift für Proteftantismus u. Rirche" grunbete, welche namentlich auch für bie Gefangbuche= und Agenbenreform ber Sprechfaal mar, und im bairifden Stanbefaal freimuthig feine Stimme erhob gegen bie ben evangelischen Solbaten von ber tatholifchen Regierung aufgenöthigte Kniebeugung vor ber Monftrang. Im Jahr 1845 fam er in gleicher Gigenfchaft und als Universitätsprediger nach Leipzig, bann erhielt er 1850 nach Ammone Tob bie Oberhofpredigerftelle in Dresben und 1852 wurde er in ben Dienft ber vaterländischen Rirche gurnaberufen als Prafibent bes protestantifchen Oberconfiftoriums ju Munchen. Als Theologe, ber in einem theologischen Responsum vom 6. Marg 1846 aus betummertem Berzen flagte: "Die Sachen lassen fich so an, bag vielleicht in nicht gar ferner Zeit ein beutscher Lutheraner unter bie Parias ber germanifoen Chriftenheit gezählt wirb", machte er fich burch bie ihm gelungene Reubelebung bes Lutherthums, wie auch burch feine Ethit und als Brebiger burch feine zwei Brebigtbanbe unter bem Titel: "Conntageweihe" ruhmlich befannt. Und neuerbinge trat er nun auch, nachbem er einzelne Poeffen fcon in ber "Ettlefia ober Glauben und Leben ber Rirche Chrifti." Jahrg. 1839. März bis Dec. mitgetheilt batte, ale finniger Dichter bervor, inbem er berausgab:

"Aus bem Leben in Lieb und Spruch. Bon G. C. A. v. harles.
Stuttg. 1865." Wit einer Wibmung an feine Mutter Friederite,
aeb. Liebl. 2um 81. Geburtstag.

geb. Ziehl, jum 81. Geburtstag.
Rach funf Abtheilungen weltlichen Inhalts, worunter auch 154 "Spruche und Gloffen" fich befinden, falgt die lette mit der Uebersschrift: "Geiftliches in Lieb und Gebicht" mit 42 Rumern. Bon ben 18 liebartigen find zu nennen:

"Dir hab' ich mich ergeben" - Chriftus, mein Leben.
\*\* "Es ift bie Racht nun tommen (gelommen)" - Rube in Gott. Erftmals in ber "Efflefia" 1889.

3m Rig. G. + "In Mengften ruf ich, herre, bich" — Gebet. Erftmale in ber "Efflesia" 1839. 3m Rig. G.

6. Reformirtes' Gefangbuch. Elberfelb 1854 - für bie reformirten Gemeinben bes Bupperthales, Glberfelb und Gemarke.

Es trägt einen beutlich ausgeprägten rkformirten Charafter. Boran fieht nach Art ber alten reformirten G.G. noch ein besonderes Pfalmenbuch, während in den übrigen neuen reformirten G.G. böchftens nur eine Pfalmen=Auswahl vorangebrudt ift, wie in H. 3 und 8 ober meistens die Pfalmlieder in die verschiedenen Rubriken wertheilt

erscheinen, wie in I, 2. 11. 12: M, 4. 5. 9. 15. 22. Im, 2: 14. Samt= liche 150 Bfalmen find bier in Joriffens moberner Bearbeitung gegeben (f. 28b. VI, 526) und anbern Melodien angepaßt, well bie Goubimel'ichen nicht mehr fingbar waren. Dies ift die ichwache Seite bes G.'s, währenb bas zweite Buch, welches 243 geiftliche Lieber mit beigebrudten Delobien enthalt, trefflich ift. Der altere Liebertert ift möglichft treu bewahrt, boch nicht ohne mehrfache Menberungen bom milbern Stanbpuntt aus, und bie Lieberauswahl, bei ber 61 Lieber bes Gifenacher G.'s, obwohl nicht gang mit bem gleichen Text, Aufnahme fanben, ift ber Art, bag aus ber Reuzeit blog 8 Lieber vorhanben finb, 2 anonyme, 1 von Boring, 3 von Rnapp unb 2 von fr. 28. Krummader, beren Ramen aber abfichtlich nicht genannt finb, aus ber Gellert Rlopftod'ichen Dichtungezeit 1757-1817 bloß 2 von Fr. A. Krummacher und J. T. Germes, aus bem Reformations-jahrhundert 1517—1617 bagegen 22 (worunter 7 von Luther), aus bem Zeitraum von 1618-1680 nach genauer Bahlung 75 (worunter 15 von Gerharbt) und aus bem von 1680-1756 bie größte Babl von 130, wobei bie orthoboren Dichter nur mit 14, bie pietiftifchen bagegen mit 101 und bie herrnhutischen mit 15 bebacht finb. Babrend biefe Bevorzugung ber subjectiven Glaubenes und Jesuslieber bem reformirten Befen bes Bupperthales entspricht, zeigt fich ber reformirte Charafter biefes G.'s auch barin, bag 1/s feiner Lieber reformirten Dichtern angehört, nemlich 18 3. Reanber, 17 Terfteegen, 11 Lampe, 1 Buchfelber und 3 ben beiben Rrummacher, Bater und Sohn.

Ein Sauptmitarbeiter an biefem G. war ber um bie Symnologie verbiente Raftor Krafft in Elberfelb, Berausgeber bes reformirten Bochenblatis, Entel bes Dichters Joh. Wilh. Krafft in Marburg.

(Bb. VI, 83.)

7. Sefangbuch für evangelische Gemeinben, besonbers in Schlefien. Mit Genehmigung ber Lanbes : und Provinzial : Kirchen : Bebbrbe. Breslau 1855. (2. Auft. 1858, 4. Auft. 1863.) Mit einem empfehrenben Borwort bes Oberconfistorialraths und Generalsuperintenbenten ber Provinz Schlefien, Dr. Aug. Hahn, und 806 Liebern.

Es ift eine Umgestaltung bes sogenannten neuen Jauer's den G.'s vom J. 1813, welches noch eines ber besten G.G. ber bamaligen Beit war und neben 180 alten Liebern von lauterem Text neue Lieber ber bessern Art enthielt (Bb. VI, 246). Die guten Lieber bessellen wurden erhalten, die durch unnöthige oder versälschende Beränderungen verunstalteten und verstummelten wieder hergestellt und die unerbaulichen ausgemerzt, so daß 370 Lieber davon übrig blieben, während 436 Lieber aus alter und neuer Zeit neu benselben beigesigt wurden.

Hier finden sich sämtliche 150 Lieber des Eisenacher G.'s, obwohl auch nicht ohne einige Abschleisung hart und schroff erscheinender Stellen. Die Textredaction des ganzen G.'s ift überhaupt der Art, daß die Lieber in würdiger, möglichst an die kirchliche Tradition sich anschließender Gestalt erscheinen. Bei der Liederauswahl zeigt sich gegenüber von Nr. 1. 4 und 5, die auf dem objectiven orthodoxen Standpunkt stehen, fast noch mehr als dei Nr. 3 eine Mischung von Liedern beider Consessionen, od liedern der verschenen Dichtungsperioden und von Liedern, objectiver und subjectiver Art, indem zu der reichen Auswahl alter Kernstüde der lutherischen hymnologie von Resormirten wenigstens 15, von der Gellert-Klopstockschaften Dichtungszeit 98 (Gellert 16, Klopstock und Cramer je 10, Chr. Fr.

Reanber 7) und von ber Reugelt 47, fowie ju blofen fin von bem Beitraum 1680—1756 noch 86 Lieber bes fubjeeileen Glaubenslebens

ber pietiftifden Rreife aufgenommen wurben.

Die Ausführung biefes G.'s, welches Gruneifen in feinem Rirchenstagereferat vom 3. 1857 mit Rr. 3 unter bie zwei trefflichken neuern G. G. rechnet, wurde von ber Beborde bem Pfarrer Rolbe zu Fallensberg unter Beirath bes Superintenbenten und Stabtpfarrers Reblich in Ratibor und bes Seminarbirectors Jungflaaf zu Steinan übertragen.

8. Chriftliches Gesangbuch für bie Gemeinden Augeburgischer Consession ber evangelischen Rirche in Oberbfterreich und Ober-Stepermart. Mit Bewilligung bes R. R. Consistoriums A. C. in Bien. 1856. Mit 655 Liebern.

Es ift für ben oberhalb ber Ens liegenben Theil bes Erzherzogsthums Defterreich, die Gegenben von Ling, Steier, Salzburg, Gastein, Istalie, Balkadt, Otterfee mit 18,500 Lutheranern, und ben Subensburger und Bruder Kreis bes Herzogthums Stepermark, die mit Deutberzogen und bas Erzherwoathum Defterreich auftaben, bestimmt.

Lutheranern an bas Erzherzogthum Desterreich anstoßen, bestimmt.
Sämtliche 568 Lieber bes bairischen G.'s (Nr. 5) find fast ganz unverändert diesem G. einverleibt und unter diese sind noch, meikaus dem Württembergischen G. (II, 1), 88 weitere eingereiht, "welche den Gemeinden durch sangiährigen Gebrauch besonders lieb und werth geworden waren." Der größere Theil derselben stammt jedoch aus der Gellert-Rlopstod'schen Zeit und sast noch Lieber in sich wie "Der Wolluß Reiz" von Gellert, "Des Leibes warten" von Diterich und selbst auch ein öfterreichisches geistliches Nationallied von Bernh. Friedrich Wehrenhsennig (geb. 1805, † 1855) nach der Melodie: "Gott erhalte Franz, den Kaiser."

Die aus Bollern bei Efferbing vom 19. Aug. 1856 batirte Borrebe ift unterzeichnet von Jat. Ernft Roch, Baftor, Senior unb Superintenbentur-Berweser in Bollern, und Ebuard Mude, Baftor zu Schlabming und Senior ber evang. Gemeinden Augeb. Conf. in

Stevermart.

Ċ

ţ

٢

ţ

Ţ

9. Chrifilices Rirden: unb Saus: Gefangbud. Für evangelische lutherifde Gemeinen. Rebft einem Gebetbuch und Lectionarium. Berausg. von Garl Betrus Theob. Krome, Paftor zu Rabe vorm Balbe (in Befiphalen). Mit Genehmigung bes hochw. Ober-Kirchencollegii ber evang. : lutherifden Rirche in Preugen. Roln 1856. Mit 466 Liebern.

Es ift für die separirten lutherischen Gemeinden in Preußen bestimmt und so exclusiv lutherisch und archaistisch gehalten, daß nur ein eng und streng bemessener alt= und ächt=lutherischer Dichterkreis darin mit seinen Liedern in ganz und gar unveränderter Gestalt vertreten ist. Der vorreformatorischen deutschen Liederdichtung gehören 14 Lieder an, der Resormationszeit 1517—1548 nicht weniger als 300, und zwar dem Zeitraum 1517—1560 sogar 138, wobei z. B. Luther mit 38, die böhmischen Brüder mit 15, Nic. hermann mit 15, Erasm. Alber mit 7, Eder mit 6, Mathessus mit 4 vertreten sind, dem von 1560—1617 auch noch 98, wobei z. B. Selneccer mit 8, Ringwaldt mit 7, Mart. Behemd mit 5, Schneegas und Helmsvold je mit 4 vertreten sind, und dem von 1618—1648 eine Anzahlvon 64, wozu 3. heermann 20 beigetragen hat. Der Zeit von 1648—1648 cine Anzahlvon 64, wozu 3. heermann 20 beigetragen hat. Der Zeit von 1648—1648 cine Anzahlvon 64, wozu 3. heermann 20 beigetragen hat. Der Zeit von 1648—1648 cine Anzahlvon 64, wozu 3. heermann 20 beigetragen hat. Der Zeit von 1648.

sind. Die wanigen noch übrigen find aus ber Zeit von 1689.—1756, unter welchen aber kein einziges Lieb von hiller, Boltersbarf, Pfeil, Tersteegen, Zinzendorf zu finden ift. Gellert und alle spätern Dicker sind ohnedem grundstlich ausgeschlossen. Der farr altfirchliche Charakter bes G.'s zeigt sich auch noch barin, daß sich unter feinen Liedern nicht weniger als 78 lateinische Lieder der alten Kirche vom 4. bis 16. Jahrh. in beutschen Uebersehungen und Bearbeitungen besinden.

Eine zweite vermehrte Auflage ericien zu Röln 1861, in welcher bie 38 weiter hinzugekommenen Lieber unter bie früheren mit a, b, o bezeichnet eingereiht worden find, so bag bie Numerzahl bis

au 466 fich gleich geblieben ift.

10. Evangelifch = lutherifches Gefangbuch. Elberfelb 1857. Dit. 552 Liebern und beigebrudten Melobien.

Es ift für bie lutherischen Gemeinden bes Bupperthales, Elberfelb, Barmen, Bupperfelb und Bichlinghaufen bestimmt\*) und an bie Stelle bes lutherischen Bergischen G.'s vom 3. 1809 getreten. Scholz erflart es in feinem Rirchentagereferat 1857 fur bas "erbaulichfte und befte, bas bie evangelische Rirche jest befist ober jemals befeffen hat." Es enthält mit bem ihm gang verwandten Dinben-Ravensberger G. (Rr. 3) 350 Lieber gemeinfam und hat wie biefes famtliche Lieber bes Gifenacher G.'s, zwar nicht mit burchaus gleichem, aber mit einem bem Original meift entsprechenbern Tert, wie es überhaupt unter Badernagels Ginflug bie Lieber ber Reformationszeit aufs genauefte nach bem Original und nur bie fpatern mit ein= gelnen wenigen Beranberungen giebt, die Badernagel nicht hinbern tonnte. Sie und ba ericheint ein Lieb verfürzt, bamit es burch Auslaffung von Berfen fpezielleren Inhalts mehr zum Archlichen Gebrauche fich eignet und beim Gottesbienft burchgefungen werben tann. Die Lieberauswahl hat eine ftreng orthobore lutberifche haltung und bietet ben Sauptichat ber alten Berge und Rernlieber größtentheils aus ber reformatorischen und aus ber Bluthegeit ber lutherischen Lieberbichtung bar neben bem, bag fie auch bas prattifche Beburfnig mit einer reichen Auswahl von Beicht- und Bug-, Glaubens- und Wandels=, Kreuz= und Trostliebern bedenkt, was bei Rr. 5 viel we= niger ber Fall ift. Alle auch nur entfernt rationalistisch tingirte Lieber find mit rigorofer Strenge fetn gehalten, fo bag aus bem gangen Zeitraum von 1757-1817 nur 5 Lieber von Gellert, 2 von Klopstod, 1 von Liebich zugelassen wurden. Go enthält dieses G. benn, mahrend auch von ben neuesten Dichtern nur A. Rnapp mit

<sup>\*)</sup> Auch die unirte Gemeinde des Bupperthals, Unter=Barmen, bat sich 1854 ein neues G. geschaffen, das eine Mischung von Rr. 6 und Nr. 10 ift. Zuvor hatte sie durch ihr Presbyterium das abwechselnb gebrauchte Bergische reformirte und Bergische lutherische G. von 1809 in Eins verschwelzen und so zum kirchlichen Gebrauch im März 1824 ein G. geschaffen mit dem Titel: "Evangelischen Gebrauch im März 1824 ein G. geschaffen mit dem Titel: "Evangelische G. zum kirchlichen Gebrauche. Mit Genehmigung des K. Consistorii in Coln und der Provinzial=Syngde von Jülich, Cleve und Berg. Elbetseld 1824." (Reue und verb. Ausst. das. 1830.) Dasselbe hatte zwar unter seinen 366 Liedern eine namhaste Auzahl "kräftiger und salbungsreicher" älterer Lieder, aber meist in Schlegels und Diterichs Bearbeitungen und noch vermischt mit 60 Liedern der Gellert-Klopskad'schen Dichtungsweise.

2 und Spitta and Hattemann je mit 1 bebackt find, 24 Leber von Luther, 10 von den böhmischen Brübern, je 4 von Gber und Seleneccer, ferner 20 Lieber von J. Hermann, 5 von Gesendus, 48 von B. Serhardt, 13 von J. Mist, 15 von J. Olearins, 10 von J. Shesseller, 8 von J. Reander und and der Zeit von 1880—1756 neden 32 von Schmolt und 11 von Gotter, 7 von Laurenti, 5 von Richter, 13 von J. J. Rambach, 6 von hiller, 11 von Wolters, 14 von Texplesen, 5 von Zinzendors u. s. v.

An bem Zustanbekommen biefes gebiegenen G.'s arbeitete vom Jahr 1847 an eine Commission, zu welcher Manner gehörten, wie Sanber, Jaspis, Feldner und eine Zeit lang auch Ph. Badernagel. Das Hauptverbienst, es angeregt und die Riederschung einer solchen Commission mittelst einer zu Anfang des Jahrs 1847 beim lutherischen Presbyterium von Elberseld eingereichten schriftlichen Bitte zu näche nur um Berbesserung des Bergischen G.'s bewirft zu haben, hat der dann auch die vollen sieben Jahre in dieser, sowie auch in der Melodien-Commission thätig gewesene und als geistlicher Otheter bekannt gewordene

BBls, Carl, geb. 20. 3an. 1815 in Elberfelb als ber altefte Sohn eines ehrfamen Burgers und Rlempners bafelbit. In foinen Eltern vereinigten fich Berg und Mart, bie "fingenben und flingenben Berge", wie man bas alte Bergifche G. nannte, und bie "ternige und martige" Graffcaft Mart - bas Martifche G. hatte ben Litel: "Kern und Mart geiftlicher Lieber." Des Batere Familie ftammte nemlich aus einem zwischen Schwelm und Langerfelb liegenben Bebofte Bole: ober Bulsope (aue), woher auch ber Rame Bols, unb bie Mutter mar bie Tochter bes Befibers eines Gifenmaarengeschäfts auf einem zu bem Dorfe Sprodbovel in bem Martifchen geborigen Sofe "Um Bege", woher ihr Familienname "Amweg." Ale ein ftiller, ernftgefinnter und poetisch gestimmter Anabe apfanglich für bas Stubium ber Theologie bestimmt, mußte er biefem fpater wegen eintretenber Rranflichfeit bes Baters entfagen, ba er gur Berforgung ber wenig bemittelten gamilie bem vaterlichen Gefchaft fich wibmen Dabei tonnte er aber feine Liebe gur Poefie nicht aufgeben, biefelbe murbe ibm vielmehr nun, und befonbers nach bem fruben Tobe bes Baters, bie Bermittlerin feines Ginnens unb Dentens und feine Eröfterin in ben nun barnach beginnenben truberen Tagen, wenn gleich bie ihm lange erhalten gebliebene Mutter biefen poetiichen Beichaftigungen niemals bolb gewesen ift und bem in ben Morgen= ober nachtstunden Boefie treibenben Gobne bas Auffteben und Aufbleiben oftmals webren wollte, als verbrauche er unnathig Feuer und Licht und verberbe feine Augen. Bis zu feinem zwanzigften Jahr mar er ohne eigentliches inneres Leben babingegangen, abmobl ibm Rirchenbefuch und Bebet immer Beburfnig maren. Bang allmählich und ungefucht bereitete fich aber eine Umwandlung bei ihm vor, die ihm nun auf einmal flar wurbe, ohne daß er wußte, woher fie getommen, alfo bag ihm feine bisherigen Bucher, bie er fo gerne gelefen, jumiber murben und er nach anbern verlangte, bie ihm bom Frieben Gottes, ber hober ift, als alle Bernunft, fagen tonnten. Unter biefen gab ibm ein bei ben Reformirten viel gelefenes Buch: Miferas Erfahrungen", Licht über feinen Seelenzustanb unb bas Geleite gur Babrheit, obwohl er es fpater, ale er mahrnahm, wie es mit feiner Brabeftinationelebre bem Lutherifchen Betenntnig wiber-Areite, bei Gette legte. Debr und mehr erftartte im Laufe ber Stabre fein inneres Leben und balb trat er bann auch mit regem Gifer filt Alles ein, was das Reich Gottes förbern kunn, wobei er fich, so lange er dieß noch konnte, mit aller hingebung an seinen Kastor Döring, biesen Mann der innern Misson, auschloß, bessen Lieber er auch in einer Auswahl nebft einem Lebensabriß berausgab (f. u.). Seit der Gründung des Gustav-Abolthi-Bereins widmet er als Schriftsstrer demselben seine Dienste und als ein lebendiges Elieb der lutherischen Kirche vertritt er die Interessen berselben östers als Presbyter und stehend als Archivar der lutherischen Gemeinde<sup>8</sup>), wogn ihn das Bertrauen der Kirchengenossen berufen hat, aus Beste. Um in solcher Weise ganz seiner ihm über alles werthen Kirche dienen und sich auch um so ungestörter der Poesie widmen zu können, hat er, als 1855 seine alte treue Mutter und bald darnach seine Schwester, die ihm, dem Unverheiratheten, das Hauswesen Besorgt hatte, gestorben

waren, fein Gefchaft aufgegeben.

Es war im Jahr 1841, baß jum erstenmal eine feiner boetischen Arbeiten unter feinem Ramen öffentlich befannt murbe - ein Gebicht, womit er Doring, ber bieß nicht gebeim hielt, zu feiner 25jabrigen Amtejubelfeier im April beehrt batte. Bon ba an trat er in verschiedenen Zeitschriften und Sammlungen, J. B. ben Sarfenklangen u. f. w., mit seinem Ramen ale Dichter auf, wobei er, obwohl anbrer Richtung, unter ben Bupperthalern Anertennung und Liebe fanb, wie bieg Carl Siebels "Gruß aus Rheinland" zeigt. Durch feine flebenjabrigen 1847-1857 anhaltenden bymnologischen Arbeiten als Commiffionsmitglied für Schaffung bes bie beften alteren Rernlieber bietenben G.'s erhielt er aber erft vollenbs bie rechte Rahrung für seine Dichtergabe und jugleich bie nachbrudliche Mahnung, auch an feinem Theile ju bes herrn Breis und Ghre neue Lieber ju fingen. Er that bieg nun freilich fast gang und gar burch subjectives und gebichtartiges Aussprechen feiner Stimmungen und Gefühle und wollte abnichtlich feine Rirchenlieber bichten, ba er bei ber gegenwärtigen Richtung, bie famt ihm mehr bas Alte liebt und ben neueren Liebern abhold ift, foldes für ein überfluffiges Thun halt. Dagwifden binein klingt aber boch hie und da etwas "im Kirchentone", und in letterer Beit hat er fich entichieben mehr bem Rirchenliebe jugemenbet. Geine Poesien erschienen in folgenben vier Sammlungen:

a. Klänge aus ber Sonntagsfrühe. Gütersloh. 1855. Es finb 121 von ihm samt und sonders in den sonntäglichen Frühstunsben gedichtete Numern, und zwar 1. Festklänge (41), 2. Feierklänge (46), 3. Glodenlieder (41), 4. Bibelklänge (11), 5. Jugendnachklänge (12). Hier find außer einigen lieblichen, beliebt gewordenen Liebern wie: "Es gibt so bange Zeiten" (Neuzahrsgefühl) — "Abendglode, aus der Ferne" (Abendläuten) — "Ich walle nicht alleine" (Glausbenstroft) im Kirchentone gebichtet:

"Alle beine herrlichteiten" - Bfingfivorfeier. Abichn. 1.

(in Rr. 3 als Pfingstlieb nach ber Wel.: "Alle Menschen.") "Den siebenten ber Tage ein st" — Sonntagsfegen. Abschn. 1. "Der zum Schauplat seiner Bunber" — Festfreube am himmelsahrtstag. Abschn. 1. (in Rr. 3 als himmelsahrtslieb nach ber Mel.: "Freu bich sehr, o meine Seele.")

<sup>\*)</sup> Als folder war er auch besonbers befähigt zur Abfassung ber intereffanten Schrift: "Die lutherische Gemeinde in Elberfelb. Gin Beitrag zur Elberfelber Stadtgeschichte. Rach archivarischen Attenstüden mit Berudsigung alter gebrucker Rachrichten. Elberf. 1868."

"Du heilige Breieinigteit" — Morgenfegen. Alfon. 2. "Rube fauft bestattet" — Grablieb. Gefungen vom Männerder am Grabe Dörings 1844. Composition von Rägeli.

"Bon ben Grabern bier" - Sterbetroft.

- "Bas bu vor taufenb Jahren" Dant für bas Bort. Gefungen am Bibelfeste 1849 in ber lutherifden Rirde in Elberfelb. Mel.: "Balet will ich bir geben."
- b. Rirchhofbluthen. Barmen. 1858. Diefe jur Zeit bes Abfterbens feiner Mutter und Schwester entftanbenen Poefien enthalten neben einigen bekannter geworbenen liebartigen Rumern wie: "Beimweh fühlt, wer in ber Frembe" (Beimweh) "Laß fie ziehen" (Ergebung) nur Gebichtartiges.
- c. Alange aus ber Besperzeit. Barmen. 1860. Mit einem Erbsffnungsgebicht "um bie Besperzeit. 1 Mos. 8, 11", wornach ber Titel
  baber rührt, daß ber Dichter hier "Spätgesänge, Lieber aus bes Les
  bens ernstern Tagen" giebt und bieselben bem Auf ber Besperklänge
  ähneln, welche ber an ben Sonntagsabenben von Luftgelagen heimziehenben und gleichgultig ober spottend bagegen sich verhaltenben
  Menge Zeugniß geben, daß noch eine Kirche vorhanden ist und dem
  herrn noch herzen schlagen. Die 144 Rumern sind eingetheilt in
  1. Feststänge (36), 2. Feierklänge (48), 3. Bibelklänge (14), 4.
  Seschichtstänge (16), 5. Sagenklänge (14), 6. Raturslänge (16).
  hier die im Kirchenton gesungenen und allgemein brauchbaren Lieber:
  "Aus ber Racht, aus Furcht und Sorgen" aus der
  Racht. Abschn. 2.

"Berr, made meinen Sonntag fon" - Sonntage: Er:

wachen. Abion. 1.

"D Somerzensmann, bu, unfer Ronig" — Paffionelieb. Mel.: "Bie wohl ift mir." Abicon. 1.

d. Aus bem Stillleben. Gebichte aus brei Tonen. Elberf. 1866. Bon biefen seinen besten und gelungensten Boefien sagt bie Borrebe vom herbst 1866: "fie sollen auch in kunklerischer hinicht Fortschitt zeigen und von einem Streben nach afthetischer Bollenbung Kunbe geben." Gleichwohl zeigen auch sie, wiewohl in geringerem Grabe, noch manderlei sprachliche und wrische Unbeholsen= und Unebenstein. Es sind 25 Lieber im Beltton, 9 im Glaubenston, 9 im Kirchenton auf bekannte Kirchenmelobien gedichtete Lieber, von benen 2 aus Nr. 1 entlehnt sind. Bon ben 7 nen mitgetheilten ift zu nennen:

"D hochgelobter Davibsfohn" - Epiphanias. Rel.:

"Berglich lieb bab ich."

11. Shulgefangbuch nach ber Orbnung bes Catechismus. Osnas brud. 1856. Zweite (revibirte) Ausgabe 1858. Mit 200 Liebern. In bem 90,000 Lutheraner umsassen Den abrudische n Gewiet von Hannover war seit 1733 auf bem Lande ein trefstiches Gim Gebrauch, bas sogenannte Stiftedonabrudische mit 1285 Liebern. An besten Stelle aber kam 1780 als "Lande Gelangbuch" ein ganz rationalistisches G. Ebenso kam an die Stelle des guten Stadte Ofnas brudischen G.'s vom Jahr 1732 mit 500 Liebern im Jahr 1786 ein noch viel schleckeres Stadte G., in welchem Zeile 3 und 4 des lutherischen Batrem pelagianisch geradezu umgekehrt ist in: "wir wosen seine Kinder sein, daß er unser Bater werde" und überhaupt die wenigen Lieber Luthers, die es bestigt, bis zur Unkenntlichkeit entstellt sind, so daß selbst "Ein seine Eunen Ansangsworden umge-

Gerbort ift in: "Gin ftarter Sout ift unfer Gott, auf 3hn fieht unfer hoffen." Statt nun an bie Stelle biefer beiben G.G. ein neues G. ju fegen, glaubte bas Confiftorium ben milbern Beg einschlagen ju . follen, gunachft nur für bie Bolbeichalen\*) ein Reineves G. von 200 Liebern gu fchaffen, um fo vorerft in ben Gemeinden felbft allmablic bas Berlangen nach ber lautern Milch bes Evangeliums rege ju machen und es bann bei füglicher Gelegenheit trot feiner Benennung ju firdlichem Gebrauch herangieben gu fonnen. Go erfchien benn 1856 biefes fog. "Schulgefangbuch", bas tein eigentliches Schul = G. ift, wie es auch nicht einmal ein einziges Schullieb befitt. Es wurbe burch Ministerial- und Confistorial-Berfügung vom 26. Oct. und 6. Rov. 1856 auf ben 1. Jan. 1857 in Gebrauch gefest und enthalt theils mehrere unpassende Lieder wie 3. B. von Luther: "Bas fürchft bu Feind" und "Ce fpricht ber Unweisen", ober auch Lieber, bie in nüchterner Profa bie lutherischen Dogmen, namentlich bas Abendmahlebogma, gereimt wiebergeben. Auch hielt es fo ftrenge an ber Driginalfaffung ber altern Lieber feft, bag es verjahrte Drudfehler beibebielt und nicht einmal, wo bieß boch burch unmerfliche Aenberung hatte gefchehen konnen, bie größten fprachlichen haten befeitigt hat, 3. B. in B. 5 bes Liebs: "Auf meinen lieben Gott" 3. 3 "Du wolleft une thun leiten." Diese Mangel waren benn nun ein um fo will= tommenerer Grund für bie firdenfeindlichen, lichtfreunblichen Bubler, benen an biesem G. bas Wort vom Rreuz ein Aergerniß mar, bie unter bem langen Gebrauch ihrer rationaliftifchen G.G. bes evangelifden Glaubene baar geworbenen Gemeinden bagegen aufgubeben, fo baf beren 59 eine Daffenvetition mit vielen taufend Unterschriften bagegen einreichten und ein großer Aufruhr im gangen Osnabruder Gebiet fich bagegen erhob, wie bann balb nachher in gang Sannover in ber Catechismusfrage. Das Confiftorium feste beghalb eine aus bem Generalsuperintenbenten und Confiftorialrath Riemann, bem Confistorialrath Meyer und Confistorial-Affessor Uhlhorn in Sannover beftehenbe Commiffion gur Brufung bes G.'s nieber und fo ericien benn, nachbem bie Agitatoren, welche fort und fort um Dichteinführung petitionirten, 2. Juli 1857 mit Jeftigfeit gur Rube vermiefen waren \*\*), 1858 eine zweite Musgabe in revibirter Ge-

<sup>&</sup>quot;) Ein eigentliches Schul=G. für gelehrte Schulen war ichon seit 1839 zu Osnabrüd im Gebrauch unter bem Titel: "Schul=Gesangbuch zunächte für das evangelische Ghmmasium zu Osnabrüd. Osnabr. 1839.", von dem dann mit Weglassung riniger "nicht passenschler" und Aufnahme einer größern Auzahl zwedmäßigerer Lieder, namentlich mit Ausstatung des zweiten, "Lieder zum Lernen und häuslichen Gebrauch" enthaltenden Theils (der 1. Theil enthält Dants und Bitts, Morgens und Schluße, sowie Felt-Lieder) durch mehrere Kernlieder und einige passende aus neuerer Zeit entsehnte, im Jahr 1861 eine zweite vermehrte Auflage mit 282 Liedern erschien. Unter denselben bestins den sich neben den weitaus die größte Wehrzahl bildenden ältern Liedern "wit möglicht getreuer Herstellung des so mannigsach verdorbenen und verwässerten Tertes" und nur "sast unmerklichen Aenderungen an einzelnen wenigen Stellen" aus der Gellext-Rlopstod'schen Zeit 28 Lieder.

<sup>\*\*)</sup> lleber ben Osnabruder Gesangbuchsftreit vgl. bie Gesangbuchsfache im Königreich hannover mit besonberer Beziehung auf bas Fürftensthum Osnabrud. Berl. 1857. (besond, Abbrud aus ber Ev. Rirch. Zeitung.)

falt mit Beglaffung munder unpaffenber Lieber unb Befeitigung

ber gesbften fprachlichen Barten.

Aber auch in birfer revibirten Geftalt fteht bas G. noch auf ents fdieben lutherifc orthoborem Grunde mit möglichfter Bewahrung bes alten Liebertertes. Eros feiner fleinen Lieberzahl hat es boch wom Gifenacher G. nicht weniger als 114 Lieber, wiewohl nicht mit gang gleichem, fonbern noch mehr an bie Originale fic anfoftegenbem Lerte, aufgenommen und fehlen bavon nur bie Rumern: 4. 6. 8. 10. 14. 16. 20. 21. 54. 36. 38. 41. 44. 45. 53. 61. 66. 74. 75. 79. 83. 89. 93. 94. 111. 115. 117. 118. 119. 124. 135. 137. 138. 140. 148. 149. Unter ben 86 ben Gifenacher Liebern noch beigefügten Liebern befinden fich 18 weitere aus bem Reformationsjahrhundert, aber auch, neben ber Sauptmaffe von 30 Liebern bes Zeitraums 1617-1680 und von 29 aus bem Zeitraum 1680-1756, aus ber weuern und neueften Beit 3 von Luffe Benfel und je 1 von Rlop= flod, Rovalis, Salt, Rebid, Silberrab und G. M. Arnbt.

12. Gefangbuch für bie evangelisch = lutherische Rirche bes Fürftenthungs

Saumburg-Lippe. Budeburg 1857. Diefes von bem Geb. Cabineterath Bictor Straug in Budeburg (f. u.) beforgte G., bas junachft nur einen Anhang ju bem Lanbes-G. von 1809 (Bb. VI, 240) bilben follte, aber bann boch unter obi= gem Titel mit Gebeten und Bericoben ju besonberem Bebrauch erfoien, enthalt 150 Lieber, von benen 134 bem Gifenacher G. (Dr. 4) entnommen, aber in noch originalerer Geftalt und mit ber volleren Strophenzahl gegeben finb. Bon letterem fehlen nur die Rumern: 7. 12. 24. 44. 45. 53. 56. 64. 66. 67. 74. 79. 84. 97. 99. 111. für welche mit Ausnahme von 3 bem B. Gerharbt und Ap. v. 25wenftern jugeborigen Liebern burchaus Lieber aus bem 16. Jahrhunbert, namentlich auch noch 7 weitere Lieber von Luther aufgenommen finb.

13. Rirchliches Gefangbuch für neuvorpommern und Rügen. 1858. — in den Landgemeinden eingeführt, mahrend fich in den Städten Greifswalbe, Stettin und Stralfund um feines alterthumlichen Charafters willen Opposition bagegen erhob und ein besonderes G. eingeführt murbe (II. 20).

14. Evangelifches Gefangbuch für bie reformirten Gemeinben ber Brobing Brengen. Gateretob. 1858. (2. Muff. 1861). Dit 711 Liebern und einem Borwort ber jum Claffitalconvente ber reformirten Gemeinben in ber Broving Breugen beputirten Prebiger und Melteften

aus Ronigeberg vom Februar 1858.

Im Jahr 1855 hatte ber Clafficalcombent einmuthig beschloffen, bie beiben im Gebrauch befindlichen G.G., bas "G. jum Gebrauch ber Evangelisch-Reformirson in Breufen. 1784." und bie "Bfalmen und Lieber jum Gebrauch ber wang, reformirten Gemeinbe in Dangig. 1785." fallen gu Taffen und ein neues G. aufzustellen. Da aber bie Synobe Tedlenburg, als fie diefen Bofchluß erfahren, ihr 1852 ersichienenes G. jur etwaigen Einfährung ober boch wenigftens jur Benützung anbot, beschloß ber Convent 1856, bas Tedlenburger G. (f. Rr. 2) anzunehmen und nur noch einen Anhang von 100 weis teren Liebern beigufugen, woburch bie in ben reformirten Gemeinben ber Broving Breugen "eingeburgerten und fonftigen Rerulieber, bie fonft vermift werben würben, gleichzeitig erhalten blieben." Auf bem Converte bes Jahrs 1857 wurde biefer Anhang feftgeftellt unb fo fom benn nun biefes G. jur Ginführung in ben über bie gange

Proving Breugen in ben Beeirlen Rhnigsberg, Gumbimmen, Dangig und Marienwerber gerftreuten reformirten Gemeinben, bie fich burd bie wieberhergeftellten Clafficalconvente ihrer Bufammengeborigkeit

wieber bewußt geworben waren. Es enthalt in erfter Linie bie 611 Lieber bes Tedlenburger G.'s wortgetreu und in einem besondern Unbang mit fortlaufender Rumerirung 100 weitere Lieber, von benen bie eine Salfte aus guten alten Rernliebern befleht, burch welche bie Bahl ber mit bem Gifen-acher G. gemeinschaftlichen auf 136 erhibt ift unb nur noch bie Rumern 7. 8. 16. 17. 19. 20. 22. 23. 39. 52. 71. 72. 94. 108 feblen. Die andere Salfte bagegen ift aus ber neuern und neueften Beit genommen und erhöht burch ihre um ber Ginburgerung willen aufgenommene 30 Lieber aus bem Gellert-Rlopftod'iden Dichterfreis, wovon 15 allein bem icon unter ben 611 mit 12 Liebern vertretenen Gellert angehören, bas Contingent aus biefem Rreife über bie Bebuhr und mehr, als es ju einem Reform: G. fich fchiden will.

45. Beiftreiches Sorauer Gefangbuch, barin eine Sammlung alter unb neuer erbaulicher Lieber enthalten ift, welche sowohl auf alle Sonnund Fefttage, wie auch anbere galle gerichtet find. Dit Genehmigung und unter Anfficht ber höchften und hoben Kirchenbehörben in Preu-Ben. Leipzig 1859.

16. Anhaltisches Gesangbuch für Rirche, Schule und Saus. Elberfelb 1859. Mit 690 Liebern und einer Borrebe aus Bernburg am Reformationsfeste 1859 von Generalsuperintenbent und Oberconfistorialrath Dr. Timon Guft. Theob. Balther, ber fich um fein Buftanbetommen

wahrhaft verbient gemacht bat.

Es ift im Bergogthum Anhalt = Bernburg eingeführt, nachbem icon 1842 eine Confereng von Beiftlichen, Die im Auftrag famtlicher Pfarrer über die Ungelegenheiten der Landesfirche zu berathen hatte, bas Beburfnig eines neuen G's einstimmig als ein bringenbes bezeichnet hatte, fobann einer von famtlichen Lanbesgeiftlichen gemablten Commission die Borarbeiten gur Berftellung eines neuen G.'s über= tragen worben waren und ichlieflich ber von einer anbern aus Dit= gliebern ber herzogl. Anhaltischen Confistorien zu Bernburg und Cothen und anbern sachkundigen Mitgliebern ber beiberfeitigen Lanbes-Beiftlichfeit bestehenden Commission vollendete Entwurf im Con-

fistorium zu Bernburg noch einmal geprüft worden war.

Samtliche Lieber bes Gifenacher G.'s mit einziger Ausnahme ber unbebeutenben Rumer 74' finden fich in biefem trefflichen G., bas als eines ber besten, wo nicht als bas beste unter ben neuern G.G. gelten tann. Es ift aus Ginem Guge wie Rr. 3 und 10, ift aber vielseitiger, ale Dr. 10 und bat bie originale Gestalt ber altern Lieber mit taftvollerer Befeitigung einzelner harter Ausbrude gegeben, als Mr. 3 und 10, mabrend es eine objectiv firchlichere Saltung bat, als Dr. 7 und 5, und namentlich auch bas prattifche Beburfniß mehr befriedigt, ale Rr. 5. Namentlich auch im Bergleich mit bem Gifenacher G. (Rr. 4) ift es, mabrend es bin und wieber barten burch fast unbemertte Menberungen beffer abgufchleifen wußte, binfichtlich einzelner Ausbrude und ganger bort weggelassener Berfe mehr auf bas Original gurudgegangen und hat "bem allgemein Geltenben ben Borgug gegeben vor bem anscheinenb Beffern, aber Abmeichenben." Es murbe babei überhaupt von bem Gefichtspunkt ausgegangen, bag "bas beutsche evangelische Christenvoll ein Recht barauf habe, im "Shabe feiner geiftlichen Rernlieber ein unverletliches Gemeingut

"zu befiten, bamit ber evangelifche Chrift auch auf feinen Banbe-"rungen im beutiden Lanbe bie Rirchenlieber feiner Beimath wieber-"finde." Rach ben in ber Borrebe ausgesprochenen Grundfagen tonnte bie Lieber = Auswahl nicht anbers, als trefflich ausfallen. wir nemlich S. III-V: "Den größern Inhalt bilben bie Lieber, bet "beren Auswahl vor Allem bie Zeugniffe leitenb fenn mußten, welche "bie evangelifche Rirche beuticher Bunge felbft in größter Allgemein-"beit, Beharrlichteit und Ginigfeit im Geifte für folche Lieber abge-"legt bat, welche fie einft als Berte bes b. Beiftes, in ihrem Juner-"ften geboren, mit Freuben aufnahm, in Segen gebrauchte und auf "Rindeskind als einen heiligen Schat vererbte. — Der reichfte Schat "ber Rernlieber, folder Lieber, welche bem evangelifden Glaubend-"leben entftromt find und wieberum baffelbe gu bauen vermocht haben, "fammt vornemlich aus jener altern Beit unferer erneuerten Rirche, "wo ber Gottesobem bes herrn mehr icopferifc, ale blog erhaltenb "an ben Gefaffen feiner Gnabengaben gewaltet bat, aus bem Geiftes= "frühling ber beutiden Reformation, in welchem ben Sangern gegeben "war, aus bem Bewußtfeyn ber Bemeinde und fur biefelbe in "fraftigen Befenntnigliebern von evangelifdem Glaubeneleben und "neuem Gehorfam ju zeugen. Darum mußte junachft aus biefem "toftlichen Gigenthum ber evangelifden Rirche gefcopft werben, mas "jebe Gemeinde bedarf und forbert, welche bas lautere Bort Gottes "begehrt mit lobfingendem Munde und Bergen gu betennen und "auf bem alleinigen Grund bes Glaubens erbauet und geftartt gu "werben. Und weil, wie die b. Schrift felbft ihren gottlichen Inhalt "in einer anbern Westalt ber Sprache barreicht, ale bie Bucher, welche "aus ber Welt ber und in bie Welt bin bas Bert blog menfclicher "Gebanten führen, fo auch bas geiftliche Lieb, als treuer Bieberhall "bes gottlichen Bortes aus bem begnabeten Renfchenbergen, in einer "wefentlich anbern Sprachweise erklingt, als folche Lieber, beren In-"halt nichts gemein hat mit ben Angelegenheiten bes Reiches Gottes, "fo find auch bie gur Auswahl von Liedern für ein evang. G und gum "Geschäfte, Beranberungen an ihrem ursprünglichen Bortlaute vor-"zunehmen, Berufenen im Dienfte ber Gemeinbe an bobere Gefebe "gebunden, als an die Forberungen, welche aus ber Belt ber, je nach "bem bei ihr medfelnben Beitgeschmad, ju ergeben und an bas geift-"liche Lieb einen oft unpaffenben Maagftab ber Beurtheilung angu-"legen pflegen. Bur Aufnahme in ein evang. Rirch. . G. find nur "folche Lieber geeignet und berechtigt, bie aus bem Beiligthum Gottes gerklungen find und in baffelbe rufen, in welchen alfo bas Wort "Gottes lebt und rebet, ju welchen bie Gemeinde Gottes ale gu bem "Ihrigen fich icon befannt hat und welche als ihr geweihtes Gigen-"thum ben Bechfel ber zeitlichen Gefchlechter und ihre Ginneerich= "tungen überbauern."

So ist benn nun auch ein startes Drittel ber 690 Lieber bieses G.'s ber Resormationszeit 1517—1648 (100 allein bem Zeitraum von 1517—1560) entnommen, wobei z. B. Luther mit 33, die 58he mischen Brüber mit 10, Eber und Selneccer je mit 5, 30h. Heere mann mit 23 und Joh. Rist mit 14 Liebern bedacht sind, ferner ein schwaches Drittel bem Zeitraum von 1648—1680, wobei B. Gerhardt mit 55, J. Franck mit 10, J. Schesstern bedacht sind, und gleichsalls ein schwaches Drittel bem Zeitraum von 1648—1756, wobei einerseits die subjectiv frommen Dichter mit 120, z. B. Tersteegen mit 8, die beiben Zinzendorf mit 16, andrerseits die orthodogen mit 82, z. B. C. Reumann mit 8, Reus

Rod, Rirdenlieb. VII.

meister mit 6 und Schwolf mit 38 bedacht find, mahrend die neuere und neueste Zeit bloß mit 27-30 Liedern vertreten ift, 3. B. Gellert mit 14, Knapp mit 3, Luise hensel mit 2, Lavater, Bidel, Liebich, L. henr. hann, Claubius, Marot und hermes je mit Einem.

17. Gefangbuch für Chriften Augeburgischer Confession. \*) Geiftliche Lieber, größtentheils gesammelt aus ben im Elfaß fich vorfinbenben Gesangbuchern. Straßburg 1870. — eine nachträglich von bem Oberconfiftorinn autorifirte Selbsthülfe ber betenntnißereuen Glieber ber lutherischen Kirche in Frankreich wiber bas fog. Conferenz-Gesangbuch vom 3. 1850 (f. I, 10).

Die erfte Auflage war bereits 1863 mit 550 Liebern erichienen, von welchen nach ber von Pfarrer G. S. A. Rittelmeger 1865 im -Drud ausgegebnen "Rechenschaft" über biefes G. 440 langft firchlich auterifirte Lieber ben vorhanbenen Strafburger (inebefonbere bem von 1732—1791 öfter herausgegebenen), Hanauer (von 1818, 1782 und 1740 — "bas girrende Läublein" genannt), Colmarer (von 178t und von 1746 "Lobopfer") und Rassauer (bem Rassau-Saarbrudifden und Raffau-Ufingifden ober Kurftl. Raffauifden von 1750) G.G., bagegen 110 nur noch im Elfaß theilweis ober gang unbe= tannte Rernlieber ben beften öffentlichen G.G. Deutschlanbe entnommen find und ju einem Fünftheil ber vorreformatorifchen Beit und bem Reformationsjahrhunbert (30 von Luther), je nicht gang ju zwei Fünftheilen bem Zeitraum von 1617-1680 und bem von 1680-1756, kn einer Auswahl von 20 bem von 1757—1816 und von 12 ber Reuzeit angehören. Bei fold guter Auswahl, welche auch von 400 Liebern elfäßischen Ursprunge 24 berudsichtigt bat, find bie Lieber zugleich womöglich im Originaltext gegeben, ohne bag übrigens ein abertriebener Burismus eingehalten worben mare, benn es ift ofters theils bem fog. mittlern Tert ber alten Lieber, wie er feit 200 3ah= ren in ben guten alten firchlichen G.G. fich borfinbet, ber Borgug gegeben, theile weiter noch an einzelnen wenigen unklaren ober veralteten Ausbruden leife geanbert-worben neben bem, bag auch meh= . rere allzulange Lieber nach bem Borgang einer Reibe von guten ältern und neuern Rirch .- G. G. mit Abfürzungen gegeben murben.

Eine zweite Auflage erschien im Jahr 1866 mit 557 Liebern. In biefer wurben, um bie Autorisation bes G.'s burch bas Oberseonsissorium zu erlangen, einige wenige Bortveranberungen borgenommen und neben bem, baß bei 4 Liebern etliche Strophen gestrücken wurben, einestheils 7 Lieber mit anbern meist spätern Ursprungs vertauscht, nemlich: "Herr Chrift, ber einig" mit "Es ift ein Reis"; "Jakobs Stern" mit "Wir singen bir Immanuel"; "Bir Christensleut" mit "Ich steh an beiner Krippe"; "Komm Gott, h. Geist unb

<sup>\*)</sup> Auch ein reformirtes beutsches G. ift im Elfaß neuerbings erschienen — bas 1867 eingeführte Muhlhaufer G., mit poetischem Sinne und im Glauben, obwohl nicht ohne abschwächende Textrecensionen ausgearbeitet von Pfarrer Stber in Muhlhausen, welcher bazu einige gute Berbeutschungen lateinischer hymnen und Bearbeitungen altbeutscher Lieber geliefert hat. Bon ben erstern wurde auch in das obige lutherische G. ausgenommen:

<sup>&</sup>quot;heut geht une freudestrahlend auf" — Pfingfilieb nach ber ohne Grund bem hilarine jugeschriebenen Pfingsthomme: "Beata nobis gaudia" aus bem 5. Jahrhundert (Bb. I, 51).

fülle" mit "Geist vom Bater und vom Sohn" (einer Oberich'schen Umarbeitung bes hoffmann'schen Liebes); "Sie ist mir lieb die werthe Magb" mit "Triumphire Gottes Stadt" von J. A. Cramer; "Herr Jesu, ber du selbst" mit "Umgürte die, o Gott" von Bidel und "Sey Lob und Dank dem herren Christ" mit "Herz und herz vereint" von Linzendorf, anderntheils noch 7 weitere Lieber, mit a bezeichnet zur Aufrechthaltung der Numerirung, hinzugesuge. Dieselben gehören Ric. Hermann, J. Neander, v. Pfeil, Gellert, Knapp, Stöber an und das siebente anonyme: "Löwen laßt Euch wiedersinden" ist vom Jahr 1712.

Aber auch biese Auflage konnte bie Genehmigung bes Obercon= fiftoriums, beffen Gefangbuchscommiffion aus ben geiftlichen Infpettoren Beber und Schaller, bem Pfarrer Blind und ben Professoren Euvier und Bogner besteht, nicht erlangen, obgleich icon bie erfte Auflage in mehr benn 10,000 Eremplaren burd gang Elfag unb Lothringen verbreitet und in manchen Gemeinben in Gebrauch genommen war. Es ericien auch eine bom rationaliftifden Stand= puntt aus abgefaßte Gegenschrift: "Bas haben wir zu halten von bem G. für Chriften Augeb. Confession? Rurger freimuthiger Bericht von Pfarrer gr. Riff in ber Ruprechtsau. Strafb. 1866.", wogegen bann aber Pfarrer S. Magnus in Bifdbeim eine "Abweisung bes jungften Angriffe ber rationaliftifchen Bartei auf bas Rirchenlieb unserer ev. luth. Rirche und ebenbaburch auf bas confessionelle ober treu ev. luth. G. fur Chriften Augeb. Conf. Strafb. 1869." im Drud ausgab. Go tam es benn ju einer Bereinbarung mit bem Oberconfiftorium, bas auf einer burchgreifenberen Beranberung beftanb und anfange fogar eine gangliche Umarbeitung geforbert hatte, mittelft ber oben genannten britten Auflage vom Jahr 1870.

Für bieselbe wurden außer unbedeutenden Aenderungen eiwa 50 Strophen in verschiedenen Liedern gestrichen, 16 Lieder ganz wegges lassen, nemlich 3 anonyme, 4 von Frauenholt und je 1 von Capito, Suober, Zwid, Mühlmann, Flittner, Stockmann, Haslocher, Hedinger und Presson, und 72 weitere meist gute und weitverbreitete eingesschaltet, von welchen außer 3 anonymen dem Resormationsjahrhundert — 3, dem Zeitraum 1617—1680 — 22 (Gerhardt und Ichen Binzenderf 4, v. Pseil 3, Richter, Woltersborf und Bh. Fr. Hiller je 2), dem von 1757—1816 — 6 (Gellett 2) und der Reuzeit — 9 (Spitta 5, Böring und Garve 2, die aber Einzelstrophen eines und besselben Liedes sind) angehören. Bom Eisenacher G. sehlen nur, wie bereits auch schon in den zwei ersten Auslagen, die minder bedeutenden Rumern: 8. 13. 16. 20. 36. 41. 45. 62. 69.

**72.** 74. 83. 94. 119. 120. 124. 138. 140. 148.

Das in seiner britten nun aus 613 Numern bestehenben Auflage auf die angezeigte Weise temperirte, in seinem Grundharakter aber boch nicht alterirte G. erhielt enblich die Genehmigung der Oberstirchenbehörde zu facultativem Gedranch und wird auch in benzenigen lutherischen Gemeinden, in benne es, wie z. B. in Jung St. Beter in Strasburg, in Bischeim, Rulgtiesbeim, Rothbach, Niederbronn, Kröschweiler, Mutterhausen, Aubenhausen, Breuschwidersbeim, Ilstich, la Billese in Paris, schon in seinen beiben ersten Auslagen in Gebrauch genommen war, nun neben diesen, mit denen es mehr als 500 Lieder gemeinschaftlich hat, während 489 Lieder mittelst beigesügten a. b. und c. dieselbe Numer und 465 wörtliche Uebereinstimmung haben, gebraucht. Möge sich dieses gute G. bald vollends auch in

benjenigen Gemeinden einburgern, in welchen theils das Conferenzs. von 1850, theils auch noch bas geringe Straßburger G. von 1808 ober das etwas bessere neuere Hanauer G. von 1818 ober das sog. mittlere Hanauer G. von 1779 mit seinem Ueberrest von immers

bin noch 200 guten Liebern bis jest noch beimifch ift.

Die Redaction beforgte mit richtigem Takt unter Einvernehmung ber Urtheile mehrerer Pfarrer von Strafburg, Paris und allen Lans bestheilen bes Elsaßes und Lothringens ber burch seine gründlichen hymnologischen Studien über Elsäßische Kirchenliederbichtung bekannte Pfarrer G. H. Kittelmeh er in Grasenstaden bei Strafburg, vormals in Mühlbach (s. Bb. II, 94). Das Berdienst, den Hauptanstob bazu gegeben und sein Justandekommen zunächst dem Gauptassenbe Sammlung der geeignetsten Lieder bewirkt zu haben, gebührt dem uns durch seinen Krotest wider das Conferenz-G. bereits S. 77 bekannt gewordenen —

Benermuller, Friedrich, geb. 21. Sept. 1810 gu Rieberbronn, einem Babeort am Fuß ber Bogefen im untern Elfag, wo fein Bater neben einigem Felbbau ein fleines Sanbelegeschaft betrieb. Mutter, eine geb. Binger, von innig gartem, frommem Gemuth, lehrte ibn frube bie alten lutherifden Lieber fennen und fein Ortepfarrer gab ihm, mahrend er bie ju feiner Confirmation blog bie gewöhnliche Dorficule besuchte, einigen weitern Unterricht in Geschichte, Geographie und beutscher Literatur, wobei er mit ben meisten beutschen Dichtern bekannt wurde und namentlich Rlopftod und Schiller zu seinen Lieblingen ermabite, fo bag er icon in seinem eilften Jahr fich in ben verschiebenften Dichtungsarten ju versuchen anfieng. Das Singen war ihm Bedurfnig und ein Bug gur Boefie gieng burch fein ganges Leben. Unablaffig forfchte er auch mit großer Begier in Buchern und fuchte fo an feiner geiftigen Ausbilbung gu Am liebsten hatte er flubirt; allein er mußte bem Bater arbeiten. ju Lieb und Rut bem Sanbelegeschäfte fich wibmen und grundete bann im Jahr 1834 burch feine Berbeitathung mit Catharine Raifer in Nieberbronn einen eigenen Spezereilaben. Bis babin lag er in ben Regen bes bamale überall im Elfaß herrichenben Rationalismus gefangen, allein icon ein Jahr barnach follte er mit feinem fruheften Jugenbfreunbe, bem nachmaligen Pfarrer haufer in Rothbach, ber immer ben geiftigen Erwerb feiner Stubien mit ihm getheilt hatte, gur lebenbigen Erkenntniß bes mahren Beile in Chrifto gelangen und am 10. Jan. 1838 verfaßte er ale "Betenntniß" fein erftes geiftliches Lieb, in welchem er befennt:

Falsche Beisheit hatte mich verblenbet Und ber Lebenssonne abgewendet.
Stolz auf eignes Wissen und Vermögen Sucht' ich heil auf vielen krummen Wegen. Beg mit Tugendwahn und eignem Wesen! Ber an Jesum glaubt, der wird genesen; Sonst ift in der tiesen Noth der Sinden Nirgends hüle, Ruh' und Trost zu sinden. Mit dem kleinen häuslein will ich's halten, Mit den Treuen, die das Bort verwalten, In des h. Geistes Kraft und Klarbeit.

Er ichlog fich benn nun auch mit seinem Freund Saufer und vornemlich auch noch mit Pfarrer Fr. horning in Strafburg

und h. Magnus in Bifcheim ju einem engen Bund jufamen, Beugniß abzulegen fur Recht und Betenninif ber reinen lutherifchen Rirche, "gegen ben feichten Rationalismus und ungefunden Bietismus", und in bem barüber im Elfag entbrennenben Rirchentampfe fleng er benn nun inmitten einer immer mehr gunehmenben Streiter= Schaar ein Lieb ums andere zu fingen an, wie es die Umftanbe bes Kampfes veranlagten. So eines "an bie falfcen Unionsmanner verschiebener Art", bes Anfangs: "Ihr einigt Guch — auf welchem Grunde? 3ft's Gottes reines, lautres Bort?", ein anberes "an bie Zweibeutigen, Die bei ber Austheilung bes h. Abendmahls bie Unionsformel: ", Chriftus fpricht"" gebrauchen", bes Anfangs: "Ihr ruhmt Guch, Chriftum zu bekennen", und noch ein anderes "wiber bie Lieberverfalfder." Dande biefer Lieber fanben beim elfagifden Rirdenvolle solden Anklang, baß fie vielfach in Abschriften verbreitet ober auch gebrudt und gefungen wurden, vornemlich: "Ja ober Rein! betenn' es laut: ber herr wills heute wiffen ober: "Sollt ich mich bes Ramens (lutherisch) schamen", ober ber Ruf an bie von ber lutherifden Rirche und Miffion abgezogenen Sectirer: "D Tehret, tehret wieber, geliebte theure Bruber, gur Mutter febrt jurud", ober bas anbrerfeits auch vielfach angefochtene Loblieb eines Lutheraners: "Gottlob! baß ich lutherisch bin". Für bie brei querft genannten finden fich in ber Sammlung: "Sofianna. Siebzehn geiftreiche Lieber, mit neuen Beifen verfeben von Pfarrer &. A. 36me in Mutterhaufen. Erl. 1866." brei 1861 gefcaffene Melobien: a as gis a d cis a h — gis a h cis h a gis fis e — cis h a d cis h a.

Im Jahr 1852 wurde er Mitglieb bes Kirchenvorstanbes in Niebersbronn und an bem Tage, ba er bann als "Kirchens und Confistorialsrath" verpflichtet wurde, am Tage Concordia, 18. Febr. 1852, bem Tobestage Luthers, sang er ein Lieb, barin er sagt:

Sottes Wort in herz und Munde, Wiber Rabit und Sectenheer, Gilt's in biefer letten Stunde Bu betennen Luthers Lehr', Und lutherisch heißt auch gern, Wer sich beugt vorm Wort bes herrn.

So sieht er benn nun bis heute noch auf bem Plan als ein treuer Rämpfer ber lutherischen Rirche, und während er baneben sein Spezereigeschäft treibt, gibt er noch kolibarere Spezereien zu kausen sonne Gelb, indem er, in Einigkeit bes Geises mit seinem Pfarrer Simon verbunden, viele Seelen in Niederbronn und aus der Umgegend, die bei ihm Rath und Troft in Seelenangelegenheiten suchen, in großer Demuth und Meisheit berathet. Gegen Ende des Jahrs 1869 durfte er es noch erleben, daß das unter seinem eistigen Mitwirken zu Stande gekommene neue G. für Christen Augeb. Consession nehlich nach sechsiährigem Kämpfen und Barten vom Oberconststorium der Kirchen Augeb. Consession in Frankreich autorisit wurde, worüber er das won ihm im Kirchenblatt sur Christen Augeb. Cons. 1870. Rr. 1 verössentlichte Lob- und Danklied "Freu dich, Zion, rühm und preise" 13. Nov. 1869 versaste, in dessen 5. Strophe er singt:

Dürfen beine Glaubenslieber Unverfälicht, bemahrt und rein In ben Kirchenhallen wieber "Officiell" gefungen fein?! Ja, so ist's! o bente bran: Das hat unser Gott gethan! Das ist seine Bunberweise. Freu bich Zion, rühm und preise.

Seine in flegenber Sprace und driftlicher Gebantenfulle verfagten Lieber find aus bem Beift ber Rirche und für bie Rirche gefungen und burch und burch Bekenntniffe jum reinen Wort und Sacrament ber lutherifchen Rirche. Minber poetischen Werth haben freilich bie polemifchen Lieber, obicon fie, wenn auch ofters mehr nur gereimte Auslassungen, einen volksthumlichen Charafter an fich tragen, wie fie auch thatfachlich beim "Elfager Rirchenvolt" burchgefchlagen haben. Seine werthvollften find bie gur Ehre bes herrn und feiner Thaten und Borte, fowie ju bes Glaubene Breis im Gerhardtetone gefungnen Lieber.

Behn von seinen fruheften Liebern, neben einem Tauf= und einem Abendlieb burchaus Bfalmlieder, hat er in A. Knappe Chriftoterpe 1842 veröffentlicht und J. J. Schneiber hat in feinen "chrift-lichen Sangern bes 19 Jahrhunderts 1847" brei bavon zu weiterer Berbreitung gebracht. Beitere gehn erschienen in ber von Pfarrer Horning beforgten Ausgabe bes "Bettammerleins von Lent. Etrafb. 1858", wovon als ein Lieb von gutem altem Kirchenlieber-

ton befonbere gu nennen ift:

"Ach fagt mir nichts vor meinem Enbe, als nur, was Sunber felig macht" - bes Chriften Betenntnig in ber letten Stunde. Bum Unbenten an ben Beimgang ber Baronin M. v. Dietrich. Bon Bfarrer Ihme in Mutterhaufen 1861 mit

einer Melodie geschmudt: es as b c as b c d c (fiebe beffen

"Hosianna. Erl. 1866.") Bereinzelt traten von ihm bis in bie neueste Zeit herein bei 100 Lieber ju Lag in verschiebenen Zeitschriften, wie insbesondere in ben "Neuen driftlichen Mittheilungen von Rrafft", im "Rörblinger Sonn= tageblatt" ("Dennoch bleib ich flete an bir"), im Schifflein Chrifti. Baris." und im "Rirchenblatt für Chriften Augeb. Conf. Strafb." Gine größere Auswahl feiner Lieber erschien unter bem Titel:

"Lutherische Lieber von Fr. Wepermuller. Salle 1854." Mit einer poetischen Bibmung an Baftor Fr. Bilh. Beffer, Berfaffer ber Bibelflunden, und 66 Rumern in brei Abschnitten. 1. Die 7 letten Borte bee herrn am Rreug. 2. Sieben Borte bee herrn nach feiner Auferftehung. 3. Jefus und Jerusalem (52, worunter auch bie oben er= mahnten Lieber aus bem Rirchentampf). Als er fie im Drud ausgab, flehte er in einem iconen Liebe gum Berrn:

Gieb ihnen treues, frohliches Geleite Und laß sie rusen nur zu deinem Wort Und gu bem Beugniß beiner treuen Rnechte, Bu beiner h. Rirche Licht und Recht.

Bon benfelben find gu nennen:

"Der einz'ge Grund, barauf ich gründe" - mein einziger Grund. Gebichtet 9. Oct. 1853 aus Anlag ber in Dieffenbachs Saus-Agende. 1853 bei Gal. 5, 1-15 an ben Lefer gerichteten Frage: "Worauf grunbeft bu, o Chrift, bie hoffnung beiner Geligkeit?" Aus Abichn. 3. Mel.: "Wer nur ben I. Gott." "Es ift vollbracht! Wer tann ergrunben" - Es ift voll=

bracht! Del.: "Ber nur ben I. Gott." Aus Abicon. 1. "Ich bin bei Euch alle Tage" — Matth. 28, 20. "Freu bich febr." Aus Abschn. 2.

"Mein Freund ift mein und ich bin fein! o Bort voll Simmelswonne" - hobel. 2, 16. Mel.: "Der lieben Conne." Mus Abicon. 3.

"Dfterfreube, Dfterfreube" - Ofterjubel. Mel.: "Gott bes Dimmele." Aus Abichn. 3.

und noch bie zwei bei lutherifchen Miffionefeften vielge=

brauchten Lieber :

"Der herr ift Ronig fur unb fur" - ber 91. Pfalm. Del.: "Bie foon leucht't." Aus Abicon. 3.

"Burmahr, fie fieht auf festem Grund" - ber 87. Pfalm. Beitere Liebergruppen, bie er im Drud berausgab, finb :

Der 115. Pfalm. In 7 beutschen Liebern nachgefungen. Dreeben und

Leipzig 1862. Der 45. Bfalm, bas fleine Sobelieb ber Bibel. Bon bem Brantigam Chrifto und ber Rirche, feiner Braut. In 7 beutiden Liebern nachgefungen. Mit einem Borwort, von Fr. Beffer, Leipzig und Dresben 1862. Sier:

"hinweg mit allem, mas bie Belt" - ber Soonfte unter

ben Menichenkindern. B. 3.

Beihnachtstimmen aus Luc. 2, 10. 11. 14. Das. 1864. (8 Lieber.) Eine neue Auswahl von 200 Liebern liegt jum Drud bereit.

Acht feiner Lieber murben von bem elfäßischen Pfarrer 3ome in Mufit gefest, wovon 4 fich in ber Sammlung: "Dofianna. Erl. 1866." finden.

18. Evangelisches Rirchen: und Saus-Gefangbuch für bie Ronigl. Breugifden Solefifden Lanbe. Dit Genehmigung ber Lanbesund im Auftrag ber Brovingial-Rirchen-Beborbe. Breslau. Runfte forgfältig burchgefebene und verbefferte Anflage. 1868. Dit 1052 Liebern - bas fog. neuefte Breslauer G.

Rachbem im Sabr 1855 eine Umgeftaltung bes fog. neuen Jauer's ichen G.'s vom Jahr 1813 erfolgt war (f. Dr. 7), trat nun auch unter Leitung bes Generalfuperintenbenten Dr. Sabn biefes Rirden= und Saus-G. ale Umgeftaltung bes fog. neuen Breslauet G.'s (mit Borrebe von Dr. Dav. Gottfr. Gerhard und bem Titel: "Reues evang. G. für bie R. Breuß. Schlefifchen Lanbe. Breslau 1800."), welches bas alte Breslauer G. (mit Borrebe von Dr. Burg. 1748.) verbrangt hatte, in 1. Auflage 1857 und in 2. Auflage 1859 ind Leben. Es fanb gwar balb folde Anerkennung und Berbreitung, baß es in 50 Gemeinben formlich eingeführt wurbe, aber auch an mannigfachem Biberfpruch und Wiberfiand fehlte es nicht. Go weit biefer von einem ber in bem G. entschieben befannten Bahrheit bes Gvangeliums entgegentretenben Stanbpunft ausgieng, follte teine Conceffion gemacht werben, aber was felbft von enticieben driftlichem und lirchlichem Standpunkt aus an Inhalt und gorm mander Lieber ber beiben ersten Auflagen getabelt wurde, follte in ber 3. Auflage vom Jahr 1865 verbeffert werben. Rachbem biegu icon Dr. Hahn turz vor seinem Tobe bie nothigen Borarbeiten gemacht hatte, wurde Confistorialrath Dr. Duller im Bufamentritt mit bem neuen Generalfuperintenbenten Dr. David Erbmann bon bem Dberfirchenrath biemit betraut. Es wurden nun theile 11 ganglich veraltete Lieber mit andern vertauscht, theile an einzelnen Lieberverfen und mehreren anflößigen ober nicht mehr verfländlichen Borten und veralteten Formen mit iconenber Sand Beranderungen borgenommen. In einer 4. Auflage vom Jahr 1867 fobann wurde mit Belaffung ber Lieber ber 3. Auflage bie von bem Oberfirchenrath hiefur burch Erlaß vom 3. März 1866 ausbrudlich vorgeschriebene Lextrevision, bie im Befentlichen icon bei ber 3. Auflage ftattfanb, bollftanbig

burchgeführt, wobei, unter Absehen von ber absoluten Unveranberlich= feit ber alten Lieberterte, ale oberfter Grundfat galt, "ben Gemeinben ben driftlichen Inhalt ber alten Rernlieder unverändert und unverfürzt wiebergugeben und ebenfo ihre von bem Inhalt ungertrennliche Form als bas Gefäg, ohne bas er verschüttet wird, treu ju bewahren, aber boch um bes 3medes ber Erbauung willen an ber Form ber alten Lieber, an veralteten Wortformen, unverftanblichen Musbruden, ungeniegbaren Sarten Manches, was jenen Zwed beeintrachtigt, ju anbern und mit bem heutigen Sprachgebrauch, ben bie Rirche nicht ignoriren barf, fonbern fich aneignen foll, in Ginflang ju bringen." Die fortschreitenbe Berbreitung biefes G.'s bis ju 80,000 Eremplaren

machte 1868 eine 5. Auflage nothig.

Diefes in ben beiben letten Auflagen vom Jahr 1867 und 1868 ju feiner vollenbeten Geftalt gelangte neuefte Breslauer S. hat von bem neuen (Gerharb'ichen) Breelauer G., an beffen Stelle es gu= nachft trat, 580 Rumern, meift gute altere Lieber, 3. B. 30 von Luther, welche biefes G. in besonderer Raginirung und Rumerirung ben ubrigen 1170 Liebern in unveranderter Saffung ju Ghren Luthers porangeftellt hatte, nebft einer Auswahl befferer Lieber aus bem Bellert : Rlopftod'ichen Dichterfreis beibehalten. Bom alten (Burg'= ichen) Bredlauer G. finden fich 696 Rumern in bemfelben vor, mah= rend jugleich famtliche numern bes Gifenacher G.'s vom Jahr 1854, an manchen Stellen originaler gestaltet, aufgenommen find. reiche, burchaus in firchlichem Sinne gemachte Lieberauswahl vertheilt fich auf die Sauptzeitraume ber Rirchenlieberdichtung berart, baß, abgesehen von 60 anonymen Liebern, 164 auf ben von 1517-1618 tommen (Luther mit 34, bohmifche Bruber mit 14, Ric. hermann mit 9), 301 auf ben von 1618-1680 (Gerharbt mit 44, 3. Seer-mann mit 26, 3. Scheffler mit 16, 3. Rift und 3. Dlearius je mit 17, 3. Frand mit 10), 413 auf ben von 1680-1756, wobei Orthobore und Bietiften gu gleichen Theilen bebacht finb, 79 auf ben von 1757-1817 (Bellert mit 19) und 35 auf die Reuzeit (Knapp mit 10, Spitta mit 5, Garve mit 6).

Bon Schlesischen Dichtern ber verschiebenen Zeitraume find bei 250 Lieber aufgenommen, wobei am ftariften vertreten find, außer ben bereits genannten 3. heermann, 3. Scheffler und 3. Frand, mit 76 Schmolf, mit 32 C. Reumann, mit 18 Boltersborf, mit 12 Liebich, mit 6 3. Neunberg, mahrend jugleich auch bie nachbarlich befreunbete Oberlaufiger Deconomie im weitern und engern Ginn besonbere Beachtung gefunden hat, g. B., neben einem Großer, G. Soffmann (5), Chr. Beise (4) und Andern, Graf v. Zingenborf mit 17, hen-riette v. Gereborf, 3. A. Rothe und Menber je mit 4, sowie noch einige herrnhuter mit 11. Daburch ift in biesem G. ber Boraussehung ber Eisenacher Confereng zwedmäßig entsprochen, baß neben ihrem Lieber= grundftod ale bem Gemeinsamen auch "bas Lanbeseigene und Brovinziell = Befonbere" unter Benütung bes heimathlichen Lieberfreifes, wie fie icon 1841 beim Burtt. G. (II, 1) flattfand, geltend gemacht

wurde und bem G. fein hiftorifcher Topus erhalten blieb.

19. Delser evangelisches Gesangbuch. Auf Beranlassung und Genehmigung ber R. Dberbehorben von Reuem herausgegeben. Dels Mit 848 Liebern und einer Borrebe bes Generalsuperinten= benten ber Proving Schlefien Dr. Dav. Erbmann.

Diefes für die Schlesische aus 32 Pfarreien mit 60,000 Seelen bestehenbe Diocese Dels bestimmte B. ift eine auf boberen Auftrag von bem harzaglich Dele'ichen hofprebiger hobenthal feit gebr. 1860 mit homnologischer Einficht ausgearbeitete neue Rebaction bes alten von Bornagius beforgten, aus 1010 Liebern bestehenben treff-lichen Delber G.'s vom Jahr 1735, bas aber, nachbem es noch 1772 eine in glaubigem Sinne veranstaltete und bis auf 2080 Lieber vermehrte Auflage erlebt hatte, in feiner 6. Auflage 1799 und in feiner letten 1827 rationaliftifc umgemobelt worben mar. Bon ber alten Ausgabe 1735 hat bas neue G. 427 und von ber erweiterten Ausgabe 1772 611 aufgenommen, mabrenb von ben rationaliftifchen Ausgaben 1799 und 1827 noch 381 Lieber beibehalten worben finb, jeboch fo, bag, foweit es fich um altere Lieber banbelte, bie urfprungliche Geftalt möglichft wieberhergestellt worben ift. 3m Grunbe ift aber biefes G. nichts anberes, als ein Auszug aus Rr. 18, inbem es aus biefem neuesten Breslauer G. 778 Lieber in ganz gleicher Textrecenfion aufnahm, worunter fich auch famtliche Lieber bes Gifenacher B.'s befinden, und 70 bort nicht befindliche Lieber beifugte, burch welche Gerharbt mit 7, Schmolf mit 6, Gellert mit 3, bie Bietiften mit 15 weiteren Liebern bebacht worben find neben bem, baß auch mit Rudficht auf bie besondern geschichtlichen Eigenthumlichteiten ber firchlichen Berhaltniffe im Delser Gebiete Lieber beibehalten wurden, bie von Alters ber bafelbft 3. B. bei Gelegenheit von Bermachtniffen fur ben Befang bei Stifteprebigten im Gebrauch waren. Durch bie Art und Beije ber Auswahl erhielt übrigens biefes neue Delser G. gegenüber von bem Breslauer etwas mehr bas Geprage ber Subjectivitat, indem nicht nur zwei Drittel feiner Lie-ber, 600 an ber Babl, bem Beitraum von 1648-1756 angehören, fonbern inebefonbere auch 330, fomit zwei Fünftel, bem Beitraum ber herrichaft bes Gefühlschriftenthums entnommen find und zwar fo, daß bie Spenerisch und pietiftisch tingirten Dichter mit 195, bie Orthoboren mit 135 Numern bebacht wurden. Der Gellert-Rlopftod'iche Dichterfreis ift gegenüber bem Breslauer G. verhaltnigmagig weniger (mit 45) und bie Reuzeit ftarter (36) vertreten.

Mit bem alten (Burg'fchen) Breslauer G. hat bas Delser G. 504, mit bem neuesten Jauer'fchen (Rr. 7) 604 unb mit bem auch in manchen schlesischen Gemeinben, namentlich in ber Liegniger Diocese gebrauchlichen Minben Ravensbergischen (f. Rr. 3) 509 Lieber ge-

meinfam.

In Angriff genommen ift bie Rirden : Befangbuche : Reform burch vorläufige Aufstellung eines gebrudt ausgegebnen Gefang: buche: Entwurfe -

im Großherzogthum heffen = Darmflabt, wo bereits 1855 ein Entwurf mit 510 Liebern ausgegeben wurde, in welchem aber mehr bie subjectiven Stimmungen bes Glaubenslebens hervortreten und ber Tert mit Rudficht auf ben Geschmad ber mobernen Bilbung in einer Beise gestaltet ift, daß öfters ber tiefere driftliche Gebanke bes Orisginals verwischt erscheint.

im Großherzogthum Medlenburg : Strelit, wo 1861 ein als Manuscript gebruckter Entwurf mit 692 Liebern erschien, beren Aus- wahl vom entschieden obsectiv firchlichen Standpunkt aus geschah, und beren Text meift ber ursprüngliche ift.

in ben Bergogthumern Schleswig-Bolftein, für welche 1869 ein Entwurf mit 524 Liebern ju Tag trat, von benen aber 278 aus bem

geringen berzeit noch gebräuchlichen G. von 1780 (Bb. VI, 239) berübergenommen und auch die neu aufgenommenen 246 mit so wenig kirchlichem Takt ausgewählt find, daß sich im ganzen Entwurf 106 Lieber aus ber Zeit des herrschenden Rationalismus neben bloß 22 resormatorischen Liebern vorfinden, während zugleich in allen altern Liebern der Text ganz unnöthig geändert ift, so daß die über diesen Entwurf beschließende Synode wohl das prophetische Wort Jer. 4, 3 beherzigen durfte.

in ber preußischen Provinz Branbenburg, wo ein von Confistorialrath Bachmann mit gesundem kirchlichem Geschmad und unter
möglichster Festhaltung des ursprünglichen Textes ausgearbeiteter Entwurf von 800 Liedern ausgegeben ist, bei welchem nur das Eine zu
tadeln ist, daß wegen zu großer Rücksichahme auf das Berliner G.
von 1829 (I, 1), von welchem gegen 430 Lieder, und darunter 183
ganz unverändert, herübergenommen sind, zu viel Lieder zweiten und
britten Rangs Ausnahme sanden und noch manchen weitern Kernliebern den Plat wegnahmen.

Bis es ju einem Definitivum tommt, ift ben Gemeinben ber Broving, welche bas G. von 1829 angenommen haben, eine vorläufige Abhulfe bargeboten burd einen "Unbang jum G. fur evangelifche Gemeinben. Bur 1. bis 7. Auft. Berl. 1853.", in welchem 75 Lieber enthalten find, die theile neu bier vorgeführt werben, theile ibre entstellte Gestalt, in ber fie im G. fleben, mit einer originaleren vertauscht haben. Denjenigen Gemeinden aber, welche an ihrem alten Borft'ichen G. festhielten, hat Seminarbirector Lic. Schneiber unter Mitwirfung Bachmanns 1855 eine gründlich revibirte und jugleich vermehrte Auflage bes Borft'ichen G.'s mit Ru= grundlegung ber Ausgabe von 1728 jum Gebrauch bargeboten, in welcher er 60 allgu pietiftifche Lieber burch ebensoviele achte Kernlieber erfette und außerbem noch als Unhang ober zweiten Theil 148 weitere Lieber, meift aus Stipe unverfalfchtem Lieberfegen, bem Gifenacher G. (III, 4), beffen Lieber famtlich bebacht finb, und aus altern G.G. ber früher zu Sachfen und Schlefien geborenben Bebiete ber Proving Branbenburg, beifügte, indem er zugleich burchaus bie altern Lieberterte möglichst original gab und auch bie Porft'ichen Aenderungen, soweit sie nicht constante kirchliche Tradition für sich haben, purificirte.

in bem preußischen Synobalbezirk Magbeburg, in welchem man sich seit 1857 wiber bas von Stier als schlechtestes bezeichnete Ge von 1805 burch einen Anhang von 200 ber schönften hauptlieber in neuer und ursprünglicher Form, wovon 128 Lieber bem Eisenachet G. entnommen sind und die übrigen 72 mit Ausnahme von 6 alle ber Zeit vor 1757 angehören, behilft und nun 1870 ein Entwurf für ein ganz neues G. mit 600 Liebern ausgegeben ist, welcher zwar eine reiche Auswahl ber besten ältern und neuern Lieber bietet, in Betreff ber Tertgestaltung aber im Widerspruch mit bem Anhang und zum Schaben ber altern Kernlieber auf bem Grundsat beruht: "Die Gemeinde der Gegenwart."

in ber preußischen Provinz Schlesien, in welcher nach einem Beichluß ber Provinzialspnobe vom 17. Nov. 1869 zur Beseitigung bes
Uebelftanbes, bag in ber Provinz mehr als 50 G.G. und z. B. allein in
ben 9 Gemeinden ber Diocese Sprottau 7 verschiebene G.G. im Gebrauch find, eine unter bem Borft bes Seminardirectors Schneiber

in Berlin thatig gewesene Continffion foeben 1671 für gang Sollefien einen Entwurf von 401 ju brei Biertheilen trefflich ausgewählten Liebern ausgegeben hat.

Auch im Großberzogthum Medlenburg: Schwerin war bereits eine Commission zur Abfassung eines G.:Entwurfs eingesetz und in deren Austrag zur Anbahnung eines neuen G.'s von dem durch seine geistlichen Dichtungen und erdaulichen Bollsschriften bekannten Pastor Hern. Alex. Seidel an St. Ricolai in Schwerin (s. u.) die Schrift ausgegeben: "Das Medlenburg-Schwerin'sche Kirch.-S. Eine historischen Fortgebrauch des schwerin 1852." Es blied jedoch schließlich bei dem Fortgebrauch des schwerin 1852." Es blied jedoch schließlich bei dem Fortgebrauch des schwerin 1852." Es blied jedoch schließlich bei dem Fortgebrauch des schwerin und Ludwigslust vom Jahr 1862 lenburgischen Kirch.-S.'s", und dieses wurde sogen nun auch vollends in densenigen wenigen Gemeinden, welche die dahin noch das S. sür die Hospemeinde in Schwerin und Ludwigslust vom Jahr 1794 (s. Bb. VI, 253) im Gebrauch hatten, am 14. Sonntag nach Trin. 1853 eingeführt. Dasselbe ist übrigens, da der Rationalismus erst viel später in Medlendurg eindrang, noch in entschieden glaubigem Sinne redigirt worden und enthält unter seinen 686 Liedern eine schöne Zahl der besten Kernlieder größtentheils in originaler Gestalt, während allerdings, zumal in seinem Anhang, sich zu viele mittelz zute obscuze Lieder der jüngern Halle'schen Dichterschule besinden und 35 Liedern des Eisenacher S.'s den Rlat versperren, worunter selbs Viumern wie 5. 42—44. 64. 96. 97. 115. 118. 138. 143.

Anberwärts begnügt man sich noch, statt gleich frisch und frei ein Neues zu pflügen, nach bem Berliner Borgang mit einem bloßen Anhang auserlesener Kernlieber in originalerer Gestalt, ben man neuen Auslagen bes für ungenügenb erkannten Lanbes : G.'s beis gegeben hat. So z. B. seit 1856 im Herzogthum Sachsen: Altenburg und in bem 34,000 Evangelische umfassenen Bezirt Marienwerber in ber Provinz Preußen, wo bas ganze Eisenacher G. als Anhang in kirchlichen Gebrauch gegeben wurde, ober im Fürstenthum Schwarzburg: Audolstabt, wo 1855 ein Anhang alter, meist dem Eisenacher G. entnommener Kernslieder zu dem neuen G. von 1840 geschaffen wurde, und in dem hannoverischen Bezirk Lüneburg mit 300,000 Lutheranern, wo 1861 in Gelle ein streng lutherisch ausgearbeiteter "Anhang zum Lüneburgischen G." erschien. In demselben Jahre wurde auch ausgegeben:

"Altmärfisch und Priegnib'sches neu eingerichtetes G., worin fowohl die altesten Lieber bes fel. Dr. M. Luthers, als auch anderer Gottesmänner alter und neuer Zeit befindlich. Neu burchgesehen und mit einem neuen Anhang von 71 Liebern vermehrt. Stensbal 1861."

Lernen wir nun neben ben bereits im Seitherigen gelegentlich erwähnten bie bebeutenberen Lieb erbichter ber Reuzeit, beren Lieber am meisten Aufnahme in biesen Reform-Gesangbüchern gefunben haben, mittelft eingehenberer Schilberung nach ber zeitz lichen Reihenfolge ihres Auftretens naber kennen, und zwar zus nacht —

## 1) Die lutherischen Dichter.

Arndt, \*) Ernft Morit, ber fromme Baterlanbsbichter, wurbe geboren 26. Dec. 1769 ju Schorit auf ber bamals fcmebifchen Infel Rugen. Sein Bater, Lubwig Nic. Arnbt, ein verftanbiger Mann, lebte bort ale Oberverwalter ber Guter bee Grafen Butbus, beffen leibeigener Bauer er früher gemefen mar, übernahm bann aber von 1780 an verschiebene Bachtguter auf ber Infel und fpater auch auf bem Festland ju Lobnit und ju Trantow an ber Beene. Bon etlichen Freunden unterftut tonnte ber junge Arnbt 1787 bas Somnasium ju Stralfund, an Oftern 1791 bie Universität Greifemalbe und zwei Jahre bernach auch bie in Jena beziehen, um Theologie zu ftubiren. hier aber wurde er bon Dr. Paulus ein anberes Chriftenthum gelehrt, als ibn feine fromme Mutter, bie Tochter bes Bauern Schuhmacher aus ber Gegend von Butbus, "eine gewaltige Bibelleferin", wie er fie nannte, aus Bibel und Gefangbuch gelehrt hatte. Obgleich fein Chriftenglaube baburch mantenb und er fast jum Spotter geworben war, gieng er boch feine Wege unftraflich als ein Jungling, ber, wie er felbft betannt bat, in feinem Bewiffen ftete bie Stimme borte: "wie follte ich ein fo groß Uebel thun und wiber Gott fündigen?" Rach vollenbeten Studien, bei benen er burch Fichte bie meifte Anregung erhalten batte, bielt er fic als Canbibat amei Jahre lang bei ben Eltern in Lobnit auf und prebigte von ba aus in verschiebenen Rachbarkirden, namentlich auch in Alten-

<sup>\*)</sup> Quellen: Erinnerungen aus bem außern Leben von M. Arnbt. 3. verb. Aust. Betl. 1842. — E. M. Arnbt als Zeuge für ben evang. Glauben von Pfarrer Albr. Wolters in Bonn. Elberfelb 1860. — Arnbts Leben, Thaten und Meinungen, nebst einigen seiner geistl. und vaterlänbischen Lieber. Ein Buch für das beutsche Bolt von Wilh. Bauer. 2. Aust. Hamb. im r. Haus. 1862. — E. M. Arnbt. Sein Leben und seine Schriften von E. Langenberg. Bonn 1865.

firchen , wo fein Jugenbfreund , ber Dichter Rofegarten , bamale Bfarrer mar. Rach reiflicher Ueberlegung entichlog er fic abet nun, bem geiftlichen Stanbe ju entfagen, weil er bas rechte Glaubenszeug bagu nicht in fich fanb, und trat 1798 zu Fuß eine große Reife an burd Gabbeutschland, Ungarn, Dberitalien, Frantreich und Belgien, um Lauber und Leute tennen gu lernen. Rade bem er bann im Berbft 1799 gurudgefehrt mar, ließ er fich in Greifemalbe ale Brivatbocent nieber und murbe bort 1805 außerorbenilicher Profeffor ber Gefdichte. 208 folder bewirtte er burd eine Schrift: "Berfuch einer Beschichte ber Leibeigenschaft in Bommern und Rugen" bie Aufhebung berfelben burch ben bamaligen Lanbesberrn, Ronig Buftav IV. von Schweben, und mit noch größerem Erfolg erhob er balb barnach feine muthige Stimme gegen bie Zwingherricaft ber Frangofen, bie im 3. 1808 vollenbe erbrudenb aber Deutschland bereinbrach., inbem er eine Schrift unter bem Titel: "Geift ber Zeit" wie einen Feuerbranb in bie beutichen Lanbe folleuberte, woburch bes Boltes Jammer mit grellen Flammen beleuchtet und ber tief gefuntene Duth beffelben neu entgundet murbe. Da mar benn nun feines Bleibens in Greifewalbe nicht mehr langer, weil er vor ber Rache ber Frangofert nicht ficher mar. Erft nach langem Umberirren und vielen gefährlichen Abenteuern tonnte er 1810 feine Brofeffur in bem unte rbeffen ichwebisch geworbenen Greifsmalbe wieber antreten. Allein febon 1812 mußte er abermale flieben, worauf er fich bann, nachbem er eine Zeitlang zu Trantow im Elternhause verweilte. gu bem preugifden Minifter Freiherrn v. Stein nach Betersburg begab, wo viele beutiche Manner ale Andtlinge fich ju einer ruffifchebeutschen Legion gegen Rapoleon zu vereinigen angefangen hatten. Ale nun biefer im Binter 1812 feinen Rudzug aus Rufland hatte antreten muffen, reiste ihm Arnbt mit Stein auf bem fufe nach mitten burch bie Greuel und Schreden bes Rriegs, um jeht bas Bolt in Breugen ju ben Baffen ju rufen gegen ben Erbfeinb. Satte er guvor icon unter feinen ichweren Anfechtungen auf bas Wort merten gelernt und ben finblichen Glauben, ben ibn feine Mutter gelehrt, wieber erlangt, fo fab er jest in ben Tages und Beltereigniffen um fo flarer ben ausgereckten Arm Sottes und tonnte in ben patriotifchen Flugschriften, bie er nun

unter bas Boll ausgeben lieft, bemfelben um fo alaubensmutbiner gurufen: "Der alte Gott lebt noch, ber herr Zebaoth, ber herr ber Beerschaaren!" Namentlich als 17. Marg 1813 ber Aufruf bes Königs von Breugen "an mein Bolt!" erschienen und ber Lanbsturm aufgeboten mar; trug Arnbt burd eine Menge pon Schriften fein Rebliches bagu bei, bie Bergen gu entflammen und bie Landwehr allgemein in Aufnahme zu bringen, benn er verftanb bas Bolt und rebete bes Bolles Sprache, wie Reiner. Am meiften aber medte er bie vaterlanbifche Begeisterung burch feine Baterlanbelieber, von benen mit Recht gefagt wurde: "Arnbt bat burch fie mehr genütt, als eine gewonnene Schlacht." Gie fint - "Was ift bes Deutschen Baterland" voran - wahre Boltslieber geworben, und feine feurigen Rriegelieber, wie: "D bu Deutschland, ich muß mariciren" ober: "Der Gott, ber Gifen wachsen lieft", ertonten in ben Schlachtlinien als Sieges. und Rachegefange im Rampf fur Freiheit und Baterland. Mur aber im Bebet und im Glauben fah er babei bie Grundbebingungen eines stegreichen Rampfes, weghalb auch fein Lieb: "Wer ift ein Dann ?" bom Sabr 1813 mit ben Worten folieft:

> So, beutscher Mann, so, freier Mann, Mit Gott, bem herrn, jum Krieg! Denn Gott allein kann helfer febn, Bon Gott kommt Glud und Sieg.

Nach Deutschlands Befreiung hielt er sich meist am Ahein auf, wo er vom Mai 1814 an die in Köln erscheinende Zeitsschrift: "Der Wächter" herausgab, benn er wollte am Rhein Wache halten, damit der französische Einfluß nicht wieder Deutschland schwäche. Als dann der zweite Pariser Frieden 20. Navbr. 1815, und was darauf traurigen Angedenkens in Deutschland worgieng, so manche Hossinungen für bessen Wahl und Spre zerstrümmerte, schrieb er seine "Ansichten und Aussichten der deutschen Geschichte" und zog drauf im Frühling 1817 nach Berlin, wo er sich zum zweitenmal — die erste Frau war ihm gleich im ersten Wochenbette zu Greisswalde 1801 gestorben — verheirathete mit Ranna Maria Schleiermacher, einer Halbschwester des berühmten Berliner Theologen. Mit ihr zog er im Herbst besselben Jahres nach Bonn, wo er sich bicht am Rhein ein reizend gelegenes Haus baute und 1818 zum Prosesson der Sex Geschichte ans

ber neu errichteten Univerfität ernannt wurde, Rach Ganbs That 23. Marg 1819 murbe bei ber beffhalb über bie Buridenichaft auf allen beutiden Univerfitaten verbangten Unterfuchung auf ibn. wie auf fo manden anbern Univerfitatelehrer (f. S. 82) als "Berführer ber Jugenb" Berbacht geworfen und er, obgleich bie Untersuchung ein ihn von aller geheimen Bunbelei freisprechenbes Urtheil jur Folge batte, 10. Rov. 1820, am Geburtstage Luthers. mit vollem Gehalt in ben Rubeftanb verfest. driftlicher Demuth nahm er biefe Brufung bin und wollte, wie er felbft befannte, "nun auch feinen Martermeg von Leiben für bas liebe Baterland burchlaufen und es ale ein Berbangnig bes ausgleichenben und gerechten Bottes binnehmen, ber ihn für fo manches tropige und fuhne Wort habe bezahlen laffen wollen." So lebte er nun ale Privatmann in ftiller Burudgezogenheit 20 Jahre lang in Bonn, bem Baterland feine Liebe bemabrent und in biefen Beiten ber Trubfal fur ihn und bas gange beutiche Boll nur um fo fester auf ben Fele bes Brile fich ftellenb. 216 ihm 1834 fein jungfter Gobn, Willibalb, beim Baben im Rhein ertrant, murbe ibm burd biefen Tob feines Lieblings bas Berg fo weich gemacht, bag, wie er fagt, "alle Troftungen und hoffnungen bes Evangeliums von Chrifto wie gute Beifter es burchs gieben tonnten."

Dach war auch noch manche Freude bem Abend seines Les bens vorbehalten. Als Friedrich Wilhelm IV. im Sommer 1840 bie Regierung angetreten, war es eine ber ersten Regentenhands lungen besselben, Arndt wieder in seine Bonner Lehrstells einzusehen, worauf er dann sogleich für das Studienjahr 1840—41 zum Rector der Universität erwählt wurde. Mit neuem Siser gab sich der Siebenziger nun seinem Lehramte wieder hin und, wo es des Baterlandes Bohl galt, trat er allzeit willig ein. So nahm er denn auch 1848 die Bahl als rheinländischer Abgeordneter zur beutschen Reichsversammlung in Frankfurt au, erklärte aber, nachdem der König von Preußen die Kaiserkrone abgelehnt hatte, 20. Mai nehst Andern seinen Austritt aus der Bersammlung, weil er auf der Bahn des Bürgerkriegs kein heil. Tuntschland sah. Zuvor schon hatte er in derselben "wie ein gutes altes bentsches Gemissen" gegen den unchristlichen Geist ges

geugt, ber fich unter ben Abgebroneten lunbgab. "Da, wo bie Beiligung bes Lebens burch Chriftum fehlt" - fo rief er einmal von ber Rebnertribune ale ein Prebiger in ber Bufte - ba wird auch nimmer ein wurdiges Burgerleben, noch eine eble Freibeit lange besteben und bauern; in ihm allein ift jegliche Erhal= tung und Berjungung bes eblern und bobern geiftigen Lebens." Er gefiel fich nicht, wie bie Boltomanner ber Reuzeit, in Berachbung bes Chriftenthums, er war ein frommer beutider Mann und driftlicher Batriot, ber mit gleicher Liebe bem himmlifden wie bem irbifden Baterlanbe jugethan mar. Go bichtete er auch, begeiftert nach oben blident, fortmabrent bis ine bobe Greifenalter binein himmlische Baterlanbelieber und biente ber evangelischen Rirchengemeinde ju Bonn als Mitglied bes Presbyteriums in Liebe und Treue, mabrent er ale Batriot 1859 noch einmal feine Stimme erhob und bie beutschen Stamme zu einigem und innigem Bufammenhalten ermahnte. A. Rnapp, ber ibn einmal in Bonn befuchte. foreibt von ihm: "Dieer alte driftliche Maccabaer, voll freundlicher, harmlofer Liebe und bon Leben überfprubelnb, tann feine Ritterzeit von 1805-1815 nicht vergeffen und fein neuteftamentliches hofianna ift ftete noch bom Schlachttrommetenhall bes Sieges bei Leipzig burchbrungen."

In ben letten Jahren seines Lebens blidte er immer sehnsüchtiger auf seinen Heimgang bin. Christus war sein einiger Erost im Leben und Sterben, wie er barum bamals auch ein schnes Lieb: "Du Liebeshelb, mein Hort, mein Muth" mit ben Worten schloßt

O! wenn es flingt: "hinweg! hinab!" Benn flingt bie Glode: "bu mußt weiter!" Dann fomm! fomm! fep burch Tob und Grab Rein helfer,: Erbfter und Geleiter.

Als er seinen 91. Geburtstag seierte, wurde er von ganz Deutschland als edler Baterlandsfreund geseiert und erhielt bei 300 Zuschriften aus allen Gauen, die er alle noch selbst beants worten wollte; badurch aber zog sich der mübe Greis ein Fieber zu, das schnell seine Kräfte verzehrte. Am 20. Jan. 1860 gieng er zum ewigen Baterland hinüber, wo man singet vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Am 1. Febr. wurde sein Leib unter dem Gesang: "D Haupt voll Blut und Wunden" zu Grab ges

tragen und unter bem Rlange feines eigenen Liebes: "Gebt nun bin und grabt mein Grab" in baffelbe verfeutt. Der Boxfipenbe ber rheinischen Synobe, Baftor Dr. Wiesmann, hielt ibm bie Grabrebe, in ber er von ihm bezeugte: "Unfer Arnbt war ein beutscher Mann im vollen Ginne bes Wortes. Schlicht und eine fach in aller feiner Erscheinung, ohne allen Prunt und leeren Schein, treu und mabr in feiner Rebe, ber Gomeichelei und allem beuchlerischen Wefen feinb, unbeugsam in bem, mas er fur Recht ertannte, tapfer und frohlich, liebreich gegen Jebermann und bie Mannesmurbe bemahrenb, ber Schlechtigfeit unguganglich, fittlich ftreng und teufch und von Bergen fromm. Die Gottesfurcht war ber innerfte Rern feines Befens, bie Demuth fein iconfter Schmud, und Gebet bas tieffte Beburfniß feiner Seele." Treffent ift bie Bergleichung, mit ber Bauer feine Arnbt'iche Biographie ichlieft: Bu bem alten Arnbt, ber von mahrem Chriftenthum gefchrieben, hat Gott biesen zweiten ""alten Arnbt"" gefdentt, ber von mab: rem Deutschthum geschrieben. Moge bas beutsche Bolt nie ermatten, bem Sonnenflug biefer beiben Abler nachzufliegen; benn bas ift bie größte Onabe, bie wir von unferm Gott für unfer Bolt erbitten tonnen, bag bas mabre Chriftenthum und bas mabre Deutschibum, wie's bie beiben Arnbte gelehrt, ungeschieben bleiben:"

Die Dichtungen Arnbis umfaffen einen Beitraum von 72 Jahren; als 18jähriger Jungling bat er 1787 fein erftes und als 90jahriger Greis 1859 fein lettes Lieb gefungen. Die erfte Sammlung feiner Bebichte erschien 1803 und in biefer herrscht noch ber classische Beidmad und Rlouftode Barbenton vor. langer je mehr aber bilbete er burch fleißiges Lefen in Luthers Bibel feinen Gebantenausbrud und feine gange Sprache aus, wie er felbft 1855 befannt bat: "Bor allen anbern beutichen Mannern hat biefer große Unfterbliche ber Sprache ben rechten Schritt und Rlang zu beutschen Bergen gewiesen, und wenn mir bin und wies ber gelungen ift, beutsch sprechen und Manches fingen gu tonnen, fo verbante ich bas am meiften von Rind auf geubter fleiftiger Lefung ber Luther - Bibel." Diefer Ginfluß zeigt fich benn auch icon in bem acht ternhaften, volfsthumlichen, manulich fraftigen Ausbrud feiner weltlichen Lieber und besonders feiner Baterlands: lieber, bie er in feinen "Gebichten. Neue Ausg. Frankf. 1818."

(3. verm. Ausg. Leips. 1840) mitgetheilt bat, allermeift aber in feinen geiftlichen Liebern, bei benen ihm vor allem Luthers Lieber und bie alten Rircheulieber, in benen er bon Rinb auf beimifd mar. zum Mufter bienten. Sagt er boch felbft: "Gin ebangelischer Chrift, ber Lieber fingen will, bat in feines Martin Luthers Bibel und Liebern bie rechten ftarten und einfältigen Mufter." Go reichen benn and manche feiner Lieber bis an ben Rirchenton binan, mahrend in anbern fich wenigstens ber Rachall eines alten Rirchenliebsgebantens zeigt; auch eine nange Barobie von Rlemings Lieb: "In allen meinen Thaten" finbet fich barunter por. Babrent aber bie alten Rirchenlieber bie aukern Mufferbilbet feiner geiftlichen Dichtung waren, tam bagu noch ber aus feinem eignen Annern fammenbe Quell einer tiefernften und boch jugleich froblichen und innigen Glaubenszuverficht im "Frieben mit Boff burch bas Bint feines Cohnes", wovon alle feine Gebanten und Gefühle frifd und lauter getrantt ericheinen, indem er immer und immer wieber in eben fo lieblicher als traftiger Rebe voll Gufigteit und boch ohne alle Suglichkeit von feinem "fufen Beilanb" fingt. Go fpricht er fich auch in feinem "Immer Liebe" über fdriebenen Liebe: "Und Mingft bu immer Liebe wieber", welche Aberhaupt fein gefundes Glaubensleben, ohne Drug und Bendet fdein, am fonnaften barftellt, bezeichnend aus:

> Bom Menschensohn, vom Gottessohn, Dieß bleibt bas Lieb, ber Klang, ber Ton. Mein herz klingt feine herrlichkeit Bon nun an bis in Ewigkeit.

Die Gesamtzahl seiner geiftlichen Lieber ift — : 83, von welchen fich 3 bas Burgerrecht in vielen neuen Kirch. . G.G. erworben haben, währenb 10 anbre wenigstens vereinzelte Aufnahmt kanben.

Die altern und verbreiteisten erschienen, 33 an ber gabl, (wovon 13 bereits in ben "Gebichten. Reue Ausgabe. 1. Theil. Frankf. 1818." veröffentlicht waren), als Anhang zu seiner M. handlung:

Bom Bort und vom Kirchenlieb. Bomn 1819. hier:

"Abe, ich muß nan icheiben" — Abicieb von ber Belt.

ober 1860 mit Beglassung ber 1. Strophe:

"", Run muß ich hinnen (heimwarts) geben"
Im Rig. u. Rus'schen G.

"Der heil'ge Chrift ift tommen" - Beihnachtelieb. Im Burt., Amer. luth., Rig., Rev., Ruft., Danabr.= Gym., Reuß., Mein., Olbb., Dr.-Rant. G.

"Dich Geift ber Bahrheit, Geift ber Rraft" - Ruf an Gott.

Im Pf. G.

""Geht nun hin unb grabt mein Grab" — Grablieb. Bei Arnbis Begrabniß gesungen und als Facfimile feiner handschrift aus bem 90. Lebensjahr ber vollftänbigen Gebichtsammlung 1860 angehangt.

Im Samb., Würt., Aarg., Amer. luth. u. nn., Rev., Rig., Bair., Tedl., Ruß., Mennon., Lub. luth., Pf., Osnab.-Sym., Preuß. ref., Mein., Wittb., Olbb. u. Dr.-Kant. G. Auch in

Bunfens G.=B.

\* "Ich weiß, woran (an wen) ich glaube, ich weiß" — ber Fels bes heils.

In Burt., Narg., Rig., Rev., Jur., Mennon., Pf., Amer. Inth. un. n. ref., Teckl., Mein., Osnabr.-Gym., Preuß. ref., Reng., Olbb. u. Dr.-Kant. G.

"Rommt ber, ihr fend gelaben".— Abenbmahlelieb.

Im Lub. luth. G.

"Mein Herz, was hilft bein Sorgen" — Lang ift bie Gwigtett; ober 1860: Eroft in ber Unvergänglichkeit. Im Bf. G.

"Trinmph, ber Sieg ift mein" — Triumphlieb mit bem Geflanb. 3m Bf. G.

"Wenn meine Seele traurig ift" - Freube in Jefu.

Im Pf. u.•Olbb. G.

Benn aus bem Dunkeln ich mich fehne" — Hoffmung im herrn. 3m Rig. u. Ruß'schen G.

ober 1860 überarbeitet:

"Benn auf bes 3 weifels Oceane."

Aus ben Debichten. Neue Ausg. 1818." hat bas Pfalzische G., obgleich fie in allen Arnbt'ichen Gebichtsammlungen unter ben weltlichen Liebern aufgeführt finb, auch noch folgenbe zwei altere Kinderlieber aufgenommen:

"Die Belt thut ihre Augen gu" - bes Anaben Abendgebet. "Du lieber, heil'ger, frommer Chrift" - Gebet eines Meinen

Rnaben am b. Chrift.

Die jüngern, aus der Zeit 1835—1842, erschienen, 37 ern der Bahl, nachdem 4 von ihnen bereits in Knapps Chriftosterpe 1841 und andere theils in der 3. Ausgabe von Arnbis Gedichten. Leipz. 1840, theils in deren Miniatur-Ausgabe. Neue Auswahl. 1850 veröffentlicht waren, in der Sammlung:

"Geiftliche Lieber von G. M. Arnbt. Berlin 1855."

Rach ben beiben Einleitungsgebichten wollte er mit ber herauszube biefer 37 Lieber am Abend seines Lebens scheiben als Mann und als Chrift. Hier:

"Gib Frieben, Berr, gib Frieben" - Friebensgebet.

Im Dr.-Rant. G. "Herr, bu mein Licht, mein Beil, mein Leben" - Jefusgebet. Im Marg. G.

Digitized by Google

"Bas willft bu bid betrüben? ber alte Gott lebt nod" -Ermunterung.

ober nach ber Fassung im Dr.=Rant. G .:

. "Berg, lag bich nicht betrüben."

Die jungften, aus ben Jahren 1846. 1853-1857, erfcienen, 13 an ber Bahl, in ber von ihm turg bor feinem Tobe als lebtes Bermachtnig feinem Bolte" veranstalteten Sammlung:

Gebichte von G. M. Arnbt. Bollftanbige Sammlung. Berlin 1860. Mit einer Borrebe aus Bonn in ber Beihnachtwoche bes

Sahrs bes heils 1859. (2. Ausg. Berl. 1865.)

Diefe Sammlung von 427 weltlichen und geiftlichen Boefien aus ber Beit von 1787-1859 ift aber weber eine "vollftanbige" Sammlung, ba 8. B. von ben 13 geiftlichen Liebern in ben "Gebichten. 1818" feche unb von ben Reformationsliebern bes im 3. Jahrgang bes Kapfer'ichen Re-formationsalmanachs von 1821 fünf fehlen, noch eine correcte Ausgabe, ba nicht weniger als 17 Lieber, die erstmals in seiner Schrift "vom Bort und vom Rirchenlieb. 1819." fieben, unter bie "Lieber zwifchen 1835 und 1842" rubricirt find und feine 13 jungften, boch burchaus geiftlichen Lieber, mitten unter "weltlichen Liebern, bie vom Jahr 1841-1859" batiren", aufgeführt werben, fatt in ber Bufamenftellung von 45 geiftlichen Liebern, welche bie besondere Ueberschrift tragt: "Geiftliches verschiedener Tone und Sabre, jeboch meift amifchen 1807 und 1840 fallenb, 1837-1843."

Bon jenen 13 ift übrigens noch feines in ein Rirch.= G. aufgenommen

worben, obgleich bavon nennenswerth finb: "Schon bunteln meine Lebenstage" — Abichiebslieb. 1855.

"Go tragen wir ben Staub jum Staube" - am Grabe von Luife Born-Dahlmann. 1856.

"Was betrühft bu bich so febr" — Gott halt bie Wacht. 1856. "Bohlauf, laß fingen, laß erklingen" — Danklieb. 1856.

Sarms.\*) Dr. Claus, ber Rirchenmann und in Bungen rebende Brediger der Gerechtigkeit, wurde geboren 25. Mai 1778 au Kahrstabt bei Marne in Suberbithmarichen, wo fein feche Rabre

<sup>\*)</sup> Quellen: Dr. Claus harms, gewesenen Brebigers in Riel, Lebensbeschreibung, verfaßt von ihm felber. Gin Crempelbuch für Jung und Alt. Dit einem Bilbuig bes Berfaffers (nach einem Gemalbe bon Sanfen in Riel, 1821 in Rupfer gestochen von Bollinger in Berlin). Riel 1851. - Theob. Robbe, Affeffor, Charafterfcilberung von harms in Rheinwalbs Repextorium für die theol. Literatur. 1840. S. 54 ff. vgl. 1849. S. 173-249. - Dr. Dorner, (bamale) Brof. in Riel, Blatter ber Erinnerung an bas Jubilaum von Claus harms. Riel 1842. — Begrabniffeier bes theuren Gottesmannes Dr. C. Harms. Riel 1855. — Arof. D. Baumgarten in Roftod, Dentmal für Gl. Sarme. Braun-Schweig 1855. — Dr. Relt, Superint. in Chemnit, in Herzogs Reals Encycl. Bb. V. 1856. S. 567—574. — Dr. E. Schneiber, ber evang. Brediger, Priefter und Baftor GI. harms, ein Lebensbilb, in ber Sonntagsbibliothet. Bb. 8. heft 4 u. 5. 1857. — Dr. Fr. Lubter, Lebens-bilber aus bem lehtverfioffenen Jahrhunbert beuticher Biffenschaft unb Literatur. Samb. im r. S. 1862. S. 113-173.

fpater nach bem naben Dune überfiebelnber Bater, Chriftian Barms aus Bemmingftabt, zuerft Schulmeifter und bann Miller war. Unter Bebet, Bibellefen und geiftlichem Liebergefang muchs er auf, wobei er balb bie Liebertexte fo fertig und frei vortragen fonnte, bag bie Rnechte und Magbe barüber fich verwundernb fagten: "ber Junge muß Brebiger werben." Und bas gunbete in ihm und bewog ihn, fich von bem Baftor Dertling in Dune, bei bem er ben Confirmanbenunterricht besuchte, auch in ber lateinis iden und griechischen Sprache unterrichten zu laffen. Gein Bater aber bielt ihn nach ber Confirmation gum Mublen- und Bauerngefdoft an und erft, ale biefer 1796 geftorben war, und er nach bem Bertauf ber Muble eine Zeit lang Rnechtsbienfte bei einem Bauern in Rofthausen verrichtet batte, gieng er, 19 Rabre alt. herbft 1797 auf die lateinische Schule in Melborf, um fich auf bas Studium ber Theologie vorzubereiten. 3m Berbft 1799 tonnte er bann bie Universität Riel beziehen, wobei ber 103. Bfalm feine bantbare Seele bewegte. Bier war es Profesfor Erdermann, burch ben er anfangs in ben Rationalismas und bie Rantifche Bhilosophie eingeführt wurde, fo bag er fast gang vom Offenbarungeglauben abtam. Da gab ihm, nachbem er fich bereits burd bie Anregung ber profaifden Auffate Schillers vom ichelen Rationalismus zur Aefthetit zu wenben angefangen batte, fein Freund Beterfen Goleiermachers Reben über bie Religion ju lefen, und bas Lefen berfelben wurde für ihn zu einer "Umtehr auf bem Abigh." Es ichlug ihm barüber bie Geburtoftunde eines bobern Lebens, und fein Wahlspruch mar von ba an 2 Cor. 10, 5. "Mit einemmale erkannte ich" — so fagt er selbst barüber — "allen Rationalismus und alle Aesthetit und alles Gelbstwiffen und alles Selbstehun in bem Werke bes Beils als nichtig und als ein Richts, und es blitte mir bie Nothwenbigfeit ein, bag unfer Beil von andrer Hertunft fenn mußte. Ich empfteng von biefem Buch ben Stoß zu einer ewigen Bewegung. Mehr aber hatte ich von Schleiers macher nicht; ber mich gezeugt hatte, ber hatte tein Brob fur mich." Und biefes Brob lernte er nun, von Schleiermachers Prebigten unbefriedigt, mehr und mehr im Worte Bottes fuchen.

Gleich nach feinem 1802 in Gludftabt gludlich bestanbenen Gramen tam er als hauslehrer zu bem Probst Schmibt in Probsts

eierhagen bei Riel, wo er auch öfters im Zeuer ber erften Liebe prebigte, und foon um Offern 1806 murbe er gum Diaconus in Sunben erwählt, wo er nach Bf. 24, 3-6 bas ihm toftliche Amt antrat und fich tranen ließ mit Magbalene Jorgens, ber Bespielin feiner Jugend, bie feit seinem 7. Jahre einen Blat in feinem Bergen gefunden batte und ihm allezeit "ein guter Engel neben anbern unfichtbaren, feinen Gemeinben aber eine borgugliche Bfarrfrau gemefen ift." Bier gab er von feinen lebenfprühenben, aber noch nicht gang von altteftamentlichem und rationaliftischem Beigeschmad freien Bredigten 1808 eine Binter: und 1815 eine Sommerpostille beraus und bier fdrieb er auch 1809 feinen mit großem Beifall aufgenommenen fleinen Catechismus, "bas Chriftenthum." Richte Menfoliches und Burgerliches fich fremb erachtenb biente er feiner Gemeinbe auch als aratlicher Berather und Rechtsbeiftanb und mit burchfclagenbem Erfolge griff er in einer bentwürdigen Bredigt Geragefima 1814 mit bem Thema: "ber Rrieg nach bem Rriege ober bie Befampfung ber einbeimifchen ganbesfeinde" bie Ungerechtigkeit und Unterfchleife ber holfteinifchen Beamten an.

So gehörte er bereits zu ben populärften und gefeiertften Beifilichen Solfteine, ale er 1816 auf bas Archibiaconat an ber Nicolaitirche in Riel bernfen wurde. In ber am 4. Abvent fiber Mal. 2, 7 gehaltenen Antrittspredigt führte er vor ber burch und burch rationalistisch gefinnten Stadtgemeinde feinen Lieblingegebanten aus: "tein Prebiger, wo nicht Priefter, teine Rirche ohne Priefter." Gleichwohl füllten fich feine Rirchen, namentlich nach: bem er eine vom Bolt "bie himmelbleiter" genannte Prebigt und eine andere mit bem bernach felbst auf Theetaffen angebrachten Thema gehalten hatte: "ich wunsche Guch Frieben mit bem über Euch, mit bem in Gud, mit bem um Gud." Bon ba an war ber Bulauf ju feinen Brebigten, obwohl fie Rachmittageprebigten waren, fo groß, bag Sobe und Riebere, Gelehrte und Ungelehrte fich berbeibrangten, und fo viele von auswarts tamen, baf in ben größern Gafthofen bie Tifchzeit auf 3 Uhr nach bem Enbe bes Gottesbienftes verlegt murbe. Er prebigte aber auch gewaltig und nicht wie bie Schriftgelehrten; fein Bortrag hatte etwas hinreifenbes und acht Boltemafiges, indem er Spruchwörter und vollstbumliche

Liebierverfe einreibte, Bitber and ber Matur gu: Grund: legte unb babei wie Luther bem Bolt auf ben Mund fcaute, ihm es abzus fernen, wie man mit ihm reben muffe. Rum war er auch vollenbe in bie Liefe ber driftlichen Ertenntnig eingebrungen und fanb auf bem Stanbpunkt entidiebener Glaubigfeit. Geine Prebigtweise brachte auch für gang Deutschland einen Umfomung in bie feither nach Reinbarbs im tredenen Abhanblungston gehaltenen Rangels reben; namentlich feit er 1833 in Ullmanne und Umbreite Stue bien und Rrititen ben Bredigern unter fcharfer Beurtheilung ber Reinhardschen Prebigtmanier pergehalten: "Bir prebigen in ber Buchersprache, und in ber bes Lebens prebigen wir nicht, fonbern wir fprechen, wie ein Buch" und fie aufgeforbert hatte: "Mit Bungen, liebe Bruber, mit Bungen reben!" Proben feines Predigens mit einer bom b. Beift entzöndeten Bunge find feine "driftologifchen Brebigten. 1821." und feine "Sommer : und Winterpostille" vom Inhr 1824 und 1827...

Bas ibn aber ben bedeutenoften Ginfluß auf bie gange ebangelifde Kirche Deutschlanbs geminnen ließ, waren seine jum Reformationsinbilaum 1817 "gegen allerlei Jrr- und Birrniffe innerhalb ber lutherifden Rirde ju Gottes Chre, ber Rirde Beftem und jum bantbaren Unbeuten Lutbers" peröffentlichten "95 Thefe & ober Streitfage Dr. Luthers, theuren Anbentens, gum besonbern Drud besorgt und mit anbern 95 Gaten, ale mit einer Peberfetung aus 1517 in 1817 begleitet. Riel 1817." amei, Rabre auvor jum Boltes und Schulgebrauch berausgegebene. mit rationaliftifden Erklärungen verfebene Altonaer Bibel, fowie bie 1817 in Breufen bervortretenben Beftrebungen, eine Union awifden Luthergnern und Reformirten gu Stand gu bringen. worin er bie hinwegnahme aller Gewähr für bie reine lebre fab. warm für ibn bie Beranlaffung, mit biefen Thefen "ber Zeit auf ben Leib zu brennen, ob bie Obern, bie Prebiger und alle Rationalisten inner- und außerhalb bes Lanbes fich nicht entseben und anbern Sinnes murben." In ben erften Befen eifert er gegen bie Bernunftreligion und ben Unglauben ber Beit, in ben folgenden bewahrt er bas feste Bibelwart vor allem Dreben und Douteln und weist auf bas Unfeben ber Bekenntnifichriften binfichtlich feiner Auslegung bin und richtet bann bie Altonger Bibel.

Bulest aber, nachbem er bas ichlaffe Rirdenregiment geragt, eifert er noch gegen bie Union, bei ber man bie lutherifche Rirche, bie bod bie berrichfte von allen fey, als eine arme Dago burch eine Copulation reich machen wolle. Die Beseitigung ber Altonaer Bibel war noch bie fleinste Frucht biefer Thefen, bie weitaus größere mar bie wahrend bes neunjährigen, allein in ben zwei erften Jahren bei 200 Schriften für und wiber bervorrufenben Streits über biefelben eingetretene beilfame Luftreinigung in ber gangen evangelischen Rirche. Der alte lutherische Glaube war wieber auf ben Leuchter gestellt; bie Theologen erhielten, fo febr anfangs auch faft alle Universitätelebrer bagegen aufgetreten maren, einen machtigen Unftog zu tieferem Durchforschen ber b. Schrift und ber beinahe gang verschollenen Betenntniffdriften, und in ben bohern und niebern Boltstreisen trat baburch wieber eine regete Theilnahme am firchlichen Leben und an religiofen Fragen ein. Unter ben vielen Unfechtungen und Krantungen aber, bie babei über Sarms felbst tamen, jumal in ber eigenen Gemeinbe, bielt ifm bas Schriftwort aufrecht: "Wer glaubt, ber fleucht nicht" (Jefaj. 28, 16) und bewährte fich an ihm Bere 5 bes alten Lutherliebes: "Ad Gott, vom himmel fieb barein."

Noch mitten in bem Thefenftreit ergieng von Befersburg bet errenvolle Ruf an Sarms, Bifchof ber gangen evangelifden Rirde Rugianbs zu werben mit einem fehr ansehnlichen Gehalte. jur Befchämung feiner Feinde lebnte er benfelben ab, ba er nicht über Pfalm 40, 10 hinmeg tommen fonnte, und brachte, obwohl von ihr vielfach geargert, ber Gemeinbe bas Opfer ber Liebe, in bleiben. Und bas gewann ihm auch in Riel viele Bergen wieber, bie fich von ihm abgewandt hatten, so bag er nun, als ein felbst auch in foldem Streit tiefer begrunbeter Glaubenszeuge, noch in größerem Segen wirten tonnte, ale gubor. Auch ben 1834 an ihn ergangenen Ruf, an bes beimgegangenen Schleiermachers Stelle in Berlin einzutreten, lehnte er ab, und gum Lohn bafür murbe er bann im Sept. 1835 Sauptpaftor an St. Ricolai und Rirchenprobft. Alle nunmehriger Bormittageprebiger hatte er einen wo möglich noch größern Zulauf unb, ale Borfteber eines Probsteifprengels von 14 Gemeinden, mar ihm eine ermunichte Gelegenheit ju umfaffenber Thatigteit gegeben. Bei ben Rirchens

vifitationen hielt er Anfprachen und unterredete fich mit ber Jusgend. Mit seinen Geistlichen verkehrte er in ächt bischöflicher Beise und versammelte sie in den sogenannten Kirchenconvent zur Besprechung kirchlicher Angelegenheiten und Bereinigung auf Anträge an die Behörden z. B. für Einführung eines neuen Landes-S.'s, eines neuen Landes-Catechismus und einer neuen Kirchen-Agende. Dabei trug er das Wert per Bibelverbreitung, der Gustav-Abolphs-Stiftung und der evangelischen Heibenmission allezeit auf treuem Herzen.

Richt lange, nachbem er unter allgemeiner Theilnahme 4. Mbbent 1841 feine 25jahrige Amtejubelfeier als Brebiger an St. Nicolai gefeiert hatte, wobei er jum Consistorialrath ernannt wurbe, tamen ber Reihe nach fowere Beimfudungen über ihn. Seit 1843 verbunkelten fich feine Mugen mehr und mehr, und 1848 trat völlige Erblindung bei ihm ein. Gleichwohl predigte er noch fort zu um fo größerer Erbauung ber Gemeinbe, und in einer bentwurbigen Rebe vor ber constituirenben Lanbesversammlung über bie Brotlamation vom 24. Mars legte er noch mit großem Freimuth ein patriotifdes Beugnig ab für bie Berechtsame ber Bergogibumer. Beil er aber bie übrigen Amtsgeschäfte nicht mehr recht besorgen tonnte, bat er 1849 um feinen Abichieb und hielt am Ofterfefte bie Abiciebspredigt. In bem iconen Birtenbriefe, mit bem er fich von feinen Amtebrübern und ben Gemeinden feiner Probstei verabschiebete, befannte er: "Ich bemuthige mich unter Gottes gewaltige Sand und trofte mich, bag er meinen noch übrigen bunteln Weg mich werbe im Lichte geben laffen bes Glaubens: er hat Alles wohl gemacht. ""Dennoch"" ift mein fcones Bort, ""bennoch"" ift mein Glaube, ""bennoch"" fag ich fort und fort. Pfalm 73." Balb barnach, 24. April 1849, bevor er noch feine Amtewohnung verlaffen batte, nahm ibm ber Berr auch, nachbem er vor einem Jahre erft einen Gohn, ben Rirchfpielsvoigt in Arit, burch ben Tob verloren hatte, feine treue 60jahrige Behülfin von ber Seite, gerabe ale er ihrer noch am meisten bedurft hatte, bag fie ibn gurte und fuhre und pflege. Bei ihrer Beerbigung hielt er in detftlicher Faffung felbft bie Grabrebe, in ber er bor Gott betannte: "Gott, bu wogft mein Glud, bu wogft mein Leib, und was bu fchentft, ift Geligteit." Und zu allen biefen perfonlichen

Leiben tamen noch bie pon ihm lebhaft mitgefühlten Leiben seines armen, gebrückten Baterlandes, bessen heiligste Rechte vor seinen Augen mit Füßen getreten wurden. Des eigenen Schmerzes vers gessend unterstützte er die Männer, welche unter den dänischen Berfolgungen Amt und Haus ihrer Neberzeugung: geophert hatten, so viel in seinen Kräften stand, und sammelte für sie im dautschen Baterlande und legte noch sein letztes öffentliches Bengniß für sie ab, als sie verdächtigt wurden.

Die letten Jahre seines Lebens sloßen vollends still für ihn hahin. Er predigte zuweilen, schrieb mittelst Dietirens noch einige Schriften fürs Bolt und auch seine eigene Lebenst beschreibung. Meist ließ er sich von seiner alten Dienerin vorlesen. Das that er auch noch am Abend des 31. Januar 1850 und führte dann, sich ganz wohl fühlend, noch heitere Gespräcke. She er sich zu Bette begab, ließ er sich noch Gellerts Lieb vorlesen: "So hoff ich denn mit festem Ruth." Um, Mitternacht aber kam plöslich eine Brustbeklemmung und noch vor 7 Uhr Morgens 1. Febr. 1855 war er sanst entschlasen.

Auf bem Grabbentmal, das ihm seine bankbare Gemeinde geseht hat, steht ber Spruch Ebr. 13, 8. "Das Bild eines Christen", das er einst burch eine freie Ueberarbeitung eines Poccel'sschen Liebes gezeichnet hat, ift sein eigenes Lebensbild, sonderlich in seiner 6. und 10. Strophe, die also lauten:

Er Achet wie ein Fels im Wesre, Umschäumt, und boch versenkt in Ruh, So voll Vertraun, o Gott, als wäre Richts auf der Welt, als er und du. Wie viel er äußerlich verlieret, So viel nimmt innerlich er zu. Doch einmal kommt der Herr und führet Ihn sausen Wegs in jene Ruh.

Auf bem Gebiete ber Symnologie hat Harms "bie Addfehr zum Alten", zu ber er burch sein sonstiges Wirken so träftigen Anstoß gab, nicht recht bewährt. Er protestirte zwar gegen bie beabsichtigte Stereotypissung bes Holsteinischen G.'s von 1780 (Bb. VI, 239) und wollte eine wohlgemeinte Abhälfe schassen, indem er seinen Kieler Convent zu dem Antrag veranlaßte, aus einer von ihm veranstalteten Sammlung von 316 theils altern, theils neuern, theils noch ungebruckten, jeht erst verfaßten Lieden entweber eine Anzahl an die Stelle ber nicht im Gebrauch bestudlichen 214 Lieber bes Landes-S,'s zu setzen ober eine Ausmahl
bemselben als Anhang beizugeben. Da die Behörde aber barauf
nicht eingieng, so entschloß er sich, diese seine Sammlung, die benn
auch wirklich vielsach gehraucht wurde, in ben Buchhandel zu geben
unter dem Titel:

Sefange für bie gemeinschaftliche und für die einsame Andacht, gefams melt von Archibiac. Harms. Schleswig 1828. (1851 noch einmal nen aufgelegt.)

Allein bie Lieberanswahl für biese Sammlung zeugt von wenig kirchlichem Takt, und an bem ursprünglichen Liebertext bet ältern Lieber ist vielsach unnöthig geändert. Hatte er boch in ber von ihm zu Gunsten bes Berliner G.'s von 1829 (s. S. 62) versaßten Schrift: "Beleuchtung bes vielseitigen Tabels, mit welschem bas neue Berliner G. angegriffen worden ist. Berl. 1830." sonderbaren Anstog gefunden an der Originalsassung bes Gerhardt's schen Meisterliedes: "Nun ruhen alle Wälber" und auch noch in seinen letzten Jahren in einer Schrift unter dem Titel: "Die Alterthümelei, so weit man sie als ein Joch auf die Hälse zu laden sucht. Liel 1853." sich gegen die Ausnahme des Liedes: "Es ist das Heil uns kommen hor" in ein Kirch. S. ausgesprochen.

Much bei feinen eigenen Liebern, ctlichen 30 an ber Rahl, wußte er ben rechten Rirchenlieberton nicht zu treffen. Die vollothumliche Sprache, bie er ale Brebiger fo trefflich ju führen verstand, mangelt ihm als Dichter, zu bem er eigentlich nicht geboren mar. Die Mehrzahl feiner Lieber ftammt auch noch aus ber Zeit vor bem Thesenstreit, in ber er noch nicht zu einem ent-Schiebenen Glaubenestanbpuntt binburch gebrungen mar, und tragt mehr nach ben Stempel eines gemüthlichen Rationalismus. hat in ber Borrebe ju feiner Gelbftbiographie G. VI und VII im 3. 1851 gefagt: "Es ift mir betannt, bag man meine Boefich gering fcatt; ich fclage fie natürlich auch nicht boch an, aber als bie gewöhnliche Gefangbuchepoefte moge bie meine boch auch wohl gelten." Nicht alle feine Lieber find frei gebichtet, er liebte es, Ueberarbeitungen alterer und felbft auch neuerer Lieber g. B. von Novalis, Fr. Ab. Rrummacher ju geben. Die meiften finben fich theile in feinen oben genannten "Gefangen" vom Jahr 1828. wo beren 12 fteben, theils in bes Canbibaten Behner, neds

berigen Bfarrers in Salzungen, "driftofophischem Befangbuch. Riel 1819.", \*) welches andere 10 frei gebichtete Lieber nebft 5 Ueberarbeitungen von ihm enthält (2, verm. Aufl. 1838.). Berftreut erfdienen gubor icon einzelne in feinen altern Boftillen vom 3. 1808 und 1815, in feinem großen Catechismus: "Die Religion ber Chriften. 1814." und in feiner "Bibel. 1818." Rur 4 feiner frei gebichteten Lieber hat er, nebft ber Umbichtung bes Poccel'ichen Liebes (S. 154), feinen "vermifchten Auffaben und Meinen Schriften. Riel 1853." als ihm befonbere werth beigegeben.

Es find bie Lieber:

. Gott woll une boch begluden" - Ronigegefang. In ben "Gefangen, 1828."

m Raff., Rig., Rev. G. u. holft. G.=Entw. ober nach ber Faffung im Leips. G.:

"Es woll uns Gott begluden." "Großer Gott, mein Bater" — Gottesnabe. 3m chiftofoph. G. 1819.

Im Anh. G.

"Dein Engel weiche nicht" - Siehel ich will meinen Engel 3m driftofoph. G. 1819. fenben.

Im Osnabr.=Gym. G.

"Run bantet alle Gott! bieß ift ein Tag jum Danten" -

Lobgesang. In ben "Gefangen. 1828."
Darüber sagt harms in feiner Selbstbiographie: "Auf bie Abfaffung biefes Gefangs hat mich ber fel. Paftor Frieberici in "Prent gebracht mit biefen Worten gur Zeit, ba ich an ber Samm-"lung (im 3. 1828) arbeitete: ""So forge benn bafür, bag wir ein "reines Danklieb empfangen; alle unfere Gefange enthalten mehr "Bitte, als Dank, bamit wir boch einmal por Gott als zufrieben "geftellte, als gur Zeit nichts begehrenbe Menichen ericeinen."
"hierauf verfaßte ich biefen Gejang: "" nun bantet alle Gott.""
"Jebes Wort von biefen vieren hat einen Bere gegeben. Bon "biefem Gefang wünschte ich bas besonbers, er möchte vor anbern "befannt und gebrauchlich werben."

Beiter giengen noch von seinen Liebern in Rirchen-G.G. über: "Dennoch ift ein fcones Bort" - Dennoch Gott gum Eroffe. Bfalm 73, 1. Erstmals im driftosoph. G. 1819. (3 Str.) Die Anspielung barauf in seinem hirtenbrief 1849. (S. 153.) Im Amer. luth. G. mit Boranstellung einer neuern Str.:

"Dennoch bleib ich ftets an bir."

Asschenseldt, Chriftoph Carl Julius, ein Landsmann von Darms, geboren 5. Marg 1792 in Riel, erhielt, nachbem er in

<sup>\*)</sup> Daffelbe enthalt unter ber Chiffre: "Whr." zwei Lieber bes anonymen Berausgebers,

Gattingen unter Gidborn, Stäubling, Bott und Imfurt feine theologischen Stubien gemacht hatte, im Jahr 1819 feine erfte Anftellung ale Paftor ju Binbbergen in Guberbithmarfchen im Bergogthum Solftein, wo er fich mit einer Schulerin von Barms, Marie Samibt, ber Tochter bes Brobfts Schmibt in Probsteierhagen, in beffen Familie Sarms 1802-1806 Saus: lehrer war (S. 149), verheirathete. Im Jahr 1824 murbe er Diaconus an ber St. Nicolaitirde in ber Schleswigschen Banbeleftabt Flensburg und 1829 Sauptpaftor baselbft. In ben Rampfen ber meerumichlungenen Bergogthumer mit ber Rrone Danemart zeigte er freilich, harms bierin gang unabnlich, fo geringen beutschen Batriotismus, bag er fich auf bie banische Regierungsfeite ftellte. Er wurbe beghalb auch 1850 conftituirter Probst für bie Probstei Flensburg und balb barnach, 8. April 1850, auch interimistischer Superintenbent fur ben beutschrebenben Theil bes Bergogthume Schleswig, als ber er 1851 jum Ritter bes Danebrogorbens ernannt wurbe. Am 11. April 1854 legte er bas Superintenbentenamt nieber, murbe aber bafur jum Oberconfiftorialrath ernannt unter Beibehaltung feiner übrigen Klensburger Memter. Er ftarb jeboch icon 1. Sept. 1856 gu Fleneburg. .

Seine auf 150 sich belaufenben geistlichen Lieber find in ber Form sorgsam geseilt, entbehren aber ber rechten Schwungstraft. Die aus seinen frühern Jahren, welche in Windbergen ihre Geburtsstätte haben, tragen noch ziemlich ein Cramer'sches Gepräge; die aus seinen spätern Jahren, welche in Flensburg entstanden sind, hält er selbst für "die würdigeren." Doch legt er auch in Betreff dieser in seinem 50. Jahre das Bekenntnis ab: "Ein Sechstheil meiner jetzigen Lebenszeit fällt in das vorige Jahrhundert, was, wie immer man sich stellt und redlich im Forschen und Leben fortzuschreiten bemüht ist, nicht ohne Einfluß auf die Dents, Dichts und Sprechweise bleibt und von denen, die den Maßstad der neuesten geistlichen Poeste und christlichen Liese anlegen wollen, nicht möge übersehen werden."

Bereinzelt erschienen mehrere berfelben theils in Behners driftosophischem S. Riel 1819. (1), in harms Gesängen für bie gemeinschaftliche und für bie einsame Anbacht. Schlesw. 1828.

(2) und in ben 10 Jahrgangen bes Flensburger Religion lattes, theils in folgenben, von ihm felbst berausgegebnen, kleinen Berkchen: "Gebichte von C. 3. Abschenfelbt. Riel 1820."

Bete und arbeite. Eine Sammlung pon biblichen Sprüchen, Neinen Liebern, Gebeten und Denkversen jum driftlichen Hausbebarf und zum Gebrauch für Schulen. Lüber 18.. (2. Aus. 1892. 4. Aus.

1843.)

Gefammelt ließ er fie in folgenben Hauptwerken erscheinen: 1. Feierklänge. Geistliche Lieber und Gebete auf die Sonn- und Festage von zweien Predigern Guberbithmarschens: heinr. Schmidt, (Pastor in Eddelad, seinem Schwager) und Caul Julius Asschenselbt. Pfalm 104, 33. Lübed 1823."

Unter ben 203 Numern, von welchen 147 auf befannte Rirchenmelobien versaßt find, gehören 130 Asschenfelbt zu eigen und bon biesen hat er 79 auf Rirchenmelobien versaßt. Ihrer manche giengen in Rirchen-G.G. liber, z. B. alsbalb im Jahr 1825 in bas Gothaer

Ø. 11. Sier:

"Aus ir bischem Setummel, wo Glad und Luft vergeht"
— über Joh. 14, 6. Mel.: Befiehl bu beine Bege. Erstmals im driftosoph. G. 1819, wo im Bieder-Register ber Berfassenit A... bt bezeichnet ist, meghalb es langere Zeit irrthumlich Arnbt zugeschrieben wurde.

Im Hamb., Aarg., Ledlb., Janer, Af., Preuß. ref., Dibb., Dr.-Kant. G. und nun auch im Schlesw.-Holft. G.-Entw.

vom 3. 1869. (3m Rig. u. Bur. G. Str. 1.)

ober in neuerer Meberarbeitung:

"Aus ir bifchem Getummel, wo utchts bas herz er quidt. Im Rh. Prov., Burt., Str.-Conf., Barm., Donabr.-Ghm. u. Amer. luth. ref. u. un. G. (Im Rig. u. Zür. G. Str. 2 n. 3.)

"Bleibe, es will Abend werben, und ber Tag hat fich geneigt" — am 2. Ofterfeiertage (Luc. 24, 29.). Mel.: "Mie Menschen."

Im Goth, Raff. u. Str.=Conf. G.

"Chrift, bu nahft bich jener Stätte" — am 6. Sonntag nach Erin. (Matth. 5, 20—26.) Mels: "herr, ich habe mißgehanbelt."

ober nach ber gaffung im Samb. G: "Chrift, bu nabft ber beil'gen Statte."

"Gelobi fei Gott! ber seinem Gobn" — am Beihnachtsfeste. Mel.: "Alle Menschen."
Im Goth. G.

"Herr! wir, ingen beiner Ehre" — am Kirchweihfeste. Wel.: "Bachet auf."

Im Goth. G.

"Bofianna in der Sohel bes Sohns, bes Beltverfobners Rabe" - am 1. Abventesonntage. Mel.: "Bacet auf."

Im Goth. u. Str. Conf. G.

Selig, wer zu Gott sich schwinget" — am 6. Sonntag nach Epiph. (Matib. 17, 1—9). Mel.: "Alle Menschen."
Im Rig. G. mit einer Schlußka von J. J. Schneiber, ber in seinen "christ. Sängern bes 19. Jahrh,'s, Basel 1847." von Asschenfelbt 17 Lieber aufführt.

2. Gelftlices: Gaitenipiel jur hausliden und firdficen Gronung von C. C. J. Asichenfelbt, Sauptpafter ju St. Ricolat in Rleusburg.

Marc. 9, 50. Schlesw. 1842.

In biefer ber Ronigin Caroline Amalie von Danemart gewibmeten Sammlung mit Borrebe vom Abvent 1841 finbet fich eine Auswahl ber fruber gebrudten Rumern, bie aber "jum Theil manche Beranver friger gebricken Kumern, die aber "zum Lyeit manche Veranberung, zum Theil eine gang neue Umschmelzung ersahren haben. Bei weitem die Mehrzahl sind neu hinzugekommene Kumern.
Das Sanze zerfällt in die 7 Abschnitte: 1. Tagedzeiten (27), 2. Sonns und Festage (85), 3. Besondere Festzeiten (36), 4. Kirchliche Jubelsseste (7), 5. Umschreibungen des Baterunsers (5), 6. Allgemeinern Inhalts (meist Gedichte), 7. Denkverse und Sprüche. Gesamtzahl der unter Gedichtenmern zerkreuten Redernmern also 112, wodom 40 mit Rirchenmolobien-leberfdriften verfeben finb. Sien :

"Des Tages laute Stunben" - Abenblieb. Aus Abicon. 1.

Im Bair, ref. G.

† Balbelnjah, Breis unb Chre" - gum 1000fahrigen Jubelfeft ber Ginführung bes Chriftenthums in Danemark, Bfingfim. 1826.

\*\* "Berr Jefu, beine Trens" -- Morgentleb. Rel.: "Chite flus ber ift mein." Aus Abicon. 1.

Im Mig. G.

"Loum b. Geift, bu heller Schein" — zum 1. h. Pfingstigge. Luc. 12, 49. Aus Abschu. 2. "Kahe bift bu, Jesu, Allen" — am 2. h. Oftertage (Luc. 34, 13 ff.. Aus Abschu. 2.

\*\* Reine Rirde unfre Rieche! - jum 300jabrigen Jubelfefte ber Uebergabe ber Augeburgifchen Confession. 1830.

Boring, \*) Carl August, ber Mann ber innern Miffion, geboren 22, Jan. 1783 ju Mart Mivensleben, einem Dorfe in ber Rabe von Magbeburg, wo fein Bater, Benjamin Leberecht Doring, Oberforfter mar, hier muche er bis in fein 13. Sabr unter bem wohlthätigen Ginflug einer gartlich treuen Mutter beran, an beren findlich frommem Gemuthe und tief poetischem Ginne ber erfte Funte ber fpater in und aus ihm lobernben himmlischen Flamme fich entzunbete, und er bereits anfieng, fleine Bebichte 38 machen, obwohl er noch teinen Begriff von Reim ober Beramag batte, und feine Bebanten eben meift nur in vier turgen Beilen, bie fich blog außerlich wie Berfe ausnahmen, nieberfdrieb. 3p Magbeburg, wo ibn fein nur wenig bemittelter Bater 1796 guerft bie Altstädter Burgericule und bann aber bas Babagogium be-

<sup>\*)</sup> Quellen: C. A. Dörings Gebachtniffeier. Elberfelb 1845. -Lebensgefcichte C. A. Dörings. Berausg. bon ber Trattatgefellschaft im Bupperthale. Bermen 1848. — Börings Leben und Lieber. Berausg. von Carl Bols, Archivar ber luther. Gemeinde in Elberfelb. Barmen 1861.

fuchen ließ, mußte er fich in feinen Freiftunben mit Abfchreiben nahren. Doch erwedte ibm ber Berr viele mitleibige Geelen unb fügte es, bag er zu bem Gonhmacher Ruben zu wohnen tam, in beffen Saus Leute, bie fich jur Brubergemeine in bem benachbarten Onabau hielten, ju regelmäßiger Brivaterbauung fich versammelten. So bekam er burch bie vorlaufenbe und bewahrenbe Onabe bet Berrn manchen guten Ginbrud auf fein junges Berg und nahm, als er im Jahr 1801 von Magbeburg nach Salle gog, um bort Theologie zu ftubiren, bas Lob eines fleißigen und portrefflichen Schulers mit. Die Theologie, welche er bier nur falt unb trodm auf febr unerquidliche Beife vortragen borte, fprach ihn aber gar nicht an, und er widmete fich um fo mehr bem Stubium ba alten Claffiter, befondere homers, fowie ber Dichtfunft, in ba er fich auch fcon in Magbeburg weiter versucht hatte. Bon bem roben Treiben ber übrigen Stubirenben hielt er fich ferne und bilbete mit mehreren Gleichgefinnten einen kleinen Dichtertreis, in welchem iconwissenschaftliche Gegenstanbe besprochen wurben. Gine Frucht hievon find: "Anton Niemebers und C. A. Dorings Ge bichte. Halle 1803." — burchaus noch weltlichen Inhalts. Im 3. 1804 verließ er bie Universität und tam auf bie Empfehlung bes Ranglers Riemeber, bem er burch feine Gebichte befannt geworben war, ale hauslehrer zu einem Kaufmann in Walbenburg in Schlesien, im Jahr 1808 aber murbe er als Lehrer an ber Rlofterfdule Bergen bei Magbeburg angestellt. Und biefes Rlofterbergen murbe feine geiftliche Geburtoftatte. Da traf er namlich wieber mit feinem alten Schuhmacher Ruben und beffen herrnhutischgefinnten Freunden gusamen, und beren Ginflug führte thn gunadift in ein eifriges Schriftforfchen binein und mehr und mehr — freilich nicht ohne heftigen Buftampf — heraus aus aller Anhänglichkeit an Weltbilbung und Weltweisheit, bie fein nach Wahrheit begieriges Berg boch nie befriedigte, und in bas göttliche Leben binein, bag er bas fcone Lieb verfaffen tonnie: "36 habe fie gefunben, bie langft erfente Ruh" Mun erfaßte ibn ein fo machtiger Betehrungseifer, bag er Bebets mann Bufe prebigte und in feinem Liebesfeuer unbebachtfam breinfturmte, wie er auch einmal in einer Lehrerconfereng bem in gant anberem Beifte als Abt Steinmet wirkenben Borfteber ber Anftall

in eifeiger und ftarter Dobe vorhielt, baf er bie Augend nicht bilbe. fonbern verbilbe und fomere Berantwortung auf fich labe. nan im Jahr 1810 Rapoleon ploplich bie Lehranstalt aufgehoben hatte, trat Boring in ber frommen Familie bes Lanbrathe von' LexBenbeng in Helmsborf bei Gieleben als Dauslehrer ein und ftiftete bier mit bemfelben und ben Bebritbern Uble, beren alterer Bfarrer in Seeburg mar, einen Meinen Berein gur Berausgabe chriftlicher Bollsichriften, beren er felbft auch mehrere forfeb. im Glauben fenftornartig begonnene Wert, bem armen Bolte burch fdriftliche Darreichung bes Bortes Bottes Rath zu fcaffen, weil bie munbliche faft gang aufgebort batte, wuchs balb gu einem machtigen, viele Frudte tragenben Baume beran - es entftanb baraus "ber driftliche Berein im worblichen Deutschland", ber' in Ginem Sehre oft 44,000 Banbe unter bem Bolle abfest. Ums 3. 1813 folgte Doring, um bem herrn nun gang bienen gu tonnen, einem Rufe Anapps nach Salle, wo bamals große Militarlagarethe waren, umb in biesen gieng er bann trot bes fürchterlichen Riebers, bas barin wuthete, vom Dorgen bis jum Abend mahnend, ftrafenb, troftend umber, ob er nicht bie eine ober anbere Seele gewonne. Daneben fdrieb er, ale "ber erfte und einflufreichfte Traftaten-Berfaffer", wie ihn Diebid nannte, in torniger, berber Sprache driftliche Mabwungen für alle einzelnen Stanbe und verbreitete fie auf Meinen fliegenben "Blattchen für alle Stanbe" in vielen tanfend Exemplaren, bis er auf feine Roften bruden ließ und öfters felbft auf bem Martte an gange Truppencorps vertheilte. Diefelbe Thatigbeit entwidelte er ju Magbeburg, wohin er 1814 gurudgetehrt war and endlich nach langerem Sarren feine Sehnsucht, an einer bestimmten Gemeinbe wirten gu burfen, erfüllt fab, inbem er im felbigen Sahr noch als Rachmittagsprebiger an St. Betri au Magbeburg angeftellt murbe. Namentlich maren es bier bie Solbaten, mit ihm von ben Lazarethen ber bekannt, welche ihn auffniten und mit unaussprechlicher Liebe und Dantbarteit an ibm biongen. Er nannte fie nur feine "bunte Gemeinbe." Dhne fein Buthun murbe er jeboch icon 1815 an bie St. Anbreatfirche in Gisleben ale Archibiaconus berufen. Bier, wo er feine neue moch im geiftlichen Tobe liegenbe Gemeinbe als ein ernfter Miffionereisenber ju nicht geringer Berwunberung von Sant gu . Rod, Rirde nlieb. VII.

Haus besuchte und Biselsunden hielt, gekangen ihm viele Erswedungen und sein Haus wurde der Sammelplatz aller Heilsbesgierigen, so daß auf lange eine Gemeinde der Glaubigen sich in Sisleben erhalten hat. Namentlich war er nun bemüht, durch Traktate auf die niedern Stände, besonders auf die Jünglinge aus der arbeitenden Klasse, zu wirken; beun er hatte es klar erskande, wie gerade unter den untern Bolkstlassen von den höheru Ständen aus sich mehr und mehr Unglaube und sittenlose Robbeit in drohender Weise zu verdreiten ansieng. So entstand damals sein die Ostseeprovinzen Außlands hinem verdreitetes, reich gesegnetes Bücklein: "Allerlei für allerlei Leser. 1815."

Doch auch in Gisleben follte feine Arbeitszeit nur eine turge fenn. Er warb foon im 3. 1816 von ber lutherifden Gemeinbe in Elberfelb als Prebiger berufen. Er begrufte fie gum erftenmal am 16. Juni, und fie burfte balb bie Uebergeugung gewinnen, "er truge fie gern Mie auf bem Ruden in ben himmel." Seine Prebigten , von welchen im 3. 1832 eine Sammlung "über bas innere Leben ber Glaubigen" erfchien, maren gang ichlichte, einfache, meift ruhig gehaltene, prattifche Unwendungen bes Textes: benn er war ber Unficht, man tonne nicht einfach genug prebigen, um von Allen verftanben gu werben. Mie Sauptfache aber galt ihm freies apostolisches Birten, Allen Alles zu werben. meift war er bemubt, auf bie Jugenb ju wirken. In ben erften Jahren entstand eine formliche Bewegung unter ben Kinbern, und Kindererwedungen waren fehr zahlreich. Mit Jungfrauen bilbete er einen Miffionsverein, insbesonbere aber jog er bie Junglinge an fich, las mit ihnen Gottes Wort und theilte ihnen, je nach ihrem Seelenzustande, driftliche Schriften mit. Es wurde balb gang gebrauchlich, bag bie reisenben Sandwertsburiche ibn auffucten und gewöhnlich nur nach bem freundlichen Baftor fragten, ber jebem Reisenben ein Buchlein gebe. Go reichte seine Birtfamteit auch noch weit über Elberfelb binaus; er fanbte Mifftonare burch gang Deutschland. In allen driftlichen Bereinen war er thatiges Mitglieb; Miffionsfache, Bibelgefellichaft zc. faben ibn ftets unter ihren Bortampfern, und Leute aus allen Weltgegenben wandten fich an ihn mit Anfragen und Bitten. Er war mit Einem Borte lange, bevor ber Name bafur auftam, ber Mann

ber innern Diffion, beffen Sauptfeufger gum Beren ber mar: "Bulbigten boch nab und fern MUe bir, bem beften Berru!" Much auf tleinern und größern Reifen mußten ibm Badete von Goeiften folgen, bie er bann reichlich austhelte. Auf offener Strafe pflegte er bie Leute angubalten; ba war ibm Reiner ju folecht. Reiner ju gut; Alle mabute er, für ihre Seele gu forgen. Er botte babei aber auch einen wunderbaren Tatt, mit Leuten aus allen Rlaffen und Bilbungeftufen umzugeben und Jeben am rechten Buntte ans jufaffen, wie benn jugleich auch fein Rorper ftart und fraftig genug war, um bie vielen Strapagen gu ertragen unb unter ben mannigfachen gemuthlichen Bewegungen nicht zu erliegen. war er in feinem gangen Bezeugen einfach, burdaus ebel, uneigennubig, redlich und folicht, so dag bie Leute unbegrenztes Bertfauen gu ihm hatten, und bor Allem feine Semeinbe, beren Arme, Rrante und Bekummerte er ftete auf treuem Bergen trug, ibn. dbwobl es ihm auch nicht an Spottern und Merachtern gefehlt bat, une gemein bochachtete. Fr. Wilh, Rrummacher, fein reformirter Mits arbeiter in Elberfelb, bezeugt von ihm in feinen Balmblattern. 1843. Beft 1: "Er ift im ebelften Ginn bes Bortes ein liebens: würdiges, arglos-offenes Rind, ein inniger, burch und butch biche terifc angelegter Menfc, burch bie Berebtfamteit ber Liebe bie Bergen gum Glauben überrebenb, gang Lutheraner, in ber Lebre feiner Rirche lebenb"; babei liebte er aber ben confessionellen Frieben und umfaßte in feinem Wirten ohne alle Barteifarbung alle lebenbige Chriften mit gleicher wahrer Bruberliebe. Ueber feines raftlasen und aufopfernben Thatigteit, in ber ibm wenig Gelftlide bes evangelischen Deutschlands gleich gekommen febn wögen, wurben aber enblich feine fonft farten Roppertrafte verzehrt. fieng feit 1838 an einer Lungentrantheit gu feiben an, welche im 3. 1843 zu einer Schwinbsucht fich ausbilbete. Auf seinem letten Arantenlager ließ er fich am liebsten aus ben Pfalmen und Propheten vorlesen und in ben Phantaffen war er ftete mit feinen Gemeinbegliebern feelforgerlich beschäftigt. "Der Mann ber Gebne fuct" - wie ibn Ginber nannte, ben er 1838 usch auf fein Betreiben als Pfarrer an feine Seite gestellt feben burfte febnte fich je langer, je freudiger feinem Enbe entgegen und 17. Jan. 1844 gieng er in fanftem Frieben binuber, nachbem er noch enry zuwor feiner Fran, einer Cochter bes Baftor Ranfchenbufch in Mitena an ber Lenne, auf ihre Frage, wie ihm feb, mit einem feligen Blief nuch oben beihenert hatte: "fcbon, immer fconer!"

Bei seiner Beerbigung fang man fein Lieb: "Gott, bu bist mein Gott bes Lebens," bas er sich schon vor 1830 als sein Grablied gebichtet hatte und bas auch ein Ausbruck seines ganzon Lebens und Wosens ist. Es schließt mit ben Worten:

> Dort fleht um Enabe nur Die anne Greatur, Nur um Gnabe! Barmherzigfeit fen mein Geleit Durch unbegränzte Ewigkeit.

Sein Schwanenlich mar bas Lieb eines Predigers am feinem Geburistage: "D herr, mein Fels und meine Burg" vom 22. Jan. 1843.

Döring gehört unter bie fruchtbarften Birchlichen Dichter ber neuern Zeit. Bat er boch in einem noch auf bem Sterbebett gebichteten Liebe befannt: "Es wogt in mir ein reicher Lieberquell." Er bichtete unter ftetem lebenbigem Bertehr mit feinem himmlifchen Bater, ju bem er, weil er bie Berfohnung burch Chriftum tief fabite, in einem gang befonbern kindlichen Berhaltnig ftanb. betete gewöhnlich, wenn er bichtete, und hielt babei manchesmal mit bem Rieberfchreiben inne, inbem er auf eine ihm innerlich m Theil werbenbe Untwort bes herrn laufchte. "Theomil", b. i. Gettumganger, nannte er fich barum gerne und am liebften faß o mit ber Feber als Theomil in ben früheften Morgenftunben an feinem Schreibtifch ober in feinem auf einem naben Bugel gelegenen Barten. Sierhin namentlich jog er fich als auf feinen "beiligen Berg" nach ber geiftlichen Tagesarbeit am liebsten gurud and bier fion gewöhnlich auch fein Lieberquell am reichlichften. Es mangelte ihm aber bei ber größten Sprachgewanbtheit und Bertigteit im Gebrauch beit Reims an ber rechten bichterifchen Bhantafie und barum find auch nicht wenige feiner Lieber ju eins tonig und farblos. Beftrebt, alle Materien bes driftlichen Glaubens und Lebens in Lieber gut faffen, bat er unter vielfachen Wieberholungen ber gleichen Gebanken viel zu viel producirt und fich mehr als gemuthlich frommer Reinter, benn als eigentlicher Dichter gezeigt. Auch bat er feine Lieber weiff gu fonell gemacht

und mit zu wenig Strange gegen fich felbft bie lette Feile an fie gelegt, wefthalb fie auch nur felten in vollenbeter Form erfcheinen.

Neben einer Menge von geistlichen Dentversen, hexametern, Epigrammen, Episteln, Sermonen, Lehrreben, erzählenbest und lprischen Gebichten, Elegien, Sonetten, zu welchen er — es sind ihrer 193 — in ganz besonderem Grabe Borliebe und Geschick hatte, Oben, Poessen in freiem Sylbenmaß, Hymneu, Theomilien und Psalmen, welche sich in seinem, nur eine Auswahl von 34 berrits vorfer gebruckt erschienerer Lieber enthaltenden "Artfilichen Haus garten. Poetlicher Theil. Elberseld 1831." gesammelt sinden, hat Döring bei 1200 Lieber weist auf Kirchenmelobien gedichtet. Sie fanden nicht nur in den Rheinlanden, wo selten ein driftliches Fest geseiert wird ohne den Gesang eines Döring's schen Liebes, sondern auch in den übrigen beutschen Landen vielfach Aufnahme in Kirchen S.S. und traten in solgenden Samm= Iungen erstmals zu Tag:

1. Chrift liche Gefange nach firchlichen Relobien. Salle 1814. Mit 28 Liebern.

Er gab fie als militärischer Lagarethgeiftlicher von Salle in Duobeg beraus mit einer poetischen "Barbietung", in ber er unter Anberem fagt:

Ich fuche liebevolle Seelen, Die findlich glauben an ben heurn, Die ihn zum Führer fich erwählen, Ihn, gläub'ger herzen Morgenstern.
Mein Bater! trage diese Lieber Un manch verwandtes Bruberberz.
Laß beines Reiches fromme Glieber hier schipfen Trost in jedem Schmerz.

hier bie Lieber: ·

"Wein Eroft in Zweifelon achten" — Charfreitag. "Mein Eroft in Zweifelon achten" — Seligkeit ber Glausbenben. Auch im Hausgarten. 1831.
Im Rig, G.

"3 weite verbefferte Auflage in zwei Sammlungen. Elberf. 1817." Die 1. Sammlung biefer mit mehreren zuvor im Sinzelbrud erschies nenen Liebern vermehrten Auslage hat 28, bie 2. Sammlung 34 Lieber. hier:

lieb. Gefungen 1817 bei ber Jubelfeier. Auch im Sausgarten. 1831.

Im Zür. G.

2. Chriftliches Baus-Gefangbuch.

a. Erfter Theil. Elberfelb 1821 - bie hauptfammung, beren von Schleiermacher und Drafede empfohleme lieber bie größte

Berbreitung fanden. Reben Liebern anberer Berfasser finden fich bier 515 Böring'sche Lieber, unter welche auch die meiften aus Dr. 1 herübergenommen sind. Hier:

"Dant, Dant für fo viel göttlich Licht" - Bfingfilieb.

(3 Str.)

ober überarbeitet unb vermebrt:

"Dir jauchzet frob bie Chriftenheit" - 5 Gir. 3m Berl., Prov., Rig., Rug. G. u. Berl. Entwurf.

"Du bift mir nah mit beiner Gnabe" — Geligfeit best Chriften in biefem geben.

Zm Prov. u. Oldb. G.

Du in blut'ger Dornenkrone" — Charfreitag. Bon Böring oft als Ansangsgebet bei seinen Passionsprebigten gebraucht. Auch im Hausgarten. 1831.

"Gilt ju einanber und jauchget: ber herr ift erftanben" - Oftern.

Im Leivs. G.

"Es ift vollbracht! fo ruft bes heilanbs Munb" -Charfreitag. 3m Berl. G.

"Bott ift bie Liebel liebt ihn Alle" von Gottes Liebe.

3m Raff. G. "Berr, alles was ich habe" — Demuth.

Im Berl., Rig. u. Pf. G.

"himmelan bas berg gewenbet" — himmelfahrt. 3m Ospabr.-Som. G.

So folge bir, mein Führer nach" — Abhangigkeit von Gott. Auch im hausgarten. 1831. 3m Rig. G.

"Ich glaube, lieber herr, hilf, hilf mir vom Unglauben" - Brufung bes Glaubens.

Im Naff. u. Ruß. G.

ober mit Beglaffung von Str. 1: "Ich glaube, lieber herr, boch acht was frommt ber Glaube."

Im Rig. G.

"Ich weiß, baß mein Erlöfer lebt, erift icon" - Oftern. 3m Berl. G.

"Jefus lebt! Chriften bort es: Jefus lebt" - Oftern. 3m Berl. G.

"Immer noch ftrablft bu, erleuchtenbe Liebe" - Rirch: weihe.

Im Rev., Jauer. u. Schles. G.

"Romm, o verheißner Gottesgeift" - Pfingfieft. Im Brob. G.

"Mein fiegenb haupt bort in ber Berrlichteit" — himmelfahrt: Im Brov. G.

\*\* "Racht umballte rings bie Erbe" — Beihnacht. 3m Berl. u. Prov. G.

", Geele willft bu felig rub'n" - Trofillebi

"Segne, Bater, Sofn unb Geift" - Confirmation.

Im Str.-Conf. u. Rig. G. mit Str. 1-3. Gemeinbegefang. ober nach ber Faffung bes Raff. G.'s. Str. 1-3:

"Bater, Sohn und beil'ger Geift, fegne biefe Rinber" ober mit Beglaffung von Str. 1-3:

"Bir fleh'n um beine Gnabe" - mit ben 6 Str. bes Conf.s Gefange.

3m Brov., Samb., Letp3., Str.=Conf., Amer. Inth., Ruß., Bur., Lub. luth., Bf., Osnabr.=Gym. u. Olbb. G. ober mit Beglaffung ber 9 erften Strophen:

"Rimm fie bin jum Gigenthum - Gefang ber Eltern, Berwandten und Lehrer.

3m Tedlb., Rug. u. Breug. ref. S.

"Sen getreu, unb weiche nicht" — Treue. 3m hamb. u. Rub. luth. G.

"Lief zwar beugt bie noth bes Lebens" - Erofilieb. 3m Berl. G.

"Berlag mich nicht, mein Gott, in meinen Schmergen" - Rrantheitelieb.

Im Nass. G. "Benu alle von mir scheiben" — Offern. Im Prov. u. hamb. G.

"Bie jaudit mein Geift ichon bier im Staube" - Oftern. 3m Berl. u. Brov. G.

Bweite vermehrte Auflage. Elberf. 1825. In ihr find alle Lieber frember Berfasser, die in ber 1. Auflage Plat fanden, weggelassen und allein Börings eigene Lieber, aber namentlich in ber Rubrit "Festlieber" in sehr veränderter und verbesserter Gestalt, beibehalten und mit 115 neuen vermehrt, so daß sich die Gesamtlieberzahl auf 630 belauft. Unter ben neuen:

"Dein Bille nur geschehe, nur er ift weis und gut" - Liebe ju Gott im Leiben.

Im Denabr.:Ghm. G.

b. 3meiter Theil. Elberfelb 1830.

Nach ber Borrebe vom Juli 1830 wunscht Doting, bag von ben Liebern bieser Sammlung im hauslichen Rreise, sowie in Privat versammlungen gottgefälliger Gebrauch gemacht werbe. Es sind bei gleicher Aubricirung, wie im 1. Theil, im Ganzen 551 neue Lieber, von welchen aber 52 Rachbildungen von Liebern sienes Freundes da Costa, sowie von englischen und hollandischen Originalen, namentlich bes van Alphens sind. Hier:

"Dir jauchzet frob ber Chriften Schaar" - Bibel- und Miffionegefellichaftelieb.

Im Raff. G. "Der bu, o gochfter, ben Thron bir im himmel bereistet" — beggl.

Im Nass. G. "Des Em'gen Saatgefilbe" — Beltbetrachtung. Gebichtet 1831. Auch im hausgarten. 1831.

Im Nass. G. "Frennbe, Brüber, freuet Euch" — zur Bibelgesellschafts feier.

ober nach ber Fassung im Rig. G.:

"Reichsgenoffen, freuet Gud."

\* "Gott, bu führeft unfre Stunbent - Reifahr. Im Mennon. B.

"3d bin nicht mehr mein eigen" - Glaubensfreubigteit. Im Raff. G.

"Im Glauben nur ift Geligteit" - beffgl.

"Rirche Christi, breite, breite" — Missonstieb. Auch im Sausgarten. 1831. Erftmals im Baster Diffionemagazin 1829. Seft 3. als gesungen am Jahresfeft 18. Jan. 1829. Im Samb., Bair. ref., Ruft., Elberf. luth., Mein., Str.=

Conf. u. luth. 3.

"Nehmt glaubig an, mas Gott verleiht" - Glaubens= freudigfeit. 3m Raff. G.

"Singt bem Berrn in allen Lanben" - Diffionelieb.

3m Elberf. luth. G.

"Bon neuem eilt jum beil'gen Streit" - Rampflieb. Zm Rav. u. Schles. G.

"Wenn mit ber Sonne frühem Strahl" - Morgenlieb. Im Denabr. Gym.=G.

- 3. Chriftliches Tafchenbuch. Elberf. u. Barmen. Jahrg. 1830-1834. Rach ber Borrebe wollte Obring bamit "Leuten von besserem Ge-schmad wiber bas viele schäbliche Lesen etwas Gutes in bie Hand geben." Sier finben fich neben einem großern Gebichte von 30 216= theilungen über "Bauli Betehrung" im Jahrg. 1830, in ben übrigen Jahrgangen nur 3 nicht weiter verbreitete Lieber.
- 4. C. A. Dörings Leben und Lieber. Bon Carl Bols in Giberfelb. Barmen 1861.

In biefer trefflichen Auswahl von 168 ber beften auf Rirchen= melobien gedichteten Lieber Börings nebst 22 Sonetten und 3 Gebichten sinden, sich, als in Rr. 2 b besindig aufgeführt, aber bort nicht aufzusindend, die beiden im Bupperthal unter seinem Namen eingebürgerten Missionslieder:

"Berr, bu borft ber Deinen Fleben" Im Elberf. ref. G.

"Romm, o herr, tomm balb, bu Treuer" 3m Elberf. luth. G.

v. Meyer,\*) Dr. Johann Friedrich, ber Schriftforicher und Theosoph, geb. 12. Sept. 1772 in Frankfurt a. M., als ber Sohn bes bortigen von Raifer Joseph II. geabelten Raufmanns Johann Anton v. Meper aus Silbesbeim. Schon auf bem Symnafium feiner Baterftabt, mahrend er bei einer garten, tiefen Empfanglich: teit für bas Schone hauptfachlich ben Runftfinn mit Beichnen,

<sup>\*)</sup> Quellen: Reuer Retrolog ber Deutschen. Jahrg. 1849. Bb. I. G. 180—135. — Blätter für höhere Wahrheit von J. Fr. v. Meyer. Auswahl in 2 Banben. Nebst einer biographischen Einleitung. Stuttg. 1853. Bb. I, S. V—XI. — Dr. G. Ebuard Steit, Pfarrer in Frankfurt, in Bergoge Real-Encyclop. Bb. IX. 1858. S. 507--511.

Malen und Harfanspielen ansbilbete und mit besonderer Borliebe ben Studien ber alten Classifter oblag, zeigten sich bei ihm Schwingungen einer tiafern Sehnsucht nach etwas Ewigen.

Bom 3. 1789 an ftubirte er auf ber Univerfitat gu Gottingen bie Rechtswiffenfchaft, borte aber auch bie Berlefungen Benne's und Lichtenberg's. Rach vollenbeten Studien gieng er 1793 nach Letpzig, um fich gang allein ben iconen Wiffenfchaften, ber Boefie und Runft, ju wibmen, In biefer Beit verloren fich jene Spuren boberer Sehnsucht und er fieng, gang und gar bem Rationalismus und ber Aefthetit bulbigand, ben Cultus bes Benius mitzumachen an. Nachbem er fobaun 1794 beim Reichstammergericht zu Beblar in bie Rechtspragis eingetreten mar, murbe er 1795 Galm - Ror: burgifder Rammerbirector, worauf er fich mit ber tatholifden Tochter bes bairifchen Beheimeraths v. Zwadh, bie er in Behlar tennen gelernt hatte, vermablte. Als aber nun bie Frangefen von linten Rheinufer, wo bie Galm : Ryrburgifden Lanbereien lagen, Befit genommen batten, tehrte er in feine Baterftabt gurud. Dicht lange barnach murbe er Pfalg-Bairifder Appellationsrath in Mannbeim; allein balb brachten ibn bie bamaligen Gebieteveranberungen auch von biefer Stelle. "Ohne jemals an ben politischen Beltveranderungen thatigen Antheil zu nehmen," fagt er beghalb felbft, "wurde ich von ihnen allen ein geschlagenes, wiewohl bennoch gefcontes Opfer. Die glanzenbften Ausfichten auf mein weiteres Leben giengen mit bem vielfachen Umfturg ber Dinge unter. Der Befit und bie Anwartichaft von wichtigen Staatsamtern murben mir burch Landertaufch und Aufhebung ber Beborben vernichtet. Ich manbelte amifden ben Goreden bes Rriege und auf ben Trummern gewesener Berrlichfeit." Unter folden ermften Erfoh. rungen lernte er je langer je entichiebener umtehren und eimas Befferes fuchen. 3mar ließ er fich, nachbem er 1802 ein bons in Frankfurt angetauft und als Rochtsanwalt zu wirten angefangen hatte, noch im Derbft 1803 bestimmen, bie Leitung ber Frankfurter Buhne ju übernehmen, inbem er mit Schiller bie Soffnung theilte, bas Theater als moralifde Anftalt und als ein nicht unkaftiges religiofes Belehrungsmittel beben ju tonnen; allein als er im Lauf von brei Jahren über biefen Bestrebungen ben Biperftreit amifchen Chriftenthum und Welt fatffam gu fublen betommen.

trat er gurud. Er war nun unter ben bereiteffen Beiteffnungen fabig geworben, bie Geburtemeben eines hobern Lebens zu erfahren und unter ben mannigfacen Rrengen, bie er namentlich auch im Familienleben zu tragen betam, fein Berg ber Ertenninig aufzufoliegen, bag "Alles unter Ginen Fluch gebannt ift in biefer niebern Belt ftarrer, mantenber Leiber und im Traume wanbelne ber Seelen. Er berichtet barüber felbft folgenbermagen : "Die Wnabe bes herrn burchsuchte ben Ader meines herzens eine "lange Beit und hatte bam von ihrem Samen hineinzuftreuen. "Bet freier Muße und mancher außern Annehmlichkeit unter blog Ltunftlerifden Beftrebungen that fich ber Berr meiner Geele naber "tunb und flögte mir ben Gebanten ein, ju fprechen: ""Bater! "mache mich zu einem beiner Tagetohner!"" Die Bibel hatte ich "suvor wieber hervorgefucht. Gine Frucht von meiner noch gang "äfthettichen Liebe zu ihr mar mein Gebicht: ""Tobias"" (vom Bafr 1800. 2. Aufl. 1831.). Ge murbe noch im Unglauben, "aber im Uhnen bes Seiligen gefchrieben. Der Berr that aber "nun ungleich mehr an mir. Er machte mir offenbar, bag ber "gelehrte Unglaube, ju bem ich, obwohl nicht ohne Rampf, in meiner atabemischen Laufbahn übergegangen war und wobei bie "Philologie zum vermeinten Lichte bienen mußte, nichts als eine "traurige Bermechelung bee Beitigen mit bem Gemeinen feb unb "bag Er, ber alte Bunbergott, noch lebe. Ich betam nach unb "nach beim Lefen und Forfchen im Worte Sottes und in folden "Sariften, bie ich zuvor verachtet hatte, überrafchenbe Aufschluffe, "und bie Jolge meines Fuhlens und Ginnens murbe bie freudige "Weberzeugung: Chriftus ift ber mahrhaftige Gott und bas ewige "Leben. 3d icabte nun bie geoffenbarte Babrheit über Alles, "ohne feboch meine menschlichen Rennmiffe wegzuwerfen, weil ich "Salb inne warb, bag fie mir von Frühem an gegeben worben, "um fie bem Seiligthum gum Dienfte gu weihen. Ich mufte nun "gewiß, bag bie Lehre von ber Erlofung burch bem Getfinenfchen "bas auszeichnende und unumftoffliche Symbol bes Chriffenithums "feb, und bag bas Rreug ben Glaubigen guin Sterne werbe, ber "in ungemeffene Liefen ber Babrheit und herrlichkeit leuchtet."

So wurde er benn nun aus einem Aefthetiter ein glaubiger Schriftforicher, und bas um fo williger und völliger, als

ihm bie gange Bibet voll gobilider Aeftbeilt mar. Amar begann fest gevabe für ibn in Frantfurt eine immer mehr fich erweiternbe Umtsthatigfeit, inbem er 1807 von bem Fürfiprimas mit einer Ratheffelle im Gtabtgericht betraut wurde und er, nachbem feine Mitburger ihn jum Genator und Deputirten beim evangebifden Confistorium erwählt batten, ber Reibe nach 1821 Schoffe und erfter Synbicus, 1825 und bernach auch 1839 und 1843 alterer Burgermeifter unb 1837 Bunbestagegefanbtet ber vier freien Stabte murbe. Miein fo gewiffenhaft und fleißig er biefe Memter verfag, wollte er fich bennoch baburch eine hobere Birtfamteit "mehr in ber Ribe Gottes" nicht verwehren laffen. Soon im Jahr 1807 hatte er, um aus ber Offenbarungequelle, bie er auch als fchriftftellernber Jurift für bie einzige Rechtsquelle ertlarte, ju beren gottlichen Rechtsgrunbfaben bie Rechtsgelehrfams teit gurudtebren muffe, recht foopfen gu tonnen, in feinem 35. Jahre angefangen, bei einem jubifden Gelehrten, Ramens Bufdenthal, auf mubfame Beife bie ebraifde Sprache ju erfernen. Die fo erworbenen Renntniffe benütte er nun gur Berausgabe feinet "Bibelbeutungen. 1812." und feines großen Bibelwerts unter bem Titel: "Die Bibel in berichtigter Ueberfetung. Samb. 1849.", womit er neben ber alten Lutherbibel eine neue richtig geftellte Bibel in Luthers Beift und Rraft ichaffen wollte. felbe hat fich benn auch als fo branchbar ausgewiefen, baf es nicht nur bie Frankfurter Bibelgefellichaft, beren Brafibent er feit 1816 war, aboptirte und bie engtische auf Berwendung Dr. Stein topfe in vielen Eremplaren antaufte, fonbern auch bie theologifche Fataltat ju Erlangen ibn bafur 1821 jum Dottor ber Theologie erwählte, mabrend es in turger Beit mehrere Auflagen erfebte. Er forieb baraber 1. Dat 1820 an Marbeinede, ber fich gang besonbers fur biefes Wert interessitete und bereits in ben Berliner Radbridten vom Dec. 1818 eine Gefchichte beffelben mitgetheift batte: "Go liegt benn enblich mein Bert fertig, an welchem ich im Schweiß meines Angefichtes, mit ber Bein meiner Augen, auch mit nicht geringen Roften und Entbehrungen, mit Ringen und Bleben gearbeitet babe, und ich bente nicht als ein gang unnübet Bom Beren babe ich's empfangen, ber Bemeinbe habe ich's gegeben.

Dit Borliebe ben bifdifden Bebren von ben letten Bingen jugewandt, batte er fcon 1810 in Jung Stillings Beife eine Schrift verfaßt unter bem Titel: "Bom Dabes, ein Beitrag jur Theorie ber Beiftermelt." Go blieb es benn que nicht aus, bag ber Schriftforfcher je länger je mehr auch Theofoph wurde. Das ihm in ber b. Schrift aufgegangene Licht marf feine Strahlen für ihn über bie gange Schöpfung, fo bag er Shrift und Ratur, als zwei fich gegenseitig erklärenbe Urfunden einer und berfelben Offenbarung, ale zwei bem Menfchen von Gott aufgethane Bucher anfab, in benen bie unfichtbare. Welt Gottes verfinnlicht vorgelegt Um in ihre Geheimniffe einzubringen, fuchte er nun in acht umftischer Beise auf bem Bege bes innern Schauens und Abnens im Buchftaben ben Beift, inbem er binter bem Wortften ber Schrift nach einem tiefern Sinne griff, und in bem Enblichen bie Abbilber bes Unenblichen, inbem er bie fichtbaren Dinge als ein Bilberbuch poll Dieragluphenschrift aufah, und Bablen und Figuren ihm ale Formeln ber emigen Wahrheit galten. Bas er babei "in garter Gefühligkeit einem Novalis, in liebevoller Rindlichkeit einem Ter-Beegen, in energischem Ernft bes Willens und in fester Entschloffenbeit, bas eigne Leben in ben Tob ju geben, einem G. Arnold fich anfoliegenb" ersonnen und geschrieben bat, bas legte er nieber in ben bas religiose Leben in Deutschland bebeutsam forbernben "Blattern für bobere Wahrheit aus aften und neuen Sanbidriften und feltenen Buchern, mit befonderer Rudficht auf ben Magnetismus. 11 Sammlungen. Frankf. u. Berl, 1818-1832", woran als abschließenbe, suftematifche Zusamenfaffung in einem 12. Band fich anschloß fein "Inbegriff ber driftlichen Glaubenslehre. Rebit ber Gefchichte bes ifraelitifden Bolkes, 1832." Unter höherer Babrheit verftand er bie Ertenutnig ber Gebeims niffe Gottes in Chrifto, Die nicht von ber gewöhnlichen Schultheologie, fofern fie bie logifde Bemeisfahrung in Bermengung mit ber Philosophie als Sulfemittel gebrancht, erlangt werben tann, -fonbern bie fich nur benen erfchließt, welche Rapf, Berg, Billen und Gewiffen ben tiefen, ftillen Ginwirtungen bes b. Beifes in liebenber Glaubensinnigkeit öffnen und ftatt bie breite Strafe ber rein menschlichen Logit, Speculation und Moral zu manbeln, ben fomalen Pfab ber Gottfeligfeit betreten, ben nur Wenige finben.

Sein Geifteinthum bezeugte Deber bor allen Denfden burd einen freimutbigen und unverzagten Banbel im Micht und burd bas Betenntnig feines Rbnigs, Jefus Chriffus, mit bem er fein Seben am liebften in Gott verborgen fahrte. Mit ber Welt unb ibren Berhaltniffen, ihrer BNbung und ihren Shren bunbertfach Bertunpft, Ibete er, ohne fic augerlich ftreng von ihr gu fonbern, bie ungleich fowerere Anfgabe, mitten in ber Belt feften Schrittes bie fcmale Bahn ju wanbeln und bie Ginfalt in Chrifto in bemi Rnauel feiner Berbalmiffe nicht einzubnigen , fonbern an feinem Saupte jum geiftlichen Mannesalter ju machfen und ber Beiligung nachzufagen in ernfter Gelbftverleugnung. Seine Grunbfabe in biefer Begiebung fpricht er babin aus: "Richt bypochonbrifche Srubelei und Frommelei, bie alle gefunde Chattraft labmt, fons bern von Augen freudig fenn, weil aus bem getrenzigten Bergen ein Strahl bes ewigen Lebens bricht, ift Chriffi Jungern eigen: Aber weber bie Kreuzigung noch bie Auferstehung follst bu jur Shau tragen. Nach Sottes Billen follft bu außer ber Belt in Befellichaft und nach Gottes Billen mitten in ber Belt einfam fern." Dabet batte er Urfache genug, ju fagen: "Die Schmach Chrifti tenne ich."

Schon als er im J. 1830 bie Fenerzeichen ber Revolution lobern fab, wedte bieß in ibm bas boppelte Beburfnig, flaren und feften Bilds auf bas prophetifche Wort an icauen und fich aus ben erfdutternben Gowingungen ber Zeit auf ben Felfengrunb ber triumphirenben Rirche ju reten. Deffhalb widmete er fich num weben ber Berausgabe von Taulers und Frefenius Prebigten unb wen Menbis mabrem Chriftenthum ber Erforichung ber Offenbarung und gab 1833 ben "Schlaffel gur Offenbarung Johannis bon einem Rreugritter" und 1847 ben "Blid in ben Spiegel bes prophetischen Borte" heraus. In ben letten Jahren feines Lebens madte er fich auch mehr und mehr von feinen Memtern und Burben Ist. Mis aber vollenbe 1848 bie Sturme lobbrachen, fcieb er friebfamen Beiftes, nach ber ewigen Beimath gerichtet, bon allen feinen Aemtern und, bewor noch bas Jahr ju Enbe mar, lag er bereits mit völlig ericopften Rraften auf bem Rrantentager. Bor feinem brechenben Ange war noch bie Berfaffung feiner Baterftabt gufamengefunden, und breigebn Stunden bor feinem Scheiben murbe

ibm burch einen Schlaganfall feine Sattin vorangefichet in bie "abern Friedenbraume ber emigen Gattesfiaht." Er felbst aber folgte ihr am 28. Jan. 1849.

Fr. Wilh. Grummacher, ber während feiner Frankfurter Amiswirksamkeit in vertrautem Umgang mit ihm stand, hat von ihm, biesem "Mann einer höhern Ordnung", bezeugt: "Er war ein Mpstiker im ebelsten Sinn des Bortes und ein Mann des Sebets, wie wenige. Wie oft war der herr ihm in den auffallendsten Ersahrungen und Aushülfen nahe getreten! Daber der eigene milbe Lichtschein auf seiner Stirne. Oft, wenn ich ihn ausah, siel mir ein, was von Mose geschrieben fteht 2 Mos. 24, 29."

lleber Meber als geiftlichen Dichter lefen wir in ber evangelischen Rirchenzeitung. 1838, Dr. 39; "Seine bichterifchen Gaben gehoren zu ben, beften ber driftlichen Lyrit unfrer Zeit; und in einer Partie, in ben Liebern, welche ben innern Schmergenswegen bes Glaubigen, feinem Kreugleib und feiner hingebung an bie treue Führung bes herrn gewibmet finb, fpricht fich eine folde Reife ber Erfahrung, eine folde Innigfeit ber Empfinbung und fülle bes Bebantens aus, bag wir nicht wufften, welchen bet iett lebenben beutiden Dichter wir in biefem Capitel ber lebenbigen Taufe in ben Tob Chrifti ibm an bie Seite ftollen follten." Es fpiegelt fich überhaupt in Meyere Liebern fein innerer Lebensgang beutlich ab; fie athmen benfelben Geift ber Buchfamteit; bes Ernftes, ber Selbstverleugnung und Rreugesmilligfeit. Sein Biograph fagt barüber: "es leuchtet in biefen Liebern bas Feuer einer wahrhaft gewaltigen Sehnsucht, welche, alle Nebelbunge und Glanggewölle ber irbifden Athmofphare fraftvoll burchbrechenb, gerabenwege bem Bergen Gottes gulobert und in bie innere und innerfte Bemeinichaft bes Tobes und ber Auferftebung Befu einzubringen ftrebt, aber auch, abwarts brennend in bie Tiefen bes eigenen Bergens, bie ",, aus ben Flammenangen Gottes brechenben Strablen einsaugt, alle Schatten, alle Schulben, alle Brenel, alle Bunide, bie nicht taugen, feiner Blide beißer Bracht"" in helbenmuthiger Entschlossenheit ausseht, bamit ""Alles, was vor Gott ihn haftlich macht"", in seinem Feuer verzehrt, ""ploblich Afche fep"" und fein Feuer Mart und Bein icheibe. "Go nur bin ich, Rnecht, gefreiet, fo nur bin ich bir geweihet, fo nur bin ich ewig rein"" -

bief ift ber Grunbattore feiner Poeffe, ber in reiden Bariationen wieberklingt. Der Brennpunkt aber ift bie Liebe Jesu Christi in ihrem Rampf und Gieg - wie er fingt: "Lieberingenb, arm und bloß, fall ich ftumm in beinen Mutterfcoof.""

Go ift benn auch naturgemäß, fo tief im Bebanten, fo gart im Gefühl, fo wurzig im Ausbrud, fo burchaus ebel und fein in ber Diction fie find, bie Baltung feiner Lieber ju subjectiv, ale baf fie, abgefehen auch von ihrem oft ju afthetifivenben Con und ber mobernen, blubenben Sprache, fich recht ju Rirchenliebern eigneten.

Die Rieberlagen ber geiftlichen Poeffen Meyers, unter benen fich im Sangen 60 von eigentlich liebartigem Charafter befinden. finb:-

1. Die "Blatter fur hobbere Babrheit in 8 Sammlugen. Frankf. 1818—1827. Reue Folge. 9-11. Sammlung. Berlin 1830-1832.

Babrend bie zwei erften Sammlungen feine liebartige Poefie ent= Wahrend die zwei ernen Sammlungen reine liedartige Poesis enthalten, hat die 3. Sammlung. 1823., "ber Borhof" genannt, 1 Numer, die 4. Sammlung. 1823., "Stufen des Heiligthums", 20 sog. "Amaranten", die 5. Sammlung. 1824., "die Lehrstimmen", 3 Numern, die 6. Sammlung. 1825. mit dem Litel: "Erkenne dich selbst. Ein Ruf der Wahrheit und des Heils", 16 sogenannte "Passionsblumen", die 7. Sammlung. 1826., "Feierstunden", 23 sog. "Georginen", die 8. Sammlung. 1827., "Bilderschriften", 12 Numern, die 9. Sammlung. 1830., "Palmen", 3 sog. "Harkenstänge", die 10. Sammlung. 1831., "Lysid", 5 "Harkenstänge", und die 11. Sammlung. 1832., "Welt und Borwelt", 15 "Harfenstänge", und die 11. Sammlung. 1832., "Welt und Borwelt", 15 "Harfenstänge."

Unter biefen 98 Numern, von benen Sarme 21 in feine "Gefange.

1828" aufgenommen hat, finb bie verbreitetsten:
\* "Freubig will ich bich erheben" — Reujahr. Gin harfen: Nang aus ber 11. Sammlung. 1832.

"Gebente, bağ bu Afche (fterblich) bift" - Afchermittwoch. Gin Amarant aus ber 4. Sammlung. 1823. "Geift aus Gottes Bobe" - Bibellieb. Erstmals gefungen

bei ber Generalversammlung ber Franksurter Bibeigefellicatt 1823. Ein harfentlang aus ber 10. Sammlung, 1831., bereits aber icon in Rrummachere "Bionebarfe." 1827. abgebrudt. Im Leipz. G.

\*"Batt' ich nicht Gott jum Erofte" — ber Berfolgte. Gine Baffioneblume aus ber 6. Sammlung. 1825.

\*\* "Seilige Racht! Engel und felige Boten" - bie Belynacht. Gin Amarant aus ber 4. Sammlung. 1823. Bon Rocher in ber Zionsharfe 1855 mit einer Melebie gefchmudt (as as as as).

"Ich habe viel gelitten" — ber Weg ber Salfe. 3 Str. "Ich will mit beinem Kreuze" — bas Kreuz. Zwei Passousblumen aus ber 6. Sammlung. 1825., von

Meyer in ben Befperiben 1836 fo ineinanber verwoben, bag an bas erfte Lieb mit feinen 3 Strophen nach Ginfcaltung von 3 neuen Strophen bie 2 letten Strophen bes zweiten Liebes angehängt find.

3m Burt. G. (mit Weglaffung ber Ginfcaltung.)

# "Bas in moinem Bilgerffelbe" - rine Trene. Amarant aus ber 4. Sammlung, 1823. In harms Gefängen, Mich Staub vom Staube führt mein Lauf" — Unfletbickeit. Gin Amarant aus ber 4. Samming, 2828. Bon Rocher mit einer Melobie gefdmudt (f. u.),

3m Würt., Schaffh., Narg. u. Amer. luth. G. Auch in

harme Gefangen.

"Ban bir mill ich nicht weichen" - ber Beliebte. Aus ber 8. Sammlung. 1827. (Bereite 1828 in Barme Gefangen.) 3m Bart. u. Dr.=Rant. .

2. Defperiben. Boetifche Schriften. Enftes und gweites Bud. Rempten 1816.

In biefen poetischen hesperiben (ein anbrer Band enthält bie profaifchen) gab er feine Gebichte theils "in perbefferter Bieberholung bereits vergriffener Schriften", theils aus noch ungebrucken Bapieren", theils sonst aus "ber Zerstreuung" zum erstenmal gesammelt heraus und nannte sie Helperiben, weil er nachbem ber Mittag seines Lebens vorüben, am Abend noch ainige. Blumen und Früchte, bie ber Tag ihm gebracht, sammeln und darbeiten wollte."

Es find genau gegablt im Gangen 139 Rumern, unter benen fich 46 liebartige befinden. Die Sammlung ift aber nicht vollftanbig, indem allein von ben bis 1836 verfaßten liebartigen Rumern min=

beftens 7 fehlen.

Sier, ohne gubot in Dr. 1. geftanben ju haben :

"Der herr ift mein getreuer birt" - ber 23. Blalm.

Im Bair., Rug., Reug. u. Str. luth. G. "Berr Gott, bich loben wir, herr, bich bekennen wir" — Luthers To Deum nach bem Ambrofianischen Original verändert. Erstmals in Knapps Christoterpe. 1834. unter ben bort mitgetheilten 4 Sarfenflängen. Im Pf. G.

"3d fente mich in beine Bunben" - bie Bemeinschaft ber

Leiben. Erftmale in Knappe Chriftoterpe. 1836.

3m Pf., Amer. ref. u. Dr.-Rant. G. \*\* Benn ber Engel golbnes Beer" - bie Engel. Erftmale in Rnappe Chriftoterpe. 1835. Bon Rocher in ber Bionebarfe 1855 mit einer Melobie geschmudt (a fis h g e a g fis).

3. Chrifinterpe. Ein Tafchenbuch für driftliche Lefer. Herausg. von A. Anapp.

Die Jahrgange 1833-1836, 1838. 1839 und 1841 enthalten neben 8 geiftlichen Gebichten 20 geiftliche Lieber Meyers, von welchen bie 42 ber altern Jahrgange 1833—1886, mit Ausnahme bes Liebs: "Ins Parabies, ins Parabies" vom J. 1833, Aufnahme in Nr. 2 gefunden haben, die andern 8 burchaus neuere Lieber, aber Fortfetungen feiner "harfentlange" in ber 9-11. Sammlung von Rr. 1 find und weber in Dr. 1, noch in Dr. 2 fteben, ale enft nach 1836 gebichtet. - Gie fanben teine Berbreitung.

4. Auf Gingelbruden ericbienen von ihm mehrere gelegentlich für Reformationes, Bibels und Diffionefefte verfaßte Lieber, von welchen nur ein einziges, ein Bibellieb, Aufnahme in ben Blattern für bobere Bahrbeit und in ben Sefperiben gefunden bat (f. ob.), von andern aber 3 neben biefem in gr. 28. Rrummachers "Bibnobarfe." 1827. gebrudt erfchienen, g. B.

Der bu bas Bolt regiereft" - für Frael.

Stier, \*) Dr. Ewald Rubolph, ber myftifche Bibeltheologe, Mepers Freund und Sefinmungsgenoffe, murbe geboren 17. Dava 1800 gu Frauftabt, bem Geburteorte Bal. Berbergere (Bb. II. 301), wo fein Bater, Friebr. Ernft Stier, R. preußischer Steuerinspector war und fich mit einer Tochter bes Oberpfarrers Banger verebelicht batte. Babrent feiner Universitätestubien, bie er icon Berbft 1815, erft 15 Jahre alt, in Berlin begann und Oftern 1818-19 in Salle fortfebte, war er noch gang und gar von bem romantischen Buge ber Beit ergriffen und bie Mefthetit und bas burichenschaftliche Deutschthum erfüllten fein ibeal geftimmtes Bemuth vollständig. Go waren einerseits die Romantiter Tied und Fr. Fouque feine Meifter, bie er in "Mabren und Traumen", in Belbengebichten und Rittergeschichten nachabmte, vornemlich aber Jean Baul, in beffen Manier er Aphorismen über allerlei Erfceinungen auf ben verschiebenften Lebensgebieten unter bem Titel: "Rrotobileeier" 1818 herausgab, nachbem bas Jahr zuvor bereits feine erften "Bebichte" in ber Rawiter Monatsschrift erschienen maren. Unbererfeits trat er in bie innigsten Begiehungen gu bem alten Turnermeifter Jahn in Berlin, angeregt burch beffen achtbeutsche Rraftsprache und begeisterte hinweifung auf bie Berbtenfte Luthers als beutiden Reformators, und ichlog fic, ergriffen von ber nach ben Freiheitetriegen noch fortglubenben baterlanbifchen Begeisterung, ber bamals gerabe ins Leben tretenben allgemeinen beutiden Buridenicaft an, bie ale ihren Sauptzwed ,driftliche beutsche Ausbildung einer jeben geistigen und leiblichen Rraft gum Dienste bes Baterlanbes" aufstellte. Acht Tage nach bem großen Jenaer Burfchenfeste im 3. 1818 murbe er Borfteber ber Salleichen Burichenschaft und als folder ichrieb er 1819 unter bem Ramen Rubolph von Frauftabt feinen "beutfchen Burichenfpieget",

<sup>\*)</sup> Duellen: Retrolog Stiers im theol. Literaturblatt ber allgem. Kirch.: Zeitung. Darmstadt 1863. Apr. S. 257—262. — Pastor E. B. Krummacher "Dr. Stier" im Ev. Gemeinbeblatt aus und für Rheinstand und Westphalen. 1863. S. 43 ff. 87—92 ff. — Dr. C. E. J. Ritsch in Berlin "Dr. Stier als Theologe" in der 3. Ausg. der Reden des Hertn. Barmen. Bd. I. 1865. S. V—XX. — Dr. A. Tholud in Herzogs Real-Encycl. Bd. XXI. 1866. S. 172—179. — Dr. Stier. Bersuch einer Darstellung seines Lebens und Wirfens von Georg Stier, Director des Dom=Shun.'s zu Colberg in Berbindung mit Fr. Stier, Director des Nicolai in Eisseben. 2 Bde. Wittend. 1867. 1868. (2. Ausg. 1870.)

in welchem er Burschenthum und Griftenthum zu vereinigen bejungt war, indem er biblische Glaubenssestigkeit und Innigkeit für ein wesentliches Stud achtbeutschen Bolkethums erklärte und fich offen gegen ben Rationalismus ber theologischen Lehrer in Halle, inshesondere eines Wegscheider und Gesenius, aussprach.

Der Werth bes Chriftenthums, ben er fo mitten in feiner afthetifden und vaterlanbifden Begeifterung vorerft nur mehr mit bem Berftanbe batte begreifen lernen, follte ibm aber nun balb. auch im innerften Grunde feiner Seele theurer und werther werben, feit er nach feinem Abzug von Salle zu Oftern 1819 in Folge ber Auflosung ber bortigen Buridenschaft und nach einem Sommeraufenthalt im Elternhaus zu Stolpe, wo fein Bater nun als Provinzial=Steuerinfpector angestellt mar, und wo bie tiefinnigen Brebigten bes reformirten Pfarrers Metger heilfamen Ginflug auf ign übten, auf Dichaelis 1819 wieber bie Univerfitat Berlin bezogen batte. Dort am Grabe einer von ihm in aller Stille jinnig geliebten jungen Unverwandten gleichen Ramens, beren im August 1818 erfolgter früher Tob er "bas erstmalige Berbrechen feiner roben Raturkraft" genannt hat, lernte er, freilich unter manderlei Somantungen und Rudfällen, mehr und mehr ben Bid vom Grab alles irbifchen Gludes gen himmel erheben zu bem, ber ba ift bie Auferstehung und bas Leben, und fo bem Beifte Raum mochen jum Werte feiner Biebergeburt. Bereits feit Oftern 1820 hatte er unter bem Ginflug ber erbaulichen Abendversammlungen im Saufe bes Barons v. Rottwit, bie er gu befuchen anfieng, feine iconwiffenschaftlichen Befcaf: tigungen aufgegeben unb fich ausschlieflich ben theologischen Studien hingegeben. Da wurde er burch einen fcweren Rrant: heiteanfall fethft auch an ben Rand bes Grabes und an bie Pforten ber Emigkeit gestellt, und inbem er bieg als eine Gunben: ftrafe aufah, murbe es vollende Ernft bei ihm "bis aufs Blut und Leben." In einem Briefe bom 2, Oct. 1820 erffarte er feinem bamit nicht einverstanbenen Bater: "Ich bin nun burch Bottes ewig munberbare Onabe ju ber Ginficht gebracht worben, was ein lebenbiges, allein feligmachenbes Chriftenthum ift. bin aus einem fürchterlich tiefen Gunbenschlaf aufgewedt worben. Ich weiß jest - ich glaube nicht nur, und mein Glaube ift

ficher ale alles menfchliche Biffen amb mir unter toutenb. Abtifen und Gomergen meiner Geele burd gottliches Bicht fler geworben. Sch gebente auch täglich immer wehr mich von ber Beit lodan: fagen, all ihrem ungöttlichen Befen bollig abzuferben und auf ben eitlem Ruhm von ibr zu verglichten, bamit id meine Seligdet ichaffe, bie mehr werth ift ale Alles. Wein Glaubenebetenninik. womit ich feft zu befteben hoffe, ift: 306. 3, 16; mein eingiger Ruhm: Gal. 6, 14; ber Grund meines Ernftes fieht: Phil. 2, 12; bie Regel für mein geben: 1 Joh. 2, 15-17, und meine eingige-Entschuldigung, wenn ich ber Belt nicht recht bin: Gal. 1, 10-12." Und fo fchrieb er nicht blog, fo handelte er auch. Ale er nemlich bei genauerer Gelbstpriffung entbedte, bag er immer noch gebeimes Wohlgefallen an bem alten fcommiffenfchaftlichen Treiben habe, entichlof er fich ju Anfang bes Jahre 1821 rafch, feine gebrud: ten und ungebrudten Auffabe unb Bebichte und barunter felbft arokere Rabre lang mit Liebe webegte Arbeiten bem Feuer gu übergeben. Run erft fühlte er fich mabrhaft frei bon ber Bekt. Min wohlften war es ihm im Umgeng mit ben neugewonnenen driftlichen Freunden aus bem Rutwitigen Rreife, befonders ben beiben Brivathocenten : Diebaufen und A. Tholud. Der lebtere hatte ibm zu Beibrachten 1820 ein Gefdent mit fr. v. Mebers berichtigter Bibeliberfebung gemacht, um ihn bor mbftifchen Abivegen zu bewahren und zu einent anhaltenben Schriftftubrim gu bewegen. Und fortan wurde ble Bibel fein einziges Stubium und Fr. v. Meber fein einziger Führer babei.

Im Bittenberger Prediger-Seminar, in das er sofort auf Reanders Empfehlung 2. April 1821 als Candidat eintreten durfte, sehte er mit unermüdlichem Eiser die Bibelftublen fort und als eine Frucht derselben gab er, seine theologische Schrifts stellerthätigkeit damit beginnend, in dem zu Ehren der Königin "Karalene" genannten Schullehrer-Seminar zu Krammatschen bei Insterdurg im Litthausschen, wo er 1. Juli 1823 als dritter Hauptlehrer für Religion, deutsche Sprache und Sessichte eintrat, im Druck heraus: "Andentungen für gläubiges Schristverständniß. Erste Sammlung. Königeb. 1824." Dieselsden machten nicht geringes Aussehen und wurden die Veranlassung, daß er als theologischer Lehrer mit dem Titel "Prediger" an die

Baster Miffionsanftalt berufen wurde. Am 18. Sept. 1824 nahm er Mbicbieb: vom Seminar und feinen 33 Rodingen, beren mehreren er ein nie vergeffener Rubrer gur Geligfeit ge= morben war, und am 7. Oct. traute ihn ber ehrwutbige Generalfuperintenbent Carl Lubwig Ritfc in : Wittenberg mit feiner Cochter Erneftine, einer drifflichen Jungfran von Betrinifchem Mufter (1 Betr. 3, 2-4), bie Wolud eine "himmlifche, ftille, reine Magb Jefu" genannt und ber Stier manche foone Lieber geweiht hat; g. B.: "Sett, was wirbs für ein Genefen." 11. Rov. traf er mit ihr in Bafel ein, wo estihm in gang befonberem Grabe gelang, bie Bergen ber Miffionszöglinge, unter bie auch ber nachmalige Bischof Gobat von Jerusalem geborte, burch gründliche Auslegung bes Worts Gottes für glanbiges Berftanbnif ber b. Schrift aufzuschließen. Weil er fich aber burch ein lang anhaltenbes, bebentliches Rufleiben in feinem mit ichwerer Arbeitstaft verbundenen Berufe und ben baneben boch auch noch mit Borliebe getriebenen Bibelftubien und foriftftellerifden Arbeiten gehemmt fab - er fette bie "Unbeutungen" fort und gab auch "driftliche Gebichte" 1825 beraus - und weil and ber Inspector Blumbarbt im Ramen: ber Romitemitglieber ibm zu verfteben gegeben batte, ,,fold : Stubium und Schreiben gehore freilich nicht ins Diffionshaus", fo tanbigte er, obwobl unit fdwerem Bergen, 10. Juli 1827 feinen Dienft und begab Ach 31. Juli 1828 von Bafel: ju feinem Schwiegervater nach Wittenberg, um feine geschwächte Gesundheit wieber berauftellen. Bu feinem Abschieb hatte Chr. G. Barth (f. unten) Namens ber Brüber bas icone Gebicht verfagt: ,,Go gebit bu nun aus unfrer Mitte" mit bem Ruruf:

Richt fruchtlos bift bu hier gewesen, Richt ohne Segen kehrst du heim: Im Leiben fandest du Genesen Und in der Myrrhe Honigseim. Der Meister hielt mit Liebesblicken Dich in des Kreuzes enger Haft, Um beinem herzen aufzubriden Das Siegel seiner Jüngerschaft.

Nach langer Wartezeit burfte er 8. Juli 1829 ale Pfarrer zu Frankleben und Rumftabt bei Merfeburg in ber preus sischen Provinz Sachsen eintveten und bie hier verlebten zehn

Staute waren bie fruffetbinften fir feine thevocaliden Stublen unt bie gefegnetften in feiner igungen Mintetfatigleit. Dier feute er feine "Anbentungen" fort, Jief offen Grunbrif ber biblifden Revoltit. 1830 ericheinen: unb. gab feine LXX. ausgewählte Bials rmen 1834 heraus, nachbem er zu feiner Legbiniation biefür eine Formenlehre ber ebracifden Grane 1888 batte : vorausgeben laffen : bier machte er and burd feine Garife: "bie Befangs buchenoth. 1838." Epoche für bie Gefungbuchereform (f. G. 58 f.) Inn Amte aber liefe es ihm bee Beer gar wunderbar gelingen mitten unter gang rationalififch: doffnnten Collegen unb Borges festen, bie ibn anfangs wie ein auslandifdes Gewächs anfaben, allmablich aber boch von bem beinem, faft jungfraulich ausfehenben Manne mit feinen lebenbigen Wingen und berebten Worten theilweise einen tiefen Ginbrud empffengen, und mitten in einer Bemeinbe obne alles geiftliche Berftanbeif. Bulb ftromten gu feinen Prebigten voll einbringlicher Renft, wovon bie bibelbornigen "Epistelprebigten für bas arifliche Bolt. 1887." treffliche Proben find, die Bubbrer auch aus ben umbertiegenben Ortfchaften; feine Geelforge, Die er mit Fenereifer und unter befonberfter Bflege ber einzelnen Geelen trieb, bewirtte bie Abftellung vieler Diftbrauche und Unfittlichkeiten ; namentilich auch an feinen Schalern und Confirmanben, fur bie feine weit' belannt geworbene Gorift: "Luthers. Gatechismus als Grundlage bes Confirmationsunters vichts im Ansonenthesa erffart. 1882." bestimmt war, wieste er viel Gutes. Erft fein 1887 für bie Enthaltsamleitsfache ente widelter Gifer, mobnrch fich feine Gemeinbe bem Spott ber gangen Um gegenb ausgeseht fab, tritbei feine Berhaltniffe gur Gemeinbes

Da wurde er im Sommer 1898 ind Wupperthal nach Wichlinghaufen berufen, wo er am 11. Nov. feine Antrittes predigt hielt über 2 Gar, 1,24, wie in Frankleben. Im ftill gelegenen Pfurshause baselbst, wo auch ein neuer Lieberquell seiner Bruft entströmte, hat er ballenbs seinen weithin sich erstreckenben Ruf als Schrifterkläver begründet burch die seit 1843 in 6 Pänken: erscheinenbeit inteben bes Herm Jesu", sowie burch seine Erkkrungen ber Corintherbriefe 1841, ber Briefe an die Ebräer 1842, und Ephefer 1846, sowie bes Briefs Jakobi 1845, dem henach nuch andere fulgsen. Er hat bamit einer entschieben

plattbigen Schriftertiarung tie Babn gebruthen. Mad, feiner Ans ficht ift ber eigentliche Rerfaffer ber gangen: b. Schrift ber beilige. Geift; barum bat an auch bie f. Schrift in ber myftifchen Beife feines Meifters, fr. de Meyer, unter Annahme eines Mehre und Unterfinnes ausgelegt, mahnend en babei, mach: Art ber Salle'schen Bietiften, ben erhaulichsprattifden Charafter, felbft mit Anmenbung von Anforachen an bie Lefer, wormalten ließ. Dabei bat er fich aber nicht als firchlicher Theologe tunbnegeben, fonbern ansichlieflich mur ale Bibelebeologe mit fpeeulativer Grundlage, wie fie bei ben Denftitern gewöhnlich fich finbet. Ma Bfarver trat er feiner Bemeinbe gegenüber ju fprobe obet ganigu fchroff auf, wogu ein. Rervenleiben, bad ihme ton einer im Februar 1844 erftanbenen. fdweren Rrantheit: zurudgeblieben mar. bad Seinige beigetragen baben mag. Er batte ne: fich namlich gleich beim. Gintritt, in fein Munt, mabrend, unde affes, feinen Lobes, voll mar und feine. Pres. bigten ungemein gablreicht befucht waren, jur Aufgabe gemacht, bem bier madeig einberbraufenben Streme religiöfen Lebens nicht rubig fich hingugeben, sondern vielmehr, woles noth that, beffen Bogen einzubammen und in ibad richtige Bett igu. leiten burch berichtigente und neugestaltenbe Ginwirfung, auf bie gang eigens thumlich ausgeprägte Form best drifflichen und, tirchlichen Lebens." So trat er benn ben gablreichen Anhängern Collenbufchs mit ihrer permeintlichen Bollontmenbeit; fowie aberhaupt allen | Schmachen und Untauterfeiten ber Glaubigen als, Wahrbeitspeitge gang ente fchieben enigegen, und führte auch ale Geelforger, nach ber Leute Urtheil, nicht ben: Stab. Samft, wie fein: Abrganger, Samber, fons bern ben Stab Bebe. Schon feiner gangen Rainr mach mar er nicht juganglich und feutseitg genunge und feine miegebehnte Schrifts ftellerei. nahm feine Beit allzusein in Maftomet. .: Snabefembere aber war es auch bie Bollmacht bes geiftlichen Umtes, bie er gegenliber bem Borwiegen bos, gemeindlichen Elementes ibei ber Bresbyterialverfaffung von vornherein, festzuhalten, entschloffen war. und gerdbe barüber tam es beine, fals er einsmalbreine Berwande lung von fonntäglichen Rinberlehren in Brebigigettesbienfte: gang felbstfändig . vollgagen ! hatte , : zie : einen: : fo fchweren Bistamenkof mit feinem Bredbyterium, bag et 3. Sept. 1846: ertlartt, feinen Plat raumen zu wollen, butter ficht feinen Maubelftab fa Mofe

Sap. 17) nicht wolle biltre machen laffen. Um ber Confirmanben willen wollte er jeboch noch bis jum nöchften Fritbiehr bleiben, und weil er von ba au im wollen Glang bie Liebe teuchten Meft, bie nicht bas Ihre fucht und fich nicht erbittern latt. fo glich fic auch bas Diffperhaltnif bis babin wieber in in verreutider Beife aus, beft ihm bie Bemeinbe eine neue Berufung ins Amf in Ausficht ftellte. Allein ba ibm ber herr nun einmal felbft einen Ausweg gezeigt hatte aus ben allzuschweren Gorgen und Röthen eines übermäßig gefchäftsreichen Amtes, bem er fich boch nicht im Gigenwillen entziehen mochte, fo blieb er feinem Ents folug getreu und griff ohne alles Bermogen mit einer Familie von 8 Rinbern 22, Mars 1847 gum Banberftab, um in feinem lieben Bittenberg ohne alle Amtbeinnahme in volliger Burud. genogenheit gu leben. Bum Erfat murbe ibm noch bor feinent Abaug Seitens ber theologifden gaculift ju Bonn bie Anertennung gu Theil, bag fie ibn gum Doctor ber Theologie machte.

Rach Wittenberg konnte ihn die Gehülfin, die er sich wer 23 Jahren bort geholt, nicht mehr begleiten; sie war schou 20. April 1839 zu seinem graßen Schmerz gestorben. Am 20. Februar 1840 hatte er sich jedoch, um seinen 6 Kleinen Kindern wieder eine Mutter zuzusisheren und bei seiner Amtsführung wieder eine Stähe zu haben, "auf daß er wider den Strom schwinnen könne", mit einer Freundin und Anverwandten der Heimgegangenen, Alwine Hoppe, einer Tochter des Superindendenten zu Freiburg am der Unstrut, verheirathet. Dieselbe hatte seinen verwittwetem Schwiegervater in Wittenberg bis an sein Ende 1831 trentich verpstegt.

Drei Juhre bereits hatte er sich in Wittenberg ohne Ant ausgehalten, ba erhielt er endlich im Rai 1850 in Schleubit, einem Städtchen zwischen Halle und Leipzig, eine Anstellung auch zwar zunächst nur als Diaconus, bis er 12. Rov. 1852 nach bem Tob des Oberpfarrers in bessen Stelle einruden konnte, worauf ihn Generalsuperintendent Möller von Magdeburg (s. unten) als Superintendent investirte. Gine Frucht seiner Predigermurksauseit in dieser durch und durch rationalistisch, wo nicht radical gesinaten. Semeinde, der er fast nur zu scharf die Mahnheit vers kündete, sind seine "Evangelienpredigten. 1854." (2. Aust. 1862).

Doch mehr als burch biefe in ju bobem Con gehaltenen Brebigten wirtte er burch feine mit aller Ginfalt und Berglichkeit abgehaltenen Bibelftunben. Epot bent, bag ibm fein kerchliches Auffichtsamt, bas er in bifcoflichem Sinne und unter Ausubung eines bebeutenben geiftlichen Ginfluffes auf feine Geiftlichen und Lehrer aufs punttlichfte verfab, viele Gefchafte auflub, tonnte er boch qud bier feine fdriftftellerifde Thatigkeit nicht laffen, bavon zeugt unter anderem feine "Privatagenbe, 1851" (5. Aufl. 1863) und feine "Bibel nach Dr. v. Meber nochmals aus bem Grundtert berichtigt. Bielef. 1856.", wobei er fich nun nach Meyers Tob von feinem ber firchlichen Rudfichten entbunbenen Stanbpuntt am Luthers Text noch viel bebeutenbere Aenberungen erlaubte. Ueberhaupt war bei ihm feit seinem Bittenberger Aufenthalt eine bebeutenbe Benbung in feiner firchlichen Saltung eingetreten. Unter ben Birchlichen Rampfen ber bamaligen Reit zeigte es fich immer mehr, bag er im Rirchenbegriff von feinen feitherigen Freunden abwich. Denn mabrend biefe bie Formen und Ordnungen ber Kirche als Beileauftalt wieber mehr zu beben und befestigen fuchten, fafte er bie Rirche als "Statte freiefter und lebenbigfter Glaubensgemeinschaft" auf, "bie auf bem festen Grund bet Apostel und Bropbeten unter ben mannigfachften Formen burch ben Beift Bottes ber völligen Ginbeit als ihrem letten Riele entgegenwachse." So richtete er nun von feinem Schriftstanbpuntt aus feine hauptangriffe gegen bie von ihm fogenannten "Betenutniffuchtigen," weftbalb er 1855 "unlutherifche Thefen" ausgeben ließ, und grundete 1857 im Gegensats gegen bie Gnabauer Conferen; fur bie Proving Sachsen einen evangelischen Unionsverein, in welchem er verfchiebene, bernach jum Drud gebrachte Bortrage gur Em: pfehlung bes Unionsftanbpunttes für Geiftliche bielt. Gelbft mit Bul. Muller und A. Tholud war er bereits auf ber Rirchens confereng ju Mont Bijou 1856 burch feinen in Betreff ber Union gefteliten Antrag binfichtlich ber Spenbeformel und ber Biebers Berheirathung Gefchiebener in Wiberfpruch getreten.

Met Dant gegen Gott begrußte er seine 1859 exfolgte Berssehung von Schleubis, wo ihm ber Boben boch gar zu hart eesschien, auf die Superintenbentur und Oberpfarrei in Eisleben, wo er im Angust eintrat, aber nur noch brei Jahre wirken burfte.

Auch hier waren seine immer mehr in Form von Abbamblungen und in gu großer Lange gehaltenen, fowie burch feine Stimme ju wenig unterftutten Predigten nicht fo befucht, wie man es bei bem ,,bibelfeften Birtuofen" hatte erwarten follen. Gine nicht gu bemaltigenbe lange anhaltenbe Balbentzunbung und bausliches Rreug unter ber Beiftesgerruttung feiner alteften Tochter zweiter Che gehrten feine Rrafte rafc auf. Nachbem er gerabe noch in feiner letten Bibelftunbe über ben Spruch Sob. 3, 16, von bem er ichon 1820 feinem Bater geschrieben batte, bag er mit ibm fterben wolle, gesprochen und fur bie nachfte am 17. Dec. abzuhaltenbe Bibelftunbe fich auf ein Blatt Bapier bie Auslegung von Joh. 3, 17-21 notirt hatte, murbe er in ber Racht bes 16. Dec. 1862 burch eine Bruftbetlemmung, bie ploplich bei ibm eintrat, hinweggerufen babin, wo man nicht mehr fiebet burch einen Spiegel in einem bunteln Wort, fonbern von Angeficht gu Angeficht.

Much als Dichter hat fich Stier vorherrichend an bas Bort ber b. Schrift gehalten, es finnreich und fraftig beutenb unb entfaltenb, mabrenb er weniger mittelft freier Boeffe gefcaffen bat. Seine Dichtungen find geiftlich empfangene Beugniffe mit vielen eblen Gebanten und ebenfo anertennungewerth nach form und Sprache, volle Erguffe eines burch und burch bibelglaubigen, geifterfüllten Gemuthes, nicht felten volltommen gum Gemeinbegefang geeignet. Rur tritt bei manchen, jumal bei benen aus feinen jungern Jahren, gu febr ein mpftisches Symbolifiren ber Liebe jum herrn ale einer geiftlichen Brautliebe hervor, wobei bas ihm in bem Rottwit'ichen Rreise zu Berlin gur Renntniß getommene und feit feiner Betehrung jum liebften S. geworbene herrnhuter Bruber : G. und bie Lieber bes herrnhuter Bifchofs Albertini (f. unten) ihren Ginflug abten. Sonft hat er fich bichs tenb bie und be auch an Fr. v. Meger angelehnt, und wie viel ber fleifige Bebrauch alter G.G., namentlich bes Breelauer G.'s bon Burg, von Anfang an auf feine geiftliche Lieberbichtung einwirkte, zeigt ber Eintrag, ben er in eines berfelben gemacht: "ich will von jest an kein Lieb mehr machen, bis ich biefe Lieber habe berfteben lernen." Bir haben von ihm:

1. Chriftliche Gebichte. Bafel 1825. Mit bem von gr. v. Meyer entlehnten Motto:

Beib' mich, o Geele ber Dichtfunft, Liebe; Mber icopf' aus beiliger Onelle bie Galbung.

Richt geziemet irbifches Del bem Diener Bottes, bes Sochften.

Er fühlte fich nach ber Borrebe "verpflichtet, weil er ben ihm innwohnenben, nie erloschenen Dichterberuf vor feiner Bekerung viels fach im Dienfte Chriftenthum entfrembeter Aefthetit gemißbraucht, biefe Gabe nun auch im Dienfte bes höchen anzuwenben und einenfeits baburch an für die Boefie empfanglichen Seelen zu missioniren, andrerseits bem lefenben Publitum überhaupt zu zeigen, daß er burch-

aus ein Anbrer geworben fen."

Die bier mitgetheilten 49 Rumern find, wie er felbft fagt, "aus ber noch jugenblichen Zeit feines Rommens ju Chrifto" und ftammen fast alle aus ber Zeit feiner erften Liebe jum herrn in ben Jahren 1822—1824, taum eines ift aus ber Baster Zeit, ba bas Manuscript icon im Januar 1825 abgeschioffen wurbe. Sie find voll ber lebenbigften Glaubensinnigkeit, manche aber find zu tief mystisch selbst für Erwedte, webhalb er biefe auch als "bebentlich" in feiner fpatern Cammlung ausgefonbert bat. In einem Brief an einen Freund bat er, indem er viel Schwaches und Unreifes barin erfannte, biefe 49 Dichtungen ale "Brobutte fruberer (jum Theil Uebergange=) Beiten und weber für bas Bublitum ber "Anbeutungen" noch überhaupt für folde, bie über bergleichen fteben, bestimmt" erklart. Gie find in 5 Abschnitte getheilt: 1. aus ber Schrift, vorzugsweise Pfalmen (5, 3. B. Bf. 143), 2. vom heil und Sieg in Chrifto (3), 3. 3u bessonbern Festen und Zeiten (11), 4. Minnelieber (6, vom driftlichen Braut- u. Chestand), 5. Gebets- und Kampfeslieber (10), mit einem befonbern Auhang von 14 geiftlichen Umbichtungen Schillet'icher Gebichte, bie er im October 1823 für bie Frau Geb. Finangrathin v. Bezwitsch zu Gerlacheborf in Schleften verfaßt bat, um ibr, ba fie bei ihrer Borliebe ju ben Schiller'ichen Gebichten bieselben mit bem Chriftenthum gang verträglich fanb, ben gangen Ernft bee Begenfates bamit ju zeigen.

Sier bie burd ihre nebft 4 weitern erfolgte Aufnahme in Fr. B. Rrummachere Bioneharfe von 1827 ju weiterer Berbreitung gelangten

Lieber :

"Amen (Ja) wir bleiben all zusamen" — Schluflieb im Geschwistertreis. Aus Abschn. 3.

\*"herr Zesu Christe, Gottes Sohn" — im Abendfreis tunftiger Diener bes Worts. Aus Abschn. 3. Im Mennon. u. Amer. luth. u. ref. G.

2. Chriftliche und biblifde Gebichte. Reue Sammlung und

Bearbeitung. Barmen 1845.

Mit dem Motto Pfalm 96, 1 und einer Botrebe, in der er befennt: "Ich habe das Bewußtsen eines, ob auch untergeordneten,
boch in seinem Rechte vorhandenen Dichterberuses, der schon in der
frühesten Jugend viel nie Mitgetheiltes hervorgetrieben, und lange
genug habe ich, nicht ohne Rampf, den Trieb des Dichters dem erna
sten Amt des Predigers und Theologen geopsert." Unter den genug
gerechnet 90 Numern theilt er manche gang neue, unter der hipe
ernster Ersahrungen seiner reifern Jahre gezeitigte, zuweist in Wichlinghausen 1839—44 erwachsene Liederfrüchte mit. Dabei hat er aber
auch einen Theil der Gedichte aus Rr. 1, so weit er sie bessen sieden für

werif Welt, "um fle in bestere Geselchaft zu erhalten", und andere bereits in Krummachers Zioneharfe 1827 und in bessen Palmblattern 1848 und 1845, sowie in Knapps Christoterpe. 1836. 1838 u. 1840 voraus gebrudt erschienene Gedichte "in umgearbeiteter und nachgereister Gestalt" mit aufgenommen. Das Ganze besteht aus 2 Absichnitten:

- a. Chrifiliche Gebichte und Lieber überhaupt, im Gangen 39 Rumern in 4 Unterabschnitten: 1. Borbofellange (10), 2. Junere Stimmungen, Ueberzeugungen und Zeugnisse (16), 3. Rirchenlieber (5), 4. Bereins- und Missionslieder (8). hier:
  - "herr, beines Bolles Gott" jum Sottesbienft insges mein. Mel.: "Nun bantet alle Gott." Aus Abicon. 3.
  - \*\* "herr Jesu, ber bu Friebensboten" allgemeines Missionslieb. Mel.: "Wein Jesu, bem bie Seraphinen." Aus Abschn. 4. Erstmals in ber Zionsharfe 1827. Im Tedlb. und Preuß. ref. G.
  - "Jesu Chrifte, Aeberwinber" Singangelieb. Mel.: "Dies irae." Aus Abschn. 3. 3m Bf. G.
  - \*"Licht, bas in bie Belt gekommen" Lieb für Bibels gefellschaften. Wel.: "Komm, o komm bu Geift", ober: "Gott bes himmels." Aus Abschn. 4. Erftmals in ber Zionsharfe 1827.

;

ı

ŧ

7

;

Im Rav,, Tedlb., Rig., Jauer., Ruß., Pf., Lub., Breuß. tef., Amer. un. u. allgem., Schlei., Delser u. Dr.-Rant. G.

- \*\* "Man fpürt an allen Orten" bie jebige Zeit ber Berseine. Mel.: "Run lob mein Seel." Aus Abichn. 4. Erfts mals in ber Zionsbarfe 1827.
- \*\* D herr, bein seligmachenb Bort" jum Reformastionefest. Mel.: "Bas mein Gott will." Aus Abschin. 3. Auf Grund bes alten reformatorischen Liebs: "O herre Gott, bein göttlich Bort" (Bb. I, 250) mit einiger Benützung anderer Bearbeitungen ober Nachbichtungen fast ganz neu gebichtet. Im Ruß'schen G.
- "O wie mich's frisch umweht" Morgenlieb. Aus Abschn. 1. Erstwals in ber Christoterpe 1836 unter ben "Naturbeutungen" angeknüpft mit 5 Str. an Jacobi's Strophe in Pfenningers F. von Eben. 4. 5. Seft. Nr. 52. —
- "Sieh! wie ber hain erwacht."
  "Sey Lob bem Gotte Ifraels" Abventsgesang. Nach Bacharia Lobgesang, Luc. 1. Wel.: "Ermuntre bich, mein

schwacher Geift. Aus Abschn. 3. Erstmals in Knapps Christoterpe 1840 unb barnach im Lieberschat 1850 mit ben Anfangsworten —

\*\* "Gelobt fen ber Gott 3fraels."

"60 geuch benn ein, fo foll'es fenn" - Abventelieb. Del.: "Bir Chriftenleut." Aus Abichn. 3.

"Berfcwunden ift bie Sonne" — Abendlied. Mel.: "Der Mond ist aufgegangen." Aus Abschn. 1.
Im Olbb. G.

\*"Bir find vereint, Herr Jesu Christ" — für Missonsvereine. Mel.: "Allein Gott in ber hob." Aus Abschn. 4. Ersmals gesungen in ber St. Martinstirche zu Basel beim Jahressest ber Missonsgesellschaft 24. Mai 1836. Im Bürt., Rig., Bair., Rennon., Pf., Amer. un., Reuß. u. Wittenb. G.

b. Biblische Gebichte insbesonbere — im Ganzen 43 neugebichtete Numern oder, wenn man auch, wie das Register der Liedansänge, die einzelnen Abschnitte, aus welchen manche Numer besteht, rechnet, — 54. Es zeigt sich in benselben ein sehr gelungenes Streben, den Reichthum der biblischen Geschichte künstlerisch zu gestalten. In der Borrede sagt Stier darüber: "Biblischer noch, d. i. ernster, tieser und ftrenger, theologischer gleichsam, als ähnliche Gaben der neuesten cristlichen Dichter wollen sie sehn, und das ist etwa der einzige Anspruch, mit dem ich auftrete. Manche Deutung des Wunderworts der h. Schrift wird man vielleicht in dieser Form eher gesten lassen, als in der Predigt oder im Commentar, wobei ich mich aber gegen den Verdacht eines unziemlichen Spieles mit Gottes Wort verwahren und den zugleich theologischen Ernst meiner poeti-

Diefen Gebichten find entnommen und burch Anapps Lieberfchat

1850 in ben Liebgebrauch übergegangen:

fchen Eregeje verfichern muß."

\*\* Der in ben finstern Stunden aus bem Sebichte: "Die? (Schmerzen)" — aus dem Rreuz", bes Anfanges und Berte am Rreuz", bes Anfanges und Bengente — Anfanges und Bengente und

"Ift une boch bas Bort gegeben" - aus bem Gebicht: "Der Berr am Grabe bes Lagarus."

ober in ber Faffung bes Anapp'ichen G.'s 1855:

\*\* "Berr! uns ift bein Bort gegeben."

Auch noch einige weitere ber bort jum Drud gebrachten und in biefe Sammlung nicht aufgenommenen Lieber haben fich weiter verbreitet, z. B.:

\*\* "Gott, man lobt bich in ber Stille" - Erntelob vor Gottes Brunnlein. Erstmals in ber Chriftoterpe 1844.

\*\* "Bull in beine Grabestucher" — Begrabnis Chrifti. Erfmals in Stiers evang. G. 1835.

Ueber Stiers vielseitige Thatigfeit auf bem hymnologis fchen Gebiete, insbesondere seine Berbienfte um bie Gefangs buchereform f. S. 42. 50. 58 f.

Beller,\*) Chriftian Seinrich, ber fromme Pabagog, wurbe geboren 29. Mars 1779 auf hohenentringen bei Tubingen, als ber Sohn bes hofrathe Christian David Zeller und ber Christiane heinrite, geb. Müller, Tochter bes Pfarrers in Fellbach, und zog

Duellen: Monateblatt von Beuggen. Jahrg. 1860. Rr. 6 u. 7.
— Christenbote von M. Burk. Jahrg. 1860. Rr. 38. — Boltsblatt für Stabt und Land von Ph. Rathusius. Jahrg. 1862. Rr. 63. S. 1016 f.

mit feinen Eltern in feinem 6. Lebensfahr nach Beblingen gur Großmutter vaterlicher Seits, einer herglich frommen Pfarrwittme, Die vor Schlafengeben immer bas ihm von ba an unvergeftiche Lieb: "Beil ich Jesu Schäflein bin" betete, und in feinem 9. Jahre nad Lubwigsburg überfiebelte. 3m Jahr 1797 begog & bie Universität Tubingen, um nach bes Baters Bunfc bie Rechte gu ftubiren. Dier, wo fein Glaube unter allerfei leichtfinniger Umgebung lange ichmer gepruft und von Aweifeln fart erschüttert wurde, obgleich er suchend war und als ber einzige Aurift ben Mittheilungen beimobnte, bie Dr. Flatt über bie banifche Miffion gab, wurben in feinem lebten Stubienjahr Banbel und Blum: barbt, bie einzigen Bietiften im theologischen Stift, welche nade mals am Babler Diffionshaus mirtten, Die Babnbrecher eines neuen Bebens für ibn, fo bag er nun jum erftenmal wieber jum b. Abendmahl gieng und anfieng, aus lauter Liebe fowachen und armen Schulern ber lateinischen Schule unentgelblich in ihren Aufgaben nachzuhelfen. Darüber betam er benn and eine folche Freube am Unterrichten, bag er nach vollenbeten Stubien 1801 mit Erlaubnig feines Baters bie pabagogifche Laufbahn ermaste und hofmeifter bei ber Familie v. Scheuerlein in Augeburg wurde, wo er ben Sobn bes Saufes mit fo gutem Erfolg unterrichtete, bag wohlhabenbe St. Galler Familien, bie bon bem tuchtigen Sofmeifter in Augsburg gebort hatten, ibn einluben, eine Privatfoule in St. Sallen au errichten. Go gog er benn 1803 nach St. Ballen und bemabrte fich bafelbft in feiner Privat foule, bie er 6 Sahre lang leitete, ale ein grundlicher Lehrer und Erzieher. Drei driftliche Frauen, Anna Schlatter an ber Spibe, nahmen ihn aber bort felbft auch in Erziehung, baf er in tiefern Amgang mit Befu treten lernte, mabrent er noch in Augeburg einmal fo tief in feinem Glauben gefunden mar, bag er ber Berzweiflung nabe war und nur an bem Gebanten fich noch halten tonnte: "ich bin boch ein Befchöpf Gottes!"

Im Jahr 1809 ethielt er einen Ruf nach Bofingen als Schulinspector best ganzen Bezirks und Director ber lateis nischen Schulen und verheirathete fich bann hier 7. Det. 1811 mit Sophie Siegfrieb von ba, bie er bei einer Schullehrerconferenz, welche er mit Lehrern und Lehrerinnen zu halten anfieng, als eine

gottesfaudlige und recht verftanbige Sungfrau tennen geleent batte. Raft bie gange Beit seines bortigen Aufenthalts gieng er immer noch ale ein Gubnenber einber, ber bei aller driftlichen Ertenntnift und mufterhaftem Banbel ber Gnabe nicht gewiß werben tonnte. Da foling ibm enblich im Jahr 1818 bie lang erfebnte Onabenflunde, worüber er feibst einem jungen Freund alfo berichtet bat: "Ich fuchte immer und erlangte nie vollige Rube und Bewigheit. Man hielt mich für einen Stillingianer; auch batte rich Umgang mit Glaubigen. Aber alles half nichts, bis ich am Charfreitag 1818 beim Abendmahl burd bas Lefen von Lostiels Baffionspredigten einen folden Einbrud ven ber Bergebung meiner Gunben und von ber Gottheit Chrifti betam, bag es mir wie Schuppen bon ben Augen fiel. 3ch foling por Freude bie Banbe über bem Ropf gusamen und machte meinem Gefahl in Musrufen Luft, bag meine Frau meinte, ich feb nicht recht bei mir. Darauf bat mich ein fonft ungelehrter Schreiner, ber gleichsam por meinen Augen belehrt murbe, in feiner erften Liebe und Erfahrung von ber Onabe febr geforbert. Bon ba an ift mir bas Wort Gottes gang anbere erichienen; es gieng mir ein neues Licht auf." Bis in feine Tobesftunbe bauerte benn nun auch bei ihm bie innigfte perfonliche Berbinbung und Bemeinschaft mit Sefn, bem Gobne Gottes, fort.

Bei solchem Liebesleben mit Christo war er auch willig und bereit, ber Aufforderung seines Freundes Spittler in Basel Folge zu leiften und die Leitung ber in ber alten Deutsch-Aitterordens-Commenthure Beuggen am Rhein, brei Stunden oberhalb Basel neugegründeten Anstalt zur Erziehung armer Kinder und zur Bildung von Armenschullehrern, wozu er selbst aus Anlas des Hungerjahrs 1817 den Antried gegeben hatte, zu übernehmen. Am 17. April 1820 zog er mit Frau und 5 Kindern in Beuggen ein, wo kurz zuvor 1812—1815 ein Spital für kranke Goldaten, beren 8—10,000 dort dem Thybus erlagen, gewesen war und alles noch wüste und leer lag. Vierzig Jahre lang stand er hier als ein Zeuge der rettenden Liede Gottes in Christo. Treulich unterstützt von seiner Frau hat er hier 253 Schullehrerzöglinge und 593 arme Kinder in seiner Pflege gehabt, und die Anstalt ist unter seiner schlichten und christichen Lehr- und Hausordnung,

und ber er bemutigig und treu auch im Reinften Miles leitete, ju einem Licht in bem heren geworben, bas mit feinen bellen und belebenban Strablen weithin in bie Lanbe leuchtet. Als Bestaloggi einft, pon beffen Grundfaben Beller bas Befte behalten und driftlich vertfart bat\*), bie Anftalt befuchte, rief er, abernommen von bem ihn umwebenben Geifte, einmal übers anbete aus: "Ungeheure Rraft!" Auch burd manderlei Schriften. 1. B. feine "Lehren ber Erfahrung für Armenschullebrer. 3 Bbe. Bafel 1827." und feine "Seelenlehre", insbesondere aber burch bas "Monateblatt", bas er vom Jahr 1829 an bis an feinen Tob 32 Jahre lang rebigirte, bat er vielen taufenb Menfchen aller Stanbe bas Bort bes Lebens nach ber b. Schrift vertunbet. Der fel. Brofeffer Muberlen in Bafel fagte barüben; "Reller bat von Anfang an in biefem Blatt gefunde, biblifche Roft geboten; ben gangen Rath Gottes au unfrer Seligfeit, wie ibn bie b. Schrift barlegt, bat er bier ausgebreitet, Und in biefem umfaffenben und ternhaften Schriftverftanb ift er ein achter Sohn ber guten, alten Theologenichule feines ichmabifden Baterlanbes gemefen. konnte fich bei ihm an Manner, wie Roos ober Flattich erinnent fühlen. Und auch barin mar er ein Mann ber Schule M. Bengefe (Bb. V, 10 f.), bag ibm jum gangen Schriftgrund bas prophetifche Bort wesentlich mitgeborte. Die lette Numer feines Monateblatts, bie er noch angefangen, aber nicht mehr vollenbet bat, handelt von ben Zeiten ber Erquidung, b. i. vom taufenbiahrigen Reiche (nach Apaft. : Gefd. 3, 19-21.). ""Ich febe"", fagte er fcon por Jahren einmal, "in eine berrliche Butunft, in einen lichten Morgen binein; aber es geht vorber burch bie fdwerften Berichte."" Alle biefe Erwartungen bielten ihn aber nicht ab, mit ber größten Rüchternheit und bem treueften Gifer feinem Berufe obguliegen; vielmehr nahm er baraus nur um fo mehr Antrieb, and in feinem Theile mitgutbirten, bag bem tommenbent Berrn ein bereitzt Bolt entgegengebe."

In ben letten Jahren feines Lebens betete er oft und viel bie Worte Mf. 71., 9-und 51, 13. 14 und erbat fich babei von bem herrn, seinem Gott, noch insbesondere: "lag mich

<sup>\*)</sup> Bgl. "Bericht fiber bie gegenwärtige Einrichtung und Berfassung ber Armenschustebrer-Anstalt in Beuggen. 3 Bbe. Bafel 1833."

nicht ein unmitger Menfch werben, laß mich ftebent (b. i. im Amte ftehenb) fterben!" Und bieg ward bem treuen Rnechte and gewährt. Am 11. Dai 1860, als er gerabe noch ben Schullebrergöglingen Religionsstunde gehalten, in ber er Rurg' Behrbuch gu Enbe brachte, und bann am gemeinschaftlichen Mittageffen bes Saufes Theil genommen hatte, murbe er über ber Rudtehr in feine Bohnung in Folge einer ichnell ausgebrochenen Lungenent= gumbung von folder Athemnoth befallen, bag er fogleich ju Bett getragen werben mußte, wo er mehrere Tage gang fille lag. In ber letten Racht aber rebete er im bewuften Buftanb und bagwis fchen auch in ber Rieberphantafie bebeutfame Borte bes Geiftes. Ramentlich als fich bie Boglinge noch um fein Sterbebett verfammelten, rief er ihnen gu: "Erneuert Euch im Beifte Eures Gemuthes! Gehet bin im Beift ber Liebe und Ginigfeit. D bag bein Feuer balb entbrennte!" Dann fegnete er noch feine Rinber - bie Frau war ihm vor zwei Jahren vorangegangen — und seufzete hierauf: "Romm balb, herr Jefu, Amen! In beine Banbe befehle ich meinen Beift." Damit waren feine Rrafte erschöpft, und er folief fanft ein am 18. Mai 1860 am Tage nach Christi himmelfahrt - ein Gimeon von 81 Jahren. Barth bezeugte bernach beim Jahresfest zu Beuggen im Juni felbigen Jahres: "Bon Mofe heißt es: ",er ftarb am Munbe bes herrn"" (5 Dof. 34, 5); bie Rabbinen fagen, Gott babe ihm feine Seele weggeluft. Go ift Bater Beller gestorben." Er hinterließ 3 Gohne, bie alle ale Lehrer an ber Unstalt fteben, und mehrere Tochter. Bu feinen Tochtermannern geboren Manuer, wie Bifchof Gobat in Jernfalem, Pfarrer E. Bolter, Berausgeber bes fubbeutichen Chulboten, und Pfarrer Carl Berner in Fellbach.

Bei seiner Leichenfeler 20. Mai umringten seinen Sarg 70 arme Kinder und 15 Schullehrerzöglinge, und die ganze Begleitung, unter der viele Brüder und Schwestern aus Basel waren, sang vor dem Hause seinen Lieblingsgesang: "Wie wird mir seun, wenn ich bich, Jesu, sehe" (s. 3.41), und bei der Einsentung auf dem Kirch= hof stimmten die Zöglinge das Lied an: "Benn der Herr einst die Sesangnen.") Im Schloßhof hielt bann noch Pros. Auberlen die

<sup>\*)</sup> Offenbar in ber irrigen Boraussehung, biefes Lieb fen von Zeller verfaßt, wie es auch im Burtt. G. unter feinem Ramen aufgeführt ift.

Beideneche Aber Pfalm 1, und Brof. Riggenbach von Bafel fprach bas Schlufgebet. Der erftere bezeugte babei von bem Beimgegegangnen: "Ginfalt und Rraft, etwas burchaus Reelles und Befunbes ohne alles außere Geprange, ein wesentliches Leben in und aus und vor Gott - bas war ber Ginbrud, ben biefer Batriard machte. Seine Größe beftanb barin, bag er Mein blieb und in feltener Beise bie Treue im Rleinen ubte."

Seine burd und burd vom Bibelgeift und Bibelwort erfüllten folichten Lieber erschienen meift Jahr fur Jahr vereinzelt theils in seinem Beuggener Monatsblatt von 1829 an, theils in bem für jebe "Jahresfeier ber freiwilligen Armenschullehrer-Anstalt in Beuggen" vom J. 1821 an ausgegebnen, "Ginige Lieber" enthaltenben Buchlein, beren jebes mit 1 Bogen zu Bafel in ber Babnmaier'ichen Buchbruderei erschien. Sein Sohn und Rachfolger, Reinhard Beller in Beuggen, bat neuerbings ihrer 50 ibm ficher zugehörenbe in einer noch anbere 30 Lieber enthaltenben Sammlung: "Lieber ber Armenanftalt Beuggen. 1871." ausamengestellt. Bon ben in Rirch. : G.G. aufgenommenen finb alle, bis auf bas unten zulett genannte, von A. Knapp in ber 1. Ausgabe bes Lieberschapes 1837 mitgetheilt und baburch weiter perbreitet worben. Ge find bie Lieber:

\* "Arbeit ift mein Loos auf Erben" - vom 3. 1832. Im Rev. u. Olbb. G.

\* "Freuet Euch, ihr Denichentinber" - Beibnachtelieb. Erfimals im Monatsblatt 1831.

Im Rig., Rev. u. Amer. ref. G.

3m Aarg., Rev., Mein. u. Dr.-Rant. G. bienft.

3m Amer. luth. G. \* "Breis unb Dant, bem ber bie Belt befreit" - Lobgefang. Erftmals im Monatsblatt 1831. Jm Schaffh. G.

\*,Sieh! ein weites Tobtenfelb" — Missionslieb. Im Bair. ref., Jauer., Mennon., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Shles., Delser G. u. Hess. G.-Entw.

††† "Treuer Seilanb, wir finb bier" - jur Anhörung bes Borte Gottes. Bon Conr. Rocher 1838 mit einer Melobie: as gas bas de s de s c geziert.

Das Lieb gehört Sam. Gottlieb Barbe an (Bb. VI, 321) und Beller felbft hatte aufs bestimmtefte bie Autoricaft von fich abgelebnt.

†† "Bum Eube geht bas alte Jahr" — jum Jahresichluß. Im Rig., Rev. u. Ruß'schen G. "Bas ift bes Kindes Leben" — Kinberlied vom J. 1824. Im Mennon. G.

Un Beller reihen fich vier Bertreter bes Pietismus in Rorbs und Subbeutschlanb:

Anak. Duftav Friedrich Ludwig, geb. 12. Juli 1806 gu Berlin, wo fein Bater, Chriftian Friedr. Ludw. Knat, Juftigcommiffarius war. In feinem breigehnten Lebensjahr tam er, nach bes Baters Tob 1819, nach Mittenwalbe, ber ehemaligen Arbeitestätte B. Gerharbts (Bb. III, 300) ju feinem Dheim mutterlicher Seits, Probst Straube, ber ibn gur Confirmation porbereitete und in ben Biffenschaften unterrichtete, bis er mit beffen Gobn, Carl Straube, ber einen innigen Freundschaftsbund mit ihm eingegangen batte, in bas Friebrich: Wilhelms- Symnafium gu Berlin übertreten tonnte. Bu Oftern 1826 begannen bann bie beiben Bettern und Freunde als Theologen bie Universitätsftubien in Berlin, und hier geschah es im Frühjahr 1829, bag beibe, bie bis babin noch bie Welt und was in ber Welt ift, Heb gehabt, in Giner Stunde jum neuen Leben ermedt wurben und fich nun erft recht in ber Liebe Chrifti gusamenschloffen und einander bienten mit ben Gaben, bie Gott jebem gegeben hatte. Die Lieber ber erften Liebe, bie Rnate im Glauben fich gang felig fühlenbem Bergen entströmten, fcmudte Straube bei feiner musitalischen Begabung mit lieblichen Beisen. Rachbem fie 1830 ihre Stubien vollenbet hatten, fanb Straube - ber nachmalige Pfarrer in Werber bei Juterbog, wo er eine Bibelgesellschaft grunbete und ben Werber'ichen Bibeltalenber berauszugeben anfieng, jest Pfarrer zu Folkenhagen bei Petershagen in ber Mart eine Lehrstelle, Rnat bagegen murbe Lehrer an einer Meinen Privatfoule ju Ronige : Bufterbaufen, fehrte aber foon 1833 bon ba nach Berlin gurud und wurde burch Bermittlung bes Barons v. Kottwit, in beffen Saus er ben religiöfen Brivatversammlungen eifrig beiwohnte, von bem Patronateberrn, Dbrift-

<sup>\*)</sup> Quellen: Geiftliche Lieber im 19. Jahrhunbert. Herausg. von 2. R. D. Rrans in Darmftabt. Darmft. 1863. S. 187 f. — Sieben Bucher preußischer Kirchengeschichte von Wangemann, 1859. 1860.

lieutenant v. Wolben, als Paftor nach Wufterwit bei Dramburg in hinterpommern berufen. Im October 1834 trat er bort sein Amt. an, in welchem ihm währenb einer 15jährigen Birtsomkeit ber Herr große Gnabe zur Predigt bes Evangeliums schenkte, so baß in Wusterwitz und brei bazu gehörenden Kirchbörsern viele Seelen zum neuen Leben in Gott erweckt wurden. Dort verehelichte er sich auch mit Mathilbe Wendt, einer Stieftochter des Conrectors und Predigers Görde in Phritz, die ihm 6 Linder, gebar, von welchen aber zwei schon frühe heimgegangen sind.

Bu Enbe bes Jahrs 1849 ergieng ber Ruf an ibn, Gogners Nachfolger an ber Bethlebemstirche in Berlin gu werben, und 24. Febr. 1850 bielt er an berfelben feine Antrittspredigt über 1 Cor. 2, 2. Auch zu biefem Amte fchentte ibm Gott gleich bon Anfang an reichen Segen und fein Band murbe ber Sammlungsort für bie Glaubigen aus ber Rabe und Ferne. Go fanb fich auch gleich als einer ber erften Gafte ber Chinefenapoftel Bublaff in feinem Saufe ein und murbe fur ihn bie Beranlaffung, bag er einen Frauenverein für China grunbete, ber balb hernach in Bictoria auf Hong = Rong ein Finbelhaus erbauen tonnte für arme Chinefenkinber. Aber auch für Ueberwindung bes mobernen Beibenthums im eignen ganbe bemubt fich Rnat bis in bie neuefte Beit als unerschrodner und tapfrer Streiter Jefu Chrifti. Seine jungste That ist ber auf ber Brandenburger Provinzialsnobe 1870 gestellte Antrag auf Ausschließung ber Mitglieber bes Protestantenvereins von ben Brebigt= und Lebramtern.

In seinen geistlichen Liebern von burchgebilbeter Form und musikalischem Wohllant zeigt sich Knak als tieffühlender und inniger Sänger der Heilandsliebe, nach Art der besten Herrnhuter Brüderdichter. Barthel stellt sie den damit allerdings verwandten Liebern eines Novalis gleich, obgleich sie biefelben durch christliche Liefe und Fülle acht evangelischen Geistes weit übertreffen. Sie erschienen —

1. unter bem Titel: "Simon Johanna, haft bu mich lieb? Geiff: liche Lieber und Sonette. Mit fechs Melobien von C. G. . Bertin

<sup>\*)</sup> C. S. ift niemand anders, als Anats obenermannter Bergensfreund, Carl Straube von Mittenwalbe, ber fpater auch als Paftor gu

1829." Mit einer poetischen Bibmung an ben herrn unb einem Sonett als Schlufwort an seinen treuen Freund Carl Straube.

Es finb 31 Lieber und 50 Sonette, bie er im erften Gefühl feiner Befehrungegnabe 1829 gebichtet hat. Die verbreitetften finb:

†† "Dir will ich banten bis jum Grabe" - Jefus Chrifins unfer Erlofer. Phil. 1, 18.

Im Berl. Liebericat 1832 u. im Rev., Zür. u. Dr.=Kant. G. † "Erhebt bie Haupter himmelwärts" — Abventlieb.

2. Cor. 8, 9. Im Berl. Lieberschat 1832.

\*\* "Hörft bu bie Glode laben?" — am Sonntagmorgen. Mit einer Melobie von Straube: fffg as as b b.

"Bobin, mein Beilanb, foll ich geh'n" — von ber Beftanbigfeit im Glauben. 30b. 6, 68. 69.

3m Berl. Lieberichat 1832.

"Bu bir will ich mich naben" — Abendmahlelieb. 1 Cor. 10, 16. 3m Berl. Lieberschat 1832 und im Rup'ichen G. bes An-

"Dir, herr, will ich mich nahen".

2. in bem "Geiftlichen Lieberschat. Berlin 1832." (f. S. 39), wo neben ben oben genannten vier Liebern aus Rr. 1 eilf Knat'iche Lieber erftmals gebruckt zu Tage treten. Unter biefen:

"Pruf, herr Jefu, meinen Sinn" - von ber Liebe zu Jefu. Pfalm 26, 2.

"Dud It mich Angft im Bergen" - füßer Eroft beim Gefühl eigner Schwäche und Gunbhaftigfeit. Bf. 138, 7.

†† "Warft bu filr mich nicht Mensch geboren" — alles geistige Leben aus Chrifto, bem Quell bes Lebens, geschöpft. 1 Joh. 5, 4.

Im Ruß'schen G. †† "Benn Seelen sich zusamenfinden" — von der Gemeinschaft der Glaubigen in der Liebe. Joh. 13, 34. 15. Mit besonderer Melodie von Boigtländer in der Reiseharse 1853:

ffdcbagesddc.

- †† "Wie so wenig gibt's ber Seelen" Buftanb ber Chriftenheit. Phil. 3, 18.
- 3. in ben neueren Ausgaben von Rr. 1 unter bem Titel: "Zionsharfe. Geistliche Lieber und Sonette von Gustav Knat, Prediger zu Busterwit. Berl. 1840." und vermehrte Aust. Berl. 1843, wozu noch als Nachtrag mit weiteren Liebern erschien: "Liebe um Liebe. Eine kleine geistliche Gabe zu milben Zweden. Werber 1849."

Berber eine schöne Liebersammlung unter bem Titel: "Reisepsalter", sowie eine "Reiseharfe. Gin Melobienbuchlein zum Reisepsalter. Zum Besten ber Bibel- und Missonssache. Berber bei Jüterbog 1853." mit 36 eignen Melobien anonym herausgegeben hat. In biesem Reisepsalter sinden sich auch einige Lieber von dem Schwager Knats, Morit Gorde, geb. ums Jahr 1806, Pfarrer zu Zarben bei Treptow an der Rega in Pommern, wo er durch seine seelsorgerliche Wirksamteit und herzeindringende Predigtweise eine allgemeine Erweckung in der Gemeinde hervorrief und "Beih-nachtslieder für Kinder" im Drud erscheinen ließ.

Bu biefen neueren Liebern geforen:

"Ich hab von ferne, herr — und war" — Penbant zu bem himmelsvorschmad bes J. T. hermes (Bb. VI, 379).

Im Jauer'ichen G.

"Rommt ber, benn Alles ift bereit" - Abendmahlelieb. 3m Basler G.

"Laßt mich gehn, laßt mich gehn" — Sehnsucht nach bem Parabies.

Im Wittenb. u. Delser G.

"Mach bich auf, mach bich auf" — Aufruf zur Buge. 3m Schlef. u. Delber G.

"Selig, Jefn, sind bie Geelen" — Cheftanbelieb. "Biebt in Frieden Eure Pfabe" — jur Reise. 3m Delser G.

Seldhoff.\*) Friedrich August, wurde geboren 19. Nov. 1800 gu Elberfelb, wo fein Bater Raufmann und zweiter Rirchenvorftand ber lutherischen Gemeinde mar und langere Zeit als Brafibent ber bergischen Bibelgesellschaft vorstanb. Unter ber driftlichen Erziehung feiner Eltern, an benen er ftets mit ber tinblichsten Liebe und Dantbarteit bieng, wuchs er beran als ein rechtes Onabentinb, von bem feine Mutter fagen tounte, fie habe niemals nothig gehabt, ibm einen Bermeis ju geben. Für ben Laufmannsstand bestimmt, tam er, 13 Jahre alt, in bie Ergie hungeanstalt bes Rirchenrathe und Profesors ber Theologie Sowarz in Beibelberg, eines Tochtermanns Jung Stillings. Bei ben glaubenftartenben Ginbruden, bie er bier empfieng, ents folog er fich zum Studium ber Theologie, bem er bann vom Jahr 1816 in Beibelberg und Berlin oblag. Nachbem er 1820 feine Stubien vollenbet hatte und nach haus gurudgetehrt mar, unterstützte er als Canbibat ben bamals an ber lutherischen Rirche zu Elberfelb angestellten Baftor Strauf in feinem Brebigtamte, und hatte, nachbem berfelbe als hofprebiger nach Berlin berufen worben mar, beffen Stelle bis zu ihrer Wieberbesehung zu verfeben. Bernach murbe er Berwefer ber Pfarrftelle in ber burd Parteiungen gerriffenen Gemeinde Leichlingen, wo er fich bie Achtung und Liebe aller Parteien gewann. 3m J. 1823 wurde er Pfarrer an ber beutschelutherischen Gemeinde zu Nomwegen in Holland, und von bier wurde er 1828 als Pfarrer nach

<sup>\*)</sup> Quellen: Sanbidriftliche Radrichten.

Bupperfelb im Buppertfule betufen. Bier gef er in feinen Brebigten neben bem berebten Beufer fein feutiges, von ber Liebe Befu Chrifti im innerften Grund burchflammtes Berg aus und erwedte Biele, wie überbaupt feine gange Efficinung eine überaus liebenswürdige mar. Er vertiefte fich jeboch mehr und mehr in theosophische und apotalpptische Studien, beren Früchte er in einem besondern Buch niederlegte, bas jeboch nicht wim Drud tam, weil feine Freunde es verhinderten. In ber Borrebe zu bemfelben bom 3. 1830 fagt er jum Beichen, an wen er fich bei biefen Stubien hauptfachlich anschloß: "Die geiftreichen Borte Detingere, biefes wahrhaft großen Mannes (Bb. V, 138 ff.), find noch viel ju wenig befannt." Fr. 2B. Rrummacher, ber gu gleicher Beit in Semarte ftanb, gab über ihn in feinen "Palmblattern. 1843." Heft 1. S. 73 bas Urtheil ab: "Er ift ein Dann geheiligter Speculation, ber Gnofis und Theosophie nicht abholb, burch feinen ascetischen Ernft bie Beifter bewaltigenb und binbenb; ob gleich Lutheraner, mehr mit bem reformirten Typus beprägt und, unbefummert um Rirchenthum und firchliche Dogmatit, feine Theologie unmittelbar über bem gottlichen Buchftaben bes Schrift worts als über ihrer allein unwandelbaren Baffe conftrutrent." Lange hatte er mit Rranklichkeit ju tampfen, ließ fich aber burch biefelbe nicht abhalten, feinem anftrengenben Amt mit aller Treue obzuliegen. In fichrer Ahnung feines balbigen Beimgangs fang ber von einer machtigen Sehnsucht nach ber Bollenbung bes Reichs Gottes und nach feiner eigenen Bollenbung burchbrungene Beuge Chrifti:

> Hilf mir biefes Lebens Plagen Glaubig, liebend, hoffenb tragen, Bis bein Ruf (ich hoffe balb) Wir: "Nun komm!" entgegenschalt.

Und so geschah es. In der Hälfte seiner Jahre erlag bie . schwache Leibeshütte einem Rervensieber 8. Jan. 1844 zu Lauerst fort, einem Landgute seiner Berwandten, wohin er sich zur Stärstung seiner burch die vielen Anstrengungen des Amts erschütterten Gesundheit zurückgezogen hatte.

Seine innigen, lieblichen Lieber voll entschiebenen Christen glaubens erschienen in folgenben Sammlungen:

## 1. Chriftlide Gebidta. Barmen 1840.

Diefelben find nach einer Anmertung am Schluß bes Regifters. alle, mit Ausnahme von zwei im August 1839 in Bab Ems verfasten, aus bem Zeitraum vom herbft 1838 bis Oftern 1839. Auf ein größeres Gebicht "Bileam, Beors Gobn," folgen 42 "Neinest Gebichte", von benen bei 20 liebartigen Charafter haben. Unter

"Giner nur ift's, ben ich meine" - ber Freund ber Seele. 2. Feierflange. Berausg. jum Beften ber Rleinfinberichulen Dbes-

barmens. Barmen o. 3. Unter ben 56 hier mitgetheilten Liebern, von benen 31 auf befannte

Rirchenmelobien gebichtet finb, fanben weitere Berbreitung:
\*\* "Das Aug' empor, bes herzens Knie gebeugt" — himmelfahrtelieb. Luc. 24, 52. Mel.: "Zernfalem, bu bochge-

\* "Frühling feiert auf ber Erben" - im Frühling. Mel:

"Urquell aller Seligkeiten."

\*\* "Herunger Gott, Jehova Zebaoth" — Hilfegebet ber Gemeine in bedrängter Zeit. Judith Cap. 9. Mel.: "Jerus salem, du hochgebaute."

"Sinan, binan, ermube nicht" — Ermube nicht. Offens. 2, 10. Mel.: "Mir nach, fpricht Chrifius."

Im Olbb. G. "Romm vom hochften Ehrone" — Pfingflieb. Apoft. G. 2, 11. Rom. 11, 33. Wel.: "Wunberbarer Ronig."

"Run bas Beil getommen" - Beihnachtlieb. Luc. 2, 1. ff. Mel.: "Jefu, meine Freube."

ober nach ber von Knapp flammenben Kaffung im Rev. G .:

"Chriftus ift getommen."

\*\* "Oft mit beiligem Erglüben" — Sehnsucht nach bem ewigen Leben. Bl. 84, 2. Del: "Bas ift wohl ein fußrch

Barth, \*) Dr. Chriftian Gottlob, ber große Miffionsagitator und driftliche Rinberfreund, über ben Fr. 2B. Rrummacher ben Ausspruch gethan hat: "er hat von feiner einsamen Bette aus bie gange Welt mit ben Armen feiner miffionarifden Liebe umfpannt, unablaffig, wie wohl nie ein Regent, Diplomat ober Ambaffabeut, mit ben Boltern aller Erbtheile gottliche Reichsbepefchen gewechselt und ungablige Tractate und liebliche Erbauungsbuchlein wie geffe lice Taubenfcmarme mit bem Friebensolblatt Jahr aus Jahr ein in alle Richtungen ber Winbrofe ausgeben laffen." Die Burgeln

<sup>\*)</sup> Quellen: Lebendabriffe in ber Reuen evang. Rirchen=Beitung von Meisner. 1862. Kr. 48. S. 753—757; im Christenboten von Burf. 1862 (30. Nov.) und im Sübbeutschen Schulboten. 1863. Nr. 16. 19.: "Barthe Berbienste um die Schule von Diac. Rieger in Calm." — Jul. hartmann, Defan in Tuitlingen, in Bergogs Real-Encycl. Bb. XIX. 1865. S. 168-173. - Chr. G. Barth, nach feinem Leben unb Birten gezeichnet von G. Berner in Fellbach. 3 Bbe. Stuttg. 1865. 1866. 1869.

feines Lebens und Wirtens find gang und gar in bem Beben bes alten württembergischen Bietismus. Das Saus feines Baters, bes frommen Zimmermalers Christian Friebr. Barth in Stuttgart, bem ihn feine aus ber frommen Engelmann'ichen Ruferfamilie in Rirchheim am Nedar ftammenbe Mutter als Erftlingsfobn 31. Juli 1799 geboren bat, war eine rechte Bruberherberge, ein Absteigquartier für Junger und Jungerinnen bes herrn von betfciebenen Glaubensrichtungen, wenn sie vom Lanbe in bie Stabt tamen. Sein Privatlehrer neben ber Schule mar ber bekannte gottselige Hausinformator Jeremias Flatt, und sein Religionslehrer Chr. A. Dann, bamals Belfer an ber Bofpitaltirche. 3m kindlichen Treiben zeigte er bereits, was fein Mannesberuf feyn follte. In feinem Elternhause murben nemlich, ba ber Bater bie Bither und harfe und manches anbre Inftrument gu fpielen verftanb, und bie Mutter eine ichone Singftimme batte, viele geiftliche Lieber gefungen, und wenn bie Eltern ausgegangen waren, machte es ihm bie größte Freube, mit feinen Bleinen Befdwiftern bei ben Nachbarn umberzugeben und ihnen Lieber vorzusingen. biefer fangesluftige Rnabe murbe gu einem Sanger, ber bernach burch alle Stufen seines Lebens hindurch Ungablige mit feinen fconen Liebern erfreut bat. In feinem 10. Jahre fleng er benn bereits auch icon an, eine kleine Sammlung biblifder Gefcichten ju schreiben und Bilber bagu zu zeichnen, bie er bann in 20 hanbschriftlichen Gebeg : Eremplaren mit bem Titel: "Gine Auf: munterung für bie Seele. 3m Jahre Chrifti 1809" und mit bem Motto: "Seber, fet es in Frattur: ""Jefus ift mein Alles nur!"" meift an feine Mitfduler verschentte, - ein Borfpiel beffen, mas er bernach als Tractatenschreiber und insbesonbere als Berfaffer Lalwer biblifden Geschichten", von benen nun bie 160. Auflage ericienen ift, geleistet hat. Auch gum Dichten regte fic frube icon ber Trieb in ibm, und ale Jung Stilling, beffen unter ben Stuttgarter Gemeinschaftsgliebern febr beliebte Schriften auch in ihm frube icon bas Warten auf ben Tag bes Herrn anregten, und ber ihn bei einem Befuch in Carleruhe gum Stubium ber Theologie ermunterte, im April 1817 heimgegangen war, verfaßte er als 17jabriger Obergymnafift ein jum Drud gelangtes größeres Bebicht: "Jung Stillings Siegesfeier.

Scene aus bem Geiserreich." Richt lange zuvor hatte er auch, als er auf einer zu Fuß nnternommenen Bakangreise nach Rarnsberg zu Schöner, Kanne, Rießling und Kerv, bem Berleger ber Stilling'schen Schriften, 6. Oct. 1816 bie Sonne burch finsteres Gewöll sich hatte Bahn brechen sehen, auf altem Gemäuer sitzenb ein Geicht versaßt, in welchem er aus ber Tiese seines jungen herzens sang:

Blid auf, mein Seift, und schwöre hier, bein Leben Und beine Kräfte Gott zu weih'n. Und du, Allvaten ber sie mir gegeben, Erhalte meine Seele rein, Daß, wenn ich einst aus diesem Thal ber Zähren Zur Ruhe jenes Lebens geb', Der Fruchtstaub vieler guten Aehren Um meinen Grabeshügel wehl

Ind biesem Sinne ist er auch mit seltener Beharrlichkeit treu geblieben bis an sein Enbe.

3m Berbft 1817 burfte er bon bem Stuttgarter Dbergomnaffum in bas theologische Stift zu Tubingen übertreten, wo er mit anbern bon ber Onabe ernftlich ergriffenen Janglingen, gu benen namentlich bie beiben Repetenten Aug. und J. E. Dftanber und fpater auch Lubm. hoffader gehörten, erbauliche Bufamentunfte pflegte, fast allein unter feinen Freunden bie Brubergemeinschaft in bem Saufe eines Sanbwerters besuchte und in ber Berfammlung rebete, mit großem Gifer und unter vielem Bulauf fich in benachbarten Rirchen im Prebigen ubte, auch ben jest noch bestehenben Miffionsverein grundete, ber ihn mit ben Diffionsfreunden in ber Schweig in bleibenbe innige Beziehungen brachte. Im 3. 1819 wollte er Miffionar werben, und nur bie Ginrebe feiner Mutter erhielt ihn bem orbentlichen Bredigtamte. In bemfelben Jahr erschienen auch von ihm In Lotters "Bipche" mehrere driftliche Lieber, bie er im Gommer 1818 gebichtet hatte und eine anonyme Bertheibigungsschrift für ben über ber Granbung ber Kornthaler Gemeinde burch viele bofe Geruchte gebenben Bietismus unter bem Titel: "Ueber bie Bietiften. Mit besonberer Rudficht auf bie warttembergischen und ihre neuesten Berhaltniffe. Tub. 1819. Motto: Gal. 5, 28." Ueber biefe feine Senbienzeit fagt er felbft mit Dant vor bem Berrn: "Babrent fo Mande an ibrem Glauben Gdiffbruch ge

litten haben, führte mich ber herr immer tiefer in die Kinkennicht seines Bortes hinein und ich konnte, obgleich burch manche Zweifel hinburch, die aber nur zum Festermachen bienten, meinen Glauben bewahren, daß die Bibel Gottes Bort sen und Jesus Christus Gottes Sohn."

Nachbem er im Sept. 1821 feine Stubien vollenbet unb gubor noch im Juni erstmals einem Baster Diffionsfest angewohnt batte, tam er an Martini als Bicar nach Nedarweihingen, ein Bierteljahr fpater als Stabtpfarrvermefer nach Dornhan unb 28. Juni 1822 als Pfarrverwefer nach ffringen und Schonbronn am Ranbe bes Schwarzwalbes bei Ragolb, wo er burch Conferengen mit gleichgefinnten Beiftlichen und burch weither befucte Erbauungestunden feine Wirtfamteit im Schwarzwald begann, bie fein ganges übriges Leben ausfüllte. Rach ametfebriger gesegneter Arbeit baselbst trat er 3. Mai 1824 eine wiffenschaft liche Reife burch Norbbeutschland an, "um ausgezeichnete Prebiger tennen zu lernen und baburch von ber großen Rraft, ben Menfden ans Berg ju reben, ein Studlein ju lernen." Benige Tage nach ber Rudtehr von biefer Reife, bie ihm "ben Reicheblid erweiterte und die Ueberzeugung verschaffte, wie ber Berr fich aufgemacht habe, noch recht Biele für fein Reich ju gewinnen", murbe er 10. Dec. 1824 jum Pfarrer in MBttlingen bei Calm ernannt, wo vor ihm bie gefalbten Prebiger Machtolf 1763-1799 und Groß, früher Pfarrer ju Efferbing bei Ling 1800-1814 im Dienft bes herrn gestanben waren. Um Chriftfeft bielt er feine Antrittsprebigt und begruffte feine Gemeinbe mit ben Worten: "Dier fieb ich als ein armer Gunber und tann Euch nichts bringen, als ben Beiland. Da babt Ihr ihn, nehmet ifm bin! 3ch fuche nicht bas Gure, fonbern Guch! Machet mir mein Amt nicht fcwer; helfet mir, betet für mich!" erften Jahren hatte er eine reichgesegnete Birffamteit. augiebenben, bunbigen und von vielen Auswärtigen besuchten Brebigten voll ebler Bopularität, mit freier und forgfaltiger Benutung bes Certes, fein liebevoller und vertraulicher Umgang und feine uneigennübige Saltung gewannen ihm balb bie Liebe feiner Pfaretinder. Er bielt Miffions und Erbanungeftunben, versammelte bie confirmirten Sohne und Tochter zu besonderer

Besprechung um sich und sissete eine hristliche Lesogesellsches. Aber bei all bem wurde es nach einiger Zeit in seiner Gomeinde eweniger, besonders in dem Filial Unterhausstetten, wo sie von den Tanze und Zechhochzeiten nicht lassen wollten. Wenn er nach so eifrig predigte, daß ast Alles an ihm lebendig ward und er aum ganzen Leid zitterte, so schlief doch die Hälfte seiner Zuhörer fast die ganze Lirche hindurch. Darüber drach er endlich gegen Ende des Jahrs 1836 in schwere Alagen aus und schried z. S.
11. Dec. einem seiner vertrautesten Freunde: "Es will mir ost der Walth sinken und der Gedanke ausstellen, an einem andern Orte könnte ich mehr wirken, und für die zu Tob gepredigten Wättlinger wäre es besser, wenn sie auch einmal eine Zeit lang am geistlichen Hungertuch nagen müßten."

Unter folden bittern Erfahrungen in bem engern, burd feln Mut ibm junachft geftedten Birtungefreife fieng er benn unn auch mehr und mehr feine Rraft ber Reichs- Gottes-Arbeit im Großen und Bangen juguwenben un, benn er hatte bas große Bebürfniß einer im Argen liegenben Welt flar ertaunt und fahlte fich gur Abhutfe machtig gebrungen "burch bie Liebe gum herrn mab au allen burch fein Blut ertauften Seelen." Er bat beghalb um feine Entlaffung von feinem Pfarramt und flebelte 13. Jan. 1838, in welchem Jahr ihn bann auch bie theologische Facultit gu Greifemalbe mit ber Doctormurbe beehrte, nach Calm woer, mm gung feinem allgemeinen Gottesberuf leben und bie fcon in Döttlingen begonnenen Arbeiten weiter führen zu tonnen in and gebebnterem Dagftabe. Satte er boch fcon 1836 gefagt: "In ber Emporbringung und Berberrlichung bes ewigen Boxtes Gottes mitguarbetten, ift bie Aufgabe meines Lebens und Wirbens." Ber Allem mar es bie Sache ber Miffion unter ben Beiben und Juben, bet er feine Thatigkeit wibmete. Satte er fcon von MötHingen aus 1825 einen Begirtsmifftonsverein in Calm gegründet, ber bas Borbild fürs ganze Land wurde, und als Meiffionerebner bei ben Jahreefeften ber Baster Miffionsanftan regelmäßig fich eingestellt ober boch Festlieber bagu gesenbet; hatte er auch foon ju Renjahr 1828 in bahnbrechenber Beife bas Calmer Miffionieblatt: jur Bedang bes Miffioneintereffes unter bem Bolle herausgugeben angefangen: fo lief er nun feit 1898

and "Monatoblatter für Miffionoftunben" erfcheinen, um ben Beiftlichen bas Abhalten regelmäßiger Diffionsgottesbienfte gu erleichtern, und fieng Mai 1844 querft im Sobeniohischen und bann in Tübingen und Rirdbeim u. T. tirdliche Miffionsfefte bervorzurufen an, bie fonell folde Racheiferung im Lanbe fanben, daß er namentlich 1846 und 1847 buchstäblich von einem Feste jum andern eilen mußte, um babei von ber Rangel zu reben. Dabei gab er burch feine reichen und lebensvollen Mittbeilungen aus bem Diffionsgebiet und bie hinteifenbe Dacht feiner Rebe eine folde tiefwirkenbe Anregung, bag nun faft teine Diocese in Württemberg mehr ift, bie nicht alljährlich ihr besonderes Diffionsfest feierte. Seine reichen Sammlungen aus ber Menfchen-, Thier: und Pflanzenwelt ber heibnischen Lanber, besonders bie vielen Gogenbilber, wozu ihm bie Diffionare aus allen Erbtheilen verhalfen und bie er nun zu Calm in einem eignen großen Saale aufstellen konnte, zogen viele Befchauer berbei und regten auch bei weltlich Gefinnten bas Miffionsintereffe vielfach an, währenb er burch großartige Geschenke, bie er aus benfelben an bie Raturaliencabinete ber größern Stabte machte, um auch bie wiffenschaftlichen Zwede ber hoben und Gelehrten zu forbern, Miffion viele Freunde gewann. Reben ber außern Miffion war es aber auch bie innere Diffion, bie er immer mehr zu förberu raftlos bemüht mar. Schon in Möttlingen batte er bie Rettung armer, vermahrloster Rinber burch Grunbung einer Anftalt in Stammbeim nach bem Beuggener Borbilb (f. S. 190) in Angriff genommen. Schon von Möttlingen aus hatte er, nachbem er feit Weihnachten 1827 mit feinem "armen Beinrich" angefangen hatte, Jahr um Jahr als Weihnachtsgabe eine "Erzäh-Jung für Christentinber" im Drud ericheinen zu laffen und fobann and kleine englische Rinbertractate überfeste, bie er in 10,000 Eremplaren mit holgichnitten in Drud gab, 1833 ju Calm in Berbinbung mit ber englischen Tractatgefellschaft einen Tractatverein und burch benfelben bann auch einen Berlagsverein gur Berbreitung guter, in driftlichem Tone gehaltener, volksmäßiger Schul:, Bolte: und Jugenbidriften gegrunbet. Der Ausführung biefer Bwede tonnte er nun in Calw wellends feine gange Rraft gumenben und namentlich bie von ibm entworfenen Schulbucher

zur Ausfährung beingen. Nach benfelben traten allundstich mehr benn 30 Schulschriften ins Leben, von benen allein bis zum Jahr 1843 nicht weniger als 432,500 Bänbe, namentlich auch nach Ungarn, wohin er besthalb zu Pfarrer Wimmer besonders gereist war, abgegeben wurden. Die biblischen Seschicken wurden in 24 europäische, 18 astatische, 7 afritanische und 3 SähleesSprachen übersett. Auch die kurz vorher 1836 von ihm begonnenen "Jugends blätter" für die leselustige Jugend von 12—18 Jahren komte er nun in Salw erst recht in vielseitiger Weise redigiren, so daß sie ein weit verbreitetes Förberungsmittel wahrer Jugendbildung wurden, indem sie Verstand nut Herz gleichmäßig anregten.

Bu immer größerer Ausbehnung feiner Birtfamteit unternahm er feit 1841 mehrfache Reifen nach Englanb zu ben großen Londoner Jahresfesten, wo er als Mitglieb ber aus allen Rirchenparteien gusamengesetten Londoner Tractatgefellichaft mit Bochtirdlichen, Inbepenbenten, Lutheranern, Dethobiften, Bape tiften, Quadern u. f. w. in freunbichaftlichen Bertehr tam und mehr und mehr ben weltburgerlichen Sinn fich aneignete, in inneres Union mit ben Reblichen ber verschiebenen evangelifden Beteunts niffe und Glaubensparteien, bie bon Bergen an ben Ginen Berrn und Beiland glauben, für bas Reich Gottes in ber weiten Beit gufamenguwirten. Deghalb fomarmte er auch, mabrenb er noch an ben Rirchentagen 1850-1854 als Beuge aufgetreten mar, feit August 1857 fur bie Alliangfache und ließ bavon nicht ab, felbft nachbem fich biefelbe zu Benf in üblem Lichte gezeigt batte. So ungewöhnlich nun auch bas Ansehen war, ju bem er burch: fein großartiges Wirten nicht blog in ben drifflichen Rreifen bes engern Baterlanbes, fonbern auch weit über biefe binaus gelangte, und fo febr feine Berbienfte von ben Monarchen von Burttems berg , Breugen, Baiern, Solland, Defterreich und Rugland burch Orbensertheilungen, wie fie wohl noch tein Theologe erhielt, anertannt murben, fo blieb er boch babei vor geiftlicher Gelbftuberhebung bewahrt, bag er bezeugen tonnte: "Die Demuthigungen, bie mir mein verkehrtes Berg täglich auferlegt, und bie fcmerglichen Buchtigungen, bie ich von ber Hand bes Herrn zu erfahren habe, bilben ein hinlängliches Begengewicht gegen alle Ginbilbung, du ber ich etwa burch Menfchenlob verleitet werben Bonnte, und

laffen mich mir felbft taglich mehr als ben größten unter bem Simbern erfcheinen."

In feinen theologischen Anfichten ließ fich Barth namentlich binfictlich ber Berfohnungslehre, ber Berwerfung aller Muctorität ber firchlichen Lehre und alleinigen Grundung ber Ertenntnig ber Babrheit auf bie b. Schrift abulich wie Stier (f. G. 179) burdaus von G. Menten in Bremen (f. u.) beftimmen. "Nur bas Bort, aber bas gange Bort" - mar fein Grunbfat. Dabei ließ er aber gar Manches in fein Schriftfpftem mit ein: fliefen, mas über bie geoffenbarte Wahrheit hinausgebt, besonbers in bem Capitel von ben letten Dingen. Er war ein fo entfchies bener Chiliaft, baf er "bie lette Stunbe" ober bas Auftreten bes Untidrifts und bie Butunft bes herrn als in ber allernachften Beit bevorstebend aufs Bestimmtefte erwartete und fest übergengt. war, fein Freund A. Offiander werbe beim Auftreten bes Antis. drifts ben Martyrertob erleiben. Während er aber babei für ben: Stand ber Dinge in Staat und Rirche gang ohne alle hoffnung war und fich barum gegen alles Mitwirten bei politischen und tirdlichen Berfuchen gum Beffermachen burch aufere Inftitute, ja fogar für völlige Paffivität ber Chriften gegenüber ber Belt aussprach, fo suchte er boch gerabe bie Behre von ber Rabe ber letten Beit bei fich felbst und bei Anbern als machtigen Debel anzuwenben zum Wirken, fo lang es noch Tag ift (Joh. 9, 4.). auf bag, weil boch bem Bangen nicht mehr gu belfen feb, jebes feine eigene Seele und fo viele andere Seelen, ale moglich ift, noch zu reiten fuche.

Mit bem Eintritt in die sechsziger Jahre suchte er sich bei abnehmenden Kräften einen Gehülfen in dem vom Misssensdienst in Oftindien zurücklehrenden Dr. Gundert, der an Georgii 1860 bei ihm eintrat. Da zog er im Juni noch zum lettenmal aufs Fest nach Basel, wohin er seit längerer Zeitziedesmal tausend Thaler mitbrachte, und schloß baselbst seine Festsrede mit den Worten: "Es ist der Mühe werth, was geopfert wird; wir wollen sortsahren, bis wir dei dem großen Missionsssest im Hummel zusamen kommen." Nachdem er dann im selbigen Sommer noch dei den Festen in Durlach, Stuttgart und Ragoldgesprochen, in letterer Stadt aber, mitten im Bortrag von einem

Beftigen Bruftfdmerz ergriffen, hatte aufhoren muffen, zog er nicht mehr aus, zu reben und zu geugen. Gine Beitlang feste er noch Feine fdriftftellerifche Thatigteit fort und forieb auch noch in Lichtenthal, wohin er fich im September 1862 gur Stärfung feiner immer mehr gunehmenben Schwache begeben hatte, fur bas Oftober= und November : Beft feiner Jugenbblatter "bie Auferftebungegebanten" und bie "Septemberlichter." Me er Enbe Septembers beimgelehrt mar, trat nach vorangegangenen foweren Erftidungsanfallen eine Labmung an feiner rechten Seite ein, fo baß er nun gewöhnlich bes Tags vorwarts gebeugt und teuchend im Lehnftuhl faß. Sein einziges Begehren mar, bag man ibn in ber Stille taffe; auch aus feinem Buche wollte er fich mehr borlefen laffen. "Das Mite weiß ich foon, Neues will ich nicht mehr boren, Gentimentalitäten tann ich nicht brauchen" - fagte er. Wenn man ju ihm bon einem Reich ber Berrlichkeit und einer Rrone rebete, fo wies er bas troden ab mit ben Worten: "Richts ba! aus Gnaben felig werben ift genug!" Deftere fagte er auch: "3d gebe gang arm binüber, bod langt's!" Enblich traf ibn ein Schlag und in ben Armen und unter ben Bebeten feines Gefoaftsführers Beitbrecht - eine Sattin ftanb nie an feiner Seite, benn er hatte oft gefagt, er habe teine Beit zum Beirathen entschlief er ohne allen Kampf 12. Nov. 1862.

Am 15. Nov. wurde er seinem Bunsche gemäß in das Grab Machtolfs zu Möttlingen, wo auch seine baselbst 1828 verstorbene Mutter ruhte, eingesenkt unter dem Gesang des ihm besonders theuren Lieds: "Aller Glaubigen Sammelplat." Sein Freund, Pfarrer Carl Werner von Effringen (f. oben) hielt ihm die Leischenpredigt über Joh. 11, 3. 6.

Bas er als geistlicher Lieberbichter geleistet, concentrirt fich vornemlich in ber Missions- und Kinderliederdichtung und fludet sich in folgenden Sammlungen niedergelegt:

1. Chriftliche Gebichte. Stuttg. 1836.

In ber Borrebe zu biesen schon im Sommer 1835 zum Druck berreit gelegenen Poefien vom 7. Juli 1835 sagt er: "Nur ber Gebanke, daß es vielleicht unrecht wäte, mein Pfund zu vergraben, das doch dem Einem ober Andern in seinem Christenlauf Ermunterung gewähren oder sonst nütlich werden könnte, hat mir Freudigkeit gegeben, mit diesem Büchlein hervorzutreten, obwohl ich mein geistiges Naturell zu gut kenne, als daß ich mich für einen Dichter im vollen

Sinne bes Bortes halten foll. Meine Packe ift weber ein Ergelnis meines innern, noch meines außern Berufe, und um ihre Palme ift es mir nicht zu ihun; aber wenn in meinem Kohlgarten hie und ba eine Resebe ober eine Jerusalemsblume wachst, so mag ich fie boch auch nicht verberben lassen, sondern binde sie in einen Strauß und biete ihn ben Boribergebenben an."

Es sind im Ganzen 109 Rumern in 5 Abtheilungen: 1. Missionslieder (44), und zwar 32 Heidenlieder, worunter 10 für die Basler Missionsseste 1827—1835 versaßte, 2 Griechenlieder für die Jahresfeste der Beuggener Griechen-Anstalt 1827 und 1828, 7 Judenlieder für die Basler Jahresseste der Freunde Israels 1828—1834, und 4 Lieder für die innere Mission dei Hesten von Kinderrettungsanstalten. 2. Aus und nach der Schrift (20), 3. Heimwehlieder (10), 4. Bermischte Gedichte (18), 5. Gelegenheitsgedichte (17).

In ben Missionsliebern spricht sich in höherem Schwung ein feuriges Gefühl und tiefgehende Begeisterung aus. Die den Schönheiten der Natur, dem Borte Gottes, der Menschenliebe und dem Familienglud geltenden Lieder sind herglich und sinnig, treffen aber doch nur die und ba den angestrebten Boltston. Die verbreiteisten Numern find:

- \*\* "Der bu in Cobesnächten" zum Jahresfest ber Missionsgesellschaft in Basel 1827. Aus Abth. 1. Gebichtet bereits 1826 und längere Zeit vor der Festseier an Missionspector Blumbardt eingesandt unter dem Anerbieten, es stehen noch weitere zu Dienst, wenn Gebrauch davon genach werden wolle, was dann auch Jahr für Jahr geschah. Erstmals gedruckt im Baster Missions-Wagazin 1827. Heft 3. Bon Rocher in der Zionsharse 1855 mit einer Melodie geschmückt: c e g c e d c. Im Tecklo., Preuß, ref., Reuß., Amer. allgem. G. u. Hess. E.-Entw.
- "Der Pilger aus ber Ferne" Bilgersehnen. Aus Abth. 3. Ursprünglich in Barths erfter Erzählung für Chriftenkinder: "ber arme Heinrich" vom Jahr 1827, in bessen Jugendgeschichte sich vielsach seine eigene abspiegelt. Im Rup'schen G.

\*\* "Entflohen aller Noth" — am Grabe feiner Mutter. 1828. Aus Abth. 5.

\*\* "hochgelobter Fürft bes Lebens" — hoheptiesterihum Chrifti. Aus Abib. 2. 3m Amer. ref. G.

\*"Hiter! ift bie Nacht verschwunden" — zur 20. Jahresfeier ber Basler Missionsgesellschaft 27. Juni 1835. Erstmals
abgebruckt im Missions-Magazin 1835. Heft 3.

Im Würt., Aarg., Rev., Pf., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Wittenb. u. Dr.-Rant. G.

- \*\* "Ferusalem, bu Konigsstabt" bas neue Jerusalem. Offenb. Cap. 21. 22. Aus Abth. 2.
- 2. Lieber und Gebichte für Chriftenkinder. Bom Berfaffer bes armen heinrich. herausgegeben von bem Calwer Berlagsverein. Calm 1842.

Mit 72 in herzlich kindlichem Ton gehaltenen Numern. Bon benfelben find nicht wenige herübergenommen -

a. aus ben 24 "Etgaslungen für Chriftenfinber", in bie fie Barth vom Jahr 1827 an verwoben batte und von benen eine Ge famtausgabe in 4 Banben. Stuttg. 1838-1841 (2. Aufl. 1864) er-Schienen ift.

b. aus Barthe "Biblifden Boefien für Rinber." Drei Sammlungen 1838. 1839. 1840., wovon eine vermehrte und verbefferte

Sefamtausgabe 1858 erfcbien.

In A. Rnapps Lieberichat 1850 finb bavon 11 Lieber aufgenommen. Es find bafelbft bie Rumern 2150. 2157. (Frablingefieber); 2185. (Ernbtelieb); 2204. (herbfilieb); 2518. (bas gliedliche Sinb. Aus "Gotthilf und Erbmann. 1829."); 2519. (ber gute hinte II.); 2528. (Gebetlieb beim Blid auf ben amblfjährigen Jefus); 2535. (ber gute hirte I. Mus Benjamine Lieberbuch ein "Bilb von Deinach. 1833."); 2536. (ber gute hirte IV.); 2543. (fromme Lieber in ber Bibel. Aus "Gotthilf und Erbmann. 1829."), und \*\* "Bas ift bes Kinbes größtes Glüd" — in ber Paffions-

Beit. Aus Leutfinds Lieberfrang in ber "Rabenfeber. 18 . ..

Dit besonderer Arie: cfdcabagca

Im Amer. ref. G.

3. Chr. G. Barthe Miffionelieber. heraneg, vom Calmer Berlagevetein. Calw 1864.

Die Borrebe enthalt ben Schluffat: "Barth bat bon feinen Dichtungen nie viel Aufhebens gemacht; auch wir wollen fie nicht boch ruhmen, ber herr aber fegne feine wohlgemeinten Botte, wieberbolen fie boch in mancherlei Lonen bie Bitte: Dein Reich tomme!"

Es find im Ganzen 131 Rumern, und zwar 1. Miffionslieber allgemeinen Inhalts (72), 2. Lieber für bie Jubenmiffion (26), 3. Ginfegnunges u. Abichiebelieber für Diffionare (10), 4. Rinber-Reber (13), 5. Diffionegebichte (10). Die meiften berfetben finb aus Manufcripten und verichiebenen Schriften gefammelt, jeboch bloß mit bem hanptaugenmert, Lieber gusamenzustellen, bie fich jum Singen eignen. Defhalb ift auch die Sammlung nichts weniger als eine vollftänbige, wie 3. B. aus Nr. 1 blog 7 Lieber aufges nommen find, die auch Knapp seinem Lieberschat 1850 einverleibt hat, als Ar. 1025. (zum Basler Wissonsfest 12. Juni 1833); Nr. 1044. vom J. 1826; Nr. 1053. vom J. 1829; Nr. 1065. vom J. 1835; Nr. 1084. Uebersetzung aus dem Englischen des Bischof Reg. Deber vom 3. 1830; Rr. 1110. jum Baster Diffionefeft 1830; Rr. 1112 jum Miffionefeft 1829. Samt und fonbere murben aber in biefe Sammlung aufgenommen bie größtentheils erftmals bort gebrudt gu Ing getretenen Rumern bes Rnapp'fden Lieber ichanes. 2. Ausg. 1850., nämlich:

bom Jahr 1836 - Rr. 1029. 1099. (in Abth. 3 mit bem Titel:

" 206 (diebelieb.") vom 3ahr 1838 — Nr. 1079. 1126.

vom Jahr 1839 — Nr. 1080.

vom Kahr 1840 - Kr. 1098.\*

vom Jahr 1841 — Nr. 1092. (in Abth. 5 mit dem Titel: "Die Heimath b. Misssionars"); 1107. 1120. 1122. vom Jahr 1842 — Nr. 1066. 1123. 1125.

vom Jahr 1843 — Nr. 1104.

bom Sahr 1845 - Rr. 999. 1097. 1118. vom Kahr 1846 - Rr. 1050.\* 1091. 1121.

vom Jahr 1848 - Mr. 998, 1085, 1124,

Rod, Rirdenlieb. VII.

Der Entflehungszeit nach unbefannt - Rr. 1011. 1089. 1100.º 2526. 2570.

Deben ben Liebern :

- "Sey bu in unfrem Rreife" vom 3. 1840.
  - Im Amer. allgem. G.
- \* "Traulich nimmft, o guter hirte" Rinberlieb. Gine heerbe und Gin birt. Bon Rocher in ber Bionsharfe 1855

mit einer Melobie geschmudt: gg fis gc hag. haben in Missonstreisen weitere Berbreitung gesunden die gespent gebruckten und mit \* versehenen Rumern nebst den zwei nicht in Knapps Lieberschat besindlichen Liebern:

"Die Rirche Chrifti, bie er befchutt" - Seibenmiffions-

"Erhebe bich aus beinem Jammer" - für ben Berein ber Freunde Fraels. Jefaj. 54. Bom 3. 1837.

- 4. Chriftliches Schul-Gefangbuch mit zweistimmigen Melobien. Herausg. von bem Calwer Berlagsverein. Calw 1843. (Gefammelt von A. Anapp, welcher ber "anerkannte Dichter und Hymnolog" ift, ben bie Borrebe Barths vom Februar 1843 als Sammler bezeichnet, ohne ihn zu nennen. hier:
  - \*\* "Herr Jesu, bu hast einst mit Hulb" zur Schulprüfung. Im Rig. G.
  - †††† "Bas Glaube thut, ift wohlgethan" Lieb zur Jahresseire ber Stammheimer Kinberrettungsanstalt. Erstmals burch Knapp im Lieberschat 1837 zum Drud gebracht. Im Rass. u. Amer. Luth. G.

Kern,\*) M., Christian Gottlob, wurde geb. 13. Jan. 1792 zu Söhnstetten auf der schwädischen Alb bei Heibenheim, wo sein Bater, von dem er stühe Eindrude der Gottseligkeit erhielt, Pfarrer war. In der niedern Klosterschule zu Denkendorf, an der einst Bengel als Klosterpräceptor gestanden (Bb. V, 92), und in die er 1806 ausgenommen worden war, studirte er in großem Wissensdung seines Körpers zuzog, die ihm zeitlebens viele Beschwerden machte. Nachdem er dann noch in der Klosterschule zu Maulbronn und 1810—1815 im theologischen Stift in Tübingen seine Studien gemacht, wurde er baselbst nach zweizähriger Vicariatszeit in Plochingen am Nedar 1817 Repetent. Der damals entbrannte Kampf zwischen Schristglauben und Vernunstglauben

<sup>\*)</sup> Quellen: Neuer Nekrolog ber Deutschen. 1835. S. 1196. — Allgemeines Repertorium für die theologische Literatur von Rheinwald. 14. Jahrg. heft 1. — Predigten auf alle Sonn- u. Festage des Kirchen jahrs von M. Chr. S. Kern. Nach seinem Tobe herausgegeben (mit seinem Lebenslauf) von B. hoffmann und L. Bölter. Stuttg. 1837.

bereitete seinem sorschenden Beiste manche innere Kampfe um die Wahrheit, aus denen ihn jedoch Gott durch mannigsaltige Jüge der Gnade siegreich heraussührte. Zu diesen Inadenzügen gehörten namentlich schwere und gefährliche Brustleiden, an benen er lange darniederlag. Bon ganz besonderem Segen waren ihm aber die Predigten des ehrwürdigen Chr. A. Dann, der damals Pfarrer in Deschingen war. Er zog mit andern jungen Theologen oft zu ihm hinaus in seine Dorstliche und bekannte davon: "Durch seine Borträge lernte ich nicht nur eine sehr wirksame Art zu predigen kennen, sondern sie trasen auch mein Innerstes und stärkten micht mehr, als die gelehrte Predigtmanier, der ich, so wenig ich micht son ihr ganz losmachen konnte, überdrüssig ward."

3m Jahr 1820 wurde er helfer in Befigheim und vermählte fich nun mit henriette, Tochter bes Oberfinangraths Raft in Stuttgart, in ber er bas Blud feines Lebens und eine treue Pflegerin in ben immer wieber über ihn bereinbrechenben tobtlichen Bruftleiben fanb. 3m 3. 1824 wurde er als Prebiger und Brofeffor an bas niebere evangelifchatheologifche Geminar ju Schonthal berufen, wo er fich A. Bengel jum Borbild in feinem Amte nahm und beghalb auch unter feinen Schulern bie allgemeinfte Berehrung und Sochachtung genog. Doch foon nach fünfthalb Jahren nothigten ihn feine Bruffleiben und bagu toms menbe große Augenschwäche, 1829 feine Stelle niebergulegen unb auf bie Pfarrei Durrmeng=Mublader an ber Eng bei Pforzheim übergutreten. Treulich richtete er bas Amt eines evangelischen Prebigers an biefer Gemeinbe aus, und feine Prebigten. bon welchen im 3. 1837 nach feinem Tob eine Sammlung er-Schienen ift, waren bei bober Ginfalt in ber Form ftille, milbe, glaubensträftige Beugniffe von bem getreuzigten Chrifto. Daneben wirtte er auch noch auf weitere Rreife burch foriftftellerifde Arbeiten, bie alle ber evangelifchen Bahrheit galten. Ge lieferte er gebiegene Abhanblungen in bie von Dr. Steubel und feinemaltern Bruber, Friedrich Beinrich, herausgegebene Tübinger theos logifche Beitschrift und angiebenbe Auffate über bie b. Gefcichte und bie Gleichniffe bes herrn in A. Anapps Christoterpe. war ein Schriftgelehrter gum himmelreich; fein einiger Deifter war Chriftus und bas Wort ber Wahrheit. A. Bengel, sowie

beffen Rachfolger in ber Schriftforichung, G. Menten, und ber hauptverfaffer ber evangelifden Schuttehrerbibel, Bfarrer G. Mug. Offianber in Maichingen, waren iffm bie liebsten Freunde und Führer feines Boiftes.

Goon nad feche Jahren murbe aber feinem Birten ein Biel geftedt burch eine bei ibm fich ausbilbenbe Bruftwaffersucht, bei ber unter großen Leiben und Schmerzen fein Innetes vollenbs burdlautert murbe. Seine Schmergeneftatte war eine beilige Statte findlicher Demuth, Grgebung und Glaubenofreubigfeit, wobei ibm bas Leiben Christi immer größer wurde, und er fich fo flein vortam, bag er oftmale ausrief: "Ro! wie bin ich fo gar nichts! Nun bin ich gang ansgezogen!" Dann konnte er fich aber auch ber Berechtigteit Chrifti und ber in ihm geoffenbarten Gnabe finblich erfreuen, alfo bag fein Dunb überftromte von bem Breis bes herrlichen Gluds, aus Gnaben felig zu werben. 288 er bie Seinen noch gesegnet hatte, rief er: "Jefu, hilf flegen! D! baf ich bich und ben Glauben an bich burchbebaupte. - bak Riemand bich mir entreiße! - D es ift etwas Grofes, bag Jefus Burgichaft für uns geleiftet bat! Auf Gnabe fterbe ich, auf bas Berbiauft meines Beilandes fahre ich babin!" Dem Arte aber, ber zu ihm fagte: "Sie find febr fcwach!" antwortete er: "Ja, aber wenn ber Chrift fowach ift, fo ift er ftart; benn er balt fich an ben ewigen Felfen und überwindet burch ibn Grab und Tob. Der Glaube an unfern herrn Jefum Chriftum war bei mir nicht blog ein Betenninig meines Berufs als Theologe, sonbern ich fterbe auch barauf. Alles, mas ich gelernt habe, verschwindet mir nun und liegt jest nuplos vor mir; nur bie Erkenntnig Jefu Chrifti ift es, bie mir nun gur Lebensquelle wirb." Am 5. Mug. 1835 follug ihm feine Erlöfungoftunbe. A. Knapp bat auf feinen Lob bas in ben "Gebichten. Neuefte Folge. 1843." befindliche Gebicht verfaft: "Du fuger Rern in einer fowachen Schale, bon eblen Gaften tofflich vollgebrangt", in beffen 9. Stropbe er ibm nachfingt:

Bir feben bich ans Ginem Stud gewoben, ٠, Wie Chrifti Mantel, obne Studelei.

9: Dein Wefen milb in Majeftat erhoben Und boch jum Staub erniebrigt, fanft und frei;

ı Ein tiefes Stillfenn, bem bes Weltlaufs Toben 7.

Mit Luft und Furcht nicht konnte bei, Beil bu voll Rindlichkeit bas eigne Leben 9 Füre Leben beines Mittlere bingegeben.

Die köftlichen Billthen seiner bem herrn geweisten Dichters gabe find im A. Anapps Christsterpe. Jahrg. 1838—1837 niedengelegt. Im letitgenannten Jahrgang finden sich 10 seiner, moist aus den zwanziger Jahren stammenden, "nuchgelassent Bedichte," und unter diesen die beiden burch ihre Aufnahme in Ruapps Liederschap 1837 weiter verbreiteten und in Kirch.: G.G. übergegangenen Lieder:

\*"Preis bir, o Bater, und o Gohn" — Lauffird. Mel.: "Bie schn leucht't uns."
3m Leipz., Rig., Rug. n. Amer. ref. G.

\*"Bie tonnt ich Sein vergessen" — Abendmahleseier. Im Burt., Hand., Aarg., Leipd., Janes., Back., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Luth., Mennon., Dr.-Kant., Str.-Couf. G., sowie im Hess. G.-Entw.

Und nun führt und die Zeitfolge auf bas gefeiertste Bichterpaar ber Neuzeit, von benen ber eine in Sabbeutschland, ber andere in Rordbeutschland an ber Spige ber geistlichen Lieberbichtung steht.

Knapp,\*) M. Albert, geboren 25. Juli 1798 zu Tübingen als ber Sohn eines Hofgerichtsabvokaten, verlebte seine Rindheit bom zweiten bis eilften Jahr in bem alten Rlostersteden Alpirsbach, wohin sein Bater als Oberamtmann beförbert wurde. Unter ben großartigen Naturschönheiten dieser herrlichen, am Ansfang bes Kinzigthales gelegenen Schwarzwalbgegend erhielt er die Grundanschauungen und maßgebenden Eindrücke zur Poesse. Sein elterliches Wohnhaus war mit dem uralten Rloster, in welchem einst die Reformatoren Ambr. Blarer (Bb. II, S. 63) und Phil. Melanchthon geweilt hatten und nun die Oberamtskanzlei sich befand, durch einen eigenen Gang verbunden, so daß er in den ehrwürdigen Rloster= und Kirchenhallen ganz zu Hause war. "Meine ganze Anschaungsweise" — so sagt er selbst — "arhielt

<sup>\*)</sup> Quellen: Hanbschriftliche Rachrichten. — Knapps Christoterpe. Jahrg. 1837. S. 336 f. Jahrg. 1849. "Kindheitserinnerungen." Jahrg. 1850. S. 148. 154. 184—186. — Das Leben Ludwig Hosader's von A. Knapp. Heibelb. 1852. — Worte der Erinnerung au den vollendeten M. Anapp. Stuttg. 1864. — Knapps Nefrolog von Fr. Notter in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 1864. Rr. 219. 220. — Lebensbild von A. Knapp. Eigene Ausseichnungen, fortgesicht und beendigt von seinem Sohne Joseph Knapp, Kepetent am Seminar in Tübingen (jett Diac. in Crailsheim). Stuttg. 1867. (Mit seinem Bildniß.)

"baburch von Jugend auf eine ernftere, an Behmuth granzenbe "Barbung. Solcherlei junachft aus ber Natur und ben Denk-"malen ber Borgeit herwebenbe Empfinbungen bewahrten mich "ungleich mehr vor bem Bofen, als ein gestrenges Menschenwort."

Rachbem er bann noch zwei Jahre in ber frubern Reichs: Rabt Rottweil, wobin fein Bater im Frubjahr 1809 als Oberamimann verfest worben mar, verweilt hatte, tam er wieber in feinen Geburtsort Tubingen, wohin fich ber 1811 ungerechterweise seines Amtes entsette Bater in ben Privatftanb gurudgog. hier besuchte er bis in sein 14. Jahr bie anatolische Schule unb borte bann noch bis zu feinem 16. Sahr einige philologische Collegien, namentlich bei Professor Cong \*), ber freundlichen Bertehr mit ihm pflegte und ihm feine Erftlingeversuche in ben Ihrischen Poefien ebenso gemeffen, als eingebend beurtheilte. Damals waren es vor Allem Rlopftode Oben, bie ihn machtig anzogen, und insbefonbere bie Dbe an Fanny: "Wenn ich einft tobt bin", welche ihn oft bis zu Thranen ruhrte. Er hat beghalb auch fpater, im 3. 1828, fünfzehn ber iconften Rlopftod'ichen Dben ine Lateinische übersett. 3m 3. 1814 murbe er sofort in bas theologische Seminar zu Maulbronn aufgenommen. wo er keinerlei religible Anfaffung zu genießen hatte und fich von einigen ausgelaffenen Compromotionalen öfters migbanbelt feben mußte, fo bag er eine Beit lang, bes Lebens gang überbruffig wurde, jog ihn einsmals in einer Sonntagestunde, in ber bie alte Rloftertirche allein offen ftanb, ein in berselben befindliches altes Freetogemalbe an, auf welchem Johannes und Maria ju Chrifto am Rreuge emporfeben. Diefer Anblid machte einen tiefen Ginbrud auf fein beklommenes Berg und je langer je mehr burchbrang ibn beim ftillen Unicauen ber Martergeftalt bes Beilanbes ber Gebante: "Du bift bas ewige Leben! bu bift meiner Seele Beil! mare ich bein, fo mare mir geholfen!" Inbem er barüber weinenb bie Sufe Befu berührte und anbetenb gur Erbe fant, bat er ben Unfichtbaren, er moge ihn bei aller feiner Gunbhaftigs feit bor allen Bersuchungen ber Welt bemahren und als fein

<sup>&</sup>quot;) Rnapp führt in seinen Chriftenliebern 1841 bas "um innere Erlösung" flebenbe Lieb von Conz auf: "Gott bes Friebens, gis mir Frieben."

ewiges Eigenthum behalten. Jeben Sonntag freute er fich auf bie Stunbe, in ber er bei bem Bilbe verbringen tonnte, unb auch in fpatern Jahren, ale bie Belt fich wieber feiner Seele bemachtigt hatte, vergaß er nie vollig jenen feligen Ginbrud. MIS er bann 1816 in bas theologifche Stift ju Tubingen übergetreten war und unter ben Augen feines Baters, ber unterbeffen als Oberinftigrath am bortigen Gerichtshof wieber angestellt worben war, feinen Stubien oblag, murben Bothe und Chatefpeare feine Lieblingsbichter; jugleich ergriffen ihn auch machtig bie in biefen Jahren bie beutsche ftubirenbe Jugenb erfaffenben beutsch= thumlichen, buridenicaftlichen Bewegungen, und am 18. Juni 1819 trug er bei ber Baterloofeier ein begeiftertes Festgebicht bor, bas aus ber freien Erneurung bes alten beutschen Raiferreiches alle hoffnung ber Deutschen ableitete. Dagwischen führte er aber auch ein beschanliches Leben, inbem er fich in freien Stunden gern in Gottes Schöpfung ergieng, und am liebsten gur Burmlinger Capelle emporftieg. Go entftanben allmählich awei Banboen Gebichte, bie er aber, wie Stier (f. S. 179), nach feiner Bekehrung, obgleich er fcon eine Auswahl von 130 berfelben einer Buchandlung jum Berlegen angeboten hatte, am 19. Dec. '1821 bis auf zwei verbrannte, "weil meift nur bas eitle 36 und bie Raturanichauungen fich barin fpiegelten ober bie religiöfen boch nur poetifch fromm waren."

Nach vollenbeten Studien trat er alsbald in den Dienst der Kirche über, indem er 7. Rov. 1820 als Bicar bei Pfarrer Schmid in Feuerbach, einem Dorse bei Stuttgart, eintrat. Hier, wo er dis zum 20. Juli 1821 weilte, gieng ihm ein neues Leben in Gott auf. Und das hatte er, nächst Gottes Gnade, der brüderlichen Liebe seines Compromotionalen, des durch seine erstedliche Predigten weit bekannten M. Ludwig Hofacer zu dersdamten. Derselbe sandte ihm nämlich im Nov. 1820 ein Büchlein des set. Martin Boos, das ihn für Christum gewann; benn es wurde ihm badurch, wie er selbst bekennt, "ein Blid geschenkt sowohl in seine eigenes Berberben, als in Christi Huld und Masselftät", ein Mid, der sur Melansgeines ganz neuen Lebens und einer ganz neuen Weltanschauung wurde." Bielfältige Besuche bei dem in Stuttgart das Wort Gottes in reichem Segen

verfunbenben Sofader und ber Rreis driftlider Freunde, in ben biefer ihn baselbst einführte, thaten biebei weiter noch bas Ibre. Mun manbte er feinen Ginn bom irbifden Baterlaube meg glubenb bem himmlischen Baterlande zu und lernte im lautern Evangelium Jefu Christi Licht für feine Geele und Frieden für fein berg finden. Am 20. Juli 1821 batte er nach bem Tobe seines Pfarrers ale Bicar bei bem tranten Pfagrer Rornbed in Gaisburg eingutreten, wo er unter großer Gefchaftslaft noch bie zwei weiteren bamale bamit jufamengepfarrten und je mit einer besonbern Riche versehenen Beiler Gablenberg und Berg ju beforgen und neben vielen anbern Arbeiten jahrlich bei 200mal, in acht Bochen einmal fogar 50mal zu prebigen hatte. Bon ben innern Lebens= erfahrungen mabrend bes vierthalbjahrigen Aufenthalts an Diefem Ort, ben er feinen "Buß- und Gigenwirkensort" nannte, berichtet er felbst: "Das fcone Sonnenjahr 1822 verlebte ich unter bem "barteften Drud bes Befeges, fo bag mir oft bie beiterften Tage "zu Tagen ber äußersten Angft und Folter wurden; benn ich ber-"ftand bie Bultigkeit bes einmal fur bie Ewigkeit gefchebenen "Opfers Chrifti noch nicht, fonbern machte meinen Antheil baran und bie Berficherung beffelben ftets von bem Grab meines "Wohlverhaltens und Gefühls abhangig. Wenn bie Seele gu-"weilen himmelhoch gejauchzt batte: ",alle meine Gebeine muffen "fagen: wer ift wie bu?"": fo verfant fie bernach wieber in "furchtbare Roth und Bebrangnif, fo bag mir oft Monate lang "aller Troft auf ewig entwichen gu fenn ichien. Dabei prebigte "ich mit großem Feuer evangelisch, tonnte von Bergensgrund bas "Beil Chrifti Andern anbieten, tonnte für fie glauben und hoffen, "- und fant bann ju Saufe mit weinenben Angen ohnmachtig "bor meinem Erbarmer babin, weil ich nie fo fromm, nie fo "gertnirfct, nie fo ernftlich gu werben vermochte, ale ich febn gu "muffen bachte, wenn er mir ben Friebenstuß fur bie lange Ewig-"feit geben follte. Ich habe mir ju jener Beit meine Borner am "Berge Sinai in Borfagen bes allerpunttlichften Beharfams gegen "Gottes Gebote fürchterlich abgelaufen und bas, mas ber Jube "burch Werte zu Stande bringen will, burch eigenwilliges Bebet "im Gefühl zu erftreben gefucht." Unter foldem fomeren Befepesbrud murbe eines feiner Beichtlinber für ihn gum Prebiger

ber Seechtigkeit — ber Andeikanfteher Phil. Werh. Wörner in Berg. Der schloß sich an dem breinndzwanziglährigen, komm vor einem Johr von der Snade Christi exgrissenen Jüngking mit aller Innigkeit und Liedesfülle an und wurde sein Bormund und geiste licher Führer, der ihn aus dem gesehlichen Drängen immer wieder zu der freien Inade Goties in Christo Jesu wies. Gleichwohl gieng noch wanches Jahr hin, die er hindurchbrang "zum Glausben an die ein für allemal geschene und durch die Auserweckung Christi versiegelte Berföhnung der ganzen Sünderwelt und der einzelnen Sündersele, die keine Wiederholung ober Ergänzung von Seiten des Menschen bedarf", und es völlig verstehen lernte, "bei vorkommenden Rängeln und Verschlungen die neutestamentssiche Inade sestzuhalten und immer wieder verdienstlies zu ergreisen."

Am 1. Hebruar 1825 trat er als Helfer in ber Stobt Sulz am Redar ein, womit zugleich bas Pfarramt in bem naben Dorfe Hahausen verbunden ist, und verheirathete sich bann 27. April 1828 mit Christiane, Tochter bes Generals v. Beulwis, einer ber edelsten Schülerinnen Danns, die aber schon im nächsten, Jahre in eine langwierige Krantheit versiel, wodurch er viel Hauskreuz zu tragen bekam. Hieß er sich 1828 durch Baster Freunde bewegen, seiner seit ber Bekehrung versasten geistlichen Gestichte herauszugeben, nachdem er in einer wahren Furcht vor solcher Beröffentlichung berfelben es lange von der Hand gewiesen hatte, weil ihm, wie er sagte, "vor der Eitelkeit des alten Mensichen bangte." Seit 1820 hatte es bei ihm nun, wie er das in der an den Herrn gerichteten "Zueignung" dieser Bedichte ausssprach, geheißen:

Bor beinem Throne liegt mein Saitenspiel. Du bift's, v herr! ber ihm die Tone leibet. So seh bein Ruhm auch meines Liebes Ziel Und beiner Treue jeder Laut geweihet.

Im Juni 1831 tam Knapp sobann auf ben Bunsch ber verwittweten herzogin henriette von Württemberg, welche ben hristlichen Sanger und begahten Prediger hochschätzte, als helfer nach Ktrabeim u. T., wo sie ihren Wittwensitz hatte, und arbeitete bier fünf Jahre lang mit bem ehrwürdigen Bahumgier, seinem Dekan (s. S. 82), im Weinberg bes Herrn. Auch hier hatte er unter ben hohen Anschauungen ber herrlichen Albnatur Boesie gelernt; hier hatte er aber auch ben Schmerz, seine innig geliebte Sattin, eine rechte getstliche Frau, ber er ein schönes "Denkmal ber Liebe" geseht hat in einem Büchlein, bas 1836 bie 3. Auflage erlebte, burch ben Tob zu verlieren. Er hatte es ihr an ihrem Sterbebette geloben mussen, nur Versammlungsstunden zu halten. Und er hielt Wort in seinem Kirchheimer Amte und in allen nachherigen Aemtern.

Am 4. Mai 1836 wurde er auf ben Bunfch und bie Bitte vieler Stuttgarter Gemeinbeglieber jum Diaconus an ba Dospitaltirde zu Stuttgart ernannt und hielt bafelbft am 8. Trinitatiesonntag feine Antrittspredigt über 1 Cor. 2, 1-13, worauf er fich im felbigen Jahre noch jum zweitenmal vermählte mit ber Wittme bes ale Sauptmitarbeiter an ber Branb'ichen Schullehrerbibel bekannten Pfarrers C. A. Offanber in Maichingen, Emilie, Tochter bes Stenerrathe hoffmann, bie ihm eilf Rinber gebar. Um 18. October 1837 murbe er Oberhelfer an ber Stiftstirde, an ber er 19. Nov. feine Antrittsprebigt über Ebr. 13, 8 hielt und acht Jahre lang wirtte, bis er 10. Dec. 1845 als Stadtpfarrer an St. Leonhard berufen murbe, wo bor ihm G. Sowab und Dann gestanben batten und eine Zeit lang Wilh. Hofader und bernach Chr. Burt, ber Berausgeber bes Chriftenboten, ale Diaconen feine Mitarbeiter maren. lettern lieferte er in feine driftliche Zeitschrift manchen wichtigen Beitrag burch Befprechung firchlicher Zeitfragen, wie g. B. ber "Lehre G. Werners (1851), ber unbefledten Empfangnig Maria (1855), ber Sacularfeter Schillers (1859). Wahrenb er auf seinen beiben vorigen Stuttgarter Stellen zu lang und gebehnt, für Biele auch zu boch und gebantenreich geprebigt und fich babei gang ans Manuscript gebunden, überhaupt auch bei seiner viels fältigen Schriftstellerei bem Amte nicht bie volle Rraft zugewenbet hatte, lernte er nun seine Rraft concentriren und auch turger und einfacher prebigen, frei vom Manuscripte. Und bei foldem Brebigen mit einbringenber Stimme, in markiger Sprache unb nach brudevoller Salbung, wobei in Bengels und Steinhofers (Bb. V, 89. 126) fdriftmägiger Beife bas Rreug Chrifti und beffen

ewiges Sobepriesterhum bas Contrum bilbete, sammette sich num ein namhafter und sestgeschlossener Areis von Zuhörern um seine Leonhardstanzel, auf der er das vor Allem den Geelen ampries, worin er das Heil seines rigenen Lebens erkennen gelernt hatte, — die freie Gnade und die allein: durch den Glauben zu ers langende Rechtsertigung.

Als Bater von 7 Rinbern verheirathete er fic, nachbem ibm feine zweite Frau 1849 ploblic bei anscheinenb befter Gefunbheit geftorben war, im Nov. 1850 gum brittenmal mit Minette, einer Tochter bes gewesenen Rectors Lerche ju Scheppenftabt im Braunschweigischen, bie julebt Lebrerin an ber Brübergemeine gu Onabau gewesen war. Um 8. Oct. 1857 verlor er seinen hoffnungevollen Sohn, Baul Stephan, in blubenber Jugenb am Mervenfieber\*), und ber Tob biefes Sohnes, bem er einen Chelus von 34 "Liebern ber Sehnsucht" geweiht bat, gab feiner Befunbbeit einen nie mehr gu verwindenben Stoß; benn es gieng ibm babei "ein icarfes Schwert burch feine Seele." Bei ber Abenb: mahlereichung am Abventofest 1858 befiel ihn im Mtar eine Dhnmacht, und bon ba an begleitete ihn immer eine eigenthums liche Beklommenheit auf bie Rangel, fo bag er, weil es fich trop mehrfachen Ruraufenthalts in Tegernfee bei ihm nicht beffern wollte, seinen Sohn Joseph als Vicar annahm und fich zulest 1863 von allen ftrengern Amtogeschäften gurudzog. Am 13. Febr. bielt er feine lette Brebigt, boch tonnte er zu Anfang bes nachften Jahrs wieber einige Erbauungestunden halten. Da brach aber mit bem Marg in Folge eines Bergleibens ein folder Rrantheitsfturm über ibn berein, bag er maffersuchtig vier Monate lang in tein Bett und nur felten mehr aus ben Rleibern tam und ibm ber elenben, langen und bangen Rachte viele geworben finb. "Gott, bu bift ein gerechter Gott; was bu thuft, bas ift recht!" - mit folden Worten beugte er fich ftill und gebulbig unter bie gewaltige Sand Gottes. "Mein ganges Leben" - fo bekannte er in innerer Berbrochenheit - "liegt hinter mir wie ein gerbrochener Scherben. Alle meine Berechtigfeit mochte ich in ben

<sup>\*)</sup> Bgl. Lebensbild eines Jünglings. Zum Anbenken an Paul Stephan Anapp, Theol. Stub. Stutig. 1857.

18

10

•

Ţ,

Í

:1

glaube, baß Jesus Cheisus u. s. w."", ist ganz für mich gemacht; ich unterschreibe ihn von Hergensgrund, bewm auch ich bin ein vorlorener und verdammter Mensch." Aber die werigen Worte: "ich bin erkauft" und bazu die Geschichte von der ehernen Schlange (4 Mos. 21. Joh. 3, 14) waren ihm babei eine stets neue Ouelle der Ruhe und Erquickung, daß er mit Polianders alten Liedworten: "er hat die Schuld vergeben, hellt beine Schwachheit groß", 18. Juni 1864 hinübergehen konnte zum Chor der h. Sänger in Christi Reich. In der Schlußtrophe eines seiner Lieder vom J. 1851: "Wenn meine Zeit verstogen", hatte er es ausgesprochen:

Rur Einen Bunsch ich habe Und weiß es, er ift rein: Dereinst an meinem Grabe Ein Gotteskind zu seyn, Dem auf die Gruft man schreibe Das Zeugniß, turz und gut: "Ein Glieb von Christi Leibe Schläft hier auf Christi Blut."

Fr. Wilh. Krummacher hat über Knapps bichterische Leiftungen bas ebenfo mabre ale icone Beugnig abgegeben: "Dag in A. Knapp ein wirklicher Dichtergenius geboren warb, wird wohl Niemand ernstlich bestreiten wollen, und boch nennen ihn bie mehrsten unserer neuen Literaturgeschichten unter ben "fdmabifden Dichtern" nicht, obwohl er fonber Zweifel in erfter Linie unter ihnen genannt fein murbe, batte er feine Leier bem Beifte biefer Welt geweiht, ftatt fie vom Beifte Gottes inspiriren gu laffen. Aber ben Weltruhm, ju welchem ihm Wege und Thore weit geöffnet ftanben, legte er freudig ju ben Fugen beffen nieber, burch ben er fich erlöst und jum Erbtheil ber Beiligen im Licht verorbnet wußte, und fein, bes himmlischen Friebefürsten, Lob gu fingen, ertannte er fur feinen Beruf, wie es ber Drang feines Bergens mar. Dafür ift ibm auch ber berrliche Gottestohn zugebacht, bag fo lange eine Rirche auf Erben bestehen wirb, viele feiner Lieber in berfelben nicht berhallen werben. " \*) Seine Lieber zeichnen fich auch wirklich burch eine in ben reinsten und fonften Formen fich tunbgebenbe Glaubenefulle und Enticiebenheit bes driftlichen Bekenntniffes aus, und Guftav Schwah bat

<sup>\*)</sup> Bgl. Krummachers Selbstbiographie. Berlin 1889. G. 162.

als anaumer Recenfent in ben Mattern für Mierarifche Muter haltung 11. Juni 1830 nicht zu viel gefagt, indem er fic babin aussprach: "Dit ber warmen, tiefceiftlichen Empfinbung, bie, "niegenbs gefucht ober erzwungen, fich unmittelbar im Liebe Babn bricht, vereinigt Rnapp einen Reichthum und Schwung ber . "Bhantafie, weburch er fich ben erften Rirdenlieberbichtern alter "Beiten an bie Seite ftellt. Gefühl und Bhantafie find in feiner "Dichtung fo unter fich und mit ber Refferion verschwiftert, bag "er auf eine großartige Weife feinen Begenftanb auffaft und in "lobenbiger Goonbeit feine Ibeen und Empfindungen geftaltet. "Und all bieg wirb noch burch bie Bollenbung ber Form erhöht. "Schiller, wenn er mehr driftlich, ale Rantifch gebacht und em-"pfumben batte, murbe in eine folde Musbrudemeife feine drift-"lichen Empfindungen getleibet haben. Dit abnlichem fleiß bat "Rnapp feine Form burch ben Bebanten gemeiftert. Rur bieweilen . "bat bie Rraft bes Ausbrude unter ber auf bie foone germ "verwandten Dube gelitten."

Es waren allerbings bei Lnapp, ber feinen Gefcmad hauptfächlich an ben Claffitern ber beutschen Literatur gebilbet hatte. bornemlich bie mobernen Dichtungsformen, Die er pflegte, und wie er überhaupt bas Beug und ben Billen bagu hatte, ben Gebilbeten unferer Zeit bas lebenbige Chriftenthum wieber annehmbar : gu machen, fo wollte er auch ben Beift bes alten Rirdenliebs in mobernen Formen nach bem Bilbungoftanb ber Zeit gu neuer Gestaltung bringen. Darüber ift er freilich bei manchen feiner Lieber in rhetorifches Pathos und moberne Reflexion gerathen, und ber unmittelbare, natürliche Ausbrud bes Gefühls mar baburch gehemmt, fo bag bann nichts Boltsthumliches und einfach Natürliches zu Tag tam. Aber gleichwohl gelang es ihm, wie taum einem anbern Dichter ber neuern Beit, in nicht wenigen feiner Glaubenslieber bem achten Ton bes alten Rirchenliebes nabe gu tommen, und bieg allermeift in feiner fruberen Beriobe. . Ex betennt es felbft; "Was bie Production von Gebichten betrifft," fo ift fie mandmal bas Ergebnig eines rubigen Rachbentens, einer ernften innigen Reflexion, oft aber auch ein blibfonell auftauchenber Ginbrud, woburch bie erfte Beranlaffung zu einem Bebichte entfteht. In frühern Jahren herrichte bei mir bas lets

tere am meisten vor, während in der spätern Zeit mehr die Kille, tiefe Roslegion sich geltend macht: Jebenfalls hat er zu viel producirt, so daß dadurch bei seinen dichterischen Leistungen eine gewisse Eintönigkeit Plat griff. Er hat es auch oftwals zugesstanden, daß ihm in seiner productivsten Zeit, während der 30ger und 40ger Jahre, bei seinem Dichten "die nottige Selbstbeherrsschung und Selbstzucht" gefehlt habe und er "in der Auswahl der mitzutheilenden Lieder gegen sich selbst zu wenig streng" gewesen sey. Dagegen hat er je länger je mehr eine Meisterschaft in der Form sich angeeignet, mit der er die deutsche Sprache "in ihren erhabensten Donnerlauten, wie in den zartesten Lispeltonen" zu handhaben im Stande war.

Bei feinen Gebichten im engern Sinn, welche meift Ratur- und Befchichtebilber geben, gieng er, weil er mit Blaubenes angen in ber gangen Ratur, beren fichtbare Erscheinungen ihm als Abbride bes Unfichtbaren und Ewigen galten, bie Begenwart Sottes und ebenso in ber Weltgeschichte bas Balten und Gingreifen bes Beltregenten erblidte, von ber Ibee einer driftlich= poetifden Anfchauung aller Dinge und Greigniffe aus. Und biefe führte er auch mit finniger, geiftvoller Reflexion in fo umfaffenber Beife burd, bag er freilich barüber nur ju oft bie Grangen ungefuchter inniger Betrachtung aberfdritt ober burd Ginflechtung geistlicher Ruhanwenbungen und lehrhafter Ermahnungen in ben Bredigtton verfiel. Er wollte im Gebichte bie brei Elemente vereinigen: "bie verweltliche Ratur, bas flüchtige Menschenleben und bas über beibe fich ewig jung erhebenbe Bort Gottes." Segen ben einseitig pietistischen Standpunkt aber, bem bis babin großentheils bie Begenftanbe ber Ratur und Weltgeschichte als zur Welt und nicht jum himmelreich geborend fur bie geiftliche Dichtung ferne lagen ober nur eine untergeorbnete Bebeutung hatten, hat er frei und entschieben behauptet: "bem Chriften gehort bie weite . Welt (1 Cor. 3, 22) und fein Geift und Berg barf flo überall, nur nicht im Reiche ber Gunbe und Gitelfeit ergeben und überall bie Spuren seines Gottes suchen und ben finden, ber Alles erfüllt." Und mit Recht ift auch gerabe bas, bag er bas gange Weltall in driftlicher Boefie ju verklaren versuchte, in ber Reuen Ebang. Rird. Big. 1864. Rr. 34 ale eine "literargefcichtliche That bon großer Bebeutung" anerkannt worben.

Seine Dichtungen erfchienen, während er einen größern Theil berselben in seiner Christoterpe\*) 1833—1853 und in seinem Lieberschat 1837 und 1850 (S. 12 ff.) als frische Dichterblüthen voraus mitgetheilt hat, in folgenden von ihm hersausgegebenen Sammlungen:

1. Chriftliche Gebichte von A. Knapp. Bon feinen Freunden berausgegeben. 2 Bbe. Bofel 1829.

Diese Freunde, an beren Spige Obersthelfer Linder von Basel ftand, veranlagten ihn, biese Gedichte zur Deffentlichkeit zu geben und haben dann auch vor dem Druck das Manuscript, wie er sagt, "mit treuester Gründlichkeit und Offenheit bis auf einzelne Lesarten und Bortsfügungen hinaus gemustert."

Es find im Ganzen 156 Numern in 5 Abtheilungen: 1. Für besondere Zeiten und Gelegenheiten (34), 2. Bermischte Lieder und Gebichte (50) — Bb. I. 3. Aus und nach der Schrift (22), 4. Missionslieder (21), 5. Gelegenheitsgedichte. Für Freunde (29) — Bb. II. Bon diefer Sammlung, die sich gleich beim ersten Erscheinen einen

Bon dieser Sammlung, die sich gleich beim ersten Erschienen einen großen Leserkreis und viele Berehrer erwarb, erschien dann von ihm felbst basorgt und im Aert der Lieder mannigsach verbessert, eine zweite verbesserte Auflage. 2 Bbe. Basel 1834. 1835.

Sier finden fich erftmals bie meiften feiner bem altern Rirchenlieberton am nachften tommenben Lieber, die befhalb auch nebft andern,

<sup>\*)</sup> Im Januar 1831 hatte ihm ber im Juli 1834 bei einem Ruraufenthalt in Foscati heimgegangene, aus Bafel geburtige Prebigtamtscanbibat Joh. Jat. Banga von Strafburg, ben er beghalb ben "Stifter bieses Taschenbuchs" nannte und an ben er an ber Spipe bes Jahrgangs 1835 eine schone poetische "Zueignung" richtete, es als ein Zeitbedurfniß vorgestellt, ein evangelisches Taschenbuch für gebilbete Laien herauszugeben zur Stärfung und Förberung im evangelischen Glauben. Deshalb forsberte er im Febr. 1831 eine namhafte Reihe von Theologen und Geistlicen in gang Deutschland zur Mitwirfung an einem folden Tafdenbud auf, und mit beren Unterftugung ericbien bann 1833 ber erfte Jahrgang ber "Chriftoterpe. Gin Lafdenbuch für driftliche Lefer." Und biefes Tafchenbuch, bas er trop mancher Beichwerung bie jum Jahrgang 1853 fortgeführt hat und burch bas er bie wichtige Bofition in ber Literatur erlangte, bas entichiebene Bibeldriftenthum in feiner gebilbeten Form für Die gebildeten Rreise zu vermitteln, murbe ber Sammelplat fur bie bem herrn geweihten Lieber ber ansehnlichften driftlichen Dichter unfrer Beit, eines G. M. Arnot, Bahnmeier, Barth, v. Bernftorff, Biarowety, Doring, Senth, Fink, hagenbach, Sophie herwig, Meta heußer-Schweizer, beth, hink, hagenbach, Sophie herwig, Meta heußer-Schweizer, beh, hopfensach, kern, J. Krais, J. P. Lange, Major, Meinhold, Fr. v. Meher, Neuenborff, Pol, Preiswerk, Puchta, C. H. Sack, Spitta, Steiger, Stier, B. Strauß, Theremin, Weyermüller, Mulfchlägel, A. Zeller. Knapp selbst hat bazu o geistliche Lieber gesiefert, und barunter bei 20 Uebersetungen theils von altlat. Symnen, theils von neueren frangofifchen und englischen Originalen 3. B. bon B. Cowper (geb. 1773, + 1808), 3. Newtons (geb. 1672, + 1718), Cafar Malan (geb. 1725, + 1807).

mehr mur für ben hanslichen und proaten Gebruich geeigneten, in namhafter Anzahl in Rird.-G.G. übergiengen ober fich fonft weiter verbreitet haben. Er felbft hat nicht weniger als 40 berfelben feinem Lieberfchate einverleibt.\*) Die bebeintenbften finb:

"Abend ift es, herr, bie Stunbe" - Abendlieb. Geb. ju Sulz 19. Juni 1828. Aus Abth. 1.

Im Ruf., Mennon., Pf., Amer. ref., Str.=Conf. u. luth. G. "An beim Bluten und Erbleichen" - bem ewigen Sobe-

priefter. Geb. zu Sulz 1828 und feiner neu mit ibm ver= mablten Frau Christiane, geb. v. Beulwit, gewibmet.

3m Burt., Rev., Amer. ref. u. Mein. G.

"An bem Sabbath fteh'n bie Rinber" - Confirmations-lieb. Geb. 1. Mai 1822 für feine Confirmanben in Gaisburg und von ihnen erstmals an ihrem Confirmationstag 5. Dai gefungen. Aus Abth. 1.

ober in neuer Kaffung nach bem Bert, Lieberichat 1882:

"Bot bir, Tobesüberminber."

3m Burt., Str. . Conf., Tedlb., Preuf. ruf., Amer. luth. u. Olbb. G.

ober mit Beglaffung von Str. 1: "Friebefürft! ba ich geboren, warb ich alebalb von bir erforen."

Im Lüb. luth. G.

"Dein ift bas Licht" - Schullieb. 3m Rochers Bioneharfe 1855 von Dufitbir. Beeber in Rurtingen mit einer Melobie meschmückt: c as b c. Im Bur. G.

<sup>\*)</sup> Außer ben obengenannten, von benen bie barch ihn auch in fein "wang. G. 1855" aus biefer und ben anbern Sammlungen aufgenommenen Lieber jedesmal binten mit \* bezeichnet find, folgenbe, und zwar:

Mus Abth. 1: "herr! bu blidft in meine Seele" (Abendmahlslieb) - "Indeß bu bort im himmelssal" (Beichtlieb vom 18. Oct. 1828) - "Still iff's in ber weiten Welt" (bie Stille ber Nacht vom 6. Oct. 1828) "Wie wird es heute mir ergeben" (Erquidungen am Morgen. Nov. 1826).

Aus Abth. 2: "Leben will ich, boch zuvor mng ich" (Edb vor bem Leben. 1828).

Aus Abth. 4. Diffionelieber: "Auf bes himmels Wolfen fowebenb" - "Balfam auf bem Saupte" (fcon im Basl. Miff.=Mag. 1824. Seft 1) - "Der von ber Sunbe nicht gewußt" (Bast. Miff.-Mag. 1826. Beft 2) - "Einst auf ihres Königs Bitte" (erstmals gesungen beim Missionsfest in Baset 7. Juli 1825). - "Ginft fahren wir vom Baterlanbe" - "Kann Menschenfinn in beine Tiefe bringen" — "Schaut bas Enbe treuer Zeusgen" (ber Entschlafenen Borbilb. 1828. Im Miss.-Mag. 1829. Heft 1) — "Wenn von ben geistlich Tobten" — "Bo noch schwermuthvoll und blobe" (im Bast. Miss.-Mag. 1826. Heft 4).

Aus Abth. 5: "Bas erblüht zu beinen Ehren" (Festlieb für eine Kinberrettungsanstalt) — "Bie wallft bu friedlich an Jesu hand" (auf ben Beimgang einer betagten, in Gott reichen Mutter G. R., 1823).

"Der bu gum Seil ericienen" - bes herrn Borgang. 1822. Aus Abth. 4. Das Lieb ber Miffioneschule in Balel, bas schon im Miss. Mag. 1823. Seft 2 fich finbet.

Im Lub. ref., Rav., Rig., Rev., Ledls., Elb. ref., Jauer., Mennon., Bf., Anb., Amer. lutb., ref. u. mu., Presb., Lub., luth., Preuß. ref., Mein., Reuß. u. Schles. G., auch

im Schlesw. Bolft. u. Berl. G.-Entw.

"Giner ift's, an bem wir hangen" - Rraft in Sowach: heit. Missionelieb aus Abth. 4. Schon im Bast. Diff. : Mag. 1824. Beft 4.

Im Rav., Jauer., Barm., Anh., Preuß. ref., Str. luth., Wittenb., Schles., Delser, Amer. un. u. allgem. u. Dibb. G.,

auch im Berl. G .= Entw.

"Eines wünsch ich mir vor allem Anbern" - Bunsch. Geb. 23. April 1823 ju Gaisburg filr eine Confirmanbin in Stuttgart, Lochter eines Schleffers baf., beffen Gefelle, Wilh. Gruner aus Saalfelb, ihn barum gebeten hatte. Aus Abth. Z. 3m Rhein : Brov., Burt., Rav., Rev., Memon., Reuß., Bast., Eiberf. ref., Aug., Bf., Barm., Amer. un., Dein.,

Str. luth., Schlef., Delber u. R. Berrnh. G., auch im Schlesw. Dolft. u. Berl. G.: Entw.

ober blog mit Beglaffung von Str. 1 u. 2:

"D herr Jefu, Chrentonig." Im Str.-Conf. u. Lub. luth. G.

"Eingefargt jum letten Solummer" - bie Mutter im Sarge. Seiner 30. Juni 1827 entschlafenen Mutter. Abth. 5.

Im Raff. u. Pf. G.

¢

1

١.

ď

Ċ A L

5.

;

ø

"Geift (Quell) bes Lebens, beil'ge Gabe"" - Bfingfilieb. Geb. ju Gulg auf bas Pfingftfest 1828. Aus Abth. 1. Im lub, ref., Burt., Samb., Aarg., Str.=Conf., Reuß., Mennon., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Dein. u. Dibb. G.

"Gottes Binbe weben" - Miffionefeftlieb. 1828. Erftmals gefungen beim 13. Jahresfeft ber Basler Miff. Anftalt 18. Juni 1828. Aus Abib. 4.

3m Rig. u. Mennon. G.

"Beil! Jefus Chriftus ift erftanben" - bem Auferftanbenen. 15. April 1822. Aus Abth. 1.

3m Lub. ref., Bur., Mennon., Amer. ref. u. un. u. Presb. G. ober nach ber Fassung im Berl. Lieberschat 1832:

"Breis fen Chrifto, ber erftanben."

"hier fiehen wir von nah und fern" — Miffionsfestlieb. 1824. Erstmals gesungen beim 9. Jahressest ber Basler Miff.-Anffalt 17. Juni 1824 und in Krummachers Zionsharfe 1827 abgebrudt. Aus Abib. 4. 3m Bast., Bf. u. Delser G.

"36 freue mich (Die freu ich mich) mit Beben" - Soffnung bes neuen Lebens. Geb. 27. Juni 1822. Aus Abib. 2.

Im Rav. u. Schles. G. "Jefus (D herr) habe Acht auf mich" - Bufflieb. 1828. Mus Abib. 2.

Im Rav. G.

Rod, Rirdenlieb. VIL

Digitized by Google

"Lieblich ift bie Morgenftunbe" \* - Schullieb. Abth. 1. Dit einem bon A. Gulger breiftimmig componitten Anbantino: d.d d h a c c h.

Jm Hamb., Rig., Osnabr.=Gym. u. Olbb. G.

"Macht weit bie Bforten in ber Belt" - Diffionsfefilieb. Erftmals gefungen beim 11. Jahresfest ber Baster Diff.-Anstalt in ber St. Martinefirche 25. Dai 1826. Aus Abth. 4. Im Rav., Ledib., Janer., Preuß. ref., Schlef., Delber, Amer. un. u. Dlob. G.

"Richt menschlicher Rath" — bes herrn Fürsorge. 1826. Aus Abth. 2 mit einer vierstimmigen Composition von A. Sulzer: ghhaag.

3m Rig. u. Amer. ref. G.

- "Noch biefes Bett, bann teines mehr" auf ben Singang einer im herrn entschlafenen Mutter Chr. G. 1824. Aus Abth. 5. Am Pf. G.
- "Schöpfer meines Lebens" Jugenblieb. Aus Abth. 1. Im Schaffh., Str.=Conf., Bur., Basl., Ruß., Mennon., Amer. ref., Reng., Osnabr.=Gym., Mein., Olbb., Amet. un. u. Dr.=Rant. G.
- "Sug ift's für ein em'ges Leben "\* Alles für bas Evan: gelium. 1822. Erftmals gebrudt im Basler Miff.=Dag. 1823. Beft 4. Miffionslied aus Abth. 4. Bon Mufitbir. Weeber ju Mürtingen mit einer Melobie gefchmudt: d b g f b c d c. Bionsharfe 1853. Defigl. mit einer Arie von Fr. Stidelberger. 3m Lub. ref., Str.-Conf., Mennon. u. Schlef. G.
- "Benn ich einft entichlafen werbe" ber felige Tob. Geb. im Oct. 1828. Aus Abth. 2.

'Im Aarg., Str.=Conf. u. Amer. ref. G.

"Bef ift bas Feft? ju wem empor" \* - Diffionsfeftlieb. 1827. Aus Abth. 4. Mit einer vierstimmigen Composition

von A. Gulger: d f g a f a d f. 3m Str. = Conf., Tedib., Jauer., Mennon., Breug. ref.,

Schlef. u. Delser G.

- "Wie herrlich fipest bu bort oben" bas Licht bes Lebens. Missionslied aus Abth. 4. Mit besonderer Arie von & A. Stadelberger: cabccfagcbba.
- "Zum andern Leben wall ich hin" Prüfung am Abend. 1828. Aus Abth. 1. Im Denabr.=Gym. G.

2. Reuere Gebichte von A. Knapp. 2 Bbe. Bafel 1834. (in einer anbern Ausgabe vom Jahr 1834 als 3. unb 4. Band von 1 unter bemfelben Litel: "Chriftliche Gebichte", nur mit bem Beifat: "enthalt auch neuere Bebichte.")

Diefe Sammlung, vornemlich aus Gebichten bestehend, bei benen er felbft ihre ju große Ausbehnung bebauert und G. Comab in ben Blattern für literar. Unterhaltung 1835. Rr. 271 bie "Gebehnthit und teutologische Profusitat" tabelt, enthalt 232 neue Rumern in 5 Abtheilungen: 1. Naturanschauungen. Jahres= und Festzeiten (59),

2. Ergablungen und Romangen (35) - Bb. I., 3. Bermifchte Bebichte (65), 4. Aus und nach ber Schrift (40), 5. Belegenheits: gebichte. Für Freunde (33).

Bon ben etlichen 20 fpegififch geiftlichen Liebern, bie bier unter bie Bebichte verwoben finb, fanben Aufnahme in Rirchen-G.G. . ) -

- "Früh laß mich beine Gnabe hören" Morgengebet. 1839. Aus Abth. 1. 3m Leipz. G.
- "Gott, Bater, aller Dinge Grunb" Rirdeinweibungs: lieb. Bur Ginweihung ber neuerbauten Rirche von Rorb bei Baiblingen im Remethal 1832 gebichtet und in berfelben erftmale am 1. Maifonntag gefungen. Aus Abth. 1.

Im Bürt., Str.-Conf., Ruß., Pf., Amer. luth., ref. u. un., Prest., Mein., Brest., Delser u. Olbb. G.

- "Sallelujah, wie lieblich fteh'n"\* Chriftus im himmel. Auf bas Simmelfahrtefest 1833 gebichtet. Aus Abth. 2. Im Burt, Rev., Mennon., Amer. luth. u. ref., Presb., Mein., Schles. u. Olbb. G.
- "Beil fen bir, bu em'ges Leben" Paffionelieb. Mus Abth. 1. Im Mennon. G.
- "Steig auf, bu Lieb im hohern Chor" Rircheinweihungs= lieb. Aus Abth. 1. 3m Lub. ref., Leipg., Str.-Conf., Mennon. u. Bf. G.
- "Steig auf mit Gott, bu junges Sahr"\* jum neuen Jahr. Aus Abth. 1. 3m Mennon, u. Delser G.
- Eine Auswahl geiftlicher Gefange aus älterer 3. Chriftenlieber. und neuerer Zeit. Bearbeitet von A. Knapp. Gin Rachtrag zu beffen evang. Lieberichat. Stuttg. 1841.

Unter ben 250 Numern finden fich 48 von Rnapp felbft gebichtete und hier, mit Ausnahme von zwei aus ber Chriftoterpe 1839 berübergenommenen, jum erftenmal im Drud erschienene Lieber. Davon giengen in Rird. G.G. über:

"Gott, mein Bater, gib mir Rraft" - Rinberlieb. 3m Pf. G.

<sup>\*)</sup> In seinen Lieberschat nahm er bavon weiter noch auf:

Aus Abth. 1: "Daß ich bie Berle finbe" (jum Geburtstag 17. Marg 1830) — "Dich zu lieben, bas ift Leben" (vor bem Ginschlafen) — "Glanz ber ew'gen Majeftat" (Abenblieb aus bem Alt-Griechischen: έλαρον φάος άγνιάς δόξης) — "Beil'ge Gnabenftunde" (Confirmationelieb) - "Sobe Sonne ftrable icheibenb" (Sonnenuntergang. 1833.) - "Wer ohne Dant und ohn' Gebet" (Aufflehen am Morgen).

Aus Abib. 3: "Gert, hilf mir tragen meine Laft" (Troft in Trubfal) - "Jefus, em'ge Conne" (herrlichfeit Jefu).

Aus Abth. 4: "Rehmt fanft bie lilienbleiche" (Rrenzabnahme. 1832. Erftmale in ber Chriftoterpe 1833.)

Aus Abib. 5: "Laß, herr, und Camen ftreu'n" (am Fest einer Armenfinberanstalt). 15\*

- "herr, binde bu zufamen" \* Traulieb. Im Rev., Pf., Amer. ref., Mein. n. Olbb. G.
- "Ihr Rinber, lernt von Anfang gern." Rinberlied. 1840. Im Batt., Pf., Amer. luth., ref. u. un., Breeb., Dein. u. Olbe. G.
- "Röftlicher Edfein, in Bion geleget" Rirchweihlieb. 3m Mennon. G.
- "D Schöpfer, welch ein Ebenbilb" göttliches Ebenbilb. Aus ber Christoterpe 1889. Im Amer. ref., un. u. Preed. G.
- "D Baterherz, bas Erb unb himmel fcuf. Lauflieb. 3m Rig. u. Ruflichen G.
- "Gelig, wer bich ewig liebet" Confirmationelieb. Im Rav., Rig., Schlef. u. Delser G.
- "Bernimm in beinen himmelshöhen" am Geburtsfest eines Regenten. Im Rig. G.
- "Ber war in feiner Jugenb" Borbilb Jesu für bie Jugenb. Im Mennon, G.
- "Bir banken bir, o herr ber Belt" Engellieb. Nach Melanchthons "Dicimus grates" (Bb. I, 259). Im Rig, u. Rußichen G.
- 4. Gebichte von A. Knapp. Reueste Folge. Stuttg. u. Tub. 1843 (eigentlich ber 5. Banb von Rr. 1 u. 2).

Es sind 302 neue Numern in 5 Abtheilungen: 1. Tageszeiten und Naturanschauungen (83), 2. Bermischte Lieber und Gebichte (96), 3. Biblische Bilber (46), 4. Ballaben und historische Gebichte (55), 5. Gelegenheitsgebichte (22).

Sievon giengen in Rirchen=G.G. . 7) Aber:

"Es geht als flögen wir davon" — Reujahresteb. Aus Abib. 2. Im Rev. G.

\*) In ben Lieberichat nahm Anapp außer biefen noch auf: Aus Abth. 1: "Die Koffnung ichwillt in Baum und Strauch" (K

Aus Abth. 1: "Die Hoffnung schwillt in Baum und Strauch" (Frühlingslieb. 1841.) — "Sühes Leben, holbes Weben" (Frühlingslieb vom 10. Mai 1837. Zuerft in ber Cheiftoterpe 1838.) — "Ber ift's, ber vom himmel glängt?" (Frühlingslieb) — "Bie süh ift biese Stille" (Sonnstagsfrühe. 1842).

Aus Abth. 2: "Da sankst hinab und slogk empor" (am Grabe sines Krommen) — "Ew'ges Leben willst du geben" (bem Gatt unfres Lebens. 1840. — "Jesum zu kennen und Jesum zu haben" (die höchste Gabe) — "Hein hirt, gehst du von den Lämmern" (am Grabe eines Lebrers) — "Mein herr und Gott, weß tröst ich mich" (Neujahrelied. 1842.) — "Schweigt nun, ihr Klagen und ihr Kränen" (Grablied. Jam moesta guiesen querela. Zuerst in der Christoterpe 1836.) — "Süß klingt der edle Frendenschalt" (Ofterlied) — "Theures Lämmsein, schlase wohl" (auf ein entschlafenes Kind).

Aus Abth. 5: "Rindlein, Rindlein, bleibt bei ibm" (Confirmations-lieb. 1842).

- "Geh jum Schlummer vone Lummer" aut Grobe einer Gattin. 1837. Aus Abih. 2. Zuerft in ber Christosepe 1838' mit ber Ueberschrift: Grablieb für meine fel. Gaitin. Bon Kocher 1838 mit einer Melodie geschmildt (f. unt.). Jun Raff., Zür. u. Pf. G.
- "Herr, bessen Thron die himmel sind" Lauslieb. Dem alteiten Sohne Paul. 1838. Aus With. 5. Zuerst in der Christoterpe 1839. Im Amer. ref., un. u. Press. G.
- "Ronig ber Ronige, fen and im Staube willtommen". Abventellieb. Aus Abth. 2. 3m Mennon. G.
- "Ronig, Briefter und Brophet" bie hetrlichfeit bes herrn. 1842. Aus Abth. 2. 3un Rig. G.
- "Wie fith (holb) in fruher Morgenkund" Morgenlieb. And Abib. 1. Erfimale in ber Chriftsterpe 1938. Im Aarg. G.
- "Bir wollen bich nicht halten" feiner vollenbeten Gattin Christiane (geb. 19. März 1806, † 11. April 1835). Aus Abih. 1. Bei ihrem und feinem Begrabniß gesungen. (In ber Auswahl 1854 (Nr. 5) ist das Lieb irrthumlich im Register vom Jahr 1841 datirt.)
- 5. Gebichte von A. Knapp, Auswahl in Einem Banbe. Stuttg. 1854. (Zweite von Neuem burchgesehene Auft. bas. 1868.)

In biefer von Knapp "bas Schmerzenskind feiner Liebe" und sein "Lieblingskind" genannten Sammlung theilt er unter bankenswerther Beistigung ihrer Entstehungszeit aus seinen seit 34 Jahren entstanbenen Dichtungen 272 Rumern mit in 5 Büchern: 1. Naturleben (85), 2. Inneres Leben (84), 3. Poesie und Kunst (9), 4. Ballaben und historische Gebichte (48), 5. Biblische Bilber (46). Der geistlichen Lieber sind es im Ganzen 64, und zwar im 1. Buch 19 und im 2. Buch 45. Bon den wenigen bereits anderwärts gedruckt erschienen waren, sind zu nennen, obgleich sie bis jest in Kirch. G. noch nicht stehen:

- "Der Glaube bleibt!" Grablieb. 1887. Zuerft im Lieberichat 1850.
- "Du bift nicht mehr ein Kranter" einem Bollenbeten. Febr. 1851. Buerft im Chriftenboten 1853.
  - "Sint in beines Gottes Frieben" Grablieb. 1848. Buerft im Lieberfchat 1850.
  - "Benn meine Beit verflogen (verronnen)" Biel ber Gehnsucht. 1851. Buerft in ber Chriftoterpe 1852.
- 6. Herbstbluthen. Gebichte von A. Knapp. Stuttg. 1859.
  Diefe faft burchaus erft seit 1854 entftandemen Gebichte nannte er so, weel fie gesungen find vor seiner Wallsahrt Sonnetnuntetgang."
  Als solde charafteristen fie sich auch durch ihre vielsachen Anklange an bie Richtigkeit und zuwährigkeit alles Irbischen, sowie daburch, das in ihnen mehr trodene Resterion und ruhige Betrachtung, versbunden mit allzuweit gehender Dehnung des Ernnbgedankens vos-

herrichen, mabrend übrigens auch von ihnen nicht wenige noch einen jugenblichen Ablerschwung zeigen und bei allen bie Form fich auf

einer noch höhern Stufe ber Bollenbung zeigt.

Es sind im Sanzen 214 fast durchaus neue Numern in 5 Buchern: 1. Naturleben (58), 2. Inneres Leben (46), 3. Heidnische und driftliche Geschichte (47), 4. Lieber ber Sehnsucht (ein seinem im Jahr 1857 verstorbenen Sohn Paul gewihmeter Cyclus von 55 Numern), 5. Auf Personen (8).

Aus bem 2. Buch nahm Knapp 10 in bie 3. Ausgabe feines Lieberschapes 1865 \*) und 2 weitere in bie Auswahl seiner geiftlichen Lieber 1864 \*\*) auf. Aus bem 5. Buch wurde jum Kirch.=G.=Lieb:

"Mein Sohn, bem ich mit fel'gem Blid" — auf meinen Erftlingssohn Paul. 10. Oct. 1837. An seinem Begrabniftag. 3m Pf. G.

7. Evangelischer Lieberschat für Rirche, Schule und haus von M. A. Anapp, Stadtpfarrer an St. Leonharb. 3 weite gang um= gearbeitete Auflage. Stuttg. 1850, und britte vermehrte und ver=

besserte Auflage. Stuttg. 1865. (f. S. 44. 45.)

In biefen beiben neuern Ausgaben bes 1837 erstmals erschienenen Lieberschates finden sich zusamen 220 eigene Lieber Knapps \*\*\*), worunter 22 Uebersetungen und Bearbeitungen fremder Lieber, und von diesen 220 Liebern sind 86 in den obigen Sammlungen Rr. 1-6 nicht enthalten. Es sind bavon —

a. aus ben Jahrgangen ber Chriftoterpe noch herübergenommen in bie 2. Ausgabe 1850 - 34, und zwar

vom Jahr 1838 - Mr. 252. 2747. 2987. (geb. 26. 3an. 1837.)

vom Jahr 1839 — Nr. 838.

vom Jahr 1842 — Nr. 856. 2306.

vom Jahr 1844 - Rr. 573. (erstmale im Chriftenboten 1843);

1659. (geb. 1843.) vom Jahr 1845 — Rr. 618. 1032. 1052. 1087. 1096. 1101. 1105. 1235. 1329. 1346. 2910. (geb. 1844.)

vom Jahr 1848 — Nr. 2221.

vom Jahr 1849 — Rr. 834. 835. 837. 845. 1228. 2841. 2933. vom Jahr 1850 — Rr. 621. 842.\* 846. 859.\* 939. 2176. 2330.

<sup>\*)</sup> Es sind daselbst die Numern: 315 (Geb. 21. Dec. 1856). — Nr. 599 (Geb. 1851. Erstmals in der Christoterpe 1851). — Nr. 611 (Geb. 1850. Erstmals in der Christoterpe 1853). — Nr. 645 (Geb. 21. Mai 1857). — Nr. 657 (Geb. 1851). — Nr. 677 (Geb. 28. Mai 1857). — Nr. 741 (Geb. 31. Mai 1857). — Nr. 929 (Geb. 23. Nov. 1856). — Nr. 1064 (Geb. 28. Juni 1857) — Nr. 2715 (Geb. 2. Dec. 1852. Erstmals in der Christoterpe 1853 und dann im evang. G. 1855.)

<sup>(</sup>Rreuzlieb) und "Bas war' ich ohne Gottes Bort" (bie h. Schrift. Geb. 23. Jan. 1856). Diefe fehlen im Lieberschap 1865.

<sup>\*\*\*)</sup> Es find zwar in der 3. Auflage von den 197 Knapp'schen Liedernumern der 2. Ausl. weggelassen Nr. 535. 667. 1023. 1052. 1087. 1094. 1096. 1101. 1718. 1720. 2176. 2306. 2318. 2562. 2568. 2675. 2717. 2847. Dagegen sind dassin neu ausgenommen Nr. 315. 537. 599. 611. 643. 657. 677. 679. 741. 870. 874. 885. 900. 929. 1064. 1367. 1699. 2715. 2865. 2956. 3010.

- b. aus bem Bürttembergifden G. von 1841 beribergenommen
- in bie 2. Ausg. 1850 1, nemlich Ar. 857; c. aus bem von ihm bearbeiteten driftlichen Schulgefangbuch. Berausg. vom Calwer Berlageverein. Calw 1843. herubergenommen in die 2. Ausg. 1850 — . 9, und zwar Nr. 2561, 2562. 2566. 2568. 2569. 2571. 2573. 2575. 2577.
- d. aus feinem Evangelischen Gefangbuch. Leipz. 1865. berüber= genommen in die 3. Ausg. 1865 - 2, und zwar Mr. 885. 900.

e. gang neu aufgenommen - : 40, und zwar

- an. in bie 2. Ausg. 1850 Rt. 381. 831. 832. 839. 840. 843. 844. 848. 1023. 1233. 1718. 1720. 2119. 2166. 2318. 2546. 2547. 2585. 2589. 2592. 2594. 2598. 2600. 2601. 2717. 2872. 2924. 2931. 2932. 2938. 2941. 2945. 2947. 2952.
- bb. in bie 3. Ausg. 1865 Mr. 537, 679, 870, 874, 1367, 2956.
  - Bon biefen 86 Numern find in Rirch. G. übengegangen: "3 ch bin in bir und bu in mir" - Lieb eines Confirman= Geb. 1839.

3m Burt. , Amer. ref., un, u. Breeb. G.

"Thut euch auf, ihr himmelspforten" - himmelfahrte- lieb. Erftmale in ber Chriftoterpe 1850.

Im Mennon. G.

- "Bater, hier im Erbenicoog" am Grabe eines Baters. Im Raff. u. Bf. G.
- 8. Chriftliche Lieber von A. Rnapp. In einer Auswahl. Stuttg. 1864. Diefe Auswahl von 95 (nicht 96) meift in Rr. 1 enthaltenen Liebern foll nach ber Borrebe ben Rern feiner fammtlichen Lieber aus alterer und jungerer Beit enthalten mit Ausschluß jeber Ueber-fegung ober Rachbilbung frembsprachlicher Dichtungen und "aller bem allgemeinen Berftanbniß ferner liegenben Lieber, bamit jebe Chriftenfeele ohne Anfeben bes Bilbungsgrabes und Stanbes fich baran erbauen tonnte." Dem entiprechen aber manche Lieber, wie "Ausgegoffen ift bas Leben" — "Bleib von Fürchten" — "Ewiges Leben, o berrliches Bort" — "Bann bein tief verhülltes Saupt" — "Was ich bem Bruber" ober auch noch andere S. 135. 175, 177. 178. burchaus nicht.

Reue Lieber finben fich bier nicht.

- Solieflich find noch gu nennen bie bret von Rnapp eigens für bas "evang. Mennoniten : G. Worms 1856." gebichteten Lieber:
  - "Du tennft, o Berr, bie Deinen" Bredigermahl. A .= G. 1, 24. "Berr, ber bu priefterlich und behr" - apofielifche Ge-
  - Ginfebung eines Diaconen ober Almofenpflegers. 1 Tim. 3, 19.

Ueber Knapps bymnologifche Arbeiten und Bemuhungen um bie Gefangbuch breform f. S. 42-46. 49 f. 80. Erwähnt seven bier nur noch seine Lebensschilberungen mehrerer geistlichen Lieberbichter, wie eines J. M. Bebinger 1836, Ph. Fr. Hiller 1842, J. J. Balbe, mit Uebersebungen seiner lateinischen Lieber 1850, und bie mit Lebeneffliggen verbundene Berausgabe ber beften Lieber eines G. Arnold 1844, und Zingenborf 1845.

.. Snitte. \*) Dr. Carl Johann Philipp, wurde 1. Aug. 1801 geboren in ber Stadt Bannover als ber britte Cohn bes bortigen Laufmannifchen Buchhalters und frangofifchen Sprachlehrers Lebrecht Bilb. Gottfr. Spitta, welcher aus einer ursprünglich ben Namen de l'Hopital führenben, nach Aufhebung bes Sbicts von Rantes von Frantreich ins Braunschweigische gefluchteten Sugenottenfamilie ftammte und icon 1805 ftarb. Die Mutter, bie fich barnach wieber verehelichte, war eine getaufte Jubin, Rebecca Lofer aus Gostar, und hatte bei ihrem 1780 zu hannover erfolgten, Uebertritt in bie lutherische Rirche bie Ramen Benriette Charlette Fromme erhalten. Sie gab, weil ihr Gohn viel an Scropheln zu leiben hatte und baburch im Lernen febr gurucklam, ben Blan auf, ibn ftubiren zu laffen, und that ibn nach feiner endlich unter besonderer gottlicher Fürforge burch ein einfaches hausmittel erfolgten Genefung ju einem Uhrmacher ber Stabt in bie Lehre. In biefem Berufe fuhlte er fich aber bei feiner beschaulichen Gemutherichtung je langer besto unglücklicher, fo bag er gar anffeng, fich ben Tob ju munichen. Er ftartte aber fein wantenbes Bottvertrauen burch Gebet und Bibellefen und griff Dabei am Mebften nach feiner Leier, ju beren Conen er bann für bie ihn bemegenben Bebanten und Gefühle ben Ausbrud in einem Liebe fuchte, wobet er bereits eine ziemliche Sprachgewandtheit zeigte. Einem Tagebuch, bas er unter bem Ramen "Erinnerungen" im Docemb. 1817 gut fcbreiben anfteng, feste er bann, wieber in Gott gestärkt, bas Motto vor: "Walle muthig fort auf bornenweichen Wegen! Bielen ift ihr Unglud noch ihr Gegen!" bas follte er auch balb erfahren burfen. Nachbem im Fruhjahr 1818 fein jungerer gue Theologie bestimmter Bruber beim Baben ertrunten mar, ließ ibn bie Mutter an feine Stelle treten unb entließ ihn im Berbft ber Wertstatt, in ber er nebenber immer feine Soulbucher hervorgeholt und Lateinisch, Geographie und Befdichte fortgetrieben batte. Go tonnte er auf bem Gymnafium

<sup>\*)</sup> Quellen: Handschriftliche Nachrichten. — C. G. im Bolftsblatt für Stadt und Land. Jahrg. 1859. Nr. 85. S. 1355 ff. — Spitta, ein Boensbild von Dr. R. R. Müntel, Paftor zu Difte bei Berben (Hessausgeber bes tirchl. Zeitblatts für Hannover und einer Predigtpostille). Zeipz. 1861. — Neue Evang. Kirch. Zeitung von Mesner. Jahrg. 1868. Nr. 5. S. 747.

bas Berschunde balb nachholen, zumal als er mit einem burch Sebet gestärtten Muth den auftrengendsten Studien sich unterzog. Unter diesen fund en seine größte Erquiekung in der Musik, was bei er sich außer der Leier nun auch auf der Harse und dem Clavier, die ihn sorten durche Leben begleiteten, dersuchte. Boll jugendlicher Begeisterung schried er da einmal in sein Tagebuch: "Sibt es heiligere Augenblicke im Leben des Menschen, als die, wo in Tönen der Musik voll hoher Rührung die Seele dahinschmitzt? Da ist es, als ob ein gefallener Engel Hinmelstöne hörte, die ihn beglücken, als er noch rein und simmlisch war." Dazu suhr er auch soet, Lieder zu dichten, die folden: Beisall fanden, daß sie in dem Symnasium beclamirt wurden. Seilst vaterländische Trauerspiele slaßen nun aus seiner jugendlichen, immer sormgewander weidenden Feder.

3m Frühjehr 1821 bezog er bie Univerfitat Gottingen, wo ibn aber bie meift bem talteften und flachften Rationalismas ergebenen Juhrer von bem Stubium ber Theplogie fo abftiegen, haß er fich langere Beit ben iconen Runften und Biffenschaften guwaubte und nebenber noch bie morgenlandifden Sprachen etlernte, um fich burch morgenlanbifche Begeisterung zu meuen bichterifchen Schopfungen zu befähigen, Er trat auch in bie Burfcenfchaft ein, ju ber ihn, wie er fagt, ihre ftreng sietliche Richtung im Gegenfat gegen bie Bugellofigkeit ber übrigen Stubentenschaft und bie brüberliche Ginigfeit" bingog. Sur Die in biefer Berbinbung am meiften beleebten Baterlanbelieber eines E. M. Arnbt, Schenkenborf und Th. Rorner gab er ben eigentlichen Sangmeifter ab und in biefer Luft wurde er ein begeifterter Romuntifer. Defcholb folog er fich auch, noch mit rein weltlicher Dichtung fich beschäftigenb, in engerem Ereis mit einigen tunftliebenben Junglingen gufamen, gu benen M. Betere und Beinr. Beine, ben er aber fpater, als er fic in feiner Frivolität enthallte, entfchieben von fich abwies, geborten. Dantals geb et auch fein Erftlingewert im Drud beraus, ein "Gaugbuchlein bet Liebe für Sandwereburide." Allmablich begann abet bei ibm burch bes Lefen von A. Tholude Schrift: "Des mabren Zweiflers Bethe" (f. S. 26 f.) eine Umwandlung, indem ihm bie in berfelhen enthaltenen Berte: "burch bie Bollenfahrt ber Gelbsterkenntuig

jur himmelfahrt ber Gottesertenntnig" fower aufe berg fielen. Doch tam es bei ibm langere Beit noch zu feiner rechten Entfceibung und beinahe batte er fich in einen Rreis junger ftrebfamer Ratholiten voll religiofer Barme, ju benen auch Diepenbrod, ber nachmalige Fürstbifchof von Bredlau geborte, gur tatholischen Rirche binuber gieben laffen. Erft am Schlusse seiner Universitätszeit gelangte er auf bem von Tholud ihm gewiesenen Bege ber Gelbstprüfung und Gelbstertenninig gut einer burchgreifenben Beranberung, bug er fich als ein Gunber gu Jefu Fugen werfen und glauben lernte, Jefus feb getommen, bie Gunber felig zu machen, woburch ihm bie Rraft bargereicht warb gur Erneurung feines gangen Ginns und Banbels. Er fagt felbft barüber: "Jahre lang habe ich an ber Erkenntnig bes Chriftenthums getauet, aber es wollte nicht jur Gefinnung werben, und menn es nicht anders mit mir getommen ware, fo wurde ich gulebt ein tatholifder Bertheiliger geworben febn."

Rachbem er Oftern 1824, mit bem Spottnamen eines Pietisten und Schwärmers belegt, Göttingen verlassen und seine erste Prüfung erstanden hatte, wurde er als Candidat Hauslehrer bei Amtmann Jochus zu Lüne bei Kuneburg, und die vier Jahre, die er hier verlebte, waren die bedeutungsvollsten für fein ganzes Leben, so daß ihn die Ahnung nicht täuschte, dan der ergrissen er bei der Hinreise durch die lange Lüneburger Haide die Worte miederschrieb:

> Ich finde boch mein Canaan Durch dieses Lebens Wilbnip; Es zieht mein Heiland mir voran, Der ewigen Liebe Bilbniß.

Mit Herzensluft an ber Bilbung und Erziehung ber beiben Sohne bes Hauses arbeitenb benührte er zu Line bie freien Stunden vor Allem bazu, fich in die h. Schrift hineinzuarbeiten, barüber er voll inniger Freude bas Lieb fang: "Da fit ich die turzen Tage bis spät in die lange Nacht." Doch mußte er noch burch schwere innere Kämpse hindurch gehen, indem er unter viel Selbspaul bei seinen Bußethun und Glauben immer noch in versteckter Weise seine eigene Gerechtigkeit aufrichten wollte, bis er endlich durch das Studum ber Schriften Luthers, der in gleichen Kämpsen gestanden war, es begriff, daß nicht der Glaube für sich,

fonbern einzig und allein Christi Berbienft burd ben Manben gerecht mache. Dann aber warf er fich auch mit um fo größerer Ruverficht ine Deer ber Gnabe, wie Betrus gethan (Sob. 21, 7), und die Rechtfertigungeliebre, wie er fie burch weiteres Rachfors fchen in ben Betenntnigfdriften ber lutherifden Rirde immer grundlicher als bas Bergblatt bes gangen Evangeliums ertannte. galt ihm : nun. als "ber bochfte Schat, von bem er lebenellang gehren und ewig reich werben wollte." Heber bem traten feine frühern iconwiffenschaftlichen Stubien gang gurud, und er fieng jest an, feine Dichtergabe bem herrn gu weihen, wie er barüber im Mai 1826 einem Freunde gefchrieben: "In ber Beife, wie ich fruber fang, finge ich jest nicht mehr. Dem herrn weihe ich mein Leben und meine Liebe, fo auch meinen Befang. Seine Liebe ift bas Gine große Thema aller meiner Lieber; fie murbig zu preisen und zu erheben, ift bie Gebnsucht bes driftlichen Sangers. Er gab mir Lieber und Befang, ich gebe fie ihm wieber."

Ihm bin ich, was ich bin, Drum leg ich Sang und Lieber, Die er gegeben, wieber Bor ihm jum Opfer bin.

So entstanden benn seine schönsten und besten Lieber, die Lieber seiner ersten Liebe zum Herrn, diese "geweihten Linder bes göttlichen Friedens und ber herzinnigen Einfalt", auf seiner Studitsstützunden Friedens und ber herzinnigen Einfalt", auf seiner Studisstützunden Briedens wo er unter wohlthätigen häuslichen Berhäldnissen mit gleichgessnuten geistlichen Freunden in der Nachbarschaft in ungestörter ländlicher Stille ganz friedlich wohnen und sich beschaulich in sich selbst versensen konnte. Er gab davon selbst in seinem Tagebuch solzende Beschreibung: "Ueber meinem Schreibpulte hängt ein schwarzes eisernes Erneisse mit Jumortellen oder im Sommer mit andern Blumen geschmückt, darunter ein kleines Delgemälde, Luther mit Cathavina v. Born barstellend. In der Erke steht die Harfe, die ich Abends zu einem Choralgesang anschlage, und vor mir auf meinem Schreibpulte die Bibel und Luthers unverweltliche Blätter."

Am 16. Dec. 1828 hatte er auf Befehl bes Canfistoriums als Amisgehülfe bes Paftors Cleves in bem ganz abgeschieben gelegenen Dorf Subwalbe in ber Graffchaft Hops einzwireten nub 16. Rab, 1830 flebelte er ans ber ihm liebgeworbenen Unte-Lichen Ginfamteit nach Sameln an ber Befer über als interimififther Barnifoneprebiger und Strafankalt: Beift-Licher. Die Berhaltniffe waren bier fowierig und ber junge eifrige Brebiger mußte burd gute unb bofe Beruchte geben. Aber ber herr ging mit ibm und sein Sinn babet war ber, ben er in bem fconen Liebe: "Ich glanbe, barum rebe ich" ausgesprochen bat. Unter ben 230 Struflingen, im beren Betfaal er über Luc. 15, 1-7 feine Antrittsprebigt bielt, zeigten fich halb bie fruichte feiner feelforgerlichen Thatigteit in fo erfrenlicher Weife, bag nach anberthalb Sabren ein vielfabriger Angeftellter au ber Strafanftalt bezeugen tonnte, es berriche ein gam anberer Beift unter ben Leuten und fie tommen nun gern und ohne Zwang gur Prebigt, feben auch viel fleisiger und geordneter bei ber Arbeit. Bei ber Garnifonsgemeinbe, bie fich in einer ale vergnugungsfüchtig bekannten und vom Rationalismus burchbrungenen Stabt befand, führte er fich am Abventofest burch eine Brebigt ein, von ber an fich bie Garnisonstirche mit Buborern zu fullen begann, wie man es feither nicht gewohnt war. Er brachte mit beiligem Ernft und warmer Lebendigkeit, gefalbt vom b. Beifte, bie Botfchaft bes Lebens, und man fublte es ibm an, baf er felbft in bem lebe, was er predigte. Dabei rebete er aber gang in apo: polifcher Einfalt und von bem Dichter mar babei nichts zu finden; er entlleibete fich bes poetischen Schmuds ganglich und verfcunathte es, mit ben Empfindungen, welche feine Lieber fo gewinnenb machten, bie Bergen angufaffen, fcopfte aud nicht aus fich felbft, fonbern rein nur aus ber b. Schrift, in beren ungefchminfter und boch fo mojestätischer Sprache: er rebete nach bem Mufter ber Apostel. Satte er boch fcon in Line, von wo aus er öfters, mamentlich in Luneburg, prebigte, fich babin ausgesprochen : "nicht sin guter Rangelrebner, aber ein driftlicher Prebiger mochte ich febn, ber in jeber amtlichen Begiehung bie Rrone feiner Gelebrfamileit vor bem Throne bes Lammes niebenlegt, und in wahrhaftiger Demuth im Dienft bes Evangellums fich weigert, feine Ehre gur Schan zu tragen in bem, workber man ben Beren verläfterte und aufpie." Bu feiner Foeube fanemulten fich je langer je mehr junge Manner aus ber Militars und Stadtgemeinbe un

ibn, mit benen er an Sonntagabenben erbaulide Aufamentunfte bielt, driftliche Schriften las und gottfelige Gefprache führte. Rachbem fo bas beilige Feuer in ber Stabt entgunbet mar, warf ber Obem Gottes bie feurigen Roblen and in ber gangen Ums gegend umher, fo bag großer Bulauf zu ihm mar. Auch einer Angahl gläubiger Prediger verband fich mit ihm und aus bem Lehre und Saudwerterftaube tonnte er einen Miffionsverein bilben. Run aber brach auch bie lang gegen ihn gebegte Feinbicaft inum fo beftigeren Flammen aus, ba es nach bem gegen Enbe bes Nahrs 1835 erfolgten Tobe bes tranten Paftors Luber, beffen Memter er feither ats Abjunct verfah, nun galt, feine Anftellung: au verhindern. 3mar hatten ihn bereits zu Unfang bes Rabres 1833, in welchem bie erfte fo berühmt geworbene Sammlung. feiner Beber unter bem Ramen "Bfalter und Sarfe" erfcbien. bie beiben Stadtprediger beim Confistorium vertlagt, bag burd. ibn ber bofe Beift bes Mufticismus überhand nehme, inbem er Conventitel balte und Traftate "hirnverbrannten Inhalts" vertheile. Aber fein Superintenbent Delber in Groß Bartel batte ibn bagegen geschüht, fo bag er fagen tonnte: "Der Berr bat meine Freudigkeit gu ihm mit Onabe und Barmbergigkeit gekront; ich. fehlage in Die Saiten und finge: ""Der herr ift mein Licht und mein Beil; por wem follte ich mich fürchten u. f. m."" (Bf. 27). Allein nun murbe bie bochfte Militarbeborbe burch Beitungsartitel über ben unter ben Unteroffizieren in Sameln einreifenten Bietismus aufgestachelt, fo bag biefe mehrere berfelben aus bem Militarbienst entließ und bas Consuftorium ihn nicht mehr balten fonnte.

So wurde ihm benn nun die Pfarrei Wechold bei Hoha ihbertragen, die er 10. Oct. 1837 bezog, nachdem ihn sechs Tagezubor sein getreuer Superintendent Delhor mit der hinterlassenen achtzehnsährigen Tochter bes als eifriges Mitglied seines Missions- vereins innig mit ihm befreundet gewesenen Oberförsters Hohen in Grohnde getraut hatte. Sie war "der gute Fund", den er in dem Liede dieses Namens gepriesen hat als

Gin frommes herz, zu Gott gefehrt, Bon feinem Geift getrieben; Ein liebend herz, von Gott gelehrt, Unwanbelbar zu lieben.

Dit einem folden Bergen im Bunbe grunbete er benn auch gu Wecholb ein foldes Saus, wie er es in ben zwei fconen hausstandeliebern befungen bat: "D felig haus" und "36 und mein Baus." Und wie fein Familienleben, fo mar auch fein Amteleben gesegnet in Becholb. Er batte bier eine Gemeinbe gefunden, bie ebenso große Luft an ber Brebigt bes göttlichen Wortes als Achtung bor bem Prebigtamte hatte und voll Billig= teit gegen bie Bucht ber Bahrheit war. Um fo freudiger legte er benn auch nun in berfelben bie Sand an ben Bflug. bet ben in ber Berbste und Winterzeit bobenlofen Wegen, bie gu feinen acht Filialien führten, allen Rranten, Schwachen und Angefochtenen Sulfe bringen tonnte, ließ er fich große Bafferftiefel machen, in benen er benn recht als ein Menschenfischer umberzog felbft bis zu ben enflegenften Saufern. Er ftiftete einen Dagigfeits: und einen Diffionsverein und versammelte an ben fonntaglichen Rachmittagen bie angeregten Gemeinbeglieber zu erbaulichen Besprechungen. Conventitel wollte er aber bamit nicht bilben, er arbeitete folden fogar entgegen, als Freunde ber Brübergemeine folde grunden wollten, weil er barin bie Befahren bes Separa: tiemus und bes Gleichgultigwerbens gegen bas Bekenntnig und ben Sottesbienft ber Rirche erkannte. Ueberhaupt nahm er in Wecholb namentlich feit 1839 mehr und mehr eine entschieben firchlichelntherifche Richtung an, ohne aber bas Unfeben ber Rirche an die Stelle bes Borte Gottes feben und bie Liebe nicht mehr walten laffen zu wollen. Go ftellte er bie alte lutherische Gottes: bienftorbnung wieber ber, bei ber es ihm als Freund bes Befangs bann immer zu besonberer Freube gereichte, bie gange Bemeinbe bei Antiphonien und Collecten antworten zu boren. manchen feiner Lieber, von benen er um 1843 eine zweite Sammlung ericeinen ließ, fpiegelt fich feine firchlichere Stimmung ab, bei ber er, um von ber Union unbehelligt ju fenn, 1844 einen Ruf nach Bupperfelb und 1846 einen nach Elberfelb ablehnte.

Da tam benn, obgleich er in Wecholb sein zeitliches Leben zu beschließen gebacht hatte, 1847 zum viertenmal "Gottes Ruf zum Weiterziehen" an ihn, indem ihm seht eine hohere Stellung als Superintenbent angewiesen wurde, wozu auch seine ganze Persönlichkeit, in der mit Milbe und Freundlichkeit Ernst und Burbe gepaert mar, verzüglich geeignet war. Und gerabe bas. bag er, ber jupor als Bietift- und Myfiffer und nun als orthos borer Lutheraner galt, ber erfte Beiftliche biefer Richtung war, welcher in hannover zu, folder Stellung beforbert wurde, mar ibm ein besonderer Antrieb, fich in berfelben, auch ben trodensten Soreibereien und unerquidlichften Meugerlichfeiten bei aller feiner Gemuthlichkeit und Befdaulichkeit aufe Buntflichfte gu unterziehen, bamit es auch nicht im Rleinen fehle. Zuerft betfeibete er biefes Amt in Wittingen, einem Stabten ber Beneralinfpection Luneburg-Celle, wo er an feinem Geburtstag 1847 inveffirt wurbe und in großem Segen birten burfte an einer fur Sottes Bort empfänglichen Gemeinbe, bann feit 5. Oct. 1858 in Beine, einem Stabten im Silbesheimischen, wo er aber febr beruntergekommene firchliche Buftanbe traf, bie ibm manche Dornftiche gut empfinden gaben, und gulebt, nachbem er bort gur Feier bes Augeburger Religionefriebene icon 23. Gept. 1855 von ber theologischen Facultat Bottingen bas Doctorbiplom erbalten batte, in Burgborf, wo er im Juli 1859 eintrat und einen tirch: licheren Sinn und ein liebevolleres Entgegentommen traf, als in Beine, und zugleich auch ein ausreichenberes Gintommen hatte, beffen er als Familienvater von 7 Rinbern febr bringent beburfte.

Ľ

ţ

Allein nur kurz noch sollte in Burgdorf fein Wirken und Bleiben sein. Schon als er in den ersten Tagen sich bort im Freien ergieng und durch ein Tannengehölze an den alten Burgs plat kam, erkannte er hier die Stätte, die ihm in drei sich immer gleich bleibenden lebendigen Träumen in Wechold, in Wittingen und in Beine als seine lette Rubestätte gezeigt worden war. Wirklich erkrankte er auch schon nach wenigen Wochen an einem gastrischen Fieber, von dem er zwar wieder genas, aber bald darnach besiel ihn 28. Sept. 1859 am Arbeitstisch plöglich ein Herzkrampf, in dessen Folge er schon nach einer Vieretelstunde unter dem breimaligen Anrusen: "mein Gott!" starb.

Am 1. October, bem Sonntag, an bem er zum erstenmal wieber nach seiner Genesung predigen wollte, hielt er eine Predigt im Sarge, in welchem seine sterbliche Hulle unter Lilien und weißen Aftern gebettet lag, mahrend braußen vor dem Haufe ein Chor von Knaben und weiß gekleibeten Mabchen sein "Lieb vom

Sterben" sang. Um Grube aber redete sein Antisbruder Borhems, ber zweite Pfarrer von Burgbors, der ihm auch in seinem Todestamps mit Beten beigestanden war, unter Zugrundlegung seines Liedes: "Am Grade steh'n wir stille." Bald barnach legte Pastor Dr. Petri im "Neuen Zeitblatt" ein "kleines Liedeszeugniß" über ihn ab, in welchem er untet Anderem sagt: "Der Friede und die Einsalt eines Lindes Gottes, Auspruchstosigkeit, Liede, große Geduld und Ganstmuth unter den Menschen in und außer dem Amte, waren Grundzüge seiner Geele und gaben seiner ganzen Erscheinung eine herzgewinnende Macht. Sein Wirten war still und ruhig, einsältig säen, in Geduld begteßen und pslegen, tragen, erhalten, binden, das Kleins ausehen, das Geringe ehren und nicht bald eiwas, Person oder Ant, verwerfen, — bas war seine Art und sein gesegnetes Thun. Er war vorzugsweise eine Kriedens."

Als geifilider Lieberbichter bat Spitta mit feinem für bie Sache bes Berrn völlig entschiebenen und von ber Bahr: beit in Chrifts tief burchbrungenen Gemuth bas Bort bes herrn in vollstent Maage bewahrheitet: "Weg bas Berg voll ift, beg geht ber Mund über." Seine ebenfo burch Gemuthetiefe und Glaubeneinnigkeit, wie burch rubige, von aller bogmaftichen Fars bang freie driftliche Saltung fich anszeichnenben Lieber find ber mahre und Mare, unmittelbarfte Ausbrud feiner eigenften Empfins bungen und Setbfterlebniffe, und babei ift Alles in fold eble ein: face Sprache und wohllautenbe, wahrhaft melobifche Form gefleibet, bag es nicht zu verwundern ift, wie fie fo großen Beifall finden und in alle Schichten bes Boltes einbringen tonnien. Dazu trug inebefonbere auch bas noch bei , bag bie in ihnen überwiegend ausgesprochenen Stimmungen benen volltommen ent fprachen, welche in bem gur Beit ihres Ericbeinens neuerwachten Glaubeneleben vorherrichten. Sie murben felbft in frembe Spras den, namentlich in die englische, übertrugen. Doch eignen fie fic gum größern Theil weniger fur bie tirchliche, ale "hausliche Er bauung" ober Privatandacht, wofür er fie auch nuch feiner eignen Titelangabe junachft gefungen bat. Sie erfchienen in folgenben brei Sammlungen:

1. Pfalter unb harfe. Gine Samulung chtiflicer Lieber zur hauslichen Erbauung von Spitta. Birna 1833. (31. Auft. Leips. 1869). Wit bem auf ben Titel bezüglichen Motto: Bfalm 57, 9.

Die 66 Lieber dieser Sammkung sind fast durchaus in den Jahren 1824—1828 zu Lüne gedichtet, wo er als Hauselehrer in einfältigem, herzinnigem Kinderverkehr und ungestörtem Frieden dei harfentlang in gemüthlicher Veschausichkeit lebte (s. S. 234). Sie wurden zunächst von Consistorialrath Brandes zu Hannover durch eine günstige Beurtheilung in den "vierteljährigen Nachrichten" eingeführt und machten ihn um ihrer religiös dichterischen Aumuth willen bald in ganz Deutschland beliebt und geseiert. Der Freund, der ihn nach längerem Sträuben zur herausgabe vermochte und dann auch um Oftern 1833 die Auswahl und Anordnung der ihm handschriftlich übergebenen Lieder besorgt hat, ist sein früherer Göttinger Studiengenosse Adolph Beters, Prosessor an der Klostersehranstalt St. Afra zu Meißen in Sachsen (s. S. 233.).

In Kirch : G.G. find bavon mit mehr ober weniger Recht folgenbe 30 übergegangen: \*)

† "Am Grabe fieb'n wir fiille" - am Grabe. 3m Rig., Janer. u. Reuß'ichen G.

"Am Ende ift's boch gar nicht fcmer" — Gottes Gebote find nicht schwer (1 Joh. 5, 13.). Im Jauer'schen G.

\*"Bei bir, Jesu, will ich bleiben" - 3ch bleibe ftets bei bir (Bf. 73, 23.).

Im Burt., Narg., Rig., Rev., Bair., Ruß., Jauer., Mennon., Pf., Lub. luth., Mein., Reuß., Schles., Delser, Olbb., Dr.=Kant., Amer. ref. u. un. u. Str. luth. G.

++ "Bleibt bei bem, ber euretwillen" - Bleibet in Jefu. (1 306. 2, 28)

Jm hamb., Würt., Aarg., Basl., Ruß., Amer. ref., un. u. Presb., Mein., Reuß., Str.=Conf. u. luth. u. Olbb. G.

\*\* Das ift bie rechte Liebestreue" - bie Treue im Rleinen. 3m Rig. u. Dlbb. G.

"Der bu bie Nacht bes Tobes" — Erscheinung Chrifti. 3m Rug'ichen G.

\*"Ein lieblich Loos ist uns gefallen" — bas liebliche Loos. (Pfalm 16, 6.) Im Leipz., Rig., Rev., Ruß., Amer. ref. u. un. u. Str.= Conf. u. luth. G.

"Freuet Euch ber fconen Erbe" - bie Schonheit ber Natur. 3m Amer. ref., un. u. Breeb. G. u. Schl.-holft. G.-Entw.

\*\* "Freut im herrn Euch allewege" — Freuet Guch in bem herrn allewege. Phil. 4, 4. 3m Am. luth. G.

16

<sup>\*)</sup> Die von A. Knapp nicht bloß in seinen Lieberschatz, sondern auch im sein evang. G. 1855 aufgenommenen Lieber sind hinten auch noch mit \* bezeichnet.

<sup>\*</sup> Rod, Rirdenlieb. VII.

- \*, Geift bes Glaubens, Geift ber Stärke" ber Geift ber Bater. Im Str.=Couf., Rig., Rev., Mennon., Amer. ref. u. un., Presb. u. Lub. luth. G.
- \*"Ich bore beine Stimme" \*- ber herr ift mein hort. (Pf. 23.) Im Leipz., Rig., Rep., Menuon. u. Olbb. G.
- \* "36 fieb in meines herren hand" Buverfict. 3m Leipz., Basl., Jauer., Pf., Olbb. u. Str. luib. G.
- †††† "Ich und mein haus wir sind bereit "\* ich und mein haus wollen bem herrn dienen. (30h. 24, 15).) Wit einer schönen Composition von dem nun heimgegangenen Cantor der Thomasschule, Moriz hauptmann in Leipzig, gesschmidt.

Im Burt., Rass., Leipz., Rav., Zür., Bair., Jauer., Rig., Rev., Ruß., Mennon., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Lüb. luth., Mein., Reuß., Schles., Oelser, Olbb., Or.-Kant., Str.-Conf. u. luth. G.

- † "Im Often flammt empor bas Licht" am Morgen. Im Olbb. G.
- \*\* "In ber Angst ber Welt will ich nicht klagen" Pilgerlieb. Im Dr.-Kant. G.
- \*\* "Rehre wieber, tehre wieber" Rehre wieber. (Jer. 3, 12. 13.) Mit einer besonderen Melodie von Frech aus bem Jahr 1843: gis h gis e cis h h a gis.

Im Burt., Rig., Rev., Bast., Jauer., Mennon., Mein., Reuß., Schlef., Delser, Dibb. u. Dr.-Rant. G.

- "Lob fen bir, mein Gott, gesungen" Lob göttlicher Führung. 3m Leipz. u. Str.-Conf. G.
- † "Meine Stund ift noch nicht kommen" bie Stunde bes herrn. Im Rig. u. Mennon. G.
- \*\* "D bu ich nes Weltgebaube" Freube an ber Schöpfung. 3m Rig., Mein. u. Olbb. G.
- "D hochbegludte Seele" ber Diener bes herrn. 3m Leipz. G.
- \*\*,,D Jefu, meine Sonne" Leben und volle Genüge in Jesu. Im Rev. u. DIbb. G.
- "D tomm bu Geift ber Bahrheit" Pfingften. 3m Leipz., Breuß. ref., Reuß., Amer. luth., ref. u. un. u. Str. luth. G.
- † "O selig Haus, wo man bich aufgenommen" bies sem Hause ift heil wiedersahren.
  Im Bürt., Rig., Ruß., Jauer., Mennon., Pf., Amer. luth.
  u. res., Presb., Reuß., Wernig., Mein., Straßb., Wittenb.,
  Schles., Oelser, Oldb., Or.-Rant. u. Str. luth. G., auch
- im Berl. u. Schl.:Holft. G.:Entw. † "Stimm an bas Lieb vom Sterben" — bas Lieb vom Sterben. Bei seiner Beerbigung gesungen 1. Oct. 1859. Im Rig., Rev., Ruß., Amer. res., Osnabr.:Gym. u. Olbb. G.

- \*\* Banble leuchtenber und iconer" Oferfeier. Im Burt., Rig., Mein., Reuß. u. Olbb. G.
- "Bas macht ihr, baß ihr weinet" Abschieb. Im Amer. luth. u. ref., Presb., Mein., Reuß., Olbb. u. Dr.-Kant. G.
- \*, Wenn meine lette Stunde folägt" \* Chriftus hat bem Tobe die Macht genommen." (2 Tim. 1, 10.) Im Rig., Rev., Mennon., Amer. luth., ref. u. un. u. Presb. G.
- † "Wie wird uns fenn, wenn endlich nach bem fcmeren" — Wie wird uns fen! Im Olbb. G.
- \*\* "Bort bes Lebens, lautere Quelle" bas Bort bes Lebens.

3m Rig , Rev., Amer. ref. u. Olbb. G.

- \*"Bohl uns, ber Bater hat uns lieb" ber Bater hat Euch lieb! Rom. 8, 32. Aus seinen über bem Studium bes Römerbriefs seit Oftern 1824 entstandenen und im Juli seinem Bruber heinrich, Prof. Meb. in Rostod, ber selbst auch unter bem Namen Sequanus Gebichte berausgab, übersandten Liebern. Im Leipz., Str.-Conf. u. Rig. G.
- ++++ "Zu Gott ift meine Seele ftille" meine Seele ift ftille zu Gott. (Pf. 62, 2.) 3m Leipz. u. Dibb. G.

2. Pfalter und harfe. Zweite Sammlung driftlicher Lieber zur häuslichen Erbauung. Leipz. 1843. (18. Auft. baf. 1868.)

Mit 40 Liebern aus bem "Spätfrühling seines Dichtens." Bei ber immer entschiedener kirchlichen Richtung, bie er seit 1839 annahm (s. S. 238), erklingt bei manchen bieser meift in Wecholb entstanbenen Lieber ein kirchlicherer Ton, benn Spitta hat sich nun wirklich zu bestreben angesangen, ber eigentlichen Kirchenlieberbichtung nahe zu kommen. Zebenfalls zeigt sich bei biesen Liebern seiner spätern Beriobe eine ruhigere, obsectivere Darlegung driftlicher Ueberzeugungen zum Zwede ber Erbauung. Mehr, als man nach ber ersten Sammlung benken sollte, zeigen sich bei ben einen und anbern berselben Unregelmäßigkeiten und harten in Sprache und Form. In Kirch.-G. G. giengen über:

"Ad! welche Marter, welche Plagen" - bie Gebulb bes herrn.

Im Osnabr. Gym. G.

† "Die Zeit flieht hin und immer naber" — Bie habt ihr bas Gitle so lieb! (Pf. 4, 3.) Im Rig. u. Rev. G.

+ "Du, beg Zukunft (Ankunft) einft erflehten" — Er ift mitten unter Euch getreten. (Joh. 1, 26.) Im Rev. u. Olbb. G.

\*\* "Es tennt ber herr bie Seinen" — ber herr tennt bie Seinen. (2 Tim. 2, 19.) Im Jauer., Mein., Reuß., Shles., Delser u. Olbb. G.

\*\* "Ein herz und Eine Seele war" — bie Gemeinschaft in bem herrn. (Apoft. S. 4. 32.) 3m Rig., Rev., Mennon. u. Str. luth. G.

Digitized by Google

- \*\* "Gin Bohlftanb ohne Gleichen" bes Chriften Bohl: ftanb. 3m Mein. G.
- \*\* "Gebe bin in Gottes Ramen" jum Tagwert. 3m Rev., Rig. u. Olbb. G.
- \*\* "Bottes Stabt fteht feft gegrünbet"\* Gottes Stabt. (Bf. 87.)

3m Aarg., Bast., Mennon., Amer. ref., Reuß. u. Dr.=Rant. G.

- + "Gottlob bas Licht geht wieber auf" nach ber Erubfal. 3m Rig. u. Remp'ichen G.
- \*\* "Hier Gottes Rinber unb bort Erben" ber gute Rame. 3m Rev. G.
- \*\* "Herzenskündiger! bu mein Gott und Herr" Selbstprufung vor bem Angesichte Gottes. Im Reußischen G.
- \*\* "hochgesegnet fenb ihr Boten" jur Aussenbung von Diffionaren. Im Str.:Conf. G.
- "Ich weiß, ich werbe felig fenn" 2 Dim. 1, 12. 3m Denabr.-Gum. G.
- + "Mein herr und Gott, beg gute hanb" Richte bein Amt redlich aus. (2. Tim. 4, 5.) 3m Rev., Delser u. Dlbb. G.
- \*\* "D bu reicher herr ber Armen" \* jur Kinbstaufe. 3m Rev. G.
- "D Gott, mein Gott, so wie ich bich" mein Gott. 3m Amer. ref., un. u. Presb. G.
- \*\* "O wie freu'n wir uns ber Stunde" bu hast Worte bes ewigen Lebens. (Joh. 6, 68.) Im Gast., Rev., Mennon., Amer. ref., Mein., Reuß. u. Olbb. G.
- + "Bollenbet hat ber Tag bie Bahn" jur guten Racht. 3m Rev. G.
- \*\* "Bas bewegt mein Berg" vor bem b. Abenbmahl. 3m Reußichen G.
- \*\* "Wir banken, treuer Heiland, bir" 3ch will Euch nicht Baisen lassen. (30h. 14, 18.) 3m Olbb. G.
- ... 3ieb beine Sand von mir nicht ab" 4. Dof. 14, 34. 3m. Reug'ichen G.

3. Nachgelassene geiftliche Lieber von Spitta, Berfasser von Palter und harfe. Mit bes Dichters Bildniß (aus seinem 33. ober 34. Lebensjahr in Del gemalt von Feistforn und in Kupfer gestochen von A. Sammler in Dresben.) Leips. 1861. (3. Auft. 1865.)
Mit einer Borrebe von A. Beters aus St. Afra vom 31. Mai

Mit einer Borrebe von A. Peters aus St. Afra bom 31. Wat 1861, wornach er, veranlaßt durch Spitta's Wittwe und zur Ersüllung eines Versprechens, das sich beide Freunde einst in Göttingen an einem Sonntagmorgen gegeben hatten, daß nemlich des zuerst Stersenden Gedickte vom Zurückleibenden geprüft und die probehaltigen als Beweise jugenblicher Innigkeit in Druck gegeben werden sollen, die Herausgabe, wie dei Rr. 1, besorgt hat, nachdem er zuvor unter

ben vielen eigenhändigen hanbichriften Spitta'icher Lieber, die ihm die Wittwe und beren Schwestern in sorgsamen Abschriften zugestellt hatten, eine strengere, namentlich "bas Bolemische und überhaupt Ausenhig getroffen, einige in feinem Besit besindliche, noch umgebrucke Lieber des Freundes beigefügt\*) und noch einige Flüchtigkeiten und Hatten in Sprache und Form beseitigt hatte.

Sarten in Sprache und Horm beseingt hatte.

Es sind 112 mit wenigen Ausnahmen noch ungedruckte Lieber aus den ersten Mannesjahren Spitta's von 1825 an, in 3 Reihen aufgeführt: 1. die Erlösung durch Christum (32), 2. die christichen Tugenden mit ihren Ansechtungen und Gegenbildern (33), 3. Aeusgerungen des errungenen christichen Bewußtschn nach einzelnen Richtungen und verschiedenen Lagen des Herzens und Lebens (47). Die Lieder der beiden letzten Reihen schließen sich der Tugfassungen und versches an und erzehen sich ver Tugfassungen bes melt lichen Liedes an und erzehen sich weist in christlich symptolischer Auffassungen des Antweldens und in poetischen Contemplationen und Schilderungen des hristlichen hauses und kebens, und sind somit zu Kirchenliedern völlig undrauchdar. Die in der 3. Reihe dagegen sind alle in strengerem Styl gehalten, theils im subjectiv geistlichen, theils im obsectiveren des Kirchenlieds, dem sie sich mögelichen, wie: "Herr, was kann von deiner Liebe scheiden" (Hobel. 2, 4.) — "Der Herr, was kann von deiner Liebe scheiden" (Hobel. 2, 4.) — "Der Herr ist meine Stärke" — "Las mich keine Liebe rühren" (Neuen Anzelische (Selbshrükung) und Anzelische" —

"herr, vor beinem Angesichte (Selbstprufung) unb Andere. Aufnahme in ein Rirch.-G. hat bei ber Kurze ber Zeit bis jest

noch keines gefunden.

Spitta, welcher, wie wir gefehen, gang verwachsen mit feiner

<sup>\*)</sup> Peters hat babei bie Aufnahme bes in Knapps Chriftoterpe 1853 von Spitta mitgetheilten iconen Liebes: "Bie wunderbar, o Berr, ift beine Onabe" - bie Bunbergnabe, überfeben. Much Spitta's ebler Biograph, Muntel, icheint von ber Erifteng beffelben nichts gewußt gu haben, ba er bei ber Ermahnung ber 2. Sammlung von Pfalter und harfe 1843 behauptet: "bernach hat Spitta tein Lieb mehr gedichtet." Allerdings hat er nach 1843 nur wenig mehr gedichtet. In einem Briefe vom 21. Mai 1852, ben er mir auf meine Bitte um biographifche Mittheilungen von Bittingen aus fandte, fchrieb er mir: "Seit meiner Anstellung ale Superintenbent in Wittingen lebe ich gang für mein firchliches Amt, wie ich benn je langer je beutlicher nicht fewohl in lite= rarifcher, als in paftoraler Birtfamteit bie mir burch die Gnabe und Babe Gottes geftellte Lebensaufgabe erkannt habe." Und in bem Briefe vom 22. Jan. 1852, mit welchem er an Knapp auf beffen Bitte mm eine poetische Gabe für seine Christoterpe obiges Lied überfandt hat, schrieb er: Daß ich Ihrem Bunfche um Mittheilungen bis lange nicht entsprocen habe, ift aus ber geringen Reigung geschehen, etwas bruden zu lassen, ja überhaupt zu schreiben. Bei allem, was von mir im Drud erschienen ift, bedurfte es eines gewiffen Abbringens, ja Abzwingens von außen her. Der herr hat's gegeben und auch herausgegeben. Uebrigens ift auch eine Fulle bes Gegebenen bei mir nicht vorhanden. Bas ber Berr an Geift und Leben gibt, bas gebe ich in ben vielfachen Beziehungen meiner geift= lichen Memter aus. Es geftaltet fich gur Predigt und Lehre, felten gu einem geiftlichen Liebe." (S. Knappe Lebensbilb. Stuttg. 1867. **6.** 442.)

Harfe gedichtet und sich mit Bezug auf 2. Buch ber Könige Cap. 3, 15 seinen eigenen Spielmann genannt hat, that einmal ben Ausspruch: "Es liegt boch wohl Musit und Poesse und Religion sich so nahe, daß man glauben möchte, der Unterschied seh nur ein formaler, und was uns die erstere als Wahrheit in sinnlicher Bekleidung gebar, erkenne auch die Religion als ihren Geist an." Daher auch die besondere Melodik in seinen Liedern und die Thatsache, daß — wenigstens bei benen der 1. Sammlung — so viele Bersuche gemacht worden sind, sie melodisch zu gestalten. Es sind —

theils arienhafte Compositionen, wie 3. B .:

Pfalter und harfe von Spitta. In Musit gesetzt für eine Singstimme und Begleitung des Pianosorte von Aug. Mühling. Magdeb. 1839. Bier hefte mit je 10 Mel.

Bier und zwanzig Lieber zur hauslichen Erbauung, componirt aus Spitta's Pfalter und harfe von G. Rabe. Berl. 1840.

3wolf Lieber aus Spitta's Pfalter und harfe mit Begleitung bes Pianoforte in Musit geseht von Carl Wilh. Fliegel. Basel 1840.

Behn Lieber aus Psalter und harfe von Spitta, einstimmig mit Begleitung bes Pianoforte ober für Sopran, Alt, Tenor und Bas in Musik gesetzt von Carl Eduard Hering. Leipz. 1844.

Dreizehn Lieber von Spitta, vierstimmig für Sopran, Alt, Tenor und Baß, comp. von Conr. Kocher, Stiftsorganist in Stuttgart — bie Numer II seiner "christlichen Hausmusit, eine Sammlung alter und neuer Lieber, Arien, Chöre, mit Begleitung bes Pianosorte u. s. w. Stuttg. 1846."

Deratt erschienen auch 15 Arien für Spitta'sche Lieber von Ferbinand v. Roba in verschiebenen zu hamburg 1844 und 1846 erschienenen Musikheften.

theils doralmäßige Compositionen, wie vornämlich von

C. F. Beder, Organist an ber St. Ricolaifirche in Leipzig, welcher herausgab: "46 vierstimmige Choralmelobien zu Spitta's Pfalter und Harfe, theils componirt, theils bearbeitet. Leipz. 1841." und zur Bervollständigung noch weitere: "66 vierstimmige Choralmelobien" u. s. w. o. 3. (wahrscheinlich erst 1865), und dabei nach der Borrede es versuchte, "zunächst für ein jedes Spitta'sche Lied eine feinem innern Charafter genau entsprechende Welodie aus unserem deutschen Choralscha auszustellen und nur in dem Fall, wo ihm selbst keine völlig genügend erschien, eine neue in dieser classischen Form zu entwerfen."

ober auch von Joh. G. Frech, Organist und Musikbirector am Schulslehrerseminar in Eflingen, von bem eine Composition zu bem Lieb: "Rehre wieber" ins Würt. Ch.: B. 1844 kam.

Bei einer Bergleichung biefer beiben gefeiertsten geistlichen Dichter unserer Zeit, Anapp's und Spitta's, wellen sich einige wesentlich unterschenbe Merkmale heraus.

Während bie Dichtungen Knapp's mehr feurige Kraft und bichterischen Schwung, überhaupt mehr Ergreifendes zeigen, tragen
die Dichtungen Spitta's mehr das Gepräge ruhiger Glaubensfestigkeit, öfters sogar der besonnenen, erdausnden Ueberzeugung. Während die Sprache Knapps reicher, mehr eine Sprache im höhern Ton ist, wozu auch die Wahl seiner Rhythmen, insbesondere der von "Wachet aus" und von "Wie schön leucht't uns"
stimmt, singt Spitta mehr in klarer, saßlicher und einsach herzlicher Sprache, und während Knapp mehr ein Dichter für die
kirchliche Feier ist, ist es Spitta mehr für die Privaterbauung.

Un fie reiht fich in wurdiger Beife gunachft an -

Ŀ

ţ

Momes, \*) Beinrich, geboren 25. Febr. 1793 ju Dagbeburg, wo er, von einem Dheim unterftust, nachbem fein Bater frube gestorben war und bie Mutter fich wieber anberwarts verheirathet batte, unter vielfacher Bebrangnik bie Domfdule befuchte, bis er 1812 bie Univerfitat Göttingen beziehen tonnte, um Theologie gu ftubiren. Bon bier trat er, ergriffen von ber vaterlanbifden Begeifterung im Jahr 1814 ale Freiwilliger in ein westphälisches Ragercorps und tampfte bie Schlachten bei Ligny, Belle : Alliance und bor Baris mit. Für feine Capferteit mit bem eifernen Rreuze gefom udt, fehrte er nach bem Enbe bes Rrieges gurud und voll: enbete nun feine Stubien in Salle, wo er aber ebenfo wenig, als in Sottingen driftliche Einbrude empfieng und ibm bie Theologie nach wie vor eine "tobte Wiffenschaft" blieb. Rachbem er bann ein Sahr lang Lehrer an ber Domfdule in Magbeburg gewesen war, übertrug ibm 1818 ber Graf von Schulenburg-Angern als Batron bie Pfarrstelle in Angern und Wenbborf, worauf er fich mit ber Schwefter feines vertrauteften Stubien- und Rampfgenoffen Carl Blum verheiratbete. Diefe ubte burch ben evan: gelischen Beift, von bem fie erfüllt mar, einen fo beilfamen Gin= fluß auf ibn, bag er fich nicht in bie Lange bamit begnügte, für

<sup>\*)</sup> Quellen: Gebichte von H. Mömes, weil. Paftor in Altenhaussen. Nebst einem Abrig seines Lebens, großentheils nach seinen Briefen. Magbeb. 1836. 3weite vermehrte Aust. Berl. 1837. — 3. Aust. 1838. — Bierte, mit einer keinen Auswahl von ihm gehaltener Presbigten vermehrte Aust. Magbeb. 1843. als 2. Theil von Möwes sammtslichen Schriften, von welchen die 2. Auslage bes Pfarrers von Andouse ben 1. Theil bilbet. — 5. unveränderte Aust. Magbeb. 1849. Deggl.

außere Orbnung im Schuls und Rirchenwofen ber Bemeinbe eifrig ju febn, fonbern mehr und mehr auch anfleng, tiefern Grund gu graben und unter fleißigem Forfchen in ber h. Schrift und eifrigen Beten ben Berrn gu fuchen, ben er prebigen foute. Dabei las er viel in ben Schriften Drafede's, Mentens und fr. v. Debers. So trat allmählich eine völlige Unwandlung feines gangen Befens ein. Er hatte ben Berrn gefunden und bon biefem zeugte er, nun mit tapferem Duthe gegen bie Welt in ben Rampf ziehenb, furchtlos und treu. Chriftus, ber Gefreugigte, war jest in feinen geiftreichen und fraftvollen Brebigten ber Mittelpuntt, um ben fich Alles bewegte und bie Quelle, aus ber Alles floft. ganges Leben mar zugleich eine fortgebenbe erbauliche Prebigt, und er wußte in feiner Gemeinbe, in bie er fich gang bineinlebte, mit gang besonberem Befchid bie Seelen gum Glauben gu ermeden und bie Unbefehrten ebenfo gewaltig ju erfduttern, als er bie Buffertigen und Gebeugten freundlich aufzurichten vermochte.

3m Jahr 1822 übertrug ibm ber Graf von Schulenburg-Altenhausen bie Pfarrei Altenhausen und Joenrobe. hier burfte er fich langere Beit eines reichen Segens im Umteund Familienleben in ungeftorter Rube erfreuen. Seit bem Berbft 1828 aber nahm ihn ber Berr gu feiner innern Bollenbung in bie Rreugschule, inbem ermattenbe Bruftbefdwerben bei ibm eintraten, die je langer je heftiger murben und mit ftarten Blutungen aus ber Lunge verbunden maren. Er trug aber alle Schmerzen "mit innerem Jauchzen" und fanbte feiner Bemeinbe im Februar 1829, weil er nicht mehr von ber Rangel zu ihr reben tonnte, mit berglichen Begleitworten vom Rrantenbette aus ein freudiges Glaubenszeugniß mit einem über bie Borte: "Getreu ift er" (1 Theff. 5, 24) von ibm verfaften Liebe bes Unfangs: "O Berr, o Berr! wie bift bu treu", beffen Anfanges und Schlufftrophe ben Refrain bat: "D felig, Berr, wer an bich glaubt." Ueberhaupt fieng er jest, mahrent er, fo lange er gu prebigen berufen und befähigt war, feine gange Rraft einzig nur auf fein Amt gerichtet hatte, feine bichterische Begabung, bie er in nicht geringem Grabe befag, auszubilben an, und je fcwerer bas Rreug ibn gu bruden fortfubr, befto lieber fang und fpielte er bem herrn in feinem Bergen und ein befto reicherer Lieberŀ

Ħ

ĭ

3

į

ŀ

(1)

ftrom entquoll bemfelben. Bu feinem größten Somerze mußte er fich enblich im Juni 1830 entschließen, fein Brebigtamt, mit welchem fein Berg aufe Innigfte verwachfen mar, niebergulegen und fich Enbe Augusts nach Dagbeburg in bie Stille guruch augieben. Da ftanb nun eine völlig ungewiffe Butunft buntel por ihm; fein Rubegehalt reichte nicht bin, feine Familie gu versorgen und feine vier Rinber ju erziehen. Er aber hatte bas Sorgen langft verlernt und pflegte ju fagen: "Der Berr forgt für mich; er versteht's viel beffer; warum follte ich es ibm nicht überlaffen?" Dazu ftarb ihm auch fcon in ber erften Beit feines Magbeburger Aufenthalts ein Töchterlein, bamit er auch von biefer Seite geprüft murbe, und nach einigen Monaten ber Befferung, während ber er an Allem, mas bas Reich Gottes und bes Baterlandes Bohl betraf, regen Antheil nahm, fo bag er ebenfo ein eifriges Mitglied bes Miffionsvereins mar, ale er auf politischem Bebiete gur Steuer bes burch bie Julirevolution im Jahr 1830 entfeffelten Aufruhrgeistes unter bem Bolte ju Anfang bes Jahrs 1831 "brei Lieber eines preußischen Lanbestindes", g. B.: "Gotte lob! baf ich ein Breuge bin", im Drud ausgab, bie, wie auch einige Choleralieber, vielfache Berbreitung fanben, tamen in turgen Bwifdenraumen wieber mehrfache heftige Rrantheitsfturme über ibn, wie er fie bisher noch nicht erfahren batte, fo bag er fich ju balbigem Sterben anschidte und 30. Mug. 1831 feine "Sehnfucht nach bruben" in bem Liebe aussprach:

Beg von bannen — hin zum Lichte, Zu bem vielgeliebten herrn, Reinem Burgen im Gerichte, Dabin, babin will ich gern!

Im October 1831 schien ihm bieser Sehnsuchtswunsch erfüllt zu werben, ba bei einem erneuerten Ansall ber Tob eine ganze Boche lang "mit wilden Schmerzen auf ihn einstürmte und seine Gewalt an ihm versuchte." Aber 'es war nur zu weiterer Prüssung seines Glaubens und seiner Treue, worin er sich benn auch bewährte, wie bas bamals 9. Oct. von ihm versaßte "Gebet in Noth und Tob" bezeuget: "Der himmel hängt voll Bolsten schwer." Als bann im Winter 1831—32 sogar wieber erträglichere Zeiten für seinen kranken Körper sich eingestellt hatten, war sein Geist in allerlei schriftsellerischer Thätigkeit rege und er

forieb bamals namentlich feine febr beliebt geworbene firchenbiftorifche Rovelle: "ber Pfarrer von Anboufe." Diefe Thatigteit fette er auch fort, nachbem er bei langer anhaltenber Befferung 24. Juli 1832 mit feiner Familie fich wieber nach feinem Altenhaufen gurudbegeben batte, um in ber Mitte feiner Pfarrfinber leben ju tonnen, bis er vielleicht irgend eine Anstellung finbe, bie ibn wo mbglich mit ber Rirche in Berbinbung erhielte. Er erbolte fich bier allmählich fo weit, bag er, obgleich tein Tag für ibn fcmergensfrei war, wieber einigemal auf feiner lieben alten Rangel prebigen tonnte und ju Anfang bes Jahrs 1834 fogar wieber um ein orbentliches Prebigtamt fich bewerben burfte. Allein im Seubjahr tam ein neuer ichwerer Krantheitsanfall, in Folge beffen er bas Bett nicht mehr verlaffen tonnte und noch Monate lang bie lette "Feuerprobe" unter vielen außern und innern Anfechtungen zu besteben batte, wobei er fich am meisten aus bem ersten Briefe Betri ftartte, an bem er fich fo oft icon erquidt hatte. Richt lange vor feinem Enbe tam noch bie Rachricht, bag er gum Superintenbenten und Pfarrer von Beferlingen beförbert werben folle, und ale er baffelbe nun nabe fublte, fprach er: "Balb werbe ich vor Gottes Thron fteben; meine Seele mochte gagen, wenn fie gurudichaut auf ein Leben, worin fo wenig gefcheben ift; aber bennoch jage ich nicht und fterbe freudig und getroft, benn mein Berr und Beiland vertritt mich im Gericht, und ließ es meine Schwachheit zu, ich gienge mit einem Triumph: lieb auf Gottes Barmbergigfeit binuber." Dann fangen ibm feine Frau und Töchter noch fein Lieblingelieb : "Chriftus ber ift mein Leben", bas er fich icon acht Tage guvor, als er mit ben Seis nigen bas h. Abenbmahl feierte, von ben Lehrern und Schulern hatte anstimmen laffen, und inbem barnach feine Frau ihm noch bas Lieb vorlas: "Es ift noch eine Rub vorhanden", wand fich feine Seele 14. Oct. 1834 los und "eilte beil'gen Bergen gu und fanb, mas fie fo lang gesucht, bie-erfehnte Beimathruh."

Ein einfacher Stein bedt nach seinem Willen fein Grab mit ben seinem von ihm schon 26. Febr. 1829 als Scheibewort verfaßten Liebe: "Merkt ihrs, Freunde? mein Auge wird mübe" entnommenen Worten:

Somidt ben Sugel mit einsachem Steine; Schreibt barauf: "Er hat ber Gemeine Lebend und flerbend von Chrifto gezeugt; Drum wird fein Leben und Sterben ihm leicht."

MIS Dichter hat Momes alle großen Intereffen bes Lebens, Ratur, Freundschaft, Liebe, Konig und Baterland, wie Chriften= thum, Rirche und Miffionswert mit gleicher Begeisterung umfaßt. Rur wenige feiner weltlichen und geiftlichen Gebichte erfchienen aber gu feinen Lebzeiten im Drud, wie g. B. bie oben bereits ermahnten Breugen- und Choleralieber und vier in feinen "Bfarrer von Andouse. 1832" verwobene, nebst einigen in ben Magbeburger Miffioneberichten vom Jahr 1831. 1832 und ichon im Erfurter Wochenblatt für Prediger und Schullehrer. 1823 erschienens. Er hat fie meift erft in feinen Rrantheitsjahren 1829-1834 gebichtet und nach feinem Tobe gab fie ber Brebiger Friedrich Arnbt in Berlin, 51, refp. 54 an ber Zahl, gesammelt heraus in bem oben unter ben Quellen angegebenen Buche vom Jahr 1836, in beffen 2. vermehrter Auflage vom Jahr 1837 noch einige weitere beigefügt finb. Derfelbe fagt von ihnen in ber Borrebe: "Sie "zeigen uns vorzugeweise nur Gine Seite feines Lebens. "Chrift unter bem Rreuge tritt uns meift nur baraus entgegen. "Sie haben bisweilen etwas Gezwungenes, Kunstliches, mahrenb "er bei aller Tiefe schlicht und ungekunstelt mar, mas barauf "binbeutet, bag fein Genius auf biefem Bebiete weniger beimifc "war. Dennoch laffen fie ben tiefen, ftarten, feurigen, vom Beift "bes Chriftenthums burchbrungenen Beift ihres Urhebers oft auf "eine außerorbentlich icone und ergreifenbe Beise hervortreten. "Bu einer eigentlich fconen Form ber Darftellung tonnte er es "aber, ale in beständigen Rampfen mit forperlichen Leiben begriffen, "und fo oft bicht am Ranbe bes Grabes ichwebenb, in feinen "Gebichten nicht bringen. Dan fühlt es ihnen nicht felten an, "wie ber machtige Gebante, bas überschwängliche Gefühl mit ber "Form gerungen und ihrer oft nicht hat herr werben konnen. "Gewiffe Barten, Unbequemlichteiten und Duntelheiten bes Mus-"brude machen fich bin und wieber bemerkbar. Doch auch in "biefer bisweilen unvolltommenen Form ift bet Rern feiner Ge-"bichte werthvoll und bochft genugreich und erbaulich." Seine geiftlichen Lieber vor Allem, bie benen von Spitta, Garve

Ì

Í

ŗ

,

ľ

Ċ

ķ

٤

ı

ļ.

į

ŧ

ı

und Döring abnlich finb, enthalten mabre Berlen. Doch finb es ihrer nicht mehr benn 10. Als meiftentheils in Momenten geboren, wo bie Schmerzen am furchterlichften gewuthet und ber fraftigfte Glaubensgeift bes vielgepruften Dulbers wieber ben herrlichsten Sieg über bas Fleifc bavon getragen batte\*), finb fie gang und gar burchbrungen von berglicher Glaubensfreubigfeit. von völliger Gottergebung und machtiger Simmelefebnfucht, bie aber boch "immer nuchtern und gufrieben bleibt und bas Leben, ja felbft bat Leiben lieb bat." Dabei find fie aber freilich, wenn auch folde barunter find, welche bie Berrlichkeit Chrifti objectio barftellen, größtentheils als aus feinen eigenften, innern Buftanben und perfonlichen Berhaltniffen bervorgegangen, ju fubjectiv gehalten, und mehr nur erbaulich, als firchlich. Die brauchbarften und verbreitetften finb:

\*\* "Der Simmel hangt voll Bolten fdmer" - Gebet in Roth und Cob. Gebichtet zu Magbeburg 9. Oct. 1831 unter töbtlichen Krantheitsschmerzen, worüber er einem Freund bei Uebersendung besselben berichtet: "Die Zeit des Sterbens schien für mich gekommen. Weine Seele rang mit aller Kraft, um sich bem gefolterten Rorper gu entichwingen und gerriß mit ihren Gebeten bie Bolfen, um von bem herrn broben ben Befehl gum Aufbruch gu erfiehen. Bahrend aber mein Leib erliegen wollte, schwang fich meine Seele auf, fie fang, was ich Ihnen hiermit mittheile. Ol es find unschhabare Broben bes Glaubens und Startungen bes Glaubens folche Leibensflunben, barum bie Schrift auch fagt: "Selig ift ber Mann, ber bie Anfechtung erbulbet.""
3m Burt., Bf., Amer. ref. u. Prest. G.
"Mit allen meinen Gunben" — Große Liebe, kleiner Dank.

Geb. 1829.

\*\* "Rah ober fern, ihr Schweftern und ihr Brüber" — bem Magbeburger Miffionsverein. Erft in ber 2. verm. Auft. 1837. In Raufdenbuid's Diffions: 3.

\*\* "D herr, o herr! wie bift bu treu" - Getreu ift Er. Geb.

14. Febr. 1829 ju Altenhaufen.

Gin anberer Dichter unter bem Rreug -

Köhler, \*\*) M. Johann Gottlieb Friedrich, geb. 3. Juni 1788 in Stuttgart, wo fein Bater, M. Ernft Gottlieb Beneb. Röhler, Braceptor am Symnafium mar, bezog im Berbft 1804 bas theologische Stift in Tübingen, in bem er bann auch, nach:

<sup>\*)</sup> Bgl. Evang. Kirchen-Zeitung. Jahrg. 1836. S. 190.

<sup>\*\*)</sup> Quellen: Der im Borwort ju feinen Rrantenliebern. Stuttg. 1863. G. V-X enthaltene Lebenslauf von Dr. R. A. Somib, Rector bes Onmnafiume in Stuttgart.

bem er 1809-1812 Bicar in Begnach gewesen war, ale Repetent fich befant. Im Fruhjahr 1815 wurde er Diaconus in Baihingen a. E. und verheirathete fich mit einer Tochter bes Raufmanns Megerlin in Stuttgart. Bier fcon fieng ber Berr an, ihn in bie Rreugschule ju nehmen, inbem beibe Chegatten bon wieberholten Rrantheitsanfallen beimgefucht murben und namentlich bei ihm fich ein foweres Bamorrhoiballeiben entwidelte, bas feine fouft ftarte Rorpertraft für immer brach. 3m Frühjahr 1824 tam er als Stadtpfarrer nach Lauffen am Redar, mo er trot vielfacher Rrantheitebefcmerben gebn Sabre lang fein Amt mit großer Treue berfah, und von ba im Berbft 1834 als Bfarrer nach Degerloch bei Stuttgart, von wo er aber fcon 1847 um feiner Rrantlichteit willen fich nach Stuttgart in ben Rubestand begab. Sein beschwerter Leib follte jeboch bier keine Rube finden, benn bie 14 letten Jahre feines Lebens maren eine . fast ununterbrochene Reihe von Leibenstagen. Gin Brufftrebe, ber fich nun aushilbete und auch einer Operation nicht weichen wollte, brachte ibm namenlose Schmerzen und gefährliche Blutungen, bie fein Leben oft aufe Neugerfte bebrohten. Da lag er benn allezeit "mit Rageln und mit Spiegen an bas Rreug geheftet" fdmer frant barnieber ale ein Sterbenber, ber aber boch von Tag ju Tag mehr jum Leben emporbrang burch bie Erneurung feines inwendigen Menfchen. Daber auch die herzgewinnende Freundlichkeit mitten in feinem ichweren Leiben und bie Frifche und Rraft bee Beiftes, mit ber er, barunter je langer je mehr burchläutert und gereift fur bie Ewigfeit, Lieb um Lieb gebichtet hat, wenn - wie er fagte - "bie' Engel bei ihm einkehrten." Er lernte ertennen, wie Gott unter feinen Leiben "nichts anderes mit ihm wolle, ale ihn im Beheimnig feiner Gnabe tiefer unb immer tiefer zu grunden und burch lange Wartezeit immer mehr vollzubereiten." Darum konnte er auch fein ftille halten und allezeit ju Gott fagen: "Wann bu willft, fo will ich", wobei bie Soffnung ihren Lichtschimmer über feine Trubfalenacht ausbreitete: "Balb folget auf Charfreitagemeh ber icone Oftermorgen." Unb biefer tam endlich fur ibn noch bevor es Oftern warb, am 23. Febr. 1855. A. Rnapp, ber fein Seelforger mar, hielt 25. Febr. bie Rebe an feinem Grabe.

-

ĭ

1

Seine meist in seinen schweren Leibenszeiten gedichteten Lieber, die manchmal an die Hiller'schen (Bb. V, 116 ff.) anklingen, sind im ächken Bibelton gehalten und babei von dem Grundton durchbrungen: "Herr, wenn ich nur dich habe" u. s. w. (Psalm 73, 25). Ihr besonderster Werth besteht darin, daß sie tief in geistlicher Ersahrung empfangen und, wie er selbst, "aus Geist und Kreuz geboren" sind. In manchen berselben zeigt sich auch in lieblicher Weise sein unter dem Leiden immer noch für alles Schöne und Große, besonders für die Naturschönheiten empfänglicher Sinn, wie es ihm auch, wenn er schwerzfreie Stunden hatte, seine besondere Lust war, unter seinen Blumen zu wandeln. Im Ganzen hat er mehr als 1500 Lieder versaßt. Von diese erschienen gebruckt

- 1. im Chriftenboten von M. Burt. Jahrg. 1843—1853, burch ihn felbst eingesandt mit ber Chiffre: "K. in Dg." und seit 1848 "L. in Sgt. (ob. St.)" . 42. hier:
  - \*\* "Auf beine himmelfahrt allein" himmelfahrtslieb. 1844. S. 219.
  - \*\* "Frühling ift ba" Frühlingelieb. 1844. Bon Rocher in ber Zionsharfe 1855 mit einer Melobie geschmudt: (a gis a h.)

    \*\* "Beuch mir aus mein sterblich Kleib" zweierlei Bunsch. 2 Cor. 5, 1—8. 1843. S. 603.
- 2. in A. Knapps Lieberschatz. 2. Ausg. 1850 . . 52, von benen aber aus Nr. 1 herübergenommen find vom J. 1843 Nr. 1625. 2828., vom J. 1844 Nr. 274. 553. 653. 2125. 2852., vom J. 1845 Nr. 2049., vom J. 1848 Nr. 327., vom J. 1850 Nr. 2214., somit also erstmals hier gebruck bloß 42. Darunter:
  - "In ben ichonen Maientagen" Frühlingslieb. 11 Str. ober mit Beglaffung von Str. 1 und Str. 7—10: "Der bu im Berborgnen wohneft."
    - Im Olbb. G. \*\* "Rirche, Jesu Christi Braut" ber Kirche hoffnung. 3m Rev. G.
    - \*\* "Unter Grauen und Erbangen" Paffionelieb. 3m evang. G. v. Knapp. 1855.
- 3. in einer nach seinem Tob burch ben von ihm bazu beauftragten Pfarrer hermann Eptel in Maichingen, Dichter ber "Pfalmen in mobernem Gewand" (s. unt.) aus vielen hanbschriftlich hinterlaffenen Liebern getroffenen Auswahl unter bem Titel:

"Unter bem Kreus. Rrantenlieber von bem verewigten Pfarret Fr. Röhler. Stuttg. 1863."

Das Borwort sagt zur Erklärung bes Titels: Unter bem Kreuz find biese Lieber entstanden; benn ber sie sang, trug das Kreuz eines gebrechlichen Körpers viele Jahre lang, aber er blidte auch allezeit mit Augen bes Glaubens empor zum Kreuz seines Heilandes, besten Gnabe ihm die auferlegte Last treulich tragen half und selbst im Leiben manche selige Stunde schenkte."

Es find 101 Lieber, bie, mit Ausnahme bes aus Rr. 2 herübere genommenen Liebes: "Berloren, ach verloren ift, wer in Sinden flirbt" und bes aus Rr. 1 entlehnten Liebes: "Dennoch! biefes golbne Bort" (Jahrg. 1843. 13. Aug.), jum erfenmal hier gesbruckt erscheinen.

Gin britter Dichter unter bem Rreug ift -

Bahr, \*) M. Christian August, geb. 25. Jan. 1795 gu Atterwasch bei Guben in ber Nieberlausit, mo fein Bater, Jobann Samuel Bahr, Muller war. Er bezog 1813 bie Univerfitat Leipzig, um Theologie zu ftubiren und murbe nach vollenbeten Studien 1816 Sulfelebrer an ber Burgericule bafelbit und 1817 "Lehrer am Fellenberg'ichen Erziehungeinstitut gu Bofmpl in ber Schweiz, wo er mit Pestaloggi in nabere Berührung tam. Rachbem er 1819 nach Leipzig gurudgefehrt und bort querft Sauslebrer bei Banquier Seifert und bann Ratechet und Nachmittageprebiger an ber Universitätstirche gemefen mar, burfte er am Reformationefest 1821 ale Pfarrer zu Oppach in ber Oberlaufit eintreten, wohin ibn ber Conferengminifter und Gebeimerath . v. Noftig \*\*) ale Batron berufen hatte. Nach mehr benn gwölf= jähriger gesegneter Wirksamteit an ber bortigen Gemeinbe, bie mit großer Liebe ihm anhieng, tam er als Pfarrer nach Beigeborf bei Bittau in ber Oberlausit, wo er 13. April 1834 am Sonntag Mifericordias feine Antrittspredigt hielt und um feines treuen Bekenntniffes willen viele Anfechtungen burchzumachen und auch in feinem fonft gludlichen Chebunbe, ben er 1822 mit Luife Chriftine Edharbt aus Leipzig gefchloffen hatte, jahrelange hausliche Leiben ju tragen hatte, bis ber fonft fo fraftvolle Mann feit 1842 felbst auch zu frankeln anfieng. Er trug aber all bas ibm auferlegte Rreuz mit frommer Unterwerfung unter ben ver-

<sup>\*)</sup> Quellen: Das Borwort zu Bahrs Lieber-Ausgabe. 1846. von Oberpfarrer Tobias in Reichenau bei Zittau. — Der Pilger aus Sachsfen. Jahrg. 1846. — Sächfische Kirchen-Zeitung. Jahrg. 1841. Nr. 31. 36. Jahrg. 1846. Nr. 8.

<sup>\*\*)</sup> Gottlob Abolph Ernst v. No ftit und Jänkendorf, bekannt unter bem angenommenen Namen "Arthur v. Nordstern", geb. 21. April 1765, im Jahr 1806 Consistorialprässent in Dresben, † 1836 in Oppach, ber Dichter bes viel bekannten, von himmel componirten Gedichtes: "hebe, sieh in sanster Feier", hat selbst auch religible Lieber gedichtet, 3. B.: "Sinnbilber der Christen. Leibz. 1818." Nach seinem Tod gab der Obers hofprediger Dr. Ammon zu Dresden 1842 seine hinterlassenen "geistlichen Gedichte" heraus.

borgenen Willen Gottes und achtete es als groke Gnabe zur Borbereitung auf ein frühes Scheiben. Rur um fo eifriger wollte er barum noch wirken, fo lange es Lag für ihn mare. Als ihn im Marg 1846 bie Baffersucht unter großen Beschwerben aufe Sterbebett legte, ließ er fich fast jeben Tag feines lieben Berbarbte Troftlieb: "Warum follt ich mich benn gramen" vorlefen, alfo bag er in Gott getroftet bas glaubensvolle Lieb: "D Berr, mein Gott, verlag mich nicht in meinem großen Sammer" bichten und barin in volliger hingebung fagen tonnte:

> 3d weiß es wohl, bu liebft mid noch. haft bu mich gleich zerschlagen; Drum will ich auch bas Trubfalsjoch, Das bu mir auflegft, tragen! In Allem, herr, gefcheh bein Bill', 3d halte bir in Demuth fiill Und beuge meine Anice.

In bem Glauben, ben er im Leben verkunbet, gieng er unter bem mehrmaligen Anrufen: "Bater, in beine Banbe befehle ich meinen Beift" 23. April 1846 getroft aus biefer Welt, beffen gewiß: "Droben ift mein großer Lohn: Jefus Chriftus, Gottes Sohn."

Seine unter bem Rreug geborenen Lieber, in benen ein rechter Gerhardtston erklingt, gab nach seinem Tobe bie Bredigerconferenz ju Birichfelb, beren Mitftifter er 1837 gemesen mar, unter bem Titel beraus:

"Sechsundzwanzig geiftliche Lieber von M. Bahr. Bittau 1846." In bem Borwort vom 2. Aug. 1846 bezeichnet Oberpfarrer M. Ernft gr. Morig Tobias in Reichenau, ber bie Ausgabe beforgte, biefe Lieber ale "Erzeugniffe eines lebenbigen, im Feuer großer Ernbfale fich bewährenben Glaubens an ben herrn, ber ibn nad seinem in ber Seelenführung nicht ungewöhnlichen heiligen Rathichluffe burch harte Rampfe naber zu fich ziehen und so für die wahre Beimath immer mehr vollenden und verflaren wollte.

A. Knapp hat sie Alle, mit Ausnahme von breien, in die 2. Aussabe seines Lieberschapes 1850 aufgenommen und badurch giengen folgende 9 in neuere Kirchen-G. G. über:

\*\* "Am Rreuze bangt verfchmachtet" .- jum Charfreitag-"nachmittag. Mel : "Nun ruben alle Balber." Im Rav. u. Olbb. G.

\*\* "Bis hieher und nicht weiter" - zum Reformationefefte. Mel.: "Schatz über alle Schape." Im hell. G.-Entw.

\* "Das Jahr ift nun ju Enbe" - Jahresichluß. Del.: "Chriftus ber ift." 3m Rev., Amer. ref., un. u. Breeb. G.

. \*\* "Die Betge meines Gottes feb'n" - bas Bort vom:

Seil. Mel.: "Machs mit mir Goit." Im Rev. G. mit Knapps Beranberungen und einer von bemfelben ftatt ber Bieberholung ber Anfangeftrophe als B. 7 hinzugebichteten Schlugftrophe.

\* "Er ift nicht hier, er ift erftanben" - Ofterlieb. Del.: "Rad einer Brufung."

3m evang. G. v. Rnapp. 1855.

\*\* "Meinen Frieben geb ich Guch" — ber Friebefürft. Mel.: "Weinen Jefum laß ich nicht." 3m Rev. G. u. Deff. G.-Entw.

"D felig, wer in beiner Bucht" - Getrofter Duth. Mel.: "Was Gott thut."

Im Olbb. G.

H

🕶 "Bergage nicht bu kleine Schaar" — jum Reformationsfefte. Del .: "Gin fefte Burg." 3m Rev., Mennon., Bf., Amer. ref. u. Dibb. G.

\*\* "Bon ben himmelebergen fließt" - bie Lebensquelle. Mel.: "Straf mich nicht." Im Olbb. G.

. Noch ein vierter Dichter unter bem Rreuge ift -

Roethe, Dr. Friedrich August, ein Landsmann Babes, geb. 30. Juli 1781 ju Lubben, ber Rreisstadt ber bamale durfürftlich fachfifden, jest preugifden Rieberlaufit, mo fein Bater, Carl Chriftaph Roethe, durfürftlicher Beleitsmann bes Lubbener Rreifes war. Nachbem er nom J. 1797 an bas Gumnafium, in Bauben unter Rector Gebide besucht hatte, bezog er Oftern 1800 bie Universität Leipzig, wo er an Gotthilf Beinrich Schubert, bem nachmaligen Professor in München, einen treuverbundenen Freund fürs gange Leben, gewann. Bor ben Negen bes bamals unter ben theologischen Lehrern herrschenden Rationalismus bewahrten ibn bie frommen Ginbrude feiner Rinbheit und bie ernften Borlejungen bes Professors Carus über driftliche Philosophie. Nachbem er bann feit 1803 Nachmittageprebiger an ber Universitätes firche und fpater Sauslehrer bei Bauquier Blog gemefen mar, auch feit Oftern 1806 kirchengeschichtliche Studien auf ber Bibliothet zu Dresben gemacht hatte, murbe er Oftern 1810 außerorbentlicher Professor ber Rirchengeschichte und pratticen Theologie in Jena, 1813 jugleich Diaconus und Garnisonsprediger

<sup>\*)</sup> Quellen: Die Biographie Roethe's von Dr. Conr. Benj. Meiß= ner in beffen Auswahl feiner noch ungebrudten "geiftlichen Lieber." Beipz. 1851.

<sup>17</sup> Rod, Rirdenlieb. VII.

und 1817 orbentlicher Brofeffor und Doctor ber Theologie baselbft. In biefer Stellung brach er als atabemifcher Lehrer einer neuen und glaubigern Richtung auf bem verwilberten Ader ber Theologie unter bem Beifall ber Stubirenben Bahn und magte jugleich als Schriftsteller in ber von ihm 1816-1818 berausgegebenen "Beitschrift für Chriftenthum und Gottesgelehrtheit" ben erften Wiberfpruch zu erheben gegen ben bamals burch Rohr in Weimar und Bretfcneiber in Gotha ju unbebingter Berrichaft gelangten Rationalismus, und unter treuem Gintreten fur bas Intherifde Bekenntnig Chriftum ale ben Sohn Gottes zu verkundigen. Bugleich fuchte er aber auch bas Chriftenthum burd erbautiche Schriftftellerei ju forbern, wie er beghalb icon 1815 eine neue Beats beitung ber Nachfolge Christi von Thomas a Kempis (2. Aufl. Nürnb. 1821) herausgegeben bat. Darüber murbe er nun aber von Salle aus insbesonbere burch Wegscheiber als Muftiter aufs leibenschaftlichfte angegriffen und feit 1817 traten wieberholt Blutfturge bei ibm ein, bie ibm ben Tob brobten.

So nahm er benn 1819 ben als "Führung Gottes" von ibm erkannten Ruf nach Allftabt im Beimarifden ale Oberpfarrer und Superintenbent, mit bem Titel eines Confiftorial: rathe, an und trat im Marg bafelbft ein, um 31 Jahre lang biefem einflug: und umfangreichen Berufe im Gegen phauliegen. Much burch bie ehrenvollften Rufe auf eine Profesfur in Dorpat und Bonn, fowie jur Generalfuperintenbeng in Konigeberg unb Altenburg ließ er fich nicht bavon abziehen. Er fuhr fort, auf bem gelehrten Bebiete thatig zu fenn burch Berausgabe ber fom bolifden Bucher mit ichatbaren Ginleitungen unter bem Titel: "Concordia. 1830.", und neben Abfaffung einer umfaffenben Schrift über "bie driftliche Bollsbilbung. 1831." namentlich auch burch eine mit beffen Biographie verfebene Ausgabe von "Ph. Melanchthons Werten in einer auf ben gemeinen Gebtaud berechneten Auswahl. 6 Banbe. 1829 ff.", wogu er bei feinet geistigen Bermanbtichaft mit Melancithon befonbere befähigt war; benn er war als Theolog milb gegen Anbersgläubige und hatte mehr eine vermittelnbe Natur, bei ber er teiner Bartei im gemöhnlichen Sinne bes Wortes angehorte und mehr im Johannet. fchen Beifte ber Liebe wirtte. Je langer je mehr fuchte er beibalb

auch neben treuer Erfüllung feines Prebigts und Bifchofsamts, bie ihm trot ber von Weimar und Gotha aus gegen feine "Berbunkelungefucht" ohne Aufhören erhobenen Berbachtigungen bas inninfte und vertrauenevollfte Berhaltnig mit feiner Gemeinbe, fowie mit feinen Beiftlichen und Lehrern fouf, burch erbauliche Schriften thatig ju febn, bie er in feiner "Ginfiebelei", wie er Auftabt nannte, recht aus ftiller, friedlicher Befchauung beraus gefdrieben bat, "um jum Reiche feines herrn Bauftein auf Bauftein berbeiguschaffen." Dazu geboren neben ben vielen geiftlichen Poefien, bie ihm aus feiner gottliebenben Geele entfloffen finb, driftliche Betrachtungen fur bie verschiebenften Lebenslagen unter bem Titel: "Für hausliche Anbacht. 1821." und vor allem zwei grofe driftliche Novellen, bie er unter bem Ramen "Ginfiebler bei St. Johannes" herausgab und bie gur grundlichen Belehrung über bas mabre Befen driftlichen Glaubens und driftlicher Liebe in gablreichen Lefertreifen viel gewirft haben. In ber einen, "bie Biebertehr. 3 Bbe. 1843.", find bie driftlichen Zeitfragen besprochen, und in ber anbern, "bie Woche. 2 Bbe. 1848.", ift ber hobe Segen eines driftlich frommen Pfarrlebens und eines vom Evangelium belebten und getragenen Familienlebens überhaupt, wie er felbft eines mit feiner ibm feit 1814 angetrauten Frau, einer Tochter bes gothaifden Minifters v. Biegefar, und feinen vier Rindern in Auftabt ju genießen hatte, in ben iconften Farben geschilbert.

Während seines Austäbter Aufenthalts war er fünstmal töbte lich krant in Folge eines nie geheilten Herzleibens, und unter ber Gluth körperlicher Leiben, die er als sein liebes Kreuz ansah und bie sein ganzes Wesen immer milber und freundlicher machten, reifte er in Kraft bes lebendigen Christenglaubens, ber ihn burchbrang, zu innerer Läuterung und Bollendung heran. Gerade wenn er am gefährlichsten krank lag, war sein Geist am heitersten, ruhigsten und ihätigsten und ba entstanden auch seine meisten und besten Lieber. Gewöhnlich nahm er am Morgen nach einer schlassosen und schrer was in berselben seine Seele bes schied hatte. Am 16. Oct. 1850 begann seine Letzte Kranks heit, die gerade, nachbem er Beichte gehalten hatte, als Unters

letbsentzündung ihn ergriff. Am Tage vor seinem Tode dictirte er noch seiner einzigen Tochter — die drei Sohne waren serne — sein Schwanenlied: "Will die lange Racht nicht enden", konnte es aber vor allzugroßer Schwachheit nicht vollenden. Sechs Stunden vor seinem Tode, 23. Oct. 1850, Morgens 5 Uhr, dictirte er ihr dann noch den sehlenden letzten Bers mit lauter Stimme:

Ift auch bang und schwer die Plage Dieser leibeusvollen Racht, Bin ich doch jum hellen Tage Meines Glaubens ftark erwacht; Und du führst — ich zweiste nicht — Mich aus dieser Nacht zum Licht!

Bei seiner Beerbigung, 27. Oct., wurde das hernach besonders abgebruckte Lieb: "Noch ist mir eine Frist gewährt auf Erden", das er mit der Ueberschrift: "Mein Testament an meine Semeinde Austäbt" zwischen dem 25. Mai und 7. Juni 1849 verfaßt hatte, nachdem er kaum aus todesgefährlichen Blutstürzen errettet war, vor der versammelten Semeinde verlesen, die dadurch aufs Tiesste bewegt worden war.

Seine geiftlichen Lieber, die er in reicher Anzahl 34 Auftäbt gedichtet hat, find schön geformt, klar und einfach, ges muthliche Zeugnisse driftlicher Glaubenstreue. Die rechte Glaubenstiefe, die gedrungene Kraft und Entschiedenheit der alten Glaubenstlieber geht ihnen aber bei seinem weichen, milb vermittelnden Charakter ab; sie haben meist etwas Berwaschenes. Sie erschienen der Reihenfolge nach —

1. wahrenb feiner jungern Jahre:

a. als Stimmen ber Anbacht." Gine Reujahregabe für Chriften. Leipg. 1823."

b. als einzelne Blüthen in ber "Theobulia. Jahrbuch für hansliche Erbauung. Herausg. von Conr. Benj. Meißner, G. Schmibt und E. Hoffmann. Sieben Jahrgange. Greiz. 1827—1833."

Sieher geboren:

"Kommft bu fußes Morgenlicht" — Morgenlieb. 1823. Im hamb. G. (zuvor icon in harms Gefangen. 1828).

"D wurb' ich treu bor ibm erfunben" - um Festigleit bes herzens. 1823.

"Unfrer Seele Licht und Leben" — Hausstandlieb. 1827. Im Zauer'schen G.

\*\* "Unfrer Biege-gleicht bas Grab" - beim Begrabnis eines Rinbes.

2. mahrenb feiner fpatern Jahre.

a. die Pfalmen in Rirchenmelobien übertragen. Leipz. 1845. Er bichtete fle mahrend einer lang anhaltenben, schweren Rrantheit 1843—1844 und gewann baburch selbst ben traftigsten Eroft unter ben oft sehr schweren Rampfen seines torperlichen Leibens.

b. Lieber und Spruche eines Rranten für Rrante und Gefunbe. Rach bes Berfaffere Tob herausg, von C. B. Deigner.

Leipz. 1851. Dit 52 Rumern.

Ueber ihre Entftehung fagt er felbft in ber Borrebe vom 19. Sebt. 1849, mit ber fie bann nach feinem Tobe jum Drud gebracht murben, für welchen er fie noch vollständig vorbereitet hatte: "Ich lag (vom "7. Jan. 1849 an) in großer Schwachheit unter peinlicher Bruft-"flemmung und empfindlichen Bergframpfen, in beständiger Tobedgefahr barnieber. Da erbarmte fich meiner bie ewige Liebe unb "erzeigte mir bie Onabe, baß, mabrenb ber Leib in großer Anfechtung "ohnmachtig feufate, ber Beift frei und freubig feine Schwingen regte. "Aus bem Schape bes göttlichen Wortes, bas recht als ein belles "Licht in meiner Leibenenacht, ale eine Rraft Gottes in meiner "Schwachheit fich bezeugte, ftromten mir Gebanten und Empfinbungen "ju, welche mir bie trubften Stunden erheiterten und rhuthmifc fic "gestaltenb leicht in die weiche Bulle bes Reims fich fleibeten. Es "war mir ein unabweisbares Beburfnig, in folder Beife mich aus-"ausprechen und die Seele rang fich fraftig empor in biefer anmuthigen "Befchaftigung. Als bie Genefung, von Gott gefandt, eintrat, wur-"ben jene Bergenserguffe fparfamer." Sier:

"Gen himmel, Bater, geht mein Lauf" — himmelsfinn. 3m Rug'ichen G.

"Wenn Sorg unb Gram bein Berg erfüllt" - haft bu mich lieb?

Im Schlesw.-Holft. G.-Entw.

3. in einer Auswahl von Liebern jungerer und alterer Jahre unter bem Titel: "Geiftliche Lieber von Dr. Fr. A. Roethe. Rach bes Berfasser Tob herausg, von Dr. C. B. Meigner. Rebst

einer Biographie Roethe's. Leipg. 1851.

Der Geh. Kirchens und Schulrath Meißner in Dresben, Roethe's altester Freund, besorgte diese ausgewählte Sammlung aus einem reichen Borrathe hinterlassener un gebruckter geistlicher Lieber, die Roethe samtlich zu Alftäbt in den Jahren 1823—1847 gedichtet hat, und bietet sie zu einem Denks und Erinnerungsmal für den Bollens deten als einen "Blüthenkanz, der wie in einem Spiegel seinen Blauben und seine Liebe in den mannigsaltigken Zeitabständen erkennen lätt." Roethe selbet auch wünschte nur eine Auswahl und Meisner war bei derselben streng und wollte, da sich "ziemlich viel Bariationen über ein und dasselbe Khema" fanden, nur das Beste geben. Es sind im Ganzen 151 Numern, wovon die 1. Hälfte 62 Lieber auf die h. Zeiten des Jahres, die 2. Hälfte 89 über Glauben und Leben des Christen enthält. Hier:

"Ich habe bich gefunben" — Rlage und Flehen. 1823.

"Ift mir Berleumbung, Spott und hohn" — Denen, bie Gott lieben, muffen alle Dinge jum Beften bienen. 1831.

"Richt Abrahams Gefchlecht allein" — am gefte ber Erscheinung Chrifti 1827 u. 1831. Reben Roethe bichtete in Thuringen als ein Lichttrager bes Svangeliums im Gothaifchen, wie biefer im Beimarifchen es war, —

Sen, \*) Wilhelm, geb. 27. Marg 1789 gu Leina, einem Dorfe zwischen Gotha und Reinharbebrunn, wo fein Bater, D. A. Ben, Pfarrer mar. Nach beffen fruhem Tob unterrichtete ibn fein alterer Bruber Carl, ber nachmalige Archibiaconus in Gotha, in ben Sprachen, fo bag er 1802 bas Bymnafium in Botha befuchen tonnte, in welchem er als Rlofterschuler bes Conobiums unter Rector Fr. Jacobs ben Grund ju ber claffifden Bilbung legte, burd bie er fich fpater neben guter Renntnig ber englischen, frangofifden, hollanbifden, fpanifden und italienifden Sprade auszeichnete. Bom Jahr 1808-1811 ftubirte er in Jena und Göttingen, wo er fich mit Bunfen, Lude und Anbern befreundete. Nachbem er bann 1811 ale Canbibat eine Saussehrerftelle in Bolland angetreten und von ba 1814 Lebrer an ber Borbereis tungeclaffe in Gotha geworben war, erhielt er 1818 bie Pfarrei Töttelftabt und verheirathete fich mit Sophie, geb. Grofd aus Botha, welche burch ihr vielfaches Rrantfenn und ihren bal: bigen Cob ichweres Rreug in fein Saus brachte. Satte er guvor icon, ergriffen von ber burch ben beutschen Freiheitstampf einges tretenen religiösen Erwedung ber Jugenb, ben Rationalismus, unter beffen Ginwirtung er feine Universitätestubien gemacht, abgestreift, fo bag er in Töttelftabt mit jugendlicher Begeisterung bas Evangelium ju verfunden anfieng, fo wurde er burch biefes Rreug vollenbe immer mehr in bie Nachfolge feines Berrn und Beilandes eingeführt.

Im Jahr 1827 wurde er als Hofprediger nach Gotha berufen, wo fich ihm ein schöner Wirtungstreis eröffnete. Durch bas Wort vom Kreuz, bas er hier in lebenbigster Weise predigte, ftarte er Vielen ben unter bem herrschenden Rationalismus wankend gewordenen Glauben. Als er aber seine lebenbigen Zeugnisse von Christo, bem Sohne Gottes, in einer Auswahl von Predigten, die er in seiner zahlreich besuchten Hoffirche 1829 und

<sup>\*)</sup> Quellen; Bei's Retrolog von A. F. B. in S. in ber Evang. Rirchen-Zeitung. Berl. 1834. Rr. 53 u. 54. S. 533-535. 537-542.

1831 gehalten hatte, im Sahr 1832 im Drud ausgeben lief, Satte er von Beimar aus hamifche Angriffe in Robre tritifchem Bredigermagagin ju erfahren, und weil er in driftlichen Familienfreisen bas Bort Gottos noch weiter auslogte, murbe ihm bas Abhalten von Conventiteln und Bietismus Schulb gegeben, fo bag er, obgleich ber Generalfuperintenbent Bretichneiber ihm in feinem anregenden Wirten feine hinberniffe in ben Beg gelegt batte, aus Gotha nach 5 Rabren icon weichen und fic 1832 als Superintenbent nach Ichtershaufen verfett feben mußte. Rachbem er feine Abichiebeprebigt über Ebr. 13, 8 gebalten, ichieb er mit trauernbem Bergen von Gotha, begleitet von ber Liebe Bieler, bie an ihm ihren geiftlichen Freund und Berather verloren. Mit ungebrochenem, in Gott geftarttem Muthe legte er in biefem feinem neuen Amt bie Sand an ben Bflug und fab nicht gurud, fonbern immer nur babin, als ein Rnecht Jefn Christi Allen Alles zu werben, ohne bie Wahrheit zu verleugnen. Bei feiner besonderen Gabe, in Andere einzugeben, ge-Jang es ihm, nicht nur in feiner Gemeinbe verirrte und verwirrte Seelen für ben herrn wieberaugewinnen, fonbern auch unter feis nen Beiflichen, ben enticiebenften Rationaliften, Achtung bor bem Glauben ber Rirche abzunöthigen. Letteres erreichte er einestheils baburch, bag er einen theologischen Berein grunbete, in welchem er mit feinen reichen Renntniffen bie Seele bes Bangen war, und anberntheils baburch, bag er feinen Geiftlichen gegen bie Bucht-Lofigkeit mander Bemeinbeglieber ben entidiebenften Sout angebeihen ließ. Ueberhaupt verftand er ce, auch in weitern Rreifen ben guten Samen bes Evangeliums auszuftreuen und für lebenbiges Christenthum zu wirken, mabrend bis babin "ber rationanaliftifde Baigen grun geftanben hatte im Gothaer Lanbe." Dabei zeigte er fich in fteter Opferwilligkeit, großer Uneigennütig= feit und überftrömender Liebe als Bater ber Armen, als Rathgeber und helfer in jeber Roth, wie er auch, als gerabe mahrenb feiner Abmefenheit bie Cholera in feiner Gemeinbe ausgebrochen war, alebalb auf feinen Boften fich begab und bie Rranten beforgte. Auch hat er in feinem Saufe, in bem ein Beift ber freundlichen Liebe und acht driftlichen Bilbung wehte, im Berein mit feiner zweiten Gattin, einer geborenen b. Aren aus Dams

Buig, bem apostelisen Wortet "herberget gerne" (Rom. 12, 13) in liebenswürdiger Beife nachgelebt, fo baß es fast nie leer war von Gasten aus bem beutichen Saturlande. Dabei war er trot feiner entschieben tirchtichen Richtung weitherzigen und offenen Ginnes für alle geistigen Leiftungen seiner Zeit.

Die lette Zeit feines Lebens war recht eigentlich ber Siegestauf eines Chriften nach bem himmlifden Rleinob, eine Bredigt in Thaten ju bem apostolischen Worte 2 Cor. 4, 16. Seit bem Berbft 1858 mehrte fich fein Dagenleiben, bas ibn foon feit langerer Zeit gebrudt hatte, ohne bag er fich babuth in feinen Amisverrichtungen und in feiner immer gleichen Freund lichteit gegen Unbere ftoren ließ. Dit freudigem Christenmute fab er feinem Enbe entgegen und fein Brebigen, bas er fich nicht nehmen ließ, mar ein nur um fo freudigeres, fo bag bie Baff feiner Buborer fich fichtlich mehrte, benn Alle fuhlten, feine Botte feben bie eines Sterbenben, ber burch Chriftum ben Tob überwunden hat. Am Sonntag Judica 1854 prebigte er über 36. 8, 51 und nahm babei Abfchieb von feiner Gemeinbe, indem er fle bem herrn und bem Bort feiner Gnabe befahl. Rach haufe gurudgefehrt übergab er feiner Frau feinen Briefterrod mit bet Worten: "nun habe ich jum letten Mal gepredigt." Birklich wurde nun fein Beib immer fdmacher, aber fein Beift blieb gleich frifch und flar. Die ihm noch geschentte Beit taufte er treulich Ramentlich fdrieb er noch jum Abschieb fast jeben In Bebichte voll Liebe an bie Seinigen, an feine Umtebrüber, an bie Beanrten, an Freunde und Befannte. 218 ihm bie Seinen at einem iconen warmen Frühlingstage ben Untrag machten, ibn in ben Barten tragen gu wollen, antwortete er ihnen mit einen Bebichte bes Anfange: "Ihr wollt mich in ben Garten tragen", worin er fich in ber vorletten Strophe babin aussprach:

Mich zieht's zu einem anbern Garten, Hoch über biese Flur hinauf, Da anbere Knospen blühen auf, Da anbere Früchte meiner warten: Der ist's, barauf mit stiller Gluth Mein innres Auge sehnen ruht Und harret, bis die Stunde schlägt, Die ihm die Freudembotschaft sage: "Aus ist die Erbenpilger-Bahn, Bein neuer Lebenslauf bricht an."

Bei ber bon ibm noch erlebten Confirmation feines Cobnet. bes einzigen Rinbes, bas ibm, bem großen Rinberfreund, bom Deren geschentt worben war und ihm burch baufige Rrantheitsaufalle wiele Sorgen gemacht hatte, legte er 13. Dai ein Betennt: nig feiner Gunben ab, bas einen tiefen Bild in fein bemuthiges Berg thun lief und ericutternb gewesen febn foll. Schon an ben Ofterfeiertagen hatte er von feinem Stellvertreter von ber Rangel berab eine von ibm Abenbe guvor verfaßte geiftliche Somne vor-Tefen laffen ale letten Bufpruch an feine Gemeinbe. 218 ibn bann turg bor feinem Tobe ein Freund bamit troften wollte, nach einem folden Leben, wie er es gelebt, tonne man ohne Bagen bem Tob entgegenfeben, antworte er abwehrend mit bem befannten Rinberverfe: "Chrifti Blut und Gerechtigkeit u. f. w." Dann befahl er noch, bie Beiftlichen, bie bei feiner Beerbigung reben, follten ihn boch ja nicht etwa ruhmen, fonbern nur auf feinen Blauben und fein Betenntnig hinweifen, wie er in bem Glauben ber lutherischen Rirche gelebt und gestorben fep, ber in Luthers fleinem Catechismus und ber Angeburgifchen Confession bekannt wirb, und nichts febnlicher muniche, als bag feine Gemeinbe in bemselben bestehe. Balb barauf entschlief er fanft und felig 19. Mai 1854. Digconus Tumpel aus Gotha hielt ihm 22. Mai Die Leichenprebigt über Ebr. 13, 7.

Seine schöne Dichtergabe, beren Erftlingsproben schon 1816 zu Tag traten, weihte er am liebsten ber Jugend und Kinderwelt, indem er theils anmuthige Fabeln für sie dichtete, wodurch sein Name weithin bekannt wurde (50 Fabeln mit Beichnungen. Hamb. 1833., nach dem Zeichner — da sie anonym erschienen — die "Speckter'schen Fabeln" genannt; 50 neue Fasbeln. Hamb. 1837.), theils liebliche, anziehende poetische Erzähslungen für sie schrieb oder in prosaischende poetische Erzähslungen für sie schrieb oder in prosaische Erzählungen Sedickte einslocht. In letterer Beziehung sind zu nennen seine "Erzähslungen für die Jugend, dichterisch bearbeitet. Hamb. 1838." und seine zahlreichen Beiträge, die er in Plieningers "Welhnachtsblüthen." Jahrg. 1838—1847. 1852 und 1853 geliesert hat, und unter denen im Jahrg. 1842 sich auch noch 10 weitere poetische Fabeln und im Jahrg. 1846 60 Kinderverse besinden. In seinen geistlichen Liedern von sließender Sprache zeigt er

ein kindlich frommes Gemuth und acht driftliche Anfchauung; fie eignen sich aber meift nicht zu kirchlichem Gebrasch, für ben er sie auch nicht bestimmt hat. Die wenigen rein lertschen haben etwas vom Novaliston, die meisten aber sind mehr nur stnnige Ausbeutungen eines einzelnen Bibelspruches nach allen seinen verschiebenen Seiten ober Anknüpfungen und geschichtliche Weitersführungen eines biblischen Geschichtsbildes; oft behandelt er ein einziges Thema in 4—7 Gebichten und verliert bann bei solcher Dehnung ben rechten Schwung.

1. Die frühesten, aus ber Canbibatenzeit flammenben geiftlichen Lieber erschienen in ber von ihm herausgegebenen Sammlung: "Gebichte. Berl. 1816." Neben einer größern Anzahl weltsicher Gebichte theilt er bier 20 geistliche Lieber mit, unter welchen:

bichte theilt er hier 20 geiftliche Lieber mit, unter welchen: "Bas fuchft bu thoricht in ber Belt" — Ermunterung jum

Bibellefen.

Im Jauer'ichen G.

2. Die aus seinen mittlern Jahren, in Töttelstäbt gebichteten er schienen in Severin Baters Jahrbuch für häusliche Anbacht. Gotha. Jahrg 1823. 1824. Halle 1827—1829 (fortgesett von Eberharb) in ber Gesamtzahl von 19. Unter biesen:

"Das ift es, herr, warum (um was) ich flebe" — Bir

find bie Seinen. 3m Jahrg. 1823. (7 Str.) 3m Goth. G. 1825 (von Bretfcneiber beforgt),

"O Christenthum, du schrießelesband" — das Christenthum. Im Jahrg. 1823. (6 Str.) Im Goth. G.

"Wenn bu je wieber zagst" — Richt mein, sonbern bein Wille geschehe. Die 6. Numer in bem Gebichtetzelus "Erinnerungen an Jesu Leiben" mit 11 Rumern. Im Jahrg, 1834, (9 Str.) In Bunsens allgem. G. u. G.-B. 1835—1846.

- 3. Die aus seinen spätern Jahren, in Ichtershausen gedichteten erschienen in A. Anapps Christoterpe, wo sich im Jahrg. 1835 und 1836 unter dem Titel: "Biblische Bilber" 32 Numern über einzelne Bibelsprüche, wie Matth. 10, 29—31. 8, 23. Offb. 3, 20 und über einzelne Geschichten, wie die Speisung der Tausende, der herr im Schifflein, der gute hirte, Jairi Töckterlein, und im Jahrg. 1837, wo sich neben 2 Gedichten 6 Lieder über den Gehorsam und 6 in prosaische Abventögespräche eingewobene Lieder vorsinden. Bon diesen Christoterpe-Liedern sind die verdreitelften:
  - "herr, bu gibst Speife in Bunberweise" bas 7. Lieb über bas Bibelbilb: ber herr fpeifet bie Taufenbe. 1835.

"Berr, mein Gott, wer ift bir gleich?" — Beffen Billen foll ich thun? Das 3. Lieb vom Gehorsam. 1837.

"Benn auch vor beiner Thur einmal" - bas 5. Lieb über Offb. 3, 20. 1835.

ober nach Knapps Fassung im Lieberschat 1837:

3m Burt., Narg., Amer. luth., Rev., Rig., Rup., Pf., Reuß., Str. luth. u. Olbb. G.

"Wenn ich es je vergeffe" — Gehorfam macht mich zu Chrifti Junger. Das 6. Lieb vom Gehorfam. 1837. Rad ein Thuringen, junachft in feiner fangreichen thus ringifden heimath jur geistlichen Dichtung angeregt, ift -

Sopfenfack, \*) Johann Christian Wilhelm Angust, geb. 1. Det. 1801 in bem Beimar-Gifenach'iden Dorfe Golok-Bippad, wo fein Bater, Johann Baul Bopfenfad, Bfarrer mar. beffen Ueberfiedelung ale Diaconus und Profeffor nach Erfurt, besuchte er bas bortige Gomnafium und fpater bie lateinische Schule bes Baifenhauses in Salle. Nachbem er bann 1817-1820 in Leipzig Bbilologie und Theologie flubirt, auch in Salle Doctor ber Bhilosophie geworben war und 1820-1821 in Bonn bie theologischen Stubien vollenbet batte, tam er ale Oberlebrer an bas Gomnaftum ju Duisburg und in gleicher Gigenfcaft Oftern 1830 an bas zu Cleve, wo er 1838 Brofessor murbe und ben Religionsunterricht in ben obern Claffen au ertheilen batte, mas ibn auf bem Bege driftlicher Ertenninig gang befonbere geforbert bat. Bom Jahr 1847 an nahm er auch thatigen Antheil an ber Bermaltung ber Rheinischen Provinzialtirche als Mitglied bes Gemeinde - Presbyteriums und ber Rreis: und Brovinzialspnobe. Seit 1857 lebt er nun zu Cleve in bem von ibm nachgefuchten Rubeftanbe.

Auch bei ihm ist unter bem Kreuz, namentlich unter mannigs sachem Haustreuz, ber Glaube ausgereift, ben er in mehr benn 400 Liebern ebenso schlicht und einsach, als innig und klar ausgesprochen hat. Er wollte, wie er selbst bekennt, als geistlicher Dichter die Snade Sottes in Christo Jesu, die er an ihm felbst erfahren, bankbar besingen und sich babei ben Worten ber Bibel und unsere Bekenntnisschriften möglichst genau anschließen. Darum haben auch nicht wenige seiner christlich gediegenen Lieber einen ach tirchlichen Klang. A. Knapp, der sie als "christlich gediegene Lieber" erkannt hat, nahm von benselben nicht weniger, als 21 in die verschiedenen Ausgaben seines Lieberschapes auf. Sie traten in solgender Weise erstmals zu Tag:

<sup>1.</sup> Bierzig alte und neue Lieber far Kirche, Schule und Saus. Duffelb. 1832. Sier unter ben neuen ihm gehörigen: ++++ "Der Morgen glänzt im jungen Lichte" — Frühlingsmorgenlieb. Pf. 19, 2—7.

<sup>\*)</sup> Quellen: Sanbidriftliche Rachrichten.

- \* "Dein Morgen hat auch und erwedt" -- Morgengebet in ber Schule.
- \* "Du haft uns aus bem Schlummer wieber" Don: nerstags Morgenlich fir bie Goule. Im Olbb. u. Amer. allgem. G.
- †† "Du heil'ges Buch, von Gott gegeben" bie beil. Schrift bas Bort Gottes. 30h. 5, 39. Im Leipz. G.
- \*, Ben Simmel fuhr mein Beilanb auf" bie himmelfahrt Jefu. Apost.: Gefch. 1, 1-11. Im Leipz. u. Rig. G.
- \* "Wit ehrfurchtevollem, frommem Sinn" Morgen lieb für bie Schule.

ober nach Knapps Aenberung vom 3. 1850:

" "Mit Chrfurcht und mit Rinbessinn

- ++ "Sie find babin bes Unterrichtes Stunben" jun Shluß ber Schule. 3m Amer. allgem. G. 1850.
- "Bie freundlich blidt ber Abenbstern" Abenbsie. Bf. 4, 9.
- 2. in ber Zeitschrift ber Duffelthaler Rettungsanstalt "ber Meniden freund." Jahrg. 1839-1843. 3m Gangen 47 Lieber, mobei aber in ben Jahrgangen 1841-1843 fich mehrere aus Dr. 3 beriber genommene befinben. Sier:
  - 🕶 "In beines Baters Sanbe" bes herrn Berscheiben. Euc. 23, 46. 3ahrg. 1840.
  - "Mache meine Seele ftille" Stille bes Bemutbes. Bf. 62, 6. Jahrg. 1841.
  - \* "Mid burftet! welche Stunde" Der Durft bes herrn. 30h. 19, 28. 3ahrg. 1840. Im Rig. G.
  - \*\* "Bahrlich, fag ich bir, im Parabiefe" bie Begna-bigung bes Schächers. Luc. 28, 39—43. Jahrg. 1840.
- 3. in A. Rnapps Chriftoterpe. Gin Tafdenbuch für driftliche Lefer. Jahrg. 1840 und 1843. Im Ganzen neben einigen Gebichten 38 Lieber, unter benen aber im Jahrg. 1843, in welchem 29 Lieber über Christi Baffion zusamengestellt find, mehrere aus Dr. 2 berüber genommene fich befinden. Sier:
  - \*\* "Am Kreuze hangft bu, Jesu, nadt unb bloß" bit Kleibertheilung. Joh. 19, 23. 24. Mel. bes 51. Pfalm: "Mein Lebensfürst." Jahrg. 1843.
  - \*\* "Dein Reich ift nicht von biefer Belt" Dein Reich ift nicht von biefer Belt. Joh. 18, 36-38. Del.: "Dein Beiland nimmt bie." Jahrg. 1843.
  - \* "Du ftirbft, o Berr! bie Belt foll miffen" bie Wunder beim Tod Jesu. Matth. 27, 51—53. Jahrg. 1843.
  - \*\* "Jesus fdweigt, ber Feinbe Rlagen" Jesu Sowei-gen vor Gericht. Matth. 27, 12-14. Bel. 53, 7. Rel: "Der am Rreug ift." Jahrg. 1843.
  - ber Sohn macht uns frei. Joh. 8, 36. 3abeg. 1840.

- \*\* "Mit Schwertern und mit Stangen" Jesu Gesangennehmung. Luc. 22, 48. 30h. 18, 10. 11. Wel.: "Wenn mich die Sünden." Jahrg. 1843.
- \*\* Ber macht mich im Botenntniß tren" Petri Fall und Reue. Matth. 26, 33. 34. Luc. 22, 60–62. Mel.: "Wenn wir in höchsten," Jahrg. 1843.
  Im Rig. G.
  - \*\* "Bie auf Chrifti Kreuzeswege" Simon von Cyrene. Luc. 23, 26. Mel.: "Sollt ich meinem Gott nicht." Jahrg. 1843..
  - \* "Bie wirb's im ew'gen Frahling fenn" Glaubensblid in bas ewige Leben. Jel. 65, 17. 3m Jahrg. 1840.
- 4. in Fr. Wilh. Krummachers Ralmblattern. Jahrg. 1846. Reue Lieber über bie brei ersten Capitel bes Evangeliums Johannis. hier: "Den himmel foll ich offen feben" bie Gemeinschaft zwischen Erbe und himmel. 30h. 1, 50. 51.
- b. im Taschenbuch neuer geiftlicher Lieber für alle Tage bes evangelischen Kirchenjahrs. Zum Besten bes evang. Diaconissenhauses in Cleve herausgeg. von Dr. Wilh. Hopfensad, Prof. Leipz. 1853. (neue Titel-Ausg. 1860 von Pastor Fliebner für die Raiserswerther Diaconissenanstalt.)

Mit einer poetifchen Bibmung "bem herrn feiner Ritche, Sefu Chrifto", worin er, mit ben Borten beginnenb: "ber ew'gen Liebe

foll mein Lieb erklingen", unter Anberem fingt:

Es hat ja boch, o heiland, beine Treue Dieg eitle herz burch Lieb und Leid gebeugt! Drum gib ihm, wenn es beine huld bezeugt, Daß Christenherzen sein Gesang erfreue; Und würd' ein einz'ges herz zu beinem Thron Auf Andachtsschwingen einst in sernen Tagen Durch blesen Lieberstang emporgetragen, So hatt' ich meines Sanges großen Lohn!

Es ift dieß die Gesamtausgabe seiner Lieber, die mit Beglassung ber für Schulzwede gedichteten in Nr. 1 sich auf 446 belaufen. Bon den 113 zuvor schon gebruckt erschienemen unter denselben gibt er hier manche da und bort geseilt und gebessert. Er wollte damit als geistlicher Lieberdichter bes evangelischen Rheinlandes das religiöse Bewußtseyn bes unionsfreundlichen Abeils der Rheinlichen Rirche aussprechen und hat deßhalb insbesondere auch unter den neuen Liebern, die er hier bietet, 52 über die Sonntagsabschinitte des heis delberger Catechismus, soweit es der Consensus mit der Augsburger. Consession und Luthers Catechismus zuließ, gedichtet, obgleich er im voraus in Aussicht hätte nehmen konnen, das bei dem in den Rheinsanden vorherschenden resormirten Elemente, dem überhaupt die neuere geistliche Poesse wenig Werth hat, damit wenig Anklang zu sinden sehn werde.

Die auf jeben Wochentag ber 52 Jahreswochen je zu 1 Lieb undauf die Festage zu mehreren Liebern vertheilten 446 Lieber bestehen nach dem vorangestellten Inhaltsverzeichnis 1. aus 180 Liebern über die Evangelien und Episteln der Sonn= und Festage, 2. aus 32 Liebern über die christliche Lehre nach dem Sonntagsabschnitten bes heidelberger Catechismus, 3. aus 58 Liebern über die biblische Geschiedte des A. Testaments, 4. aus 103 Liebern über das Leben bes 5 ...

Herrn nach ben Svangeliften, und aus 53 Liebern vermischten Inshalls über Christenglauben und Christenleben, worunter 16 Festlieber, 12 Lieber für besondere Zeiten und Berhältnisse, 16 über innerliches Christenthum, 9 über Tod und Ewigkeit. Daß sich barnach 446 Lieber ergeben, rührt daher, daß bei dieser etwas sonderbaren Rubriscirung oft dieselben Lieber in verschiebenen Rubrikung, namentlich die von Nr. 1.

hier von zwar noch nicht in Rirch .- G.G., aber in manche Antho-

logien aufgenommenen Liebern:

"Daß wir nicht gar aus finb" — Eroft in schwerer Zeit. Rlagel. 3, 22 ff. Freitag. Jubilate.

"D Beiland voller Gnaben" - Troftlieb in ber Baffionsgeit. Mittwoch. Eftomibi. Luc. 9, 23. 24.

"Bas qualt bich fpat und frube" — Martha. Mittwod. Epiphanias 6. Luc. 10, 39. 40.

Von wesentlichem Ginfluß auf die kirchlichere Gestaltung ber neuen Lieberbichtung mar -

. v. Strauf, Bictor Friedrich. Er murbe ale ber Sohn wohl: babenber Eltern aus bem Burgerftanbe ju Budeburg, ber Refi= benaftabt bes Schaumburg : Lippe'ichen Fürftenthums, 18. Sept. 1809 geboren. Durch ben fruben Tob ber Eltern tam er balb von Budeburg weg auf verschiebene frembe Lehranftalten gulett in bas R. Babagogium in Salle, wo er aber fo febr von bem bort berrichenben rationaliftifden Beifte angestedt murbe, baf er bem Brofeffor ber Theologie, Begicheiber, mit bem er viel verkehrte und ber ibn jum Studium ber Theologie ju bestimmen fuchte, erklarte, bag er fich biegu nicht entschliegen konne, weil er ben geiftlichen Stand fur gang entbehrlich halte, inbem ja jeber Menfc aus ber Bernunft feine Religion felbft fcbopfen tonne. Er wibmete fich nun, um bie Leere in feinem Bemuthe auszufullen, ben iconen Wiffenschaften und Runften und fieng viele Iprifche Gebichte, jum Theil auch politischen Inhalts, ju bichten an, in benen er fich gang liberal aussprach, gegen bie Cenfur und jebe Bevormundung bes Beiftes eiferte und bie Reaction geißelte, wie g. B. in einem fog. "Bublicanbum", bas ben Refrain bat: "Rube ift bes Burgers erfte Bflicht, haltet's Maul und mudfet nicht!" Er nahm bann auch, burd Died angeregt unb von ben bortigen Runftichaben angezogen, einen langern Aufenthalt in Dresben, mo er mit ben bort lebenben Runftlern regen Berkehr pflegte und felbst auch in kunftlerifcher Thatigkeit fic versuchte. Bon ba bezog er ber Reihe nach bie Universitäten

Erlangen, Bonn und Gottingen, um bie Rechtemiffenschaft zu ftubiren, beschäftigte fich aber in ber erften Zeit feiner atabemischen Laufbahn mehr mit ber Poeffe und Philosophie.

Nach vollenbeten Studien trat er 1832 in ben Schaumburg-Lippe'schen Staatsbienft und verheirathete fich noch in bemfelben Jahre mit Albertine v. Tornen, ber Tochter eines Gutebefibers in Sannover, die ibn in einem gludlichen Cheftanbe mit brei Sohnen und einer Tochter erfreute. Rach einigen Jahren follte er bie herzgewinnenbe, umwandelnbe Rraft bes Evangeliums auf many besonbere Beife an feinem Beifte und Bergen erfahren burfen. Glaubendirre, wie er war, batte er fic 1835 mit bem neu: erfchienenen und fo großes Auffeben machenben "Leben Jefu" von Dab. Fr. Straug naber bekannt ju machen gefucht. Daburde aber eben marb er gu ben mabren Urfunben bes Lebens geführt. Indem er nemlich barüber in reblichem Guden nach ber Bahrbeit anfteng, ein vollstänbiges theologifches Stubium burchaumachen. ergab fich ibm ale Frucht feiner eifrigen Forschungen und Stubien bie unüberwindliche Ueberzeugung bon ber gottlichen Bahrheit bes Evangeliums und Richtigfeit bes firchlichen Lehrbegriffe. Darnach. murbe bann auch allmablich bas Gefühl feiner eigenen Erlöfunge: beburftigteit in ibm lebenbig, und bie Erinnerungen an feine innig geliebte fromme Mutter, bie ihn noch turg vor ihrem Tobe mit bem Tobiasworte Tob. 4, 6 gefeguet hatte, fowie fcmere Rrantbeitemoden, in benen ein angilicher Freund, welcher balb barauf ftarb, ibm burch forbernbes und anregenbes Gingeben auf bas, was ihn innerlich bewegte, nicht nur gur leiblichen, fonbern auch jur geiftlichen Genefung geholfen hatte, trugen noch bas Ihrige bagu boi, ibn gur Umtehr von bem ungeiftlichen Wefen ber falfche beruhmten Runft unb jum glaubigen Ergreifen bee Beile in Chrifto zu bringen, ben er nun als uns von Gott gemacht gur Beisheit und gur Berechtigkeit und gur Deiligung und gur Ers! Isfang ertennen gelernt batte. Er fcitbert fich felbft babei ineinem feiner Bebichte unter bem Bilbe eines verirrten, bem Berfomachten naben Rnaben, von bem er berichtet:

Und ein himmlischer Idngling naht ihm, Grglänzend wie Morgenroth, Gine Fadel erhellt ben Bfad ihm, Greine Facel ihm Bein und Brob.

"Run if, bu Armer, nub frinke, Und komm aus ber Wüfte heraus!" — So spricht er mit freundlichem Winke — "Ich führ bich ins Baterhaus."

Du seliger Bote von oben, Du hast ihn gespeist und getränkt, Aus Schreden und Nacht ihn gehoben, Zum rechten Pfad ihn gelenkt, Und treusich führst du ihn weiter, — Erlöser, drum preis ich dich; Denn du bist ja der Enseiter Und jener Knabe bin ich!

Und noch eingehender hat er feinen gang innern Entwicklungsgang geschildert in bem von ihm 1836 geschriebenen und 1839 in brei Banben erichienenen Roman: "Theobalb", in welchem er unter biefem Namen, als Sauptfigur bes Romans, einen Jungling zeichnet, welcher zuerft ber ibealiftifden Richtung ber Beit ergeben ift, bann aber die abstratten Ibeen und falfchen Ibeale fallen läßt und statt beffen in bem Erlofer bas einzig mahre Ibeal und in seinem Worte bie allein mabre 3bee gewinnt. Run fieng in ihm auch ber Lebensborn allet wahren Poefie zu quellen und immer reichere Strome geiftlicher Lieber zu ergiegen an, wie bieg feine ber Reihe nach 1841, 1843 und 1845 zu Tag getretenen Dichtungen bezeugen. Bugleich nahm er auch, nachbem er unterbeffen 1840 Archivrath in Budeburg geworben war, lebhaften und thatigen Untheil an ben mehr und mehr eintretenben Entwidlungetampfen ber Rirche. Er wurde unter ben Laien einer ihrer tudtigften Bortampfer. Namentlich trat er gegen bie Lichts freunde in die Schranken und fcrieb befihalb: "Schrift ober Beift? Gine positive Entgegnung auf bes Pfarrers Bielicenus ""Berantwortung gegen feine Antlager."" Bielefelb 1845." In gleicher Absicht forieb er fpater auch bie Schrifte "Das tirchliche Betenntniß und bie lehramtliche Berpflichtung. Salle 1847." Als bann im 3. 1848 bie Revolutionsftume losbrachen, trat Strauf, ber nun in bas Cabinet feines Fürsten, Georg Wilhelm, berufen. morben, ale enticiebener Begner bes gangen revolutionaren Bebahrens auf nicht nur junachft in ben amtlichen Stellungen, in bie er nun ber Reihe nach eintrat, 1850, als Bebeimerath und Bevollmächtigter seines Fürsten beim Bunbestag in Frantfurt und bei ben Dresbener Ministerialconferengen und 1853 als Gesandter

und Stimmführer ber 16. Curie beim Bunbestag, fonbern aud burd manderlei Schriften, bie er ausgeben lief. Go erschien bon ihm g. B. im Jahr 1850 ein "Faftnachtefpiel von ber Des motratie und Reaction", - "Gebichte aus bem Jahr 1848", fobann bie ernfte Dahnschrift: "Gottes Bort in Zeitereigniffen" und von Ergablungen hauptfachlich "bas Erbe ber Bater", worin er bie Berichulbung und Bufe eines jungen Revolutionars vom 3. 1848 fdilbert, fowie im 3. 1853 "Briefe über bie Staats tunft. Socialpolitit" und 1854 "Lebensbilber." Seit bem 1860 eingetretenen Ableben feines gurften ift er burch feine bas gange Land umfaffenben Amtegefchafte fo febr in Anfpruch genommen, baf er wenig Beit mehr findet gum Dichten und Gereiben. 3m 3. 1851 ift er in ben öfterreichischen Abeleftanb erhoben marben.

Straug ift einer ber ebelften Dichter auf bem welftichen und geiftlichen Dichtergebiete, von reichem Gemuth, vongenturche gebilbetem Beift und acht bichterifder Begabung. "Gin Meifter bes Bobllauts, ift er auch geistreich", fagt ber ftrenge | Spitifer Dr. Bolfg. Mengel\*) bon ibm, und rubmt feine welterdigen Bebichte, Die er neben zwei größern epifchen Gebichtenie Aicharb. 1841." und "Robert, ber Teufel. Gine driftliche Belbeiffege in awölf Gefangen. 1854.", fowie neben einem Schauspieligien" und zwei Trauerfpielen: "Catharina. 1828." ifth : #Bbourene. 1851." verfaßt bat, ale ju ben schönften ber Beugett gehörenb. Mit vollem Berufe hat er aber auch die Bibreste ichneisen nach seiner Umtehr. Seine geistlichen Lieber in finge Poeffen von reiner Form und iconer, einfacheil Inderedemeife, won gebiegenem Metall burch und burch nachtiging in bennen Samminngen niebergelegt: anbeten in beiligem v wenbig febn mit Baat borgene Menich (1 Vet

1. Gebichte. Bielefelb 1841.

Reben einer überwiegenden Angahl bon bettingen Gelichten: Ballaben, Romanzen, Elegien, Epigrandmen aus seiner felher Be-riode finden sich auch geiftliche Gebichte und Leber bei aber alle meift and felnen eigenften Stimmungen und Erfahrungen sein 1836 hernadslönsellible infligensöhnillistellen eine fin den engagenod nangebenden gene gene fon den engagenod en engiden en freiliches vitts ein fen freiliches vitts ein fen bon denschafte eine man magnuchniques Erneine reben, bas unterlag.

Deneine reben, bas unterlag.

brudemeise ber Gegenmai

Digitized by Google

<sup>9</sup> Bgl. beffen Deutsche Dichtruft genige 190 3010 1792 160 17939. R. O. Rirdenlieb. VII.

,

7

"Der Sanbe Erng tinb Schulb' wat Fluch" - um Errettung aus bem Gunbenelenb. 3m Rev. G.

\* "Du bift's allein, Macht und Gewalt find bein" — Gott, ber alleinige Erretter.

\*\* "Lob und Dant und Anhm und Chre" — Lobpreis bes Schöpfers.

3m Amer. ref. u. Rnapps ep, G.

\* "D mein hetz, gib bich zufrieben" — Beruhigung.
3m Ruß., Mennon., Olbb., Or.-Rant. u. Ruapps etc. G.
2. Lieber aus ber Gemeine für bas chriftliche Ricchenjahr. Hamb.

1843. Dieß ift bie Hauptsammlung, in ber Strauf nun, abgewendet von ber Subjectivitat bes geiftlichen Llebes, ale eigentlicher Rirchen lieberbichter auftritt, welcher bie Objectivitat bes Rirchenliebe, fern von allen subjectiven Ueberschwänglichkeiten ober Empfindeleien ju erreichen beftrebt ift. In bem angehangten "Nachwort", in welchem er fich in treffenber Beife über bie Bebeutung bes Rirchenliebes ausspricht, bas er auch sonft auf prattischem Bege wieber in feine Ehren einzufegen bemuht mar (f. S. 127) betennt er, bag ibn gu biefen ben Bang bes Rirchenjahre unter ftetem Anfchluß an ben Inhalt ber betreffenden Pericopen begleitenden Liebern die von Bunfen in feinen "Anbeutungen über bas driftliche Rirchenjahr" entwidelte 3bee bes Rirchenjahrs begeiftert habe, worin fich bie Ent-widlung bes Gettesreiches in ber gegenftanblichen Gefchichte, wie in ber innerlichen Erfahrung abipiegle. Indem er nun über eine Peris cope bes Rirchenjahrs um bie andere ein Lieb bichtete, gieng er von bem Grundfat aus, "unmotivirt nicht gu fpezialiftrett, fonbern nichts mehr ju wollen, ale ber Bemeine ben Ginen Mund und bie Gine Bunge ju geben." Ueber bie weitern Grunbfate, von benen er babei fich leiten ließ, fagt er wortlich: "Das Wort, beffen perfonliche Dargebung, Aneignung und Bereinigung mit ber Gemeine biefe meine Lieber ins Deutsche ju überfeben verfuchen, ift fein anberes, benn bas ba war von Anfang bei Gott, und burch bas alle Dinge geworben find; bas Bort aber ward Fleifch und wohnete unter uns. Und bas Bort in biefer Leibhaftigfeit und Sandgreiflichfeit, unverbunnt mit bem Baffer praftischer Moral, unabgezogen in ben Retorten bes reinen Begriffe, ftillt allein ben Durft nach Gerechtigfeit und ben . hunger nach Concretem (Amos 8, 11). Rur feine Bugabe bes nothigen bichterifden Glemente! Das Rirchenlied will zwar ben Berrn anbeten in beiligem Schmud, welcher Schmud aber foll nicht aus: wendig fenn mit Saarflechten und Golbumbangen, fondern ber verborgene Menich (1 Betr. 3, 3. 4.). Ginfalt ift bie Form bes Er habenften, wie bes Tiefften und ber angeborene Schmud ber Babrheit. So lange die Sprache biblisch b. i. voltsmäßig bleibt, was Rraft und Rurge, Rulle und Freiheit nicht aus-, fonbern gerade einschließt, fo lange vermag fie die umfaffenoften Gedanten, die gewaltigften Empfindungen, die munderbarften Uebergange zu vermitteln, die weit mehr Gigenthum bes firchlichen Bolfes find, als ber buchergebilbeten Minbergahl. Much bie Sprache bes Beiligthums foll bie priefterliche Gemeine reben, bas unterfagt jeboch nicht eine Berichmelzung berfelben mit ber geichichtlich anbere geworbenen Ausbrudemeife ber Begenwart, fofern biefe aus bem Bolteleben erwachlen und nicht bloß Kunsterzeugniß ber Büchersprache ift; viels mehr erforbert folde ber gange Zwed bes Rirchenliebs."

: 11

Dad biefen burchaus richtigen und aus einem diefen Gefühl für Bemeinichaft und firchlichen Gottesbienft entfprungenen Grunbfaben war Straug, wie fein anberer Dichter ber Reuzeit, bemulbt, in ben Liebern biefer Sammlung neue lebenbige Fortbilbungen bes achten evangelifden Rirchengesangs in biblifder Ginfalt und Burbe, in gehaltener und babei flarer Diction ju geben, wobei er fich, bamit bas Schriftwort möglichst objectiv burch bas für ben Gebrauch ber firchlichen Gemeinschaft bestimmte Lieb burchflinge, gewiß nicht ohne manche Gelbftverleugnung hinfictlich bes Driginalfennwollens, gang nur in ben in ber b. Schrift ober altern Rirchenliebern bereits vorliegenden Bebanten- und Bilberfreisen bewegte. Freilich tritt babei, was auch ichon von Andern bemerft worden ift, ofters "bie historifche Reflexion ju febr hervor ober mangelt es an ber "volfsthumlichen Breibeit, Frifche, Unbefangenheit und berglichen Butraulichfeit bes " alten Rirthentons." In manchen zeigt fich ju fehr bloß etwas Uns geftrebtes und Gemachtes, mas talt laft, wie auch ba und bort ber tiefere Ginn ber Schriftsprache nicht erfaßt ift. Empfehlenb und bezeichnend ift, wenn Straug weiter noch über die Entftehung feiner Rirchenlieber fagt: "fie find meift unter bem mufifalifchen Mittlange einer alten Rirchenmelobie entftanben. Da ber Spielmann auf ben Salten Spielete, tam bie Sand bes herrn über ibn. Die Dufit ift ein zeitweiliges Freiwerben ber Rreatur vom Dienfte bes verganglichen Wefens gu ber herrlichen Freiheit ber Rinber Gottes." Es find auch 5 "neuerfundene" — wahrscheinlich von ihm felbft herrührende — Melobien hinten angehängt.

Die Befamtgabl ber Lieber ift 114, wovon 86 über bie Bericope eines jeben Sonn-, Feier- und Festtags bes Rirchenjahrs, jowie über bie Abschnitte ber Passionsgeschichte (14) gebichtet find, während 7 uber bie Schöpfung, ben Cheftand, bas Barabies, ben Gunbenfall, bas Gefet, ben Opferdienft, die Berheifung vorangestellt, 5 für bie Rebenfeste eingestreut, und 16 fur Sonntagsfeier, Bredigt, Gottesbienft und bie gottesbienftlichen Sandlungen angebangt find. Sier :

"And tomm full' unfre Seelen gang" - am 4.. Sonntag nach Erin. Luc. 6, 36-42. Mel.: "In bich hab ich gehoffet." 3m Rav., Rev. u. Jauer'ichen G.

"Allet Gngel bimmlifd beer" - am St. Michaelisfefte. Mel.: "Mun tomm ber Beiben Beilanb." 3m Rav., Jauer. u. Lub. luth. G.

... Der herr, ber herr tommt gu ben Seinen" - am 1. Abventesonntag. Dit eigener Melobie im Anhang: e a g f e f fis g g.

Berr, por bein Antlit treten zwei" - vor ber Trauung. Mel .: "Lobt Gott, ihr Chriften." Im Olbb. G.

"Nun giengft auch bu gur Gabbathetuh" - ber Berr im Grabe. Das lette Paffionslieb. Mel.: "D Traurigfeit." Im Rig. G.

28th bes Gerichte!" - vom Gunbenfalle. Mel.: "Ad Gott und Berr." Im Amer. ref. G.

\*\* "Wenn (Ginft), Jefu Chrift, erwachet" — am 25. Sonn-tag nach Erin. Matth. 24, 15-28. Mit eigener Melobie im Anhang: d d e f g a a.

- 3. in A. Rnappe Chriftoterpe. Gin Safdenbud für Grifflice Lefer. Jahrg. 1841. 1847 u. 1848. 3m Gangen 16 Lieber. Unter biefen:
  - \*\* "Auf, meine Seel', auf, auf mein Berg" Lob und Dant. 1844.
  - \*\* "Dankt Gott für feine liebe Gnab" bie h. Taufe. 1844. Die Lieber über bie vier Jahreszeiten." 1848:
    - "Der Dinter ift bergangen" im Frühling. 3m Rro. G.
    - "Dich preifet beine Chriftenheit" im Binter. 3m Rig. G.
    - " "Jaudit bem Berrn in allem Land" im Comme.
    - \*\* "Des Jahres schner Schmud entweicht" im heift. Im Rig., Rev., Mennon., Pf., Amer. ref. u. un., hus, Olbb. u. Dr.-Kant. G.
    - \*, herr, ber bu Gott bift, hoch unb hehr" bes ham Feinde. 1844. Im Red. G.
    - \*\* "Mag Satans Rotte wiber Chriftum wathen" Rriegelieb ber Rirche. 1844.
    - \*\* "O ber hat beines Lichtes" Erkenninis ber Sunbhaftigfeit. 1844. Im Rig. G.
- 4. Beltliches und Geffliches. Gine Sommerlefe in Gebichten und Liebern mit einem Ofterfpiel. Seibelb. 1856.

Das Ganze besteht aus brei Theilen je mit besonderem Titeklatt. 1. Weltliches in Gebichten und Liebern (29 Rumern), 2. Geißtiches in Gebichten und Liebern (46 Numern, wovon 27 die Kicke und 19 das Christenleben betreffen), 3. Judas Jicharioth. Ein Ofterspiel in 5 Acten.

In ben 2. Theil find, mit Ausnahme bes. als zweites oben genannten Liebes, bas überhaupt in keiner ber 3 Strauß'ichen Gebicht sammlungen Aufnahme gefunden (Berl. 2. verb. Ausg.) hat, samble Lieber aus Rr. 3 und einige erstmals in C. Suchoffs Buch: "In der Stille 1856" gebruckt erschienene herübergenommen. Unter den neu hier mitgetheilten finden ich:

"Acht wie die Jahre fominben" - bes Lebens Effelleit. Sm Olbb. G.

"Lobjauchzt und mehret Gottes Ruhm" — Abvent. Auch für die hausliche Erbauung hat Strauß gebichtet is bem gleichsam als Zugabe zu Rr. 2 anzusehenden Werke:

"Das Rirchen jahr im Saufe. Religible Betrachtungen in geburbener Rebe mit ju Grund gelegten Bibelftellen. 2 Bbe. heibels. 1845." Es finb erbauliche Lieberprebigten.

Bon allgemein anerkannter Bebeutung find noch folgende zwei Dichter:

Buchta, \*) Chriftian Rubolph Heinrich, geb. 19. Mug. 1808 in bem alterbumlichen Schloffe zu Cabolzburg in Mittelfranten. wo fein Bater, Wilh. Beinrich Buthta, ein gelehrter und jugleich gottesfürchtiger Jurift \*\*), als Juftigrath feinen Mutefit batte. Als biefer 1812 erfter Lanbrichter in Erlangen geworben mar. tam er, erft 4 Jahre alt, borthin, wo er bann auch, ben Beruf feines Grofvaters, bes Bfarrers zu Mobrenberf, ermablent, 1826 bie Universitätsftubien begann. Den Grund gut feiner driftlichen Ertenntnig legte mabrent berfelben ber ehrwurbige Rrafft, Brofeffer ber Theologie und reformerter Pfarger; Die poetische Anres sung gab ihm fr. Rudert, ber bamals bort Brofeffor ber oriens talifden Sprachen mar (f. S. 20), allermeift aber fein Freund, Graf v. Blaten, nach beffen fünftlerifd ftrengem Borbilb er icon feit feinem 14. Jahre in eblem Betteifer fich in ben fconften thithmischen Formen übte; feine philosophische Richtung bestimmte einestheils Goleiermacher, ben er in feinem letten Stubienjahr in Berlin aufluchte, anberntheils Schelling, beffen in ber "Bhilofophie ber Offenbarung" vorgetragene Ibeen er auch in einer epifchen Bebicht von fcongebilbeten, außerft wohlflingenben Stangen unter bem Titel: "Beiten und Dinge" poetisch barzuftellen versuchte. Es erichien jeboch babon blog ber erfte Gefang: "Murora. 1835." Buvor war er 1832 als Stabtvillar in Dunden eingetreten, wo er ber taum anver bafelbft neuges grundeten enangelischen Gemeinde mit frifdem Gifer biente und fc, wie er felbft berichtete, "Ramen, wie Roth, Riethammer, Schubert als chenfo viele festgegrandete Mortfteine feiner geiftigen Entwicklung eineragten." Rugleich pflogte er tunftbifbenben Ums sang mit ben berühmten Malern Cornelius, Gonorr v. Carolofelle und Olivier, und fowelgte mit feiner außerorbentlichen geiftigen

<sup>\*)</sup> Quellen: Buchta's Retrolog in ber Augsburger Allgemeinung Zeitung. 1858. Rr. 268. — A. Knapps Biographie Buchta's in bem Borwort zu ber Auswahl feiner Geblichte. Stuttg. 1860. G. IV—XXIII. — Panbichriftliche Nachrichten.

Dgl. bessen Selbstbiographie unter bem Titel: Erinnerungen aus bem Leben und Birken eines alten Beamten für Anfänger in ber turibischen Praxis. Bon B. D. Puchta: München 1842. Er fars E. März 1845 in einem Alter von 75 Jahreu. Ein anderer Sohn besselben, Georg Friedrich, war ber berühmte Lehrer des Rechts in Berlin, wo er 1846 fars.

Erregbartett in ben Genuffen ber in Munchen aufblubenben Runft und phitosophischen Stubien. Rach fünfjährigem für ihn unge mein bilbenben Aufenthalt in Dunden tam er 1837 als Reper tent an bas bamale unter Boflings Leitung beftebenbe Ephorat in Erkangen und ftanb bafelbft in "lebenbiger Berührung mit folden Saulen ber lutherifchen Rirche und Theologie, wie herift, Sofmann, Thomasius." A. Knapp, ber ibn als 27jabrigen jungen Main im December 1835 gu Munden erftmals gefeben unb gefprocen bat, fcilbert ibn alfo: "Gine bochftammige und ritter lich anmuthige Geftalt mit reichem, buntlem, auf feine gewölbtet Soultern nieberwallenbem Gelod, fraftig martirten, harmonifon Befichtegugen, großen, braunen, bieberbergig glangenben Mugen, einer wohfflingenben metallnen Bafftimme, gerabe ausschreitenben, bie innere Lebenetraft befundenbem Sang, - ein blubenber, bon Einfalt und beiterer Gottesfurcht getragener Rormalmenfc, will emfter, freundlicher Mittbeilfamteit, ein genialer, aber felbftlofer, befcherbener, fooner Mann, ber feine geiftige Fulle nirgenbe jur Schau trug."

3m Jahr 1839 erhielt er feine erfte Unftellung als Brofeffor bet Bhilosephie und Religion an bem neu organisitien Lyceum in Spener, worauf er fich nach langer Bartegeit 21. April 1840 vermählte mit Gugenie, einer Tochter bes penf. Oberconfistorial: und Ministerialrathe Raber von München, bit er von ihren erften Jugenbjahren an "mit großer Innigfeit um mit Rofen und Gillen ber ebelften Dichtung aufe reichfte befrang bat." Durch bie anftvengenben Arbeiten unter ben mehrfeitigen Mufgaben feines Behoberufs ; in bie fich fein raftiefer Geft mit bem lebenbigften Gifer bineinarbeitete, murben jeboch balb feint Rerben bergeftalt fiberreigt; baf eine Erichlaffung: feiner gange Natur eintrat und er in tiefe Schwermuth verfiel, fo bag a 16. Marg 1841, bem Tage, an welchem ihm fein Erftlingefind Anna geboren wurde, bem Director ber württembergifchen Irrent beilanftalt Winnenthal, A. Beller, in bie Rur gegeben werben mußte. Rach Berflug eines Jahres erholte fich übrigens fein gramgebeugtes Gemuth mit Gottes Bulfe wieber fo., bag aud nicht ber minbefte Erfibfinn mehr an ibm baften blieb, wenn gleich bie fcwere Trubfal noch lange in feinem Bemuth nachzittette

So tonnte er bonn 1842 wieber in bas prattifche Berufsleben eintreten , inbem ihm gur Schonung feiner Rrafte bie fleine Pfarrei Enb, gang in ber Rabe von Ansbach, übertragen murbe. Darüber tonnte er mit bem Bfalmiften betennen: .. es ift mir lieb, bag bu mich gebemuthiget haft, bag ich beine Rechte lerne" (Bf. 119, 71). Denn nun verfentte fich in folder Stille fein Geift mehr und mehr in ben unausforfcblichen Reichthum Chrifti, und bie eblen Beiftesfruchte folch verborgenen Lebens mit Chrifto in Gott, waren feine "Morgen: und Abenbandade ten" vom 3. 1843. Balb behnte fich aber in Epb, wo Liebe gur Natur, jum bauslichen Beerb und zu ben aufblubenben Rinbern fein tindliches Gemuth erfüllte, feine Wirtfamteit weiter aus. indem er ale wissenschaftlicher Theologe jum Commissär und Eraminator bei ben jahrlichen Canbibaten : Aufnahmeprufungen bes Ansbacher Confistoriums bestimmt und bernach auch, ba er fich viel mit hymnologischen Arbeiten beschäftigte, 1845 ale Mitglieb in bie bairifde Gefangbuchscommiffion berufen murbe, in ber er fieben Jahre lang thatig mar (f. S. 116 f.).

Nachbem fich feine Rraft wieber ale völlig erftartt erprobt hatte, erhielt er 1852 ein hirtenamt an einer größern Gemeinbe, inbem er als zweiter Bfarrer an ber Barfugerfirche St. Jatob gu Mugeburg angeftellt murbe. Sier, wo er fofort 1856 auf bie erfte Bfarrftelle vorrudte, wibmete er fich mit ber freubigften und hingebenbften Treue feinem befdwetlichen Dienfte. Berbft 1854 bie Cholera in Augeburg ausgebrochen mar, manbelte er ohne Tobesfurcht von einem Sterbelager jum anbern und bemabrte fich vor feiner Gemeinde ale ein rechter Diener Refu Chrifti, in beffen Innerem fcon bienieben bas Sterbliche verfolungen mar bom Leben. Babricheinlich in Folge biefer aufopfernben Thatigteit fieng fich aber nun bei ihm 1856 ein Magenleiben ju entwideln an, bas guleut jum völligen Magentrebs wurde. Doch murrte er nicht wiber folche Buchtigung, bie ibm bann auch eine fo friebfame Frucht ber Berechtigfeit trug, bag er am Schfuß bes Jahres 1857 wieberholt bezeugen tonnte: "ich habe mich noch niemals fo reich gefühlt und fo erhebende Triebtraft gur Ebatigteit empfunben." Es bewährte fich nun an ibm einer feiner' Ginnfpruche:

In traben Tagen Sein Kreuz getragen; In hellen Stunden Sein heil empfunden; Ueberall nur Er, — Was brauch ich mehr?

Im letten Bulbjahr, ale Schmerz und Erschöpfung immer mehr gunahmen, wollte freilich biefe Freudigfeit guweilen weichen und Bauli Bort vom Offenbarmerben bes Werts eines Jeglichen burche Reuer (1 Cor. 3, 12. 13) trat mit gewaltigem Ernft bor feine Seele. Doch tonnte er in ben letten und fdwerften Leibendgeiten feine Frau, Die ibm oft gu feinem Troft aus Beinrid Mullers Grquidftunben und Schlugtetten (Bb. IV, 71) vorlefen mußte, felbst auch wieber fraftig troften, inbem er g. B. einmal tros feiner großen Schwachheit mit begeifterter Stimme bas Bers harbt'iche Lieb: "Gib bich gufrieben" von Anfang bis gum Enbe porlas und bann ihr, ber er brei Gobne und funf Tochter gurud. ließ, bebeutete: "ba haft bu Alles, was bu brauchft." Drei Lage vor feinem Enbe empfleng er noch bas h. Abenbmahl aus ben Banben feines ehrmurbigen Detans Bombarb\*) und ichieb bann 12. Septbr. 1858 unter friedlichen Sterbephantafien aus biefer jammer: und leibvollen Welt. Auf ibn felbst auch laffen sich bie Worte anwenben, bie er 1836 in einem poetischen Rachruf an feinen vollenbeten Freund A. v. Blaten benfelben fagen ließ:

Richt zu früh bin ich gestorben, Deun mein Tagwert ist vollbracht. Jene heil'ge Feuerstamme, Die vom himmel warb entsacht, Die mit ihrem Glanz erleuchtet Sterblicher Gebnten Racht, hab ich als ein treuer Priester Bis an meinen Tob bewacht.

Buchta besaß einen achten Dichtergeist und eine vollenbete Meisterschaft ber Diction. In seinen jungern, Jahren, vom Jahr 1822 an, hat er vorwiegend weltliche Dichtungen geschaffen, in

<sup>\*)</sup> Bombard, Dr. August, ber burch seine Bredigtsommlung betannte Defan von Augeburg und Parochus an St. Jafob bafelbst, geb. 7. Nov. 1787, † 23. Inli 1860, hat sich in mehreren geistlichen Dichtungen versucht. Folgende zwei schöne Lieber fanden weitere Berbreitung:

\*\* "Ich geh auf dunttem Pfade" — Zesus unser heil und Licht.

\*\* "Bohl fliegen, wie vom Strom getrieben" — jum Neujahr.

<sup>&</sup>quot;Wohlfliegen, wie vom Strom getrieben" — jum Reujaht. Beibe Lieber find ursprünglich als fliegende Blutter gebrudt, die seine Richenbiener beim Einsammeln ihrer Reujahregeschente ben Gemeinder gliebern überreichten. Allgemein bekannt find fie burch die Christotepe 1848.

welchen er, Radert und Blaten es gleichtsuenb, bie fomierigften Rhythmen "gleich einem freundlichen Rinbe mit beiterem Spiele" banbhabte und Reimgebaube ben ber größten Mannigfaltigfeit unb fconften Abrundung aufstellte. Go bat er g. B. einen gangen hanbidriftlicen Band von mehr als 270 vortrefflichen Soneiten hinterlaffen. Bei aller Fulle traftiger und freier Bebanten bemahrte er auch in biefen weltlichen Dichtungen ftets eine teufche, reine, eble Befinnung. Die aber ichon biefe nur fur einen gewahlteren Lefertreis fich eignen, gumal ba er öftere bie Ergebniffe feiner philosophischen Studien barin niebergelegt bat, fo find auch bie fpezififch geiftlichen Lieber, bie hauptfachlich feinen fpatern Jahren zugeboren und bas gange Rirchenjahr und bie wichtigften Lebeneverhaltniffe behandeln, größtentheils mehr nur fur ben hauslichen Rreis, als für ben allgemeinen Rirchengebrauch geeignet. Go febr fic barin ber vom Borte Gottes genabrte und burch ernfte Erfahrungen gestählte mannhafte und fromme Beift Buchta's tund gibt, fo haben boch bie meiften einestheils fo viele rhetorifche Buthaten und einen fo mobernen Aufput, anbrerfeits auch wieber einen fo altelaftifchen Unbanch, bag fie nur felten für gottesbienftliche 3mede recht brauchbar finb. "Die reinsten Formen ber neueren Sangestunft follen mit bem achten biblifden Bebalte zu einer lebenbigen Ginbeit verschmelgen" bas mar ausgesprochenermaßen bas Riel, bas er beim Dichten berfelben por Augen batte. Sie ericbienen ber Zeitfolge nach -

\*\* "Der Mittler ftirbt, bie Liebe wirbt" — am Charfreitag Abend. Mel.: "O Traurigkeit." 1847.

Jm Rig. G.

<sup>1.</sup> vereinzelt in A. Rnapps Christoterpe. Ein Taschenbuch für driftliche Leser. Jabrgang 1837. 1841. 1843. 1846. 1847 u. 1852. Bon biesen auf 38 sich belaufenden Christoterpeliedern, unter welchen sich 11 Uebersehungen alter lateinischer Human befinden, sanden, nachdem sie zuvor auch noch in den Knapp'schen Liederschat (1850) ausgenommen worden waren\*), Aufnahme in Kirchen-G.G.:

<sup>\*)</sup> Weitere seiner Christoterpelieber sind in der 2. Ausgabe bes Liederschaftes 1850 die Numern: 278. 294. 355. 617. 870. 2254 vom Jahrg. 1843, und die Numern: 627. 704 vom Jahrg. 1847; in der 3. Ausg. 1865 die Numern: 2204. 2268. 2283. Die in letterer besindliche Numer 907: "Zesu, mach im neuen Bunde" ift nichts anderes, als eine Umänderung der Numer 870: "Als Josia den entweihten Bund» in der 2. Ausgabe.

- \*\* "Ch' bie Berge find gegrunbet" Benjahr. 1847. 3m Rev. u. Amer. ref. G.
- e\* "Erfüllt sind Stund und Zeiten" zur Beihnachtsfeier. Mel.: "Herzuch thut mich." 1843. Im Olbb. G.
- \*\* "Gott ber Gnaben! Somerbelaben" am Buftag. Del.: "Gieb hier bin ich." 1847.

Im Rig., Rev. u. Oldb. G.

- \*\* "Großer Sott, ber bu im himmel" Baterunfer. 1837. Schon mahrenb feines Munchner Aufenthalts gebichtet. 3m Rev. u. Mennon. G.
- \*\* "Jefus ift vom Tob erwacht" Ofterfeft Morgen. Mel.: "Jefus meine Zuverficht." 1847.
  In Bieners G. 1851.
- \*\* "Rommft bu bergezogen boch am bunteln Bogen" Epiphanias. Mel.: "Jeju meine Freube." 1843. 3m Rig. G.

ober in ber Rachbefferung vom 3. 1857:

- "boch am bunteln Bogen tommft bu bergezogen."
- \*\* "Laffet ruh'n die Trauerklage" Begrähnißlieb. Uebersfehung von Jam moesta quiesce querela (Bb. I, 56). 1846. Im Pf. G.
- \*\* "Run wirb bee Menichen Sohn zum Tob geführet"
   am Charfreitag Morgen. Mel.: "herzliebster Befu." 1847.
  3m Amer. ref. G.
- 2. in planmäßiger Busamenftellung als "Morgen- und Abendanbachten am driftlichen hausaltar in Gefängen. Erlangen 1843." Dit einer Bibmung an feinen Bater.

Im Borwort zu biesem Werke vom 4. Sept. 1843 sagt Buchta: "Der häuslichen Anbacht, bem Gottesbienst im Kreis ber Familie, aber auch ben Stunden einsamen Gebeis sind diese Gesange gewidemet. Das meiste, was zur äußern Form und Einschtung gehört, hat das Buch mit Bitschels "Worgen- und Kenichtung gehört, hat das Buch mit Bitschels "Worgen- und Abendopfern in Gessängen"\*) gemein. Natur und Schöpfung, Borsehung und Allmacht, Lugend und Unsterblichkeit waren die leitenden Gedanken und der vorherrichende Grundson in jenen Gesangen; dagegen treten Offenbarung und Enabe, Sünde und Butze, Weiedergeburt und Erschung in den Hintergrund zurück. Aber gerade diese Hauptwahrheiten sind es, welche für unsere Zeit wieder Kraft und Bedeutung erlangt haben. Wir müssen sie hat hie Hauptsache in jeder der Andacht und Erbauung

<sup>\*)</sup> Dieselben erschienen in 1. Auslage zu Rürnberg 1803 und noch 1848 in 11. Auflage. Bitschel, geb. 9. Mai 1769 zu hempsenselbt in Mittelfranken, schrieb sie als Mittagsprediger an der Dominikanerkirche in Rürnberg. Im Jahr 1815 wurde er Stadtpfarrer zu Gräsenberg in Oberfranken und 1819 Dekan zu Kaltenhochstadt in Mittelfranken, wo er 24. April 1847 stad. Er gab auch sonst noch heraus: "Dichtungen. 1798." und: "Auswahl von Gesängen und Liedern zur häuslichen Erbauung. 1812." Ihm gehören die zwei Lieder im Gothaer G. 1825:

<sup>&</sup>quot;Bir glauben an ben h. Geift" — Bfingfifeft. "Du bift mein Gott, herr, wenn ich bich nur habe."

gewibmeten Darstellung halten. Benn es nun bem Berfasser gelungen, im Gebiet der christlichen Anschauung das zu erreichen, was Biticel für seinen Zweck geleistet hat, so würde er seine Arbeit nicht kerverloren achten." Ueber dieses Andachtsbuch, in welchem Buchte mit demselben Schwung und mit derselben Sauberkeit des Ausdrucks und bebenso sliegender Darstellung, wie Bitschel, die Hauptwahrheiten des Christenthums wieder in ihr gebührendes Recht eingesetzt und Gott in Christo, statt bloß in der Ratur verherrtlicht hat, sprach sich A. Knapp dahin aus: "Es ist weitaus das geiste und seelenvollie von allen neuern dieser Art, reich an edlen, schwen Eledern. Aber es hat nur Einem Fehler, — es ist zu gestreich sir unser slackes, verstommenes Zeitgeschlecht, denn sonst würde es sich, wenn das mit rationalistischem Flitter geschmückte Andachtsbuch von Bitsches sielssachen Glaubensansicht war, in jeder gedildeten Christensamiste zehnsch mehr einbürgern müssen. Die Gesänge sind aus dem einsachen Glaubensansicht war, in jeder gedildeten Christensamiste zehnsch

Reben vielen ohne kirchlichen Ahythmus ober in freien Reimbersichlingungen abgefaßten Numern, beren manche auch bloß betrachstender Natur sind, finden sich hier im Ganzen 100 Lieder in 4 Theilen.

1. Wochentagstieder (14), 2. die Jahreszeiten (56, je 14 auf eine Jahreszeitwoche), 3. die Kirchenseste (21), 4. Für besondere Zeiten und Lagen (9). Bon benselben giengen, nachdem sie Knapp in seinen Liederschatz 1850 ausgenommen hatte\*), wo er im Ganzen 30 Kuchta'sche Lieder (in Ausg. 3 sogar 42) mittheilt, in Kirchen-G.G. über:

- \*\* Am Delberg weiß ich eine Stätte" Passion. Mel.: "Mie graß ift des." Im Rig. u. Mein. G.
- Der Tag ift wieber hingegangen" Sonntog Abenb. Mel.: "Bie groß ift bes." Im Rev. G.
- \*\* "Gin Morgen ift uns aufgegangen" himmelfahrt. Met.: "Wie groß ift bes." 3m Dlbb. G.
- \*\* Ein neues Jahr ift angefangen" Reujahr. Mel.: "Mie groß ift bes."
  "M Dlob. G.
- "Bott; erleuchte meine Geele" Morgenlieb. Mel.: "D Durchbrecher." 3m Rig. G.
- "Dest bes himmels, Gott ber Gnabe" Sonntagelieb. Welru "Laffet uns ben herren preifen."
  - Im Rev. G., "Herr, die Erbe ift gesegnet" — Ernbte. Mel.: "D Dwichbricher." Im Mein., Olbb. u. Dr.-Kant. G.

<sup>&</sup>quot;) Wettet noch baraus von Knapp in seinen Lieberschat aufgenomimene Lieber sind in 2. Ausgabe 1850 die Numern: 391. 880. 2424. 2688. und in 3. Ausgabe 1865 die Numern: 898. 1053. 1225. 1242. 2370. 2538. 2852. 2931.

44 "Heur, ein ganger Belbenstag" — Ronnlenfieb (Abenbs am Krandenbette). Mel.: "Schwing bic auf." Im Rigi, Bast., Mein., Reuf., Nuer. un. u. Dr.-Rant. G.

m wigt, vast., mein., mein., mmer. un. u. De Acant. G.
"Seb mir gegrüßt, bu himmelslicht" — Kranfenlieb. Rel.: "Bas mein Gott will."

Im Rig., Bael., Reuß., Amer. un. u. Dr.-Rant. G.

Zweite Ausgabe unter dem Titel: Dausaltar. Morgengruß und Feierabend in driftlichen Familien. Frankf. a. M. 1857 (3. Ausg. das. 1868). Mit einer poetischen Widmung an seinen entschlafenen Bater und Bruder und einer Borrede vom Juni 1857 aus Carlsbad, wo er heilung suchte.

Rach berselben hat er eine Sichtung unter den Gesängen der 1. Ausgabe vorgenommen und, von Krasst in Erlangen schon längst dazu ausgefordert, sie in zwecknäßiger Ueberarbeitung kirchlichen Bersmaaßen angehaßt, daneben aber auch weitere, zum Theil schon in der Christoterhe mitgetheilte Lieder hinzugesügt. Es sind den Sanzen—: 149 Numern in 4 Abtheilungen: 1. Bochentage. Zwei Reihen (28), 2. Jahredzeiten (je mit 14 Bochentagsgebeten —: 56), 3. Kirchenselte (melst mit Morgenz und Abendgebeten —: 45), 4. Des Lebens Bendetage (Tauss, Consirmationss, Beichts, Communionss, Geburtss und TrausTag, am Krantens und Sterbebett und an Gräsdern —: 20). Bon ihnen sind 68 den 32 bekanntesten Kirchensmelodien angepaßt, am mensten den Melodien: "Bie groß ist des Allmächtigen Güte" (15) — "D Durchbrecher aller Bande" (9) — "D du Liebe meiner Liede" (5) — "herzlich thut mich verlangen" (4) — "Jesu, meine Freude" (4).

Bon ben bier neu mitgetheilten gieng in firchlichen Gebrauch uber:

"Beud einber, bu Ofterfonne" - Ofterfeft Morgen. Mel.: "Ringe recht." 3m Dr.:Rant. G.

3. nachträglich aus seinem Nachlaß als — "Gebichte von Heinrich Buchta. In Auswahl herausgeg. von A. Knapp. Stuttg. 1860."
Es sind im Ganzen 145 Numern in 3 Büchern: 1. Bermischte Gebichte (56), 2. Sonette (32), 3. Geistliche Leber (57, worunter auch die 11 Uebersehungen lateinischer Hymnen vol. Kr. 1). Reben manchen bereits früher gebruckt erschiennen theilt Knapp hier aus drei hanbschiestlichen Bänden von Poessen im Nachlasse Auch bessen Beit land driftlichen Bänden von Poessen im Nachlasse Kuchta's nach bessen Tob Gedichte und Lieber mit, die berfelbe vom Jahr 1832 an die auf seine lehte Zeit versaßt hat. So sinden sich denn von nachzgelessen, die dahin noch ungedruckten Lieber hier z. B.:

\*\*\* "Laßt uns glauben und nicht forgen" - Trofilieb. "D tomm mein Beiland, tomm und bampfe" - Gebet.

Sturm, Dulius Carl Reinhold, geb. 21. 3uft 1816 gu Röftrit im Fürstenthum Reuß j. Linie, wo fein Bater als fürstlicher Rath lebte. Diefer, ein tirchlich gefinnter Mann, über beffen Arbeitstisch ber Reimspruch ftanb: "Was bu nicht haft, o

<sup>\*)</sup> Quellen: Hanbidriftliche Rachrichten.

Menfth, bas wumfcheft bu, und was bu haft, berlierft ba bruber. - Rub!" abte ben beilfamften Ginfing auf feine Erziehung. Rachbem er bom Jahr 1829 am bas Gymnafium gu Gera unb 1837-1841, mit ber Unterftuhung bes Fürften, ber bie fünf nachgelaffenen Sturm'ichen Gobne bie Univerfitat begieben lief, in Jena Theologie ftubirt hatte, barnach zwei Jahre im Beinrichtfden Saufe gu Beilbronn a. R. und ein Jahr im Saufe bes Beren v. Metfc zu Friefen in Sachfen Saustehrer gewefen war, wurde er 1845 Ergieber bes Fürften Beinrich XIV., ben er brei Sabre bis zu feiner Confirmation unterrichtete und bann als Brofessor auf bas Gymnasium zu Meiningen auf brei weitere Jahre begleitet bat. Auf ber Universität nur bem Gtreben bingegeben, über alle Dinge burch ben Berftanb flar ju werben, war er icon in Beilbronn, wo er Juftinus Rerner, Jul. Rraft und Dic. Lenau tennen lernte, burch religiofe Ginbrude mancher Art tiefer angefaft worben, und nun lernte er in Deiningen befonbere unter ber Ginwirtung bes Dberhofprebigere Adermann, mitten im Treiben und Wogen ber Belt fein Berg vollenbe immer mehr bem herrn bingeben. Namentlich erkannte er fest auch burch grundlichere Bertiefung in bie b. Schrift, besonbere bie Briefe Pauli und in Luthere Schriften Immer mehr, bag bie Lebre bet lutherifchen Rirche gang und gar auf bas Wort ber göttlichen Offenbarung gegrundet ift. Go fleng er benn jest auch an, meben weltlichen Bebichten, in benen er fich guvor ichon, gewedt burd "bes Rnaben Bunberborn" von Arnim, verlucht batte: geiftliche Lieber gu bichten. In einem berfelben frobloct er!

"Ich habe ben gefunden, Der nun mein Alles ift, Das ift mit feinen Bunben Mein helland Jefus Chrift.- Ihm hab ich mich ergeben, Er fam und fprach zu mir: "Und gibft bu mir bein Leben, Geb ich bas meine bir."

Erft felt ich ihn gewonnen, Beiß ich, was leben heißt; Denn als lebend'ger Bronnen Durchftrömet mich sein Geift."

Nachbem er bann noch ben Sommer 1850 über in Thamble, einem Sute ber fürstlichen Familie, und zulett in Köftrit gewohnt hatte, wurde er im Rovember selbigen Jahres zum Pfarrer in Göschitz bei Schleiz ernamt. Wenige Tage, nachdem er am 21. Jan. 1851 mit Auguste, der altesten Tochter bes Bruders

\*\*: : \* .

feiner Matter, bes Rirchenrathe Dr. Goottin, (f. G. 75) in Louris am Traualtar geftanben war, trat er nun in feinem ent= legenen Balbborfe bas erfebnte Birtenamt an. Das gange Sahr Aber burfte er reichen Gegen bom Beren im Amt und Saus genießen, weghalb er auch manches frobe Lieb gefungen bat, unb im folgenben Rabr 1852 fdrien fich fein Glud noch erhoben gu wollen. Seine Frau gebar ibm in ber Mitte Januars einen gefunden Gobu. Gie felbft auch fühlte fich wohl und munter. So tam ber 21. Januar - ihr hochzeittan - beran, in beffet Abenbftunden fie noch, auf bas Rind beutend, ju ihm fagte: "Wir Reben nun mohl auf ber Bobe bes Glude; was tann uns biefes Leben an itbifden Freuben noch Schoneres bieten?" Da wurbe fie ploblich in ber Racht unwohl, und bis ber herbeigerufene Axit tam, batte bie Rrantheit eine febr gefahrliche Wendung genommen. Die Morgensonne bes nachften Tage beleuchtete bie Trummer bes iconen ehelichen Blude. Sturm aber flüchtete fic gu bem, ber ba fpricht: "Rommet ber gu mir Alle, bie ihr mub: felig und helaben fend, ich wilk euch erquiden." Und aus bem geiftlichen Felfen Chriftus trant er fich benn auch fraftige Erquidung, fo bag fich jest Mues in ihm ju geiftlichen Riebern gestaltete und er, bas Berg bamit gur Rube fingent, ftille wurbe ju Gott. Auf biefe Beife entftonben bie meiften feiner "frommen Ligber." Die Wahrheit hat fie geboren und aus einem Bergen poll inniger Gottergebenbeit find fie gefloffen. Drum ift auch liebe liche Gottinnigkeit ihr Hauptmerkmal. Die Kraft, bie Sturm felbft über foldem Lieberfang bas Berg burchftromte, hielt ibn auch bas gange Rabr -1852 über aufrecht unter ben fowetften Brufungen, bie burd tobtliche Ertrantungen mehrerer feiner nachften Angehörigen und gulebt feiner felbft Schlag auf Gollag Aber ibn tamen. Doch unter allen biefen Sturmen bielt ibn bie Sanb bes herrn aufrecht und er fang feinen frommen Sang: "36 halte ftill", worin bie fconen Glaubenetlange fich vernehmen Laffen:

Er halt mein herz in seinen Sanben, Er schlägt es, daß die Funken Prüh'n, Er eilt, es hin und her zu wenden; Und läßts erkalten und ergluh'n. Ich daber spreche: "Wie Gott will!"

. Mm 7. Robbr. 1858 berbeivathete er fich mit ber jungern Schwefter feiner beimgegangenen Gattin, Clara, mit ber es wieber Bonneufchein murbe in feinem Beben, und gu Anfang bes gabrs 1858 übernohm er auf ben Bunfc feines burd ben Tob feiner Frau vereinfamten Schmiegematers beffen Umt als Pfarrer in Röftrib, feinem Geburteorte. Aber noch im felbigen Rabr wurde er von einer foweren Rrantheit ergriffen, bie ihm ein Magenleiben gurudließ, welches ibm manche Schmerzensftunben Brachte und, wenn gleich bebeutent gemilbent, ihn bis jest nicht mehr jum vollen Gefühle ber Befundheit tommen lieg. Doch Jebt er in feinem ftillen iconen Familientreife zu Röftrit ein in Sott gufriebenes Leben, wobei er fagen tann: "Da ich mich feft auf bas apostolische Wort 1 Tim. 1, 15 grunbe, fo ift meine Lebensanschauung eine in Gott frobliche. Lebensverbufterung habe ich mir bisher in ber Rraft bes herrn und im Glauben an feine Onabe ferne halten tonnen. Bas Er aussenbet, ift gewiß bas Befte; Er ift ja bie ewige Liebe. Ich febe mich am liebsten als einen bon 3hm Geführten an und nehme beibes, Freude wie Leib, als ein Gnabenpfand bantbar von 36m an."

Bon foldem freudinem Glauben find benn auch feine geifts lichen Dichtungen burchbrungen, burch bie er fich balb febr bekannt und beliebt gemacht bat. Sie find von magvoller drift: licher Schonheit und aus bem Bergen gebrungen, beghalb bringen fie auch an bie Bergen. Rob. Brus \*) bat über fie bas richtige Urtheil abgegeben: "Sturms Lieber, von einfachem fomudlofem Charatter, find reine, tiefe Rlange bes Bergens, mabr und innig, wie bie Empfindung, bie barin jum Ausbrud gelangt ift. ift fanft, milb und bingebend, aber bei allebem nicht ohne Rraft, empfindungereich, ohne Sentimentalität." Dabei haben feine Lie ber teinerlei bestimmte bogmatifche Farbung; es find meift rein tprifde Erguffe allgemein religiöfer Empfindungen ber Gottesliebe, bes Gottvertrauens, ber Bottergebung u. f. w. und flare, reine Bilber feines verfonlichen Bertehrs mit bem herrn. Doch bat Sturm bei feinem firchlichen Sinne manche Lieber auch gang und <u>lander og er</u>de skalende for år. Skalende for

<sup>2 .\*):</sup> Bgl. bie: beutiche literatur ber Gegenwart. 1848-1858. Ben Rob. Bru b. 2. Bb. 2. Auft. Leips. 1860. 3. Auft. 1879.

gar auf bem Grund bes ebangelifchen Semeinbebemußtfenns in abjectiverer Beife gebichtet und babei ben Richenlieberton angefclagen. Mehrere, wenn auch nicht gerabe burchaus bie firchlichsten, find benn auch bereits, wenigstens zunächft in befreundeten Gebieten, als Kirchenlieber in Gebrauch gekommen. Es erschienen von ihm:

1. Gebichte. Leipz. 1850. (2. verm. Auft. 1854. 3. Auft. 1862.)

Der größte Theil berfelben in ber 1. Ausgabe besteht aus welklichen Gebichten\*), in benen er Natur, Liebe, Ehe und Baterland besingt, aber nicht anders als von frommer Gesinnung durchbrungen, wie er benn auch die Natur und die Erde mit ihren Gaben gleicherweise wie die h. Schrift als Buch der Offenbarung Gottes heilig halt und bei aller patriotischen Begeisterung für die Interesse bes Baterlands und allem tiefen Gesuhl für deren Godbigung demfelben nicht anders geholfen wisen will, als durch innere Wiedergeburt des ganzen Bolted. Die Gedickte der 2. und 3. Auflage bestehen mit Weglassung der spezisisch geistlichen Lieder aus 3 Auflage bestehen . 1. Leben und Liebe, 2. Staat und Kirche, 3. Lyrisch-epitsche Dichtungen. In der 1. Auflage 1850 stehen die Lieder:

"Den Blid empor unb halte fill" - ben Blid empor. Geb. in Meiningen. 3m Mein. G.

"Bir ichamen uns bes Evangeliums nicht" — Geb. Raumburg 2. Juni 1850.

2. Fromme Lieber. Leipz. 1852. (2. Aust. 1855. 6. Aust. 1867.)
Schon die Zahl der Austagen innerhalb 15 Jahren zeigt, wie bestiebt in weitern Kreisen diese Lieber durch ihre mildhriftliche Krömmigkeit, so wie durch ihren schönen Wohllaut geworden sind. Mit Herübernahme der eigentlich geställichen Lieber aus der 1. Ausgabe von Rr. 1 belauft sich die Gesamtzahl der Rumern auf —: 108, worunter sich 26 nach bekannten Choralmelodien gedichtete Lieber besinden. hier neben Liebern, wie: "Gott ift der herr, sonk keiner mehr" — "Herr ich lasse nicht von dir" — "Zerusalem, du heil'ge Stadt" (das himmlische Zerusalem) — "Lieber Bater, ich besehle" (Ergebung) — "Wein Gott, ich bitte nicht" — "Nebe herr, mit beinen Knechten" —

"Laß fahren beine Sorgen" — auf Gott. 3m Mein. n. Reng'fchen G.

3. Neue fromme Lieber und Gebichte. Leipz. 1858. (2. Aufl. mit bem Titel: "Fromme Lieber. Zweiter Theil. Leipz. 1870" — eine Auswahl ber bedeutenberen Numern ber 1. Auflage.) Im Ganzen 122 Numern, von benen die für die Kirche im Kirchenslieberton vorzugsweise im 2. Buch, die für das haus im 1. Buch sich finden.

<sup>\*)</sup> Das weltliche Dichtungsgebiet hat er später weiter noch bebaut burch folgende Werke: "Reue Gedichte. Leipz. 1856." — "Für das Haus. Rebergabe. Leipz. 1862." — "Lieber und Bilber. Reue Dichtungen. 2 Theile. Leipz. 1870."

hier neben Liebern, wie ; "Der Glande, ben und Gott verleiht" (ber Glaube) — "Eins batten wir von herzen gern" (im Gottes-haufe) — "Gelobet fep mein hort" — "herr, am innern Menschen" — "Romm, herr Jefu, hilf uns fiegen" (hilf fiegen!) — "Richts Beffres weiß ich, herr, ju thun" (Nimm bin!) — "Sie nahmen bich vom Kreuz berab" (Grablegung) — "Benn mich bie Feinbe franten (icon in Grote's Sarfe u. Lever. 1855.) - bie jest bereits in Rirden: B. G. aufgenommenen:

"Run geh uns auf, bu Morgenftern" - Morgenlieb. Im Mein. G.

"Sel'ger Lag und fel'ge Erbe" - Miffionslieb. 3m Reug'ichen G.

4. Ffraelitische Lieber. 2. fart verm. Auflage. Balle 1867. Dit einer Borvebe von Dr. Frang Delipfd, Brof. Theol. in Erlangen, jest in Leipzig, welcher Sturm baju angeregt hatte; bem Reffiaevolte ben ericienenen Deffias in Liebern gu bezeugen, bie fich theilweife an fübifche Rationallieber aufchlogen, und unter Chrifti Bolt ben Gifer für Ifrael ju erweden. Unter ben 56 Liebern finben fic ale Miffionelleber für Ifrael brauchbar: "Laft harren uns am Thron bes herrn" — ein Ofterlieb in Lilienton, und: "Bir giengen in Sems Sutten ein" - Ach Bruber! In 1. Auflage waren fie ericienen unter bem Titel : "Ifraele Weg gur Berelichteit. Erlangen 1858."

5. Dichtungen unter bem Titel: "Bon ber Bilgerfahrt." Salle 1868. Rur im 1. Abidnitt: "Gefange" finben fich 6 geiftliche Lieber und unter biefen ein gebiegenes Abenbmahlslieb: "Auf, mein Berg, ben Berrn zu preisen" - vor bem Abenbmahl.

6. Sausanbacht in frommen Liebern unferer Tage für fitte Morgenund Abenbftunben. Ausgewähltes und Eigenes. 3lluftrirte Ausgabe. Leipz. 1870.

Bahrend früher Witfchel und spater B. Straug und Buchta aus eigenen Liebern und Gebichten ein Buch für bie Sausandacht qu= famereftellten (G. 276 und 282), wollte Giurm in ber Ueberzeugung, bag eine berartige Lieber Unbacht fur fo mannigfaltige Berhaltniffe nicht zu Stand tommen tann, ohne baß fich unter ben Liebern viel Bemachtes findet, ein foldes aus ben driftliden Stimmungeliebern verfc iebener Dichter ber neuesten Zeit von Novalis bis auf unfere Lage in der Sprache des 19. Jahrhunderte zusamenstellen, wobei er bann felbft verfaßte Dichtungen einreibte. In ber 1. Ausgabe vom Jahr 1865 waren es ber letteren je 4 noch ungebrudte zu jebem Monat, in biefer neuen Auflage, welche überhaupt wesentliche Bereicherungen für bas gange mligible Leben, für firchliche Feftzeiten und für Freud und Leid bes Lebens enthalt, reibte er 97 felbft verfaßte Lieber ein, theils fruber gebrudte, theils noch ungebrudte. Der letteren find es bei 70. Sier unter ben wenigen objectiver ge= haltenen Liebern, wie: "Beil'ger Geift, bu Licht aus Gott" (Bfingften) - "herr, für mich haft bu gegeben" (Abenbmahl) - "D Geift, vom Bater und vom Sohn" (Pfingsten) - "Bir rühmen laut ju aller Reit" -

"Mir wirb's ums herz jo bang und web, gebent ich bein, Gethiemane" - Baffion. Bereits im Reug'ichen G. 1865.

are and Digitized by Google

Sonft noch finden fic von feinen Atebern im neuen Rirch. : G. far bas garftenthum Reuf j. L. 1865;

"Er tommt, et kommt von seinem Thron" — Abvent. "Guter Hirt, ber seine Heerbe" — nach ber Taufe. "Geele, sieh" am Marterpfahl" — Passion.

Solleflich fey mur mod einer geofern geiftlichen Bichtung Sturms Erwähnung gethan, ber ichbnen Bearbeitung bes hoben Liebes unter bem Titel:

Bwei Rofen. Das bobe Lieb ber Liebe. Leing, 1854.

Die er fie Rose ist als Rose Sarons die funliche Liebe Salomos zu Sulamith, die zweite als Rose Zions, die sich zu jener wie die Sonne zum Schatten verhält, die Liede des Königs Messias zu seiner aus tiefer Riedrigkeit königkich erhöheten Gemeinde nach der alt hezebrachten, anystisch allegorischen Bentung und im Zusamenhang mit der Geschichte Jraels angeschaut. Delbisch neunt in der Worred zur 1. Ausgade von Rr. 4 diese Surmische Dichtung "einen det lieblichsten Rachgekinge des salomenischen Liedes der Lieder."

Es erübrigt nur noch, eine Reihe von Dichtern geiftlicher Bieber") furz vor Angen zu führen, welche bis jeht noch in teisnem Rirchen: B. ben Reugeit vertreten find. Es find. gleich: falls ber Zeitfolge ihrer Dichtungen nach geordnet, folgende:

Gebauer, Christian August, befannt unter der Namensverwandlung "Rebau" burch mehrere lehrreiche Jugenblichriten, wurde geboren 28. Aug. 1792 zu Knobelsborf im Königreich Sachen und war nach vollendeten Studien zuerst Collaborator an der Fürstenschule zu Meißen, denn Institutslehrer in Edln und 1828 Professor in Bonn, von und er aber dass als Erzieher eines Prinzen von Wittgenstein abberusen wurde. Später zog er sich mit dem Titel eines Sächsich-Weimurischen Hofrauße, den er übrigens schon 1821 trug, als Privatgelehrter nach Mann heim und zuleht nach Tübingen zunüch, wo er seit 1848 mit schweren Rahrungssorgen und wancherlei förperlichen Leiden zu kämpsen hatte, die ihn der Tod, dem er mit ergebener Jasjung eutgegen sah, von allem lebel erlöste 18. Nov. 1852.

Bon ber classischen Bilbung, in ber er sich in feinen füngern Jahren gestel und die auch in feinen "geistlichen und weltlichen Gobichten" vom J. 1816 burchschimmert, wandte er sich später zum Spristunden und in biesem verband er sich vormenlich mit Friedrich de ka Motte sond weiter anregt und neben Fr. v. Meyer und G. H. v. Schubert zur herausgabe barfelben ermunterte. Sie erschienen unter dem Tiel:

"Blathen religiösen Sinnes. Zur Ethebung für Gefft unb herz. Bon Dr. Aug. Gebauer, S. 210. Hofrath. Mit Borrebe aus heibelberg 1821." 2. Aufl. 1828. — 3. verb. u. verm. Aufl. unter bem Litel: "Chriftliche Gebichte. Mannheim 1843." Mit Borrebe aus Labingen vom Mai 1842. Es find in letterer neben ge-

<sup>&</sup>quot;) Diejenigen Dichter, welche teine Lieber, sonbern nur religiöfe Gebichte machten, tonnten in einer Geschichte bes Riechenliebes teime Mufnahme finden.

reinten Sprächen, Begenben u. f. w. im Gangen 72 Lieber, won benen 11 am Schluß als "noue Lieber" aufgeführt werben. Obgleich fie durch ihre fromme gemuthliche Einfachheit febr ansprechen, find fie boch mehr nur mobern gehaltene Klange im Borbof bes chtifflichen Glaubens und Lebens. Davon fanden Anerkennung und Berbreitung:

"Da fieb ich wieber fille" - bein Bille gefchebe.

"Du, liebster Bater, führteft mich" - bem Juhrer. In Baters Jahrbuch. 1828,

"Erhalte, herr, burd beinen Geift" — am Rirchmeihiefte. \*\* "Noch geht ber Weg hienieben" — Bilgerlieb. In Baters Jahrbuch. 1829. aus ben "neuen Liebern" ber 3. Ausg. 1843.

"berg, mein Berg, laß ab gu gagen" - Bieb.

Am die Humnologie hat er fich verdient gemacht durch die Sammels werke: Dr. M. Luther und seine Zeitgenoffen als Kirchenliederbichter. Beipz. 1827. — Simon Dach und seine Freunde. Tub. 1828. — Ersbauliches und Beschauliches ans Gerh. Terfteegen ausgewählt. Stuttg. 1845. — heilige Seelenluft. Geistliche Lieber und Sprüche von Spee, Angelus Silesius und Novalis. Stuttg. 1845.

Reuenborff, Johann Chriftoph Bilbelm, geb 22. Dct. 4786 in Branbenburg an ber Davel, wo fein Bater Subrector bes Symnafiums und fpater Baftor mar, Aubirte mahrend ber Bluthezeit bes Rationalismus von Oftern 1805 bis Berbft 1808 in Salle und Jena, wo er bie Befonnticaft Bielande im naben Beimar machte, ber feinen erften gropern poetischen Berfuch, eine gelungene Ueberfepung von Thomsons Jabes geiten, Die 1815 im Drud erfchien, im beutfchen Merfur unter Mittheilung mehrerer Proben warm empfahl und in ihm die Borliebe fur die Ottane wedte. Rachbem er bann Sauslehrer in Edfabt bei Beimar, wo ar ale aufftrebenber Dichterjungling noch in naheren Bertehr mit Wieland und Bothe trat, und sofort seit 1811 Privatlehrer in Berlin gewesen was, wo ex ju bem vertrauten Schuler- und Berehrer Rreis Schleiermachers geborte, berief ihn 1813 ber Graf von ber Schuleuburg ale Batron auf bie Pfarret Lengermifche in ber Elbnieberung bei Lengen, und hier ternte er unter ben langwierigen Rrantheitsleiben feiner Grau, einer Lochter bee herrn v. Oppen auf Fredersborf, Sauptmanns a. D., mehr und mehr bas Gine, mas noth ift, erfennen, fo bag ein Jahr nach ihrem am 8. Mai 1820 eingetretenen Tob eine völlige Umwanblung feines innerften Befens eintrat und pon ba an nun als friedfame Früchte folder Erubfal burdaus nur noch Gebichte driftlichen Inhalts aus ihm erwuchsen, bie er am liebften jum Clavier fang, bas er meifterhaft gu fpielen verftand, wie er auch, befonbers in fruhern Jahren, einen iconen Tenor batte. Am 1. 3an. 1823 wurde er Archibiaconus an St. Catha: rinen in feiner Baterfladt Branbenburg und bier batte er gum aubernmal bie fomergliche Prufung ber Erennung feiner Che burch ben Tob zu beftehen. 3m Rov. 1825 getraut mit einer halbschwefter feiner beimgegangenen grau verlor er biefelbe bereits 8. Febr. 1827 aber ber Geburt ihres erften Kindes, bas mit ihr ins Grab gelegt wurde. Statt baburd niebergebeugt ju werben, predigte ar fortan nur mit um fo frembigerer Begeifterung und wirfte mit um fo entichiedemerem Gifer, obgleich immer in feiner gewohnten fonften Freundlichfeit und Dilbe, für bie Exwedung eines lebenbigen Chriftenthums in feiner Gemeinbe, wojn at auch eine Bibelgelellichaft grundete. Der Union trat ar ohne Bebenden

bei, da er auf die Unterscheibungslichren tein besonderes Gewicht legte, wie Kberhaupt kein ftreng dogmatisches und kirchliches Interesse bei ihm porherrschond, sondern alles völlig subjective Frommigkeit war. Eine Unterseibskrankheit rasse ihn 8. Int. 1887 vor der Zeit dahin, nachem er kum zwei Jahre zuwer den dritten Ehebund geschiossen hatte. Anne Franz, die wohlbekannte Dichterin (s. u.), die seit eis Indren in kreundsaftlichsen Berkehr mit ihm in Brandenhung sebte, stand an seinem Sterbelager und ihrem Bemühen hauptsächlich ist die nachträgliche heraugabe seiner Gedichte zuzuschreiben, von denen er selbst noch füns knapps Christoterpe veröffentlicht hatte. Sie erschienen unter dem Litel:

"Auswahl aus B. Reuendorffs hinterlassenen Gedichten, neht einer Lebensstätze und Charakteristit bes Dichters. Herausg von Fr. Sack, K. Hof: und Domprediger in Berlin und Carl Bauer, Archibiacones in Brandenburg (sein Nachfolger). Brandenb. 1839." Sie unfassen in chronologischer Zusamenkellung den Zeitrund vom Jahr 1809—1827; die von religissem Gehalt beginnen erft mit dem Jahr 1821 und sind gang subjectiv gehalten. Bon den 8—10, die allein als geistliche Lieder zelten konnen, sanden Anerkennung:

"Hinauf, hinauf, die Flügel regen sich" — Siegeslich.

1821. Wel.: "Jerusalem, du hochgebaute Stadt." (Bei keinem

andern ift eine Melodie vorgezeichnet.) Erstmals in Rnapps Chriftoterpe 1835.

†\*\* "Bie Gott mich führt, fo will ich geh'n, Sein Beg ber ift ber beste" — Freudigkeit ju Gott. 1826. Gine Aufnupfung an Lamb. Gebide's Lieb gleichen Anfange (Bb. IV, 415.)

Rautenberg, Johann Bithelm, ber eble Glaubenszeuge und Bater ber innern Miffion in hamburg, wurde als ber Sohn eines Badermeiftet ju Moorflath bei Samburg geboren 1. Marg 1791. Auf ber Univerfilat Riel, die er erft, nachdem er bis zu seinem 19. Jahre Lehrgehülfe an einigen Brivatinstituten und Mufiklehrer in Altona gewesen war, und bann erft zuvor noch als Schuler im hamburger Gymnaftum hatte ein-treten muffen, in feinem 22. Lebensjahre bezog, um nach feinem langgehegten Bunfc für ben Bredigerberuf fich auszuhilden, brachten ibn bie theologischen Borlesungen bes Professors Twesten bem biblischen Christen thum naber, fo bag, mabrend er fich fummerlich burch Stunbengeben burchhelfen mußte und an ber Sppochonbrie gu leiben hatte, in feinem bon Rind auf zu frommem Ernft gestimmten Gemuth ein folgereicher Benbepunkt eintrat und er 1815 an feine Schwester ichreiben konnte: "Gott hat mich in meinem ichweren Leiben auf Seraphestingeln ichnet und unermeglich naber an fich gezogen und enger mit Chrifto vereinigt 36 werbe funftig feine Bonne mehr tennen, ale feine Liebe einzuftrömen in ber Menfchen herzen und feine Babrheit ihnen ju verfundigen. Bon Furcht und Angst ift meine Seele jest frei und ein Beift ber Liebe lebt in mir, ber mich und alle Frommen zu einem hehren Bunde durch bringt." An Oftern 1816 gieng er noch auf ble Universität Berlin, me Rearber guten Ginfluß auf ibn ubte, und feit herbft 1817 prebigte a ale Canbibat und Sulfeprebiger in Samburg bei gebrangt vollen Richen voll Geist und Zeuer, so bag er 12. Det. 1820 jum Paftor an St. Georg in einer Borftabt Samburgs ermählt wurde. Unter einer großen giffe von Webeit an biefer allmährich von 7000 bis auf 30,000 Seelen an machienben Gemeinde mit vielen weit auseinanber liegenben Pargellen gelang es ihm, mahrend 45jabrigen Wirkens ein neues driftliches Leben In weden und gu pflegen und ber Rirche gum Auferfteben Babn gu maden. Bwar haite er von Anfang an mannigfuche und fcmvere Rampfe mit ben

Gagmern bes enticiebenen Chriftenthums gu' befteben' unb: mebrere Dam-Surger Beiftliche warnten von ber Kangel berab vor feiner Rirche; einer berfelben nannte fogar feine Lehre von ber freien Ennbe Gottes in Carift gine Teufelslehre, und auch ber Senat ließ ihm, weil er mit Anwenbung auf gang beftimmte Gunben und Jerwege bes Boltes in einbringlicher Beife Bufe predigte, mehrfach ernfte Erinnerungen zugehen. Aber unter alle bem wuche fein Ginfluß auf Bflangung lebenbigen Chriftenthund von Jahr ju Jahr. Ramentlich wurde bie von ihm gegrundete Somntage idule die Mutter aller innern Diffionsthatigkeit in ber Stade hamburg. und mabrend er in geiftlicher und leiblicher Gorge für feine Beichffinber, besonders jur Beit ber Cholem und großen Generebrunft, Außerorbentliches leiftete und vor Allem auf bie Rinder eine magnetifche Ungiehunges Traft auszuuben mußte, gab es taum einen driftlichen Berein ober ein Bert driftlicher Liebe in hamburg, bas er nicht geforbert batte. Die Bibel- und Traftatgefellichaft, ber Berein für entlaffene Straflinge, bas Rranten = Minl Bethesba, bie Blinben = Anftalt und die norbbeutiche Diffionsgesellicaft miffen bavon ju ruhmen. Daneben forberte er febr erfolgreich auch die geiftliche Dufit und ben Gemeindegesang, benn fie galten ihm nebft bem Wort und Sacramenten als bocifte tirchliche Bilbungsund Erbauungsmittel. In seinen letten Jahren hafte er auch noch manche Rampfe mit bem mobernen Beibenthum gu befteben, mabrenb er icon feit 1834 auch von glaubiger Seite, von ben vielen neu fich bisbenben Setten und ben enticiebenen Lutheranern um feines bei aller Entichieben-Beit boch freien apoftolischen Kirchenbekenntniffes willen mancherlei Anfechinng zu ertragen hatte. Am Donnerftag nach Geptuagefima 1865, wo er noch über bie Berelichfeit bes herrn unter feinen Arbeitern im Beinberg geprebigt hatte, hielt er feinen letten Gottesbienft. Als er ba aber beim liturgifden Gebet eben bie Borte gefprochen hatte: "und wenn gulett unfer Stundlein tommen wirb, bag wir aus biefer Belt abideiben muffen, fo flebe une mit beiner Gnabe bei und reige une mit beiner allmächtigen Sand aus ber Tobesnoth", mantte er und wurde tobes-Meich, fo bag man ihn in einem Bagen nach Saufe bringen mußte. Er tonnte bon ba an bas Bett nicht mehr verlaffen. Sein lettes Amtegefcaft, war noch eine Protestation gegen ble bom Senat ansgesprochene Bleichberechtigung einer Taufe, die ohne apoftolifches Glaubensbetenntnig vollzogen werber Der 4. Marg 1865, fein Gebuttstag, an bem er bienieben 74 Rampfe und Bilgerjahre vollenbet hatte, ward für ihn fein Genristag jum ewigen leben.

Als geiftlicher Dichter trat er zunächft in fog. Dentblattern 1821—1833 hervor, bie meift nur aus einzelnen Stropfen ober fleinen Liebern bestehen. Und aus diesen, sowie aus seinem Nachlaß erschienen nun nach seinem Tobe bornandech Lieber, in benen er, ber besonders begabte Festprediger, die festliche harsogenihrt hat, unter bem Litel?

"Fefiliche Rachtlange aus bom Leben eines heimzegangenen. Joh. 28. Rautenbetgs bieber nach einer Auswahl von h. Gengel

mann. Samb. 1865."

Es sind im Ganzen 169 Rumern, worunter 121 für die kirchlichem Feste, 8 für die Tause, 29 für die Consirmation und 11 für die Trauung bestimmt sind. In den Jestliedern vornämlich läßt sich vielsach ein kirchlicher Ton vernehmen, wie z. B.: "Erdost ist deine Rechte" (Oftern) — "O du Geist der ewigen Liebe" (Pfingken) — "O Gottes Gohn geboren" (Weihnacht) — "Wir halten ses annen" (Jahreswechsel. H: 72, 17) — "Wir senden, heisent, Preis und Oant" (Himmelsahrt).

(Onellen: Bentwürbigfeiten aus bem Leben und Wirfen Raufenberge von F. A. Lowe. hamb. 1866.)

Digitized by Google

Bol, Jan, geb. 5. Stbr. 1807 zu Botho an ber Pffel in holland, seit 1882 Paftor in herbseles im markichen Gilberlande. In einem "freien Bekenntig" schilbert er selbst seinen muten bem Etubium ber Römer und Griechen hin fillos Sohnen nach einem unbekannten Biel in ihm gewesen, bas Mort von aben immer wieber in Ibrale eingebrungt habe, bis "das Bort von Gunden" und vom Suberbeiland wie Femer in sein herz gebrungen, und er nach längerem Ringen und Lämpfen durch das Zeugnist treite Brüber immer tiefer zur Selbsterfenntniß gebeacht, daburch aber ihn mit Blut erkauft, gebracht worden seh, so daß nun sein herz entbrannte, ein Berkündiger des Bortes Gottes zu werden, wozu er zum Schlusse dern ansteht:

Du, bet bas Bert begonnen,
O lasse nicht von mir,
Bis ich ben Sieg gewonnen,
Und gang gelebt in bir.
Dein Wort mein Stab und Steden,
Dein Rreuz mein hort und Sieg:
So leb ich ohne Schreden
Filr bich in Raft und Krieg.

Und diese Bitte gewährte ihm ber herr, daß er als treuer Zenge und im Segen bas Wort in seiner Gemeinde verkündiget hat. Früh aber rief ihn ber herr aus Krieg zur Raft, er ftarb schon nach kaum secht jähriger Amtöführung 6. Aug. 1838. Das Jahr zuvor ließ er erscheinen. Ged ichte von J. Bol, evang. Kaftor zu heedselb. Heebsel bei dem Berfasser. 1837. Bor einer Abtheilung "vermischter Geichte" stidte sich bier eine Abtheilung "geistlicher Gesange und Lieder" mit 32 Rumen, von welchen 11 auf bekannte Kirchenmelodien gedichtet sind. Unter diese neben manchen auch ohne Melodienüberschrift mitgetheilten schonn Lieden neben manchen auch ohne Melodienüberschrift mitgetheilten schonn Lieden Meinter-Abendlied. 1836) — "D baß mein herz dir immer schlüge" (um wahre Liebe) — "König, der für mich gestritten" (Gebet in Köthen), sind nennenswerth:

"Der heiland fommt mit Freuden" - jum frohen Abrent. "Run mach bich auf und werbe Licht" - ber heiland ber hei ben. Jeftlied auf Epiphania.

"berr Gott, bu Belfer Ifraele" - Alles im herrn.

Seibel, heinrich Alexander, geb. 4. Jebn. 1811 als der Sofneines Arzies zu Goldberg, in Medlendurg-Schwerin, fludirte vom herkt 1830—1832 in Roftod und damn nach ein: Jahr in Werkin Cheologie, war dann hauslehrer an verschiedewen Orten, als der er auch mehrere größere Reisen machte, und wurde sosort in Herbit 1839 von dem Grofen in Berkenth zu der Lfarrei Berlin berufen. Im November 1851 fam er als Pufter an die St. Nicolallieche in Schwerin, wo er in die zur Ausstellung eines Gesangh. Entwurfs bestellte Commission berufen wurde und 1852 zur Andahung eines neuen G. eine Schrift ausgehen lies (f. S. 189). Im Jahn 1856 sodann wurde er zum Divisionsbredigt. Schiebst ernannt. Länger anhalbende körpenliche Schwäche nöhigte ihn jehoch schow im derhft 1859 sein Amt niederzulegen und sein Abvent 1860 sah er sich als einen Sterbenden an. Wit heiligem Ernste bekellte et sein haus und erhat sich, das sieden ihm nache verhundene Geistliche der

Digitized by Google

Stadt abweckelnd je an einem Tage ber Bache, ihn befrusen, um mit ihm ju beten und Gottes Wort zu handeln. Gabuldig und ergeben, oft sogar freudig und triumphirend, trug er in den lehten schweren Wochen sein Kreuz und entschlief bann sant 30. Jan. 1861. Für sein Begräbnig, zu dem er die genamesten Unrednungen traf, hatte er alles Mühnen versteben und nur das zu rühmen gestattet, daß er seine Sünde erfannt und des die Trene und Barmherzigkeit Gottes groß sen. Mit seinem Grade wurde es gehalten, wie er es sich in den "mein Grade beitelten Lieber "hat mich der Tob von Ench genommen" erbeten hatte:

Dedt mir mein Bett mit grinem Rafen Und fiellt ein schlichtes Arenz barent, Und barauf tonnt ihr schreiben laffen: "Die Liebe horet nimmer auf."

Er ift ein ebler Dichter, ber in reicher, wohllautenber Sprace und aus einem warmen, bem herrn hingegebenen bergen ben bochen bichten place Gebreugigten und jetne Liebe. Er that biak in Liebenn unter bem Litel:

1. Areng und harfe. Geiftliche Lieber von h. A. Geibel. Schwerip und Roftod. 1839. (2. verm. u. verb. Auft. baf. 1846. — 3. Auft.

bef. 1856.)

Mit einem poetischen Borwort, worin er bekemt, weil das herrslichfte, das je die ewige Liebe in die Welt gesandt habo, Jesu Kreuz sep, dieses ewige Unterpfand des heils und Friedens, und weil das herrlichfte, worin des Geiftes Wehen auf Erden Wort und Offendarung sand, der Gesang seh, wolke er dem Kreuze fingen und soll ihm allein seine harse klingen. Es find in der 3, Auflage neben 8 Sonetten im Ganzen 53 Lieden, von denen aber 14 von erzählender und von Gedichts-Art sind und auch mauche der übrigen einen subsectiven und zu hochgehaltenen Ton auschlagen. Bon den kem Kirschenliederton sich nähernden sind zu nennen:

"Dein König tommt! wie nabet er" — bein König tommt!

Matth. 21, 5. "Du unergrund'te Liebe" — Bie follen nicht verloren wer-

ben. 306. 3, 16. "Freut, lieben Bruber, freuet Gud' - Freuet Gud in

bem Beren allewege." Bbil. 4. 4.

herr, unfere Zuflucht für und für, Bift bu, o Gott ber Starte" - bas Lieb Mofes von bes Menichen Sin- fänigteit. Pfalm 90.

"Laßt nur die Rinblein geben" - Bei ber Beerbigung von

Heinen Rinbern.

"Sehet, febet, welche Liebe" - Bir follen Gottes Rinber beifen. 1 306. 3, 1. 2.

"Bas find bie Leiben bier in ber Prufungezeit" - bie Leiben biefer Beit. Rom. 8, 18.

2. Kreug und harfe. Neue Sammlung, Schwerin u. Roftod. 1857. Bon biefen Liebern, unter denen fich viele unter bem Kreuz gedichtete befinden, fanden icon mannigfache Anertennung:

"Ah, war to, wie ein Kinblein Hein" - Marc. 10. 15. "Erft binab unb bann binanf" - Matth. 23, 12.

"Ich feb bein fomach voll Buben" — Golgatha. Erfimais ichon in ber 1. Ausgabe von Ar. 1 vom J. 1839, nun aber, nachbem es in ber 2. und 3. Ausgabe weggeblieben war, in veranderter Geffalt.

3m 3dhr 1845 waren von ihm aus Beitgebichte unter bem Litel: "Aus ber Rirche" und ein größeres Gebicht: "Paulus" in 10 Gesfängen erschienen.

Moraht, Abolph, geb. 28. Nov. 1805 in hamburg als ber Sohm eines Kaufmanns, gab, nachbem er 1825—1828 Theologie in halle und Böttingen ftubirt hatte, als Canbibat nenn Jahre lang in der Baterstadt Unterricht an Privatschulen und betheiligte sich mit lebhaftem Sifer an bem um biese Zeit beginnenden Werk der innern Mission, worans die Anstalten des rauhen hauses in horn unter Wissern entstammten. Oftern 1838 fand er seine erste Anstellung als zweiter Prediger zu Mölln oder Möllen im Herzogthum Lauendurg, wo er seit 1846 nun als Pastor primarius steht, in Freud und Leid geübt und bewährt.

Ans feinen im Spittaton allermeift bie füße, unentbehrliche und allgentigfame Zelusliebe besingenden Liebern ipricht ein in ber Spfahrung gereifter Chriftenfun und eine gründliche heilderkenntats. Buerk erschienen einzelne in verschiebenen Blättern und Sammsungen, B. bem "Elim" bes norbbeutschen Bereines, die erste Sammlung aber trat zu

Tag unter bem Titel:

"harfentlange. Eine Sammlung driftlicher Lieber von A. Woraht, Brebiger. Laneburg 1840." Sier bie beliebt geworbenen Lieber :

"Ich bleib bei bir! wo tonnt' iche beffer haben" — 36 Bleib bei bir.

"Je kleiner ich, je größer Du" - 3oh. 3, 30.

"Und ob'ich jest noch nicht bas Gine febe" — Glaube nur. "Bas hatt' ich, hatt' ich Jefum nicht" — mit einer Me-lobie geschmudt in ber Gutersloher Miffionsharfe.

Eine zweite vermehrte Auflage erschien in ber Agentur bes rauben hauses. Samburg 1865 mit bem Motto:
Bie ber Jüngling selig sang

Bie der Jüngling felig sang In der ersten Liebe Drang, Also finget auch der Mann Und ift felig, weil er's tann.

Es find 107 geiftliche Dichtungen, beren erste Salfte bas Kirchenjahr und Erbenjahr und beren anbere Salfte bas Christenleben und bas Erbenleben betitelt ift. Die Lieber ber 1. Ausgabe erscheinen hier in gesellterer Form und haben weitere neben sich, namentlich eine ganze Reihe von Zeitliebern, die unter ben Eindrücken ber kirchlich und politisch so bewegten Jahre 1851—1857 gebichtet find. Her bie bereits in L. Grote's Harfe und Leper. Jahrbuch lyrischer Driginalien. 1854 und 1855 gebrucht erschienenen beliebten Lieber:

"Laß mich ruh'n an beinem Herzen" — 1854. "Lehr mich glauben, lehr mich glauben" — 306.4, 46—54. 1855.

Engffelb, Beter Friedrich, wurde geboren 6. Juni 1793 in dem Dorfe heiligenhand zwischen Elberfeld und Duffeldorf. Mutterpflege durfte er keine genießen, da seine Mutter gleich nach seiner Geburt gestirten war; der Bater aber, ein kenntnispeicher Kupferflecher, drachte ihm, mabrend er die Dorfichule besuchte, so viele Kenntnisse bei, daß er beinem Bunsche gemäß Lehrgehülfe an der lutherischen Flarzschule in Elberfeld werden konnte, von wo er dann 1811 als Lehrer an die lutherische Schule in Onisburg kam. In den breißiger Jahren berief ihn, nachdem er als Lehrer an die vereinigte resormirte und lutherische Schule

Abergetreten mar, die größere reiermirte Gemeinde unter Beifimmung ber lutherifden jum Organiften an ihrer Salvatorfirde. Jeber, ber fein Orgelfpiel borte, murbe bavon erbaut, ja oft hingeriffen; er hatte bas, Instrument gand in seiner Gewalt und begleitete jeben Choral, ben er fets nach seiner mahren Bebeutung aufsagte, auf hocht geiftvolle Beife. Er war, im Rationalismus aufgewachsen, wie er felbft befennt, langere Beit "firenger Rationalist", aber burch schwere Leiben wurde er jum Berrn gezogen, baß er sich in kindlichem Glauben lauterlich an bie in Chrifto Jefu geoffenbarte Onabe Gottes halten lernte, Sieben Jahre lang verfiel er von einer Krantheit in die andere, und als seine Frau, Bilbelmine Chriftine Ofius, Die Tochter eines Schulmeifters in Dublheim a. b. Rube, bie bis babin als forgfame und umfichtige hausfrau ben Bufamenfturg bes haufes aufgehalten hatte, fiber ber Geburt ihres neunten Rindes in eine 9 Jahre lang anhaltenbe Gemuthetrantheit berfiel, mabrenb ber er viele Schredenenachte zu burchwachen hatte, tamen bittere Rabrungeforgen, inbem er Soulben auf Soulben machen mußte. In solcher schweren Trübsal lerute er nun zwar Gott suchen und auf das Bort merken, allein es hieng eine Dede vor feinen Angen, daß er bie Berheißungen der h. Schrift fich nicht zueignen konnte. Enblich, nachbem er fich 9 Monate lang in einem furchtbaren innern Auf- und Rieberwogen gerarbeitet batte, wobei ibm bie Bernunft und eigene Rraft aus bem Semirr helfen tonnte, folug ibm, mabrent er gerade in feiner Salvatorfirche am Altar ein Gebet verrichtete, bie Gnabenflunde, bag er ploplich "wie mit Ablerflügeln" über alle Zweifel und Gorgen emporgeboben murbe und er vom Geift Zeugnif und Siegel empfieng, "Gottes Rind ju fenn." Die Berbeifung Jef. 49, 16 als Pfanb im Bergen mit nach haufe nehmend, siemg er mun an, in bie harfe zu greifen und mit ben ichwachen Accorben feiner erften Lieber biefe große Gnabenftunde gu befingen. Damit er bas aber immer noch beffer than lerne, und fein Glaube im Fener gefantert werbe wie Golb und Gilber, wollte bie Roth nicht enben. Deftere mußten immer wieber Bater und Mutter mit vier wer fünf Rinbern bas Krankenzimmer huten, bie Rrankheit ber Frau fleigerte fich bet wolliger Schlaflofigfeit faft bis zur Beifteszernktung, und bie Bermpgensverhaltniffe ber jablreichen Familie murben gang gerruttet. Aber bie Gnabe half ihm in bem Allem überwinden, bag er mit feftem Glaubensmuthe bas Lieb anstimmen fonnte: "Mur tiefer binein!" Dft burfte er auch gerabe in ben größten Rothzeiten bie größten Rettunge= gnaben erfahren, alfo bag er bes Rreuglegens fich erfreuend in einem "ber Rreugritter" betitelten Liebe fang:

Dein Kreuzsurft bu, ich schwör zu beiner Fabne, Ich halte mich zu beinem Kreuzbanier! An beiner Seite fieb ich auf bem Plane, Das Kreuz ift meines herzens schönfte Zier.

36 folge beinem beiligen Ruf,

Der mich jum Kreuzesritter schuf. Endlich wurde er nach kurzer Krankheit als ein Mann, ber die Ansfechung erbulbet, 4. Det. 1848 aus aller Roth bes Lebens bahin abge-

rufen, wo ben Ueberwindern bas Rreug bie Rrone tragt.

Die Lieber, die biefer "Rreugritter" von jener großen Endbenstundet an gebichtet hat, find die treuen Abbilber seiner innern Erlebnisse und Stimmungen. Seit er damals auf seiner Sarse die ersten Grundaccorde von der Enabe Gottoe in Christo Jesu griff, ertönten bei ihm fort und sort under allmählichem Bachsthum seiner christichen Erkanntnis die Seiten von Rachtläugen biefer wiegen Grundharmonie. Darum find sworherrichend suchertal, aber als der lautere, wahre Ausbruck christicher

٠:

Gelbfterlebuffe von befonbere erbanficher Rraft, tropbem, bag fie mande Mangel und Unbeholfenheiten in ber form und Ausbrudeneife an fich tragen. Gubhof nennt fie "wahre Gbelfteine bes gefflichen Bebes unfrer Aeit." Sie erschienen zuerft anonym unter bem Litel:

"Beugniffe aus bem verborgenen Leben ober Lebens- und Glaubenderfahrungen eines Ungenannten in Befangen. Effen 1840." Mit einer Borrebe, worin ber Dichter feine Erfahrungen ichilbert. Es find 89 numern, von benen 11 auf befannte Rirchenmelobien gebichtet und fonft noch 23 liebartigen Charafter haben. fanben vielfache Berbreitung:

""Auf, empor mit Ablereflugeln" - bie Berfiegelung.

Del.: "Wachet auf."

Sang in bid verfentt, mein Beil" - ber Blid bes herrn. Del.: "Befus, meine Zuverficht."

Die zwei erften nach jener großen Gnabenflunde verfaßten Lieber. "herr, mir reichte beine hanb" — Ebbiung bes Billens. "herr, wie befeligft bu bie beinen" — geiftliche Bermab-lung. Del.: "Bie wohl ift mir, o Fels."

\*\* "Romm, Ganbentilger, tomm berein" - Beiligung. Del.: "Bie ichon leucht't uns."

Mur bu allein" - Rur Jefus allein! "Mur ein ungewisses hoffen" - ber Glaube.

"Eins ift noth." Seligfeit. Mel.: "Nun ruben alle Balber."

Die zweite Auflage ericien zu Effen 1846 um 22 Rumern vermehrt. In ber Borrebe fagt Engfifelb: "Wie berbe Leiben mit Stunden ber Erquidung wechselten, wie in außerer und innerer Drangfal ber geschentte Glaube von jest an ihn aufrecht bielt, wie Ertenntnig und Ginficht muchfen, und in welchen Stufenfolge fie bei bem Berfaffer gum Bewußtfenn und ins Leben traten, - bat geht aus ben ziemlich dronologisch geordneten Gefängen bervor."

Ein zweites Deft Engffelb'icher Dichtungen gab nach feinem Tobe ju Effen 1849 auf ben Bunfc feiner Freunde fein Baftor Emil Rrummacher in Duisburg mit einem Borwort beraus, ber früher icon bei Freunden in gang Bentichland jur Lilgung ber brudenbften Schulben Engfifelbe gefammelt hatte.

Lefchte, Johann Wilhelm, wurde geboren 15. Juli 1809 gu Frank furt a. Dt., wo fein Bater Gefangenhausinspector war. Fruhe icon ein vater- und mutterlofer Baife tam er in feinem 11. Lebensjahr ins lutherifde Baifenhaus feiner Baterftabs und externte bann nach feiner Confirmation bas Buchbinberhandwert, bas er fofert, nachbem er fic vergeblich um Aufnahme in bas Berliner Diffionsfeminar bemuht hatte, 1833 ju Munfterberg in Schlefien zu treiben anfieng. Sier fanb fein Glaubenebrang, für bas Reich Gottes feine Rrafte brangugeben, enblich erwunschte Befriedigung, indem er fich ju Anfang bes Jahre 1852 wenigftens in ben Dienft ber innern Miffion berufen feben burfte. Das Directorium bes Rettungshaufes ju Schreibershau im Riefengebirge feste ihn numlich an die Geite bes Infpectors Rubolph bafelbft und machte ihn gum Borfteber ber Anftaltebruderei. Rach faft swolfe fahriger treuer Dienftleiftung fiebelte er, von bem patriotifchen Berein veranlaßt, an Michaelis 1868 guerft nach Walbenburg und bann Oftern 1864 nad Reidenbach über, um in confervativent, driftlidem Sinne

cite "nathiobifdes Bodenbidtt fat Ctabt und Land" ju rebigiren, wit et eine foldes icon ale ein auf feine geffige Fortbilbung unablaffig bebacht getweiener Budbimben ju Manftenberg feit 1949 herausgegeben hatte. In biefer Stellung hatte er and icon ein wit furzen Gebetblichern and geftatteles Gebetblichfein far bie Griftliche Jugend unter bem Litel: Lieber Bater im himmelt Ctuttg. 1846." und mehrere in ungebunbenet und gebundener Bebe abgefaßte Ergablungen für die Jugend herausemf in ihm roge war, auch souft mit ber von bem herrn als Afund ihm anwertrauten Dichtergabe gewuchert, indem er Christum als ben Sohn Gottes im Liebe verherriichte, um ihm, bem himmlischen Brautigam, Geelen unter getauften und ungetuuften Gerlen gn werben, und für feine won bem Unglauben hart angefochtene Ritche ftritt. Diefem Gifer für bie Cache bes Beren verbanten wir ber Reibe nach verschiebene fleinere Gebichtiemmlungen, wie:

1. "Chriftlichereligible Gefange. Dritte fart vermehrte Auflage. Salle 1837." Dier:

\* Sebt! wie Bottes Saaten fproffen" - Diffionelleb,

2. "Sefus Chriftus, mein Beil und mein Bfalm. Opfer ber Anbacht in Befangen. Grunberg und Leipzig 1843." 147 Seiten. Dier :

"Mad bid auf und merbe licht, Bion, Bion, fanme

nicht! - Jefal.

3. Sallelujah! Eine Sammfung driftlicher Gebichte und Lieber. 2 Theile. 1846." Im Bangen 67 Rumern auf 167 Geiten. hier: "Babrhaftig if bas Bort bee herrn" - ber here Bebaoth ift mit uns.

"Bas toben boch bie Seiben" - Ruffet ben Coin. Bf. 2. "Bad lagft bu bod, bu Belt bes berrn" - Berjage nicht,

bu ffeine Beetbel

\* Bie bat man's bod bei bir fo gut" - Bludfeligfeit eines Gotfestinbes.

"Lieber får bie freitenbe Rirde. Stuttg. 1846." Dit einem pottifden Borwort aus Dinfterberg, Mary 1846, worfin et fagt:

> 3d barf nicht mit im beil'gen Rtiege ftreiten, Mit gab mein Ronig nur ein Saitenspiel; Doch barf mit bem ich feine Schaar begleiten

Und fingend fteben in bem Rampfgewühl, Da möcht' ich eblen Streitera ben truben Sinn erheitern, Gebeugten Muth, Bergagten Eroft verleib'n,

Den Reinben felbft jur Buge Dahnung fent!

Dier unter ben 16 neben 4 auch ben frühern Sammbungen augeborigen Rumern:

"Jeju Chrife, Menich unb Gottl". - Ad, ben bore!

ach herr, fen gnabig !.

5. "Das Leben im Glauben bes Sohnes Bottes. Dargeftellt in (171) Sonesten, Stuttg. 1847."

6. "Jefus Meber, Breefen 1859."

Bann, Gufab, geb. 23. Febr. 1818 in bem Anhalt : Deffauifden Stabicen Sanbersleben ale ber Sohn eines Beiggerbere, bei bem er baffelbe Gwerbe erbernte und belb aud, nachdem lepterer febr franklich geworben man, ale gunftiger Welfigeebermeiften bas gange Gefcaft leitete. Mitten unter biefen: gewerblichen Befchaften: fietig et, bet bie eine autmartige bobere Schule batte besuchen tonnen, wohl ofer von ber gotte lichen Gnabe in bie rechte bobe Schule eingeführt murbe, auf ber et mit ibm 1836-37 jum Durchbruch eines neuen Lebens tour; in Chriftenatt ju bichten und gu fchriftfiellern an. Schon 1843 tieß er fich ale Soule Gottlieb im Bollsboten für Stabt und Land vernehmen. Aber er ertannte bod, baß fein Gewerbe ihm biefe bobere Befchaftigung jur Une möglichteit mache und fo entichlog er fich 1846 bie Gerberprofeffion gang aufzugeben. 3m Jahr 1847 übernahm er pachtweise ben Betrieb bet tleinen vaterlichen Gutes und verheirathete fich 21. Febr. 1848 mit Anna Bapler aus Seiligentreuz bei Ramburg an ber Saate. Nach bem im Jahr 1850 erfolgten Tobe feines Batens konnte er feinen Betrieb unter bem fichtbaren Gegen Gottes erweitern. Rachbem er 1852 in feiner Paterftabt jum Burgermeifter ermablt worben war und 1854 feine grat burch ben Tob verloren hatte, gab er auch die Landwirthschaft auf, un mit ungetheilter Rraft als Gemeinbevorfteber für bas Befte feiner Die burger wirken zu konnen. Er verheirathete fich zum anbernmal mit eine Tochter bes R. Breußischen Oberften v. Diestau. 3m Jahr 1858 aber folgte er bem Rufe ale Borfteber ber Bommer'ichen Bruber = Anftalt und bes Anabenrettungshanses in Bill I'co w bei Grettin, und hier wirft er jest noch in großem Gegen und fchreibt ben ber innern Miffion gemibmeten "Bullchower Boten."

2018 gemuthlicher und glanbiger Bollsschriftsteller, ber bas zu Raifers: werth ericbienene "Marthrerbuch" und bie vom driftlichen Berein in Borbbeutichianb verbreiteten achten Bolfebucher, 3. B.: "Ramerab Dechel"
— "Gefchichte ber beutichen Befreiungetriege" und neuerbinge: "Det beutsche Rrieg und Breugens Sieg" geschrieben hat, ift er mit Recht fon bem Banbebeder Boten an die Seite gestellt worben.

Richt minder hat er fich als achter geiftlicher Dichter bewährt burch wahrhaft and bem Geift geborene und auch in vollendete Formen gegoffene Dichtungen ber ebelften und flarften Depfit. Rachbem er bereite ein ganges Banboen weltlicher Gebichte, meift Gelegenheitsgebichte unter bem Ramen "Guftav Frifd" berausgegebent Fatte, fam er auf ben Gebanten, weil er ale Schultnabe bas bobe Lieb Salomonis über feinem . finnlichen Inhalt lacherlich gemacht, biefe Gunbe baburch gut gu maden, baß er es nun in heilig ernfter Weise poetisch bearbeitete. Defhalb burd-forschte er ben ganzen Winter hindurch in den Abenbftunden die namhafteften alten Commentare zu biefem altteftamentlichen Buche, in welchen baffelbe in myftifch allegorischer Beise balb auf bas Berbaltnig ber Rirde ju ihrem König, bem Deffias, balb auf bas ber glaubigen Seele jum Beiland gebeutet wirb, und im Fruhling 1843 waren die Lieber bes erften Abschnitts fertig, ohne bag er selbft noch recht wußte, was er bamit machen follte. Allein feine gange Seele bieng an biefem Begenftanb, baf a nicht rubte, bis bas Gange vollendet mar. Und fo erfchien benn:

"Das Sobelieb. In Liebern von G. Jahn." Erfle Gnabenführung: Das Bert im Glauben. Salle 1845. (Cap. 1, 1 bis Cap. 2, 7) Zweite Gnabenführung: Die Arbeit in ber Liebe. Salle 1845. (Cap.

2, 8. 9. bis Cap. 3, 6—11.)

Dritte Onabenführung: Die Bewährung in ber Onabe. (Cap. 4, 1-5 bis Cap. 8, 4.) Rebft einem 4. Abidnitt: Das Ja bes herrn und bas Amen ber Braut. (Cap. 8, 5 bis Cap. 8, 14.) Salle 1847. Die 2. Gefamtousgabe erfchien 1848, bie 3. Muff. 1853 unb bie

4. Muff. 1860.

"In biefen bem hoben Liebe mittelft beffen geiftlicher Umbeutung nachgelungenen geiftlichen Biebotiebern won ber diefften: Innighte

Dehanbelt er hang erfuhtungemäßig und wahrhaft ergreifenb ben beiligen Guaben- und Liebesbund gwifden ber glaubigen Geele unb Chrifto nom bem erften Augenblid ber Bunbichliegung an burch bie verschiebenen Stufen ber Brufung, Lauterung, Berflarung in Bonne und Scheinerg hindurch bis jum enblichen volltommenen Einswerben ber Seele mit ibm. Es taugen freilich nur einzelne Berlen aus biefem Rrang von Liebern gurallgemeinerem Gebrauch und biefe find benn auch in mehrere Sammlungen übergegangen, namentlich: aus ber erften Gnabenführung:

"berg, brich aus in Sulbigungen!" - Bieberaufrichtung.

Cap. 1, 12. ober nach Knappe Lieberichat 1850/65' mit Beglaffung ber 1. Strophe und fleiner Menberung bes Anfangs ber 2. Strophe;

\*\* "Oft lag bie Seele wie gebunben."
"Run hab ich erft in seinen Wunben" — Alles in Ihm. Cap. 1, 13.

aus ber britten Gnabenführung:

"3ch trau auf ihn! Er ift mein Theil" — bas Ausruhen in 3hm. Cap. 8, 3.

aus bem 4. Abidnitt:

ŗ

Š

"D nimm mich bin!" - Gulamit. Cap. 8, 6. Dit einer fconen Composition von B. Brabmig geziert in "Lieber von Kripinger, Jahn u. A. mit Clavierbegleitung. 2 Befte. Leips. . 1861.": h gis gis cis.

Besammelt ericbienen seine einzelnen geiftlichen Lieber und Bebichte in ben 2 erften Banben feiner "gesammelten Schriften. Salle

1847. Sier 3. B. bas beliebte;

"Du fabft bas Rreug auf Golgatha" - ber große Sabbath. Rennenswerth find auch noch bie zwei erstmals in "harfe unb Leber, Jahrbuch lprifcher Originalien." Jahrg. 1854 von ibm mitgetheilten Lieber :

"Berg, mein Berg, bu mußt bid fillen" — Befdwichtigung "Der Berr, ber ju fich tommen bie Rindlein alle biege - aut Sarge ber Gefpielin. (Bei Rinbetleichen gut zu get brauchen.)

(Quellen: Jahns Gelbstbiographie in C. Barthels beutscher Literaturgeschichte. Anhang gur 7. Borlefung. 1. Aufl. 1850.)

Stange, M. Carl Friedrich, geb. 3. Mary 1792 in dem württeme bergifchen Städtchen Großbottwar ale ber Sohn bes bortigen Diacomie Sein unterbeffen auf bie Bfarrei Kornwestheim beforberter Bater brachte ibn auf bie lateinifche Schule ju Badnang, wo ihm nicht lange vor feiner im Frubjahr 1806 ftattgehabten Confirmation in einer ichlaflofen Racht Gebanten ans Berlorengeben einfielen, indem fich bie in bet Emigkeit auf alle Menfchen martenbe Bergektung vor feine Geele ftellte! Nachbem er fich barüber langete Beit gang unfelig gefühlt hatte, erwachte in feinem Gebachtniß auf einmal ber alte Spruch : "Gott will, bag allen Menfchen geholfen werbe und jur Grienntnig ber Bahrheit tommen? (1 Tim. 2, 4), und baburch murbe feini berg von foldem Eroft und Dant erfüllt, bag er ben feften Entichtus fagte, biefem gnabigen Bott binfont fein ganges Leben ju weihen. Und er hat unter Gottes Beiftanb Bort gehalten ban feinen erften Stubienjahren an bis an fein Sube. Bom herbst 1807—1810 burchtief er bie Alekeichiefen Denfenborf und Maulbronn, worauf er in bas theologische Sitt ju Tübingen eintrat und bort bis Oftern 1815 mit mehreren Studiengenossen in einem innigen auf ben Glauben und die Liebe Cacifti gagennbeten Bruderbunde lebte. Dann unterftütte er seinen alten kanken Bater in Kornwestheim zwet Jahre lang als Bilar, und nachdem er auch noch von Oftern 1813 an Repetent im Stift geweien war, erhielt er seine erfte Anseknung als Oiaconus in Cannstatt. Er trat 2 Tage nach seiner Becheixathung mit einer Tochter bes Obervogts Jäger in Bain am 25, April 1822 sein Amt an, hatte aber manches Schwere in Amt und haus zu erfahren. Am 8. Jan. 1835 Abernahm er die Pfarrei in dem Dorfe Gerlingen und hier wirfte er die aus sein Ende 30 Jahre lang im Segen als ein rechter Prediger der Gerechtigkeit, die aus dem Clauben kommt, und als unerschoodener Zeuge wider alles ungöttliche Wesen und Treiben. Er starb 15. Febr. 1865.

Bon feinen acht biblifchen Dichtungen, bie bis fest noch großtentheils ungebrudt geblieben find, find burch a. Rnapps Lieberfchat betannt ge-

worben:

\*\* "Auf Bergen und auf Sugeln" - Berbfilieb. Erftmals in Rnapps Chriftoterpe 1840, bann in beffen Chriftenliebern 1841.

\*\* "Aus meinem Bergen quillet" - ber 45. Pfalm. Gin Siegeund Brautgefang.

\* "Groß ift ber herr und hochberühmt ift Er" — ber 48.

Bfalm. Jerufalem bie Stadt Gottes.

ofingt bem herrn! lobt feinen Ramen" - ber 96. Bfalm. Der herr fommt.
Diefe 3 erstmale in ber Chriftoterpe 1840 als "driftofratifche

Lieber" mitgethefft. f. Bir gebn auf ernften Gang binaus. - Diffionelieb.

3m Basler Missions-Magazin 1833, heft 4. (Quellen: Die im Drud erschienenen Funebralien vom 3. 1865.)

Mann, Carl, geb. 22. Sept. 1806 gu Ronigebach bei Durlach in Baben, machte feine Stubien in Burttemberg, wo er zuerft Sofpes im niebern Seminar gu Blaubeuren mar und bann Theologie auf ber Uni: versität Elbingen flubirte. Rochbem er auf feiner Lanbeduniversität abfolvirt und im Jahr 1828 Bifar in Grötingen geworben mar, folog er fich in feinem jugenblichen Glaubensfeuer bem Proteft an, ben ber aus ber romifden Rirche übergeinetene Pfarzer Benhofer nebft anbern 5 Beift: liden gegen ben im Entwurf vorgelegten neuen, ber Schrift gub bem Befenntnig nicht entfprechenben rationaliftifden Lanbestatechismus erhoben und wurde beghalb im vaterländischen Kirchendienst zunächft nicht weiter verwendet. Go nahm er benn im Jahr 1883 ben aus Burttembarg an ihn ergebenben Ruf als pfarrer in Bilhelmebouf, einer Colonie ber Rornthaler Bietiften-Gemeinbe, an und machte fich bier burch herausgabe mehrerer Soriften, namentlich einer trefflichen Andlegung bes wart: tombergifden Confirmationebildleine befannt. Im Jahr 1842 erfalgte frine Burudberufung ine Unterland, wo er bie Pfarrei Dochftetten erhielt, mi ber er ein einflugreides driftides Bolfsblatt unter bem Litel: "Beid Bottes" herausjugeben aufteng und mitteift beffelben eine ausgebehnte Berninsthätigfeit für innese und außere Diffion anvegte. Auch bas Mutterhaus für Rleintinberpflege in Ronnemweier, fowie bie Rettungs. haufer Barthaus bei Carlorube und Riefernburg bei Pforgheim half er grunden. Im 3. 1849 wurde er durch die Revolution won seinem Kant vertrieben, da er sich als meerschroebener und dreuer Bekenner bewährte, beffen Grundfat in alinege war: "Ruy trine halbeit, nur iden Bermittlung zwischen Glauben und Unglauben." Richt lange nach seiner Biebereinsehung ins Amt wurde er bann 1852 Pfarrer in Wossingen bei Durlach und zuleht Delan und Stadtpsarrer in Ephingen. Er sehlte saft bei keinem ber verschiedenen driftlichen zeste, wo er ein immer gern gehörter Redner war und durch die Innigteit seiner Gebete vielen Kantendum Gegen wurde. Rachdem er kaum zuvor mit dem Geinigen die Abendandacht gehalten, starb er ploblich an einem Blutsturz zu Eppingen 1. Dec. 1861,

Bon feinen meift im "Reich Gattes" weröffentlichten Chriftenlieben

haben weitere Berbreitung erlangt:

"In Ofterfreuben barf ich mich waiben" - Ofterfreube im Abenbmaft.

\*,Bann ichlagt bie angenehme Stunbe" - Miffionslieb for Jivael.

In Anappe Liebenfchat 1887 noch amonym. (Duellen: Reue evang, Livden-Beitung, Berlin 1870. Rr. 1.)

Georgi, Garl August, geb. 1. April 1802 ju Raumburg, ftubine in ber erften Salite ber 1820ger Jahre in Leipzig und ift feit 1832 Director ber Blindenanftalt in Dresben. Er bichtete "bas Gebet das herrn in 15 Gofdingen. Eine Confirmationsgabe. Leipz. 1849." und gabeine Sammlung feiner übrigens mehr nur im Borbof gefungenan geiftichen Lieber unter dem Titel heraus: "Religible Lieber. Leipz. 1847." Ferdinand Seinede nahm 8 berfelben in seinen "Evangelischen Liebersegen von Gellert bis auf unsere Zeit. Dresben 1862." auf, 3. B.:

"Breis fen Gott! er ift vollbracht" — am Sonntag Abenb. "Sey Lob und Ehr bem höchften Gut, bem Bater in ber Sthe" — Morgenfleb.

Rrais, Friebrich Julius, geb. 29. Rov. 1807 in bem wurttem: bergifden Stabtchen Beilftein im Bottwarthale, ale ber Sohn bee bortigen Stadtfcreibers, machte mit Dav. Fr. Strauß, Fr. Bifder und Buft. Pfizer feine philologischen Stubien Berbft 1821—1825 im niebern Seminar zu Blaubeuren, wobei er burch Profeffor Dr. Ferb. Chr. Bauer besonders mit ben griechischen Trogifern vertraut wurde, und feine theo-logischen 1825-1830 im Stift gu Tubingen. Er hatte in biefer feiner Jugenbzeit "mit reiner Seele in ibealiftifden Dichtertraumen wanbelnb" bereits manche Dichtungen gefchaffen, ale er nach turger Bilariatszeit von bem Freiherrn von Lowenstein-Bertheim-Rofenberg im 3. 1833 auf bie Batronatspfarrei Thalheim bei Beilbronn a. R. berufen wurbe, worauf er fich mit ber hinterlaffenen Tochter bes Pfarrers Bopf von Binterlingen verheirathete. Am 8. Sept. 1847 wurde er bann jum Stadtpfarrer von Güglingen im Zabergau ernannt, wo er zu manden hauslichen Sorgen bin bas Unglud hatte, mahrend ber wilben Bewegungen bes Jahrs 1849, bie namentlich auch feine Gemeinbe ergriffen, im Darg bie halbe Gant fammt Birche, Rathhaus und Pfarrwohnung in einen Afdenhaufen betwandelt feben ju muffen. Raum bag moch feine frau und feine 5 Rinder aus den Flammen gerettet murben - er felbft war gerabe auf einer Reife abwefenb -, won feiner Dafe blich faft nichts mehr übrig. Als baren gleich im nachftfolgenben Jahr in bem vom Braub verfcont gehliebenen Stadtibeil Jener eingelegt wurde, wobund abermale 36 Gebäube ein Raub ber Flemmen wurben, jog er im Juni 1650 ale Pfarrer nach Sombelfingen fiel Meutlingen und feit Mai 1867 fieht er in gleicher Eigenschaft in bem benachbarten Dorfe Oferbingen.

(2. verm. Aust. 1842) von vorherrschend welklichen Heilbronn 1839."
(2. verm. Aust. 1842) von vorherrschend welklichem Inhalt sanden sich schone; Bilber aus dem Zeiligtbum." Eine besondere Sammlung geist-licher Gedichte ließ er aber diesen nun bald nachfolgen unter dem Titel: "Gefängte unter dem Palmen. Heibelb. 1849." (2. unveränderte Aust. das. 1869) und hernach unter dem Titel: "Christliche Gebichte. Reutlingen 1859.", während er dazwischen hinein ein mit 37 eigenen und Valvon Kradb, Barth, Gett, Schwab, Kiedert, Hen, J. B. Lange u. A. versasten Gedichten ausgestattetes Sammelwert erschen ließ unter dem Titel: "Biblische Gestächte in einer Auswahl poetischer Bilder. Bon J. Krais. Stutg. o. J. (1852)."

Die in diesen Sammungen mitgetheilten geistlichen Poeffen sind sat burchaus epische Gebichte, in welchen alt- und neutestamentliche Gestalten, Heilige und Märthrer, Missonsbilder aus alter: und neuer Zeit, Raturund Kinderbilder vor Augen geführt werden und das Alles voll Seistes, in der blühendsten Diction und in rein classischen Formen, sowie mit den Pinselstrichen lebendigen Glaubens "an den, der auch jeht noch und auf Erden sich betweist in der Geschichte und Natur an den Froßen und Aleinen." Für das eigentliche geistliche Lied hat er nur wenig geleistet und erft seit den letzten 10—12 Jahren hat er angesangen, sich diesem mehr zuzuwenden, wie er denn auch 4 Gebetslieder mitgetheilt hat in erdenn "Haltet an am Gebet. Handbuch der häuslichen Andacht sur evangelische: Ehristen aus den besten älteren und neueren Sammlungen ausgewählt. Reutl. 1862." Schön und bruchdar als Lieder sind, obwohl theilweise immer noch in zu hoher Sprache gehalten:

"Auf zu bir, lieber Bater, bliden wir" — Abenblieb (chriftl. Gebichte. 1859.)

"Ausgestreut ift neue Saat" — nach ber Schule. 1859.

"Dank bir für beine Boten" — an Aposteltagen. (Hanbbuch für häusl. Anbacht. 1862.)

"Leng und Commer find vorüber" — herbfilieb. (1859 und 1862.)

"Lieber Gott und Bater, fieh" - por ber Schule. 1859.

"Lieber Bater, frühe" - Gebet eines franten Rinbes. 1862.

"O herr, bag bu als Lebenssonne" — Offerlieb. (1859 und 1862.)

""Ruh, mube Leiche, nun im Schoof" - Ausblid. 1859.

"Traurig hier fteben wir" - am Grabe. 1859.

"Wie bift bu, Beiland, mit ber Krone" - bie Dornenfrone. (Bibl. Gefdichte. 1852.)

Blumharbt, Johann Christoph, geb. 16. Juli 1805 in Stuttgart, sines holzmeffers Sohn, stubirte Theologie im Stiff zu Tübingen 1824—1829, wurde bann 1830 Lehrer an der Missonanfast zu Basel unter seinem Obeim gleichen Namens und 1838 Rachfolger Barths (j. S. 199) uls Pfarrer in Möttlingen auf dem wärttembergischen Schwarzwald bei Calw, wo er sich durch die Erwedung seiner Gemeinde, somie durch seine Bännonenaustreihungen und Arankenheilungen mittelst Gebet und Handsussegung weit und breit bekannt-machte. Seit 1852 leitet er ein von wetter aufgeseichtes Ashl für Gemüchs: und Rervenkranke im Bad Boll bei Ghppingen am Fuße der schwählichen Alb. Bon ihm erschienen zu Möttlingen ausgearbeitet:

"Pfalmlieber") soer bie Pfalmen in fingbare Lieber umgefest. Reutl. 1848. (2. verb. Aufl. Ginig, 1864.)

\*) hier feb zugleich ber weitern Pfalmbichtungen in ber Reusteit turge Erwähnung gethan.

Freiere Umbichtungen ober metrische Uebersenungen, nur nicht vom biblisch gläubigen Standpunkt aus, wie Blumbardt, fondern mehr ober

weniger in mobernerem Bewande, haben geliefert -

Zille, Morit Alexander, geb. 31. März 1814 zu Ober= Mersborf bei Rittau, wo fein Bater Dekonomieverwalter mar. Er flubirte 1833-1836 in Leipzig, wurde 1838 Nachmittageprebiger an ber Univerfitate-Arche bafelbft und 1845 als folder orbinitt. Reben biefer Stelle übertam er 1850 auch die eines Lehrers am mobernen Gefamt-Gomnasium, deffen Director er nun feit 1859 ift. Ge erfcbienen von ibm: "Die famtlicen Pfalmen ber h. Schrift. Lieber ber Anbacht, bes Troftes und ber Erhebung. Rach ben Urterten, meift nach firchlichen Singweifen metrifc überfest. Leipg. 1844." Er war nach ber Borrebe babei bemubt, nicht Bort für Bort wieberzugeben, aber bie Ausbrudeweise möglichft bas besonbere Geprage bes Pfalmeninhalts tragen zu lassen unb wenn ber Sinn getroffen war, fich möglichft tren an Luthers Borte anzuschliegen; zugleich fuchte er auch burch bie verschiebenen Beremaage und Reimweisen, burch bie Lange und Rurge ber Beilen, ben reichen Bechsel ber Gefühle, welcher bem Bfalm eigen ift, wieberzugeben und bie gange bilblice und anschauliche Darftellungsweise ber Urschrift burch moglichft getroue Uebertragung por bie Augen bes Lefers treten ju laffen; ja fogat bie Bollebnigfeit ber ebraifchen Sprache, fowie bie Antlange ober felbft Reime berfelben fuchte er nachaubilben und wieber boren gu laffen, wobet es ohne Runftelei und 3wang nicht abgeben und weber ein rechtes ebraifches noch ein rechtes beutiches Pfalmbilb ju Stanb tommen tonnte.

hammer, Julius, ein in Dresben lebenber Dichter, geb. baselbft 7. Juni 1810, befannt burch mehrere vorherischend weltliche Dichtungen von ber bibaktischen Gattung, wie: "Schau um bich und schau in bich. 1851." — "Bu allen guten Stunden. 1854." und "Hefter Grund. 1867.", in welchen mit rationalifischer Allchternheit eine sog. "Nare, milbe Lebensweisheit und aufrichtige Ehrsurcht für alles wahrhaft Menfliche" sich ausspricht. Es erschienen von ihm: "Die Pfalmen der h. Schrift. In Dichtungen. Neht Ginleitung und Erläuterungen. Leipz. 1861." Als Krobe theilt davon Seinede mit:

"Bie follt ich jemals Mangel leiben" - ber 23. Pfalm,

Börkel, Johann Daniel, geb. 1792 zu Gilenburg in ber Proving Sachsen, seit 1820 Substitut bes Archibiagonus in seiner Baterstadt und seit 1823 bessen Rachfolger, nunmehr im Rubestand, nachdem er uoch im hoben Alter die Ephorie verwaltet hatte. Er gab eine mehr als die Sammer'sche an den Urtert sich anschließende und 80 verschiedenen, zum Theil weniger bekannten Kirchennelodien sich andsquemende Uebersetzung der Bsalmen in moderner Sprache heraus unter dem Tital: "Der bibm Lische Pfalter in kirchlichen Gesangweisen. Eilendung 1868." Die demselben als Anhang beigegebenen "Stusenlieder für des Christen Pilsgersahrt und heingang als Beitrag zu einem christlichen Hausgestater", wobei er in der sortschreitenden Stussensge, der mit dem Gegen der Kirche zu begleitenden Lebensereignisse aus seinem Amtsleden heraus für die Bilgersahrt Taus-, Schul-, Consirmationse, Trauungs- und Chejubellieden und für den Heimgang Klag- und Trostlieder an den Särgen und Grä-

Es sund im Sanzen 105 nach ben Berkmaaßen der Richentleber gebichtete Gesange über samtliche Pfalmen, wodurch er nach dem Borwort dem Mangel an Gesangen, die in biblischer Weise auf die zu hoffende Entwidlung und Bollendung des Reichs Gottes auf Erden oder auf die endliche Offendarung der Herrlichkeit Gottes unter allen Böllern hinweisen, abbelsen wollte. Er befolgte bei ihrer Abfassung den Grundsah, "nur den Text" (den lutherischen Text nach berichtigter Uebersehung) "geden zu wollen, so daß die Lieder keine Ueberarbeitung, sondern nur eine getreue Uebersehung senn, mithin gleich dem Texte als Gottes Wort zum herzen sprechen sollen." Dabei aber hat er so sehr nur als Reimer und so wenig als Dichter gearbeitet, daß A. Knapp diese Psalmsieder "aller Poests schere Steinhausen" genannt hat. Noch mehr gilt dieß von seinem zweiten ähnlichen Werke:

"Brophetenlieber nach Jesaja nach bem biblischen Terte bearbeitet. Reutl. 1850." Go find 125 Lieber, in benen alle Capitel bes Jesaja versificirt find. Boran fleht eine Auswahl von 90 seines Pfalmlieber, und am Schlusse find noch 7 Lieber nach Jeremia augehängt.

Beller, Dr. Ernft Albert, geb. 6. Nov. 1804 ju heilbronn, mo fein Bater in der erften Zeit ber Bestpahme biefer alten Reichoftabt burch Burttemberg Oberamtmann war. Rachbem er 1822—1826 in

bern bietet, ermangeln bes spezifisch christlichen Charafters und leiben am votionalistischer Sentimentalität. Bon ihm erschien auch zu gleicher Zeit: "Der Diener bes göttlichen Wortes. Eine Sammlung von (poet.) Schilberungen pastoralen Lebens und Birkens. Leipz. 1868." — meist Gelegens heitsgebichte.

Aecht geiftliche Pfalmlieber lieferte in freier poetifcher Hebersarbeitung neben Cb. Chth in feinen "harfentlangen aus bem alten Bunbe. Bafel 1838." mit 50 ausgewählten Pfalmen, Chrarb'(f. S. 101), Somarttopff (f. S. 108), Jany 1860 und Loffner 1861. —

Eptel, Friedrich hermann, geb. 11. Febr. 1819 in Eflingen als ber Sohn des bortigen Rectors, studirte Theologie im Stift zu Tübingen von herbst 1837—1841, wurde 1858 Pfarrer in Höfingen, einem württembergischen Dorfe bei Leonberg und 1861 in Maichingen, wo er 21. April 1869 gestorden ist. In seinem "Pfalter in modernem Gewande von H. Spiel. Stutte, 1862." wollte er laut seiner Borrede Leine gereimte lutderische Uebersehung der Pfalmen geben, was nur ein Fiedwert, das Flitten-eines neuen Lappen auf ein altes Rieid und ein Spalmen der Pfalmen der Pfalmen ber Pfalmen in unser ebertragung des Sinnes und Spalmen benfelbe Ausbrucksweise an, wobei er einen Imguß für nöthig hiele, wenn der Pfalm als ein ans nur Sinem Guß bestehendes deutsche Sedicht erscheinen soll. Der deutsche Spracklant, den der deutsche Sprackgenius dabei haben will, ist ihm "das noderne Gewand" sür den anzisten Pfalm, welches dessen ewig neuer Seist nicht verschnet. Dabei ordnetes ob die Pfalmen in Davidopsalmen, politische Pfalmen, zehpsalmen, ethische prophetische, Lodei ordnete er die Ralmen in Davidopsalmen, vollitische Pfalmen, zehpsalmen, ethische erschien eingeführt durch C. Gerot. 1866.)

Rabingen Debiein ftubirt und fich bann noch langere gelt in Becffin aufgehalten hatte, ließ er fich 1829 in Stuttgart, wo nun fein Bater als Oberamisrichter angestellt war, als praftifcher Argt nieber und murbe im kelbigen Jahre noch mit einer Tochter bes Buchhandlers Reimer in Berlin burch Schleiermacher, ben Sausfreund bes Saufes, getraut. Schon's Jahr 1832 murbe er mit bem Titel eines hofrathe, ju bem banie fpater ber eines Rebicinatrathe tam, Director ber neuerrichteten wilrtiems bergifden Irrenheilanftalt in Binnenthal, an ber er nun feit 38 Jahren um Gegen wirkt. Am 12. April 1847 ftarb ihm feine von ihm imnigft geliebte icon langere Zeit frankelnde Frau Maria mit hinterlassung von fieben Rnaben und einer Lochter. Unter ber Erübfalebige biefes ichweren Erennungsleibes zeitigten als toftliche Leibensfrüchte bie von tom in eines befondern Gammlung herausgegebenen "Lieber bes Leibes von A. Beller. Berlin 1851." (5. fart vermehrte Auflage. Berl. 1865 mit 195 Rumern.) Bon biefen waren bereits bie 24 erften für einen vertrauten Freundestreis mit einer Bibnung vom 12. Gebt. 1847 und von biefen 15 ausgewählte in Rnapps Chriftoterpe 1849 anonym gebrudt erfchienen, weitere 24 folgten als "Gebichte eines Ungenannten" in ber Chriftoterpe 1850 und nach bem Ericheinen ber Sammlung noch weitere 19 Rumern unter feinem Ramen in ber Chriftotespe 1859 und 1858. Bu allgemeis werem Gebrauch geeignet und auch in weitern Rreifen beliebt finb von biefen ihrer Entflehung nach vorherrichend fubjectiv gehaltenen Liebern? " \*\* "Dem großen Gott firbt Reiner" - 1847.

"Du halfft bie bie en Tag" — Jahresfcluß. Erftmale in ber Chriftoterbe 1858.

\*\* "Es ift ber alte treue Gott" — 1847.

"Geh, vertrau nur Gott, bem herrn" — Sottvertranen.
"Gib bich dahin in Gottes Sinn — Erftmale in ber † "Klag beine Roth bem lieben Goti" Ghriftverpe 1850.
"Mein herz, sen frisch und wohlgemuth" — himmelfahrt, Ersmale in ber Christoterpe 1850.

"Richt baß ich es ergriffen batte" - Phil. 3, 12. Erftmelei in ber Chriftoterbe 1853.

Kayfer, Georg Friedrich, geb. 21. Febr. 1817 in heibelberg, wo sein Bater, Carl Philipp Kayser, Gymnasialdirector war. Schon zu Oftern 1833 trat er auf die Universität seiner Baterstadt über, wo er ein Anhänger Daub's und Rothe's wurde, und 1835 gieng er auch noch nach hale, wo er bei Gesenius wohnte und ansags ein Leben nach ber Welt Art führte, indem er bei seinen musikalischen Fertigkeiten auf dem Glavier und Violoncell in vielen Familienzirkeln Gingang sand und oftmals in Concerten sich hören ließ. Schon als 8= und Hähriger Anade hatte er sich im Dichten und Componiren von Musikuken versucht. Durch Eduard v. Battewyl aus Bern und einen Nordheutschen mit Kamen Bornbest wurde er aber in den Berkehr nit Krosesson. Tholud gedracht, dessen untlassenden sie empfängliches herz für Christum gewannen. Wis untlassender Vildung und den besten Kenninissen in den alten und neuen Sprachen ausgestattet hätte er nach seiner Rücklehr im Frühjahr 1836 und nach erfolgreich 1837 und 1838 bestandenen Brüfungen in der Theologie und Philosogie nun eine glänzende Stellung in der Welt einnehmen Tönnen. Da trat im Frühjahr 1838 über dem Lesen der Predigten vor L. Holader eine völlige Beschung dei ihm ein, indem die Worte Offs. 3,3 4,5, und 3,15 strafend und weckend an sein derz drangen. Run erri klangen viele sohne "Lieber der versten Liebe zum herrn" aus seinem Herzen und er subste sich kun erri klangen viele sohne "Lieber der versten Liebe zum herrn" aus seinem Herzen und er subste geber der ersten Liebe zum herrn" aus seinem herzen und er subste gich von mannigsachen Wideren. Bei den der

20 \*

feiner nächften Angehörigen, immer entschiebener gebrungen, ben großen Fund, ben er an Christo gemacht, auch Anbern, besonders ben Knaben anzupreifen, die er in bem Erzichungeinflitut feiner verwittweten Rutter unterrichtete. Rebenher trat er auch im April 1839 als Mithelfer bes Stadtpfarrere Rleinschmibt bei ber Seelforge am Frenhause ein, ale ber er ben Rranten Bibelftunben hielt und in ben Stabtfirchen prebigte. Am 12. Rov. 1840 murbe er Diaconus und Rector ber lateinischen Soule ju Gernsbach im Murgthale, nachbem er fich ein halb Sahr jubor mit einer Tochter bes frommen Confiftorialraths Zimmer in Franffut verheirathet hatte. Sier prebigte er nach Sofaders Mufter als ein ge-fegneter Zeuge bes herrn und wußte namentlich auch burch Miffionsfunben ein reges Leben für bie Diffion ju erweden. Bei ber in Baben ausgebrochnen Revolution, gegen bie er von Anfang an unerfdroden for bie von Gott gewollte Ordnung gezeugt hatte, wurde er in ber Racht bes Reformationsfeftes 24. Juni 1848 in feinem Saufe überfallen, wegen feiner "aufrührerischen Reben" Ramens ber provisorischen Regierung ver haftet und mit gehn andern Gefangenen unter Bebedung nach Raftatt und von da nach Freiburg gebracht, aber bafelbft, nach bem fur die Ro volution ungludlichen Treffen bei Gernsbach, wahrend beffen feine Frau unter großen Goreden bie Beschiegung ber Stabt burchmachen mußte, am 30. Juni wieder freigelaffen, fo bag er es erfüllt feben burfte, mas er Tags zuvor noch mitten unter ben größten Schredniffen und Aengfien in unerschuttertem Bertrauen in einem mit Bleiftift niebergefdriebenen Liebe ausgesprochen hatte;

Wie ruht sich's boch so gut In beines heilands händen! Es braust, es tobt bie Fluth, Du wirst bas Brausen enben.

Du führst ins tiefe Meer, Du führst auch wieber aus, Bezwingst ber Bogen Heer Und stillst bas Sturmgebraus.

Am Abend bes 3. Juli heimgekehrt fand er die Seinigen und fein hans in der halb jusamengeschossenen Stadt unversehrt, obgleich eine Granate ganz in bessen Rabe niedergesallen war, und was er am Schlust selbigen Liedes 29. Juni der Erhörung gewiß vorans schon bankend ausgesprocen hatte, bas wiederholte er nun jeht als fleggekrönter Ueberwinder mit um so volleren Dankgefühlen:

Mein Jesu hochgelobt! Wie treu ift beine Liebe! Du haft bich treu erprobt, Ach! baß auch ich es bliebe!

Komm, zich mich ganz und gar In beine Lieb' hinein Und laß mich immerdar Dein rechter Jünger feyn.

Mit um so größerem Eifer begann er nun unter seiner Gemeinde eine Mission zu den zerstreuten und verschmachteten Schasen aus dem Hause Frael, wobei er jest viel offenere und willigere Herzen sand, als zuvor. Auch nach außen wirkte er durch mancherlei schriftsellerische Arbeiten, um das Reich Christi unter den Menschenkindern zu sobern, mementlich übersette er mehrere englische Schriften über die Sonntagkeligung, z. B. die Berte der Tage von Dav. Nasmith, bessen es auch 1853 beschrieb nebst dem von Wilbersore. Mehrere vom Ausland an ihn ergangene Berufungen, z. B. nach Nordamerika zur Mitwirkung bei der Colportage deutscher Traktate unter den eingewanderten Deutschen, nach Baris zur Mission unter den Juden und Juleht nach Gütersloh als Religionslehrer am driftlichen Privatghmunasium daselbst lehnte er abs er wie angekettet mit Lieboskanden an seine Gemeinde, der wie einer, der nicht lange mehr zu wirken hat, mit verdoppeltem Eiser die Wahrheit verkündetes. Es war am Reujahr 1856, daß er in erschütteruder Bredigt ein hauptgebrechen berselben strafte, "die greuliche Sonntagsent

Felligung im Jechhaus"; und im felbigen Jubte eitrankte er in Folge einer Erkältung an einer Bruftrankteit, die eine allgemeine Entiträftung zur Folge hatte. Im April 1857 suchte er Halfe im Bad Goben, kam von demselben aber mit vollends aufgeriebenen Kräften: im schwieger-elterlichen hause in Franksurt an und flarb doselbst 28. Juni 1857, nachdem ihm seine Frau, durch die er sich in seinen Krankheiteleiden zu seiner Erquidung viel aus Monods ledten Reden vorlesen ließ, nach den

91. Pfalm vorgebetet batte.

Er hinterließ schone ben Beist Christi athmente und in ber Farm ungemein zarte und feine Dichtungen, von benen manche in G. Manus "Reich Gottes" (s. 302) zuvor gedruckt erschienen sind und 25 ausgewählte Lieber nebst 15 Gebichten allgemein christlichen Inhalts und 12 Gelegenheitsgedichten von Lebberhose seiner Biographie vom Jahr 1859 (s. u.) beigegeben wurden. Die werthvollten, in benen "sein ganzes Perz liegt", sind die Festlieber von kirchischem Klang, in welchen er die großen Thatsachen bes heils, die ihn seit seiner Bekerung zu Christo hauptsächlich begeisterten, besungen hat. Bon den lettern eignen sich zur Aufnahme in Kirchen-G.G. vorwenlich:

"Hallelujah! Gottes Gnabe hat ben h. Geift gefanbt" - Bfingfilieb.

"Sextlich frice angubeten beine Leibensherrlichteit" -

Passionelieb. 1850.

"h Brt es, ihr verlornen Gunber" — Beihnachtelieb. 1850. "D bu Bunber aller Bunber" — Beihnachtelieb. 1851.

Beiter ermahnenswerth find von feinen übrigen Liebern noch:

- "Alle Jahre wieber kommt bas Chriftuskinb" Joh. 1, 5. 9—11. Dieses in viele Rinberliebersammlungen aufgenommene und in allen Kleinkinberschulen gebräuchliche Lieb hat er 1855 für bie von ihm in Gernsbach und bem Filial Scheuern errichteten Rleinkinberschulen gebichtet. Er war auch ganz mit bem unter ber Leitung ber Frau Dr. Jolberg stehenben Mutterhaus für Kleinkinberschullehrerinnen in Ronnenweier bei Lahr, an bessen Jahresfesten er nie sehlte, verwachsen.
- "Straf mich nicht in beinem Jorn, Großer Gott ber Gnaben" — ber 36. Ksalm. Bon ihm in ben letten acht Tagen seines Lebens mit Bleiftift niedergeschreiben aus Berentoffung bet zuvor gelesenen Predigt von Albertini über Matth. 9, 1—8, über die er sich mit ben Borten aussprach: "es ist mir darüber klar geworben, wie wir viel mehr um Bergebung unfere Ganden, als um Heilung bes Leibes bitten muffen."

(Quellen: Leben und Lieber bes Dr. Friedrich Raufer, weil. Diaconus in Gernsbach. Bon C. Fr. Lebberhofe. Seibelb. 1859.)

v. Biarowsky, Wilhelm Chuard Ammanuel, geb. in Munden 8. October 1814, war zuerst beutscher Prediger in einem Städtschen am Genfer See im Baadtland, wurde aber bet ber radifalen Bewegung in diesem Schweizercanton vertrieben und erhielt bann 1846 eine Anstellung in Baiern als Pfarrer zu Baibendach in Unterfranken, wo er bei ber bairischen Gesangbuchsrebormdewegung eine thätige Rolle spiette und in seinem Bericht über ben Gesangbuchsentwurf für die Diöcesanschwebe des Capitels Waibendach zu Zeitlaß im September 1852 unter Anderem Ausschluß aller Lieber, die vom gemeinsamen Glaubensgrund und Bekenntnis der evangelischen Kirche abweichen, und Beibehaltung des Bortlauts der Originalien, oder wo ganz erhebliche Bebenten derselben

enigegenstehen, Bofdraufung ber Meuberungen auf einzelne Ausbrucke beautrogie. \*) Run fleht er feit länger als einem Jahrzehnt als Detan und erfter Pfarrer an ber Reuftäbter Kieche zu Erlangen.

Seine Dichtungen zeigen festen Christensinn, ein tiefes Gemuthsleben und poetische Formgewandtheit, was er aber damit für das Richenlied geleistet hat, beschutt fich fast ausschießlich auf Uebertragungen alter loteinischer Hummen und Sequenzen; seine eigenen Rieder find meift blose Stimmungslieder und ganz subjective Gefühlsergusse, und kaum sines wer das andere eignet sich für den Gemeindegesang. Er ließ sie kn folgenden Sammlungen erschelnen?

1. Gebichte von W. v. Bigrowsky. Stuttg. 1854.

Rur bie beiben ersten Theile enthalten Geiftliches 1. jur natürlichen Theologie (Naturlieber 14), 2. geiftliche Lieber, Gebichte und Sprüche (52), worunter neben 5 humnenübersepungen, welche bereits in ber Christoterpe 1852 erschienen waren, 10 Lieber. Bon ben leptern find in verschiebene Liebersammlungen aufgenommen:

"Du follft es fenn; ben meine Seele meint" - Sobel. 2, 16.

"Gnabe heißt bas Bunberwort" - Gnabe.

- ""Mein herr, vergiß wein nicht" Bergiß mein nicht. Erftmale in ber Chriftoterpe 1844.
- 2. Glodentlange von B. v. Bjarowsty. Gin Scherflein jum Bau ber protestantifchen Rirche in Munchen. Erlangen 1869.

Die 1. Abtheilung: "Aus ber Ferne. Uebersepungen." enthalt Berbeutschungen von 24 ausgewählten lateinischen hymnen und Sequenzen, von welchen 5 ans Rr. 1 herübergenommen finb, und von 1 frangofischen Liebe Abolph Monobs —

"O tonte boch mein Gott" — bas Glud bes Christen (le bonheur de chretien).

Die 2. Abtheilung: "Aus ber Rabe. Gigenes." enthalt 12 feiner eigenen Dichtungen, bie aber teinen geiftlichen Liebcharatter haben.

Es etidienen von ihm auch treffende profaifde Aphorismen nach ben 5 hauptstüden bes Catechismus Luthers unter bem Titel: "Senfeforner. Erfanntes und Erlebtes in furgen Aufzeichnungen. Erlangen 1861."

Gilgty, C. J. St., geb. 17. April 1820 zu Lychen in ber Utermark, ftubirte Theologie in halle und Berlin und steht nun, nachdem er an verschiedenen Orten als hülfsprediger und sodann im Dienst der innern Mission thätig gewesen war, seit dem Jahr 1860 als Pfarrer in Bernstein. Neben lieblichen Webichten, welche die verschiedenen Lebenszehlein und unter dem Titel: "haus und herz. Einsache Dickswugen verschiedenen Inhalts. Berl. 1857." erschienen sind, hat er Lieber zu dichten verschiedenen Inhalts. Berl. 1857." erschienen sind, dat er Lieber zu dichten sind von rechter Glaubensinnigkeit und erschienen unter dem Titel: "Arzuz und Arone. Lieben zur Erbauung. Spandau 1852." (2. ber deutend verm. Aus. Eine Festgabe. Berl. 1856.)

<sup>\*)</sup> Bgl. Zeitschrift fur bie gesamte lutherische Theologie von Rubelhach und Gueride. 1853. Heft 3. S. 441—462.

Meinhaubt, Friedrich Mrmelb Dewalb, Cuffn eines Gutobefibers, ift geboren ju Bolgen gwifchen Schlieben und herzberg in ber Proving Sachfen am 28. Juli 1816. Er empfieng feine elementare Bilbung in Dotfe und Stabtiquien befonbere ju Treuenbriegen und Gebereborf bei Dahme und feine wiffenschaftliche auf bem Symnasium ju Luduu u. L. unter Leitung bes trefflichen Directore Lehmann und auf ber Univerfität Salle a. S. burd Tholud, Thile, Mards, Bripfche, Gefenius, Erbmann, Schaller, Leo und Bernhardy. Bom November 1840 bis babin 1841 machte er feine Eramina und wurde bann, nachbem er von Abeil 1841 bis babin 1851 Rector in Lieberofe gewefen war, Diaconus in Fürftenberg a. D. und Pfaerer in Rrebejauche und Biltenborf. Am lesten Anguft 1855 tem er ale Oberpfarrer nach Copenid bei Berlin, wo er noch im Mmte Rebt.

Auf firchlichem Glaubensgrunde ftebend bichtete er über bie Cvangelien ber einzelnen geft:, Sonn: und Beiertage bes Richenjahres 64 Lieber auf befannte Rirchenmelobien und gab fie mit einem Borwort an feine 3 Gemeinben aus Fürftenberg vom Rov. 1852 herans. Er wollte burd biefelben bie bausichen Anbachtsfibungen und bie Familien: Sonn: tagefeier erweden und pflegen, inbem er jur Bermittlung bes Berftanbe miffes und Anwendung aufs eigene Berg und Leben in einer "folichten und verftanblichen Beife" ben Ginn ber fonn- und feftiglichen Evangelien wiederzugeben bemubt war. Der Litel bes Bertes ift:

Evangelienlieber für baueliche Sonn- und Refttagefeier von D. Reinhardt, Diaconus in Fürftenberg, 3m Gelbftverlag. Frantf. a. D. 1853.

Bon biefen meift trodenen und ichwunglofen Liebern, bei benen fogar die Bibel- und Rirchensprache, die fie anftrebten, immer wieber burch moberne Benbungen und Rebensarten alterirt ift, burften bie brauchbarften fenn:

"Der bu vom Bater ausgegangen" - am Sanntag Ro:

gate. En. 30h. 16, 13-20. Rel.: "Dir, bir, Jehava." "D tomm bu b. Beugengeift" - am Sonntag Eraubi. Er. 306. 15, 26-16, 4. Del.: "Bie fcbn leuch?t." "Bir preifen beine hulb" - am Erntefeft. Ev. Mearot 7,

31-37. Del. : "Run bantet alle Gott."

Barthel, Johann Franz Ludwig Carl, geb. 21. gebr. 1817 gu Braumschweig, wohin sein Bater, Friedrich Barthel, ein geschickter Maler und Rupferstecher, auf einen Ruf des Buchhändlers Bieweg von Leipzig Abergefiedelt war. Bei der Mittellosigkeit desselben bennte er das Studium ber Theologie, bem fich biefer einft felbft auch hatte wibmen wollen, nut mit Unterftugung bes herjoge im herbft 1836 in Gottingen beginnen. Dier betam er wohlthatige Ginbrude burch bie theologifden Lehrvorträge Lude's und Liebner's und wurde gugleich in bas Studium ber beutschen Sprache und Literatur eingeführt, indem er im haus ber Gebrüber Grinum (f. S. 34) als Lehrer ber Kinder Wilhelm Geimms eine Stelle Die Berfentung in bie. Beit bes Schonen, namentlich in bie schönsten Erzeugnisse ber mittelakterlichen Poefie, der er sich dabei hingab, war für ibn aben nur eine Bermittlung bes Urbergangs aus bem ihm von Rinbheit her in Braunschweig eingeimpften Rationalismus in bas bobere Gebiet bes driftlichen Glaubens. "Er erfaunte febr balb" - fo Berichtet fein Freund hanne (f. u.) - "baß er nicht bloß ein gemalber Silnber fen, barum fuchte er auch etwas mehr, als einen bloß gemalten Erlofer." Und fo gelangte er allmablich auch moch Bollentung feiner

Stubiengeit gum vollen lebenbigen Glauben an Jefum als ben menfch: geworbenen, mabrhaftigen Gottesfohn, ben einigen Mittler und Berfbiner awijden Gott und ben Menichen. Rachbem er Berbft 1839 auf Lude's Empfehlung eine Lehrftelle am Benbaifden 3nftitut gu Beinbeim an ba Bergftrage erhalten hatte und bann bom Jahr 1842 an nach einigen Aufenthalt in ber heimath hanblebrer in Beferfingen bei Ragbebung gewefen war, tehrte er 1845 fite immer nach Braunichweig gurid, wo er die letten acht Jahre seines Lebens als Canbidat ber Theologie, von Beferlingen ber verlobt und boch bis jum 36. Jahr ohne Anstellung und feftes Gintommen, unter vielem Rampfe mit ber Gorge und Rot bes leiblichen Lebens feine Krafte erschöpft bat. In ber erften Zeit übernahm er bie Berpflichtung, in ber veformirten Kirche ju prebigen, fan aber baburch in ben Geruch bes Bietismus. Dann gab er erwachfenen Tochtern mehrerer angesehener Familien Brivatunterricht über beutich und englische Literaturgeschichte. Bugleich hielt er in einem Privatkuit Bibelftunben und fiftete einen driftlichen Lefeverein, sowie einen beiben Miffionsperein, an beffen Spipe er fich fellte, mabrend er gugleich für die Zwede ber innern Miffion ein Rettungshaus für verwahrloste Rinder grunden half. Forberlich für Erwedung driftlider Dentweise in feiner Baterstadt waren namentlich auch "Borlefungen über bie beutige Mationalliteratur", die er 1850 über die der Reuzeit und 1851 über die des Mittelalters je von Reujahr bis Oftern vor einer gablreichen gebilbeten Buborerschaft beiberlei Gefchlechts hielt. Der noch im felbigen Jahr erfolgte Druck ber erstern, wovon er noch 1851 eine 2. und 1858 eine 3. fatt vermehrte Auflage ausarbeiten durfte, mabrend von feinem Bruber Emil, driftlichem Berlagebuchhanbler in Salle, in Anmertungen ergangt und fortgeführt im Sabr 1866 bie 7. Auflage ericien, beidentte gang Deutschland in bantenewerther Beife enblich auch einmal mit einer bon driftlichem Lebensobem burchbrungenen Literaturgefchichte, in welcha bie geiftlichen Ganger geborig gewürdigt find. Bom Frühjahr 1851 an fteng er, "mitten in ber Bluthe bes Lebens von ber Roth feiner außern Lage gerbrudt", an ber Lungenschwindsucht ju franteln an und unter diefen zwei Jahre fich hinziehenden Kranthettsteiben zog er fich mehr und mehr in bie Stille feines Gemuths gurud, wobei ihm bie Schriften 30%. Arndes und Beinr. Müllers und ihre pratifche Muftit auf Grundlage ber h. Schrift bie liebfte Seelenspelfe waren und ihn namentlich auch bie in gleichen Leiben genten Dichter Rovalis und Mowes anzogen und gu bichterischen Probuttionen anregten, mabrend er zugleich nach Scrivers Mufter "Bleichnisanbachten" für bas Bolfeblatt von Rathufius forite. Bor Allem zog ibn aber zulest noch ber gottinnige Terfteegen an, beffen tief driftliche Lieber ihm gang and Berg muchfen und fur feinen inmen Digen Menichen die Sproffen an ber himmlischen Satobeleiter mutben Seine lette Arbeit mar beghalb auch die Abfaffung ber in ber Evang. Sonntagebibliothet. 1852. Deft 6 jum Drud getommenen Biographie Tetfleegens und bie 1853 erfolgte Berausgabe ber geiftlichen Bieber und Dichtungen beffetben mit Auswahl, in fiberarbeiteter Form und mit bio graphischen und erlautenden Bugaben. Rachbem er endlich nicht lange juvor jur Pfarrei Bargburg befignitt mar, entschlief er 22. Marg 1853, "mube von ber fcmerglichen Bilgrimfchaft und mit bem Ausbrud bei innigften Berlangens nach ber rechten Beimath", in ber Charmoche fank unb fille.

Er-hat neben einigen gebichte und fpruchartigen Boefien nur 15 geiftliche Lieber hinterlaffen, welche mit Ausnahme von zweien erk im 2. Jahrgang bes von ihm seihft angewigten und von feinem Freund Grote herausgegebenem Infebucht "harfe und Leber. 1855." veröffent

kichten Liebern von feinem Freund 3. 28. Sanne \*), bamale Buftor in Betheln bei Silbesheim nebft Gleichniganbachten, Anflangen und Aphonismen, Briefen und Poebigten in bem feiner Erinnerung gewihmeten Buche: "Erbantiches und Befcantiches ans bem Rachlaffe von Carl Barthel. Dit einer biogr. Charafteriftit bes Berfaffere. Salle 1853." mitgetheilt wurden. Derfelbe fagt von biefen einem fimnigen und innigen Manbensfeben entfprangenen Liebern: "es find frifde Rnospen gum Theil fcom aus früherer Beit und verheigungevolle Blutbenbeden eines nod immer in fleigenber Entwicklung begriffenen glaubeneinnigen und poetifc boadbien Gemuthes. Bie gerftrent, vereinzelt und jum Theil noch uns entifattet biefe Knospen und Blutben auch auftreten mogen: es ift Mor= genbuft ber erften Liebe, welcher frifd und lieblich barüber weht." Gant richtig befennt er aber auch, die eigentliche felbftftanbige Probuttivität fen Barthel wie überhaupt, fo insbesondere auch auf bem Gebiete ber Boefie verfagt gewesen. Er bat fich bei biefen jugenblichen Bersuchen noch all-Bufehr angelehnt au die Dichtungen anberer Dichter, eines Rovalis, Möwes und Lerfteegen nicht blop, sondern auch eines Spitta, Bey, Rnapp und A., von benen manche Reminifcengen barin fich bermoben haben. Dit Borliebe find fie gleichwohl in die neuern Lieberfammlungen aufgenommen worben. Rennenewerth fint bavon bie noch am objectivften und freieften gebichteten:

"Lag bu in allen Sachen" - Trofilieb.

"Sieh, es will icon Abend werben" - vor ber hauslichen Abenbandacht.

"So hab ich beinen Leib und Blut" — nach bem Genusse bes h. Abenbmahls.

Grote, Ludwig, Barthels Freund, geb. 27. Febr. 1825 gu Susum bei Rienburg an ber Befer ale ber Cobn bes bortigen Baftore, finbirte Theologie von Oftern 1843 in Göttingen unb von Oftern 1846 in Dalle, wo auch ihm A. Tholud ein Führer jum Leben wurde. Auf beffen Empfehlung wurde er 1846 haustehrer bei einer Berner Patrizierfamilie, wo em bas Dreiben ber beutschen Revolutionspropaganda fo grundlich tennere lermte, bag er nach feiner Rudtehr im Jahr 1848 als Sauslehrer bei Baffor v. Tippeldirch in Glebichenstein in Salle im Bolteblatt für Stadt und Land bas revolutionare Gebahren in biefem fturmbewegten Jahr mit unerschrodenem Muthe betampfte und nach feiner Ueberfiebelung pu Florencourt, bem herausgeber biefes Blattes, in Naumburg politische Bebichte unter bem Ramen "Juvenillen" fcrieb, wovin er bie vertomtwenent "Freiheitshelben" mit ernften Worten frafte. 3m Spatherbft 1650 trat er ale hauslehrer ju Bittingen bei Spitta ein (f. S. 239), in beffen haus er gefegnete Tage verlebte und bas er erft Oftern 1863 verließ, um fich im Saufe feines unterbeffen ale Baftor nach Blenber bei Berben vorgerudten Batere auf fein lettes Eramen vorzubereiten, nach beffen Erflehung er Oftern 1854 ale hofpes in bas Rlofter Loccum aufgenommen wurde, worauf er 1856 im Predigerfeminar ju Sannover orbinirt und ju verschiebenen Gemeinben als Cooperator ober reifenber Bulfeprebiger ausgesanbt wurde. Endlich fond er 1859 seine erfte Anftellung als Paffor in Pafe, woranf er fich im Sept. 1860 mit einer hinterlaffenen Tochter Des Baftors Philippi von Berenrobe im Braunschweigischen verebelichte.

<sup>\*)</sup> Bon hanne, seit 1845 Paftor zu Salzbemmenborf, geb. 29. Dec. 1813 zu hanber, findet fich in "harfe und Leper. 1855." das schweden "herr Gott vom himmel-ethrone" — zum Shluß der Schule.

Bon ba kam er 1865 als-Bufter nach haury bei Bodenem, wurde abet bier nach ber Annexion hannovers im Jahr 1866 wegen feines bifintlichen Auftretens gogen die prousische Regierung und besonders wegen einiger Predigten, die er im Busamenhang damit bruden ließ, seines Amtes entseht und leht nun in Burgdorf bei hannover, wo Spitta fin

Leben beichloffen bat.

Um die Symnologie hat er fich verdient gemacht durch seine im Kloster Loccum 1855 mit einer Lieberauswahl besorgten Biographien de Bolfg. Musculus, Fredlinghausen und Schwold. Ramentlich gab er auch nach einem von Barthel angelegten, aber wegen schwerer Erkantug nicht mehr ausgesührten Plan im Gegensatz gegen die fog. Museumalmande eine Sammlung dichterischer Ergugnisse der Gegenward heraus, in weicher mit schönem Einklang lauter cristlich gestimmte, wenn auch werschieden besaitete Instrumente erschallen und Herte und Leber so nebenetuander tönen, daß die eine die andere nicht libertönt oder gar übergell. Sie führt beshalb den Titel: "Harfe und Leber. Jahreduch frischen Driginalien.", erlebte aber bloß die zwei Jahreduge 1854 und 1855 (2. Ausg. 1866), weil er durch seine Aussendung aus reisender Hüllspredign an der Fortsührung verhindert war. hier theilte er von seinen auch in verschiedenen kirchlichen Blättern erschienenn Poessen vermischen Juhalb 29 der besten mit, unter welchen sich 10 lebenswartne, wenn auch meit zu modern-lyrisch gehaltene geistliche Lieder besinden. Die beliebtestund

"Ginew'ger Fels ift unfer Gott" — Gin ewiger gels (Bf. 18). 1854.

"Romm zum Kreuze, tomm, o tomme" — Romm zum Kreuse. 1854.

"Dein Jefus, gieb mich gang gu bir" - Dein Befus. 1854. "Benn ein herz ben herrn gefunben" - 1855.

Dieffenbach, Georg Chriftian, geb. 4. Dec. 1822 in ber Stadt Schlit in Oberheffen, als bes bortigen Bfarrers Goon, ftubirte 1840-1844 Theologie in Giegen und im Bredigerfeminar ju Friedberg, worad er 1845-1847 Lehrer an einer Rnabenergiehungsanftalt in Darmften und bernach Pfarrvitar in Rirchberg bei Gießen war. hier brang er it bem Sturmjabr 1848 vollenbs jum lebenbigen Glanben an bie Gnate Gottes in Chrifto Jefu burch, von ber er benn nun auch freies und frei biges Beugniß ablegte auf ber Rangel und im öffentlichen Leben tro mancher Anfechtungen, unter benen er fich bis jest zu leiben wußte all sin guter Streiter Befu Chrifti. Rachdem er noch eine Beitlang Bfut vifar ju Bielbrunn im Obenwalbe gewesen und bort 1853 bie mit Beifal aufgenommene Saus-Agende (2. Mufl. 1859) herandgegeben hatte, beitit ihn 1855 Graf Gory als Batron auf die zweite Pfarrei feiner Baterflatt wodurch er ber Amtonachfolger seines Baters wurde. Bon bier ließ et neben einem trefflichen Diarium pastorale (Gvang. Brevier. 1857. Dant Agende 1858. Sirtenbuch 1861), bas er für feine Amtebrüber in Ber bindung mit feinem frubern Rachbar, Pferrer Duller gu Beerfelben im Deuwalde, in entschieden lutherischem Sinne ausarbeitete, Boefien aus geben unter bem Titel: "Gebichte von G. Chr. Dieffenbach, Berfu 1857." Die meiften berfelben homenen fich amar auf bam Makiat ber Die meisten berselben bewegen sich zwar auf bem Gebiet bet Ratur und bes Menichenlebens, bas fie mehr gur allgemein religiofen Erbauung vom Stanbpuntt bes glanbigen Chriften betrachten; et find aber geeichwohl auch mehrere geiftliche Lieber berunter, von benen all thulide Berlen für unfern evangeliften lieberichat gelten tonnen;

"Salt aus, halt aus in beiner Roth" - Daft aus. . "Berr, in ben fdwerften Stunben" - Baffionelieb. "In beine Baterbanbe" - Baffionelieb über Chrifti lettes Bort Luc. 23, 46.

Bon Bielbrunn aus hat er auch icon herausgegeben: "Rinber-lieber. Main; 1854." (2. Aufl. mit 44 holzschnitten von Brof. Ban-

berer baf. 1870), von welchen Berbreitung gefunden bat:

"34 finge bir mit berg unb Mund, mein Gott, in biefer

Morgenflund" - Rinbermorgenlieb.

1

Für biefe Rinderlieber erichienen auch "45 Delobien in zweiftimmigem Sah und leichter Clavierbegleitung von C. A. Rern ju Duffet borf. Mains 1870.

Ricolai, Abolph, geb. 26. Marg 1805 ju Bubeberg bei Dresben, wo fein Bater bamals Diaconus und jugleich Pfarrer in Schouborn war. Er tam jeboch icon in seinem britten Lebensjahr nach Dresben, wo ber Bater 1808 Diaconus an ber Rreugfirche geworben war, und im 11. Jahr nach Berlin, wohin berfelbe, weil fein Auftreten mahrend ber napoleonischen Rriege, welches bas eines guten Patrioten und Streiters ber lutherifden Rirche gegen romifche Uebergriffe gewefen war, nach ber Rudfehr bes Ronigs langeres Berbleiben im Amte dur Unmöglichfeit gemacht hatte, im Sahr 1816 als Confistorialrath und Diaconus an ber St. Nicolaitirde überfiebelte. Sier verwilberte ber Gobn aber trot bes frommen hauslichen Ginfluffes, ben er genießen burfte, und flatt flubiren ju tonnen mußte er vom Gomnafium jum grauen Rlofter, bas er bis jum 16. Jahr besuchte, in eine taufmannifche Lehre treten. Bahrend seiner Gebulfenjahre tam er zwar burch eine langere Rrantheit zur Ein-tehr bei fich selbft und zur Umtehr von ben Laftern und Thorheiten ber Belt, benen er fich bingegeben batte, und feine treuen Eltern freuten fic biefer Erftlingefrucht ihrer vielen Gebete und Thranen um ihu, aber ale er nun 1830 ein eigenes Tapifferiegeschaft angefangen hatte, bas unter Beten und Arbeiten fonell einen blubenben Auffdmung nahm und über gang Europa und bis nach Amerika Absat fant, trat ber Reichthum, ben er fich baburch erwarb, seinem geiftlichen Bachsthum hindernd in ben Beg, so daß er Chrifti Bort Matth. 19, 24 an fich felbft bewahrheitet feben mußte. Diefe Erfahrung und anbauernbe Rrauflichfeit bewogen ihn bann 1838 fein blubeubes Gefcatt aufzugeben und fich auf ein Landgut, bas er fich bei Grimma in Sachfen antaufte, mit feiner Familie hier las er unter Unleitung feines Seelforgers, bes gurudzugieben. Paftors Schubart zu Bobenflabt verfchiebene Commentare gur h. Schrift und mancherlei Erbauungsbucher, wobei ihm feine Frau Johanna, eine Tochter bes Rriegsraths Biafte ju Berlin, an ber er "eine überaus werthe Gottesgabe" gewonnen hatte, forbernb gut Seite ftanb. Da geschat es enblich im Sommer 1843, baß es ihm beim Lesen ber Lebensgeschichte bes Prebigers Sphel von Liebetrut pfohlich wie Schuppen von ben Augen fiel und er feine Sundennoth, aber auch die Gunberliebe bes Beilands ertanute, fo bag er von nun an ein Raufmann, wie ber im Gleichnig bes herrn (Matth. 13, 45. 46) ju werben fich entichlog und ben Erwerb ber Einen fofilicen Berle, bes Simmelreiche, fich ju feinem Biele feste. Sett brach bas Feuer bes Glaubens, bas feine fromme Mutter, eine Tochter bes Baftors Klien ju Reuftabt bei Stolpen, indem fie thm als Knaben oft und viel untet Thranen bie Leibensgeschichte Besu vorgetesen, in seinem jungen Berzen angeschirt, die Welt aber so lange gedampft hatte, in hellen Flammen bei ihm aus, bag er anfieng, oft unter hetgen Thranen bet Buge und bes Dantes einige Lieber nieberzuschreiben. Allein

Digitized by GOOGLE

sein Glaube hatte noch das Läuterungsfeler ber Trübsal nöthig. Er erlitt bebentende Einbuße an seinem Bermögen, wodurch er sich genöthigt sah, 1845 eine große Ziegelei in Stahmeln, etwas über eine Stunde von Leipzig, anzulegen; kaum aber hatte er das Geschäft nach leberwindung vieler Schwierigkeiten in Gang gebracht, so kam es in den Sturme und Drangjahren 1848 und 1849 in völliges Stocken, so daß er mit seiner zahlreichen Familie von 8 Kindern in großes Gedränge kam und unter empfindlichem Demilitzigungen und Entsagungen selbst nun hand anlegen mußte als Ziegelbrenner. Run aber erft floß ein rechter Liederkrom: aus seinem Herzen oft selbst am Brennosen oder mitten unter Wen Berussgeschäften. Er sang sich damit Trost zu und ftärkte seinen Glauben, den er dann auch wieder durch sorgenfreiere Zeiten gekrönt sah. Im Jahr 1865 hat er seine Ziegelei vortheilhaft verkauft und lebt nun, nach kurzem Ausenthalt in Leipzig, zu Dresben, erfreut durch ein glücksiches Familienleben. Seine Lebenssührungen hat er selbst in den Worten zusamengesast: "Die Gebete krommer Eltern keben ser elbst in den Worten und ihre Thränen sind nicht leicht abzuschütteln. Auch die Sünde muß unter der Arbeit des h. Geistes dem herrn dienen zur Erreichung seiner erbarmungsvollen Absichten. Es siegt nicht an Jemands Wollen durch Raufen, sondern an des herrn Erdarmen. Er führt seine Erwählten duch Raufen, sondern an des herrn Erdarmen. Er führt seine Erwählten duch

Seine auf das Bibelwort gegründeten und aus innerfter Erfahrung hetans mit großer Innigkeit gejungenen Glaubenslieder, in Geift um Form eble Zeugnisse einer festen und entschiedenen christlichen und lichtlichen Gesinnung, eignen sich vor vielen andern der Neuzeit zum Semeinbegesang und erschienen unter dem Atel: "Lebensklänge aus ber Gemeine. Geistliche Lieder von A. Nicolai. Berlin 1855." Es sind 76 Numern nebst einer Zueignung in Sonetteusorm, worin er sozi, was er als Det und Wein aus der breieinigen Fülle empfangen habe, das viete er hier nun dar als Labetrunk für die Gesunden und als Balfam sur die Berwundeten in Siechthumsbanden. Es sind davon als in Medersammlungen übergegangen ober sonst als brauchbar zu bezeichnen:

"Ad Gott! wie fower ift zu vollbringen" — Laft und Luft. Rom. 7, 24. 25.

"Ad herr, wer ift ein treuer Rnecht?" — Barmbergigfet. Pfalm 119, 75-77.

"Grwacht, ihr Lobeskinder" — Weihnachtslieb. Jefal. 49, 13. "Sott ift mein Lieb! wenn Alles flieht" — Gott ift mein Lieb. 2 Mos. 15, 2.

"Hallelujah! Gott sen bie Ehre" — am Reformationssest. Plam 46, 8.

"Hinauf, mein Berg, vor Gottes Thron" — Danklieb. Bfalm 103, 1—5.

"In Reu und Schmerz tret ich heran" — Gottestischlieb.
"Mein Haupt ift mub und matt mein Muth" — heimweb.
Phil. 1, 23.

"Meiner Seele bich fie Freude" — Zuversicht. Afalm 73, 23-28. "D wie machtig, groß und prachtig" — Groß und wundersam find seine Berte. Offb. 15, 3.

"Selig, wen ber herr ermablet" - guc. 18, 7. 8.

"Barum follt ich benn flagen" — Unverzagt. Jer. 29, 11. 12. "Benn ich in Sorg und Aengsten bin" — Getroft, mein Sofn! Matth. 9, 2.

3wei bieber noch nicht im Drud erschienene Lieber theilt nebft einer Autobiographie bes Dichters Rraus in feinen "geiftlichen Liebern in 19. Jahrh. Darmftabt 1863," mit.

Dreger, Friedrich Samuel, geb. 20. Jebr. 1798 ju Berlin als bar Sohn eines frommen Schneibermeifters. Bahrend er fur ben Schulftanb fich vorbereitete, ergriff ibn 1814 bie allgemeine Begeisterung, bag er als freiwilliger Jager in ben Rampf gegen bie Frangosen jog. Er mußte aber, ben Kriegsftrapagen bei seiner Jugenb nicht gewachsen, wieber zurudtebren und im Marz 1815, mabrent er nun ruftig ber Ausbildung jum Lehrerberuf fich wibmete, gieng ihm über einem Liebe Pfeils, bas er fich aufgeschlagen hatte, ploblic bas wahrhaftige Licht in Chrifto Jesu auf, welchem bann ber glaubige Prebiger Janide an ber Bethlebemstirche, an ben er fich anfolog, immer hellern Schein in feinem Bergen unb Leben ju geben mußte. 3m Jahr 1822 erhielt er feine erfte Goulftelle in Berlin, worauf er fich mit einer Tochter bes Schulvorftebere Somibt, beffen nachfolger er 1825 wurbe, verheirathete. Bahrend er mit aller Ereue fein Schulamt verfah, entfaltete er je langer je mehr in ber enga ften Berbindung mit ben beiben Nachfolgern Inide's, Gohner und G. Knat (f. S. 194) bie regfte Thatigkett für firchliches Leben und für alle Angelegenheiten bes Reichs Gottes. Im Jahr 1830 ließ er mehrere. Schriften gegen bas neue Berliner G. erscheinen und 1836 fleng er an, bie von feinem Schwiegervater bretfig Jahre lang in feinem Saufe gehaltenen Bibelflunden ju übernehmen, wobet er bie Bergen ber Gemeinsichafteglieder mit feinen ebenfo ichlichten, als einbringlichen Worten traftig zu erbauen wußte. 216 bann fein Schwiegervater 1838 geftorben war, übernahm er bie Leitung ber ichon vor 56 Jahren geftifteten Chriftensthumsgesellichaft, beren Beftreben bie Beftreitung bes Wiberchriftenthums und bie Ausbreitung bes Evangeliums ift. Seit 1858 leitete er and einen Dannerfrantenverein jur geiftlichen und leiblichen Bflege und Unterftugung armer Kranten, mahrenb er zugleich ein eifriges Mitglieb bes von Banide geftifteten Miffionevereins, ber großen Berliner Miffions-gefellichaft, bes Bulfebibelbereins unb bes 1848 ins Leben gerufenen evangelischen Bereins für firchliche Zwede mar. Bei all biefer Theilnahme an bem frommen Bereinsleben bielt er aber treu und fest ju feiner lutherischen Rirche und ihrem Bekenntniß. In seinem letten Krantheits-leiben tamen hohe geiftliche Anfechtungen über ihn, aber bas alte Lutherwort: "Gin Wörtlein tann ihn fallen" gab ihm unter bem Anrufen bes Ramens Jefu immer wieder bie Rraft jum Ueberwinden. Gine befonbere Startung icopfte er aud flets aus Spitta's Liebern: "Bei bir, Jefu, will ich bleiben" unb: "In ber Angft ber Belt will ich nicht flagen", unb fo gieng er im Frieben beim 14. Aug. 1859.

Ge erschienen von ihm erbauliche Lieber in einfachem und berginnigem Glaubenston unter bem Litel: "Geiftliche Lieber und Gebichte. Bei Gelegenheiten. Erftes Bandden. Berlin 18..." (2. Auft. 1850.) Zweites Bandden baf. 1856, wovon in frommen Rreifen und in manchen

Lieberfammtungen beimifch finb :

"Es gibt wohl teinen Gunber fo groß als ich es bin" - Buflieb.

"In ber fillen Abenbftunbe" — Beim Anfang einer Abende anbacht.

"Deffnet euch, ihr himmelsthuren" - Berlangen nach bem himmel

Somibt, Lubwig, wurde geb. 22. Dec. 1831 zu Prenzlau, einer Stadt in ber Utermart, tam aber mit seinem Bater, ber bort als Supersintenbent angeftellt war, schon in seinem vierten Lebensjahr nach Reus Muppin, wohin berselbe in gleicher Eigenschaft 1835 übertrat. Nachbem er bas bortige Gymnasium bis zu seinem 17. Lebensjahr besucht und auf

bemfetten bereite feit feinem 12. Jahr mehrere weltfliche und geiftliche Lieber gebichtet batte, machte er 1848-1852 feine Lehre bei Buchanbler Reclam in Leipzig, wo zugleich mit ihm heinrich Raumann aus Dresben bernte, ber ibn in Bertehr mit ernften Inngligen brachte, fo bag er ein Rides, in Gott verborgenes Leben fabrte. Rach beenbigter Lebrzeit mat er Gebulfe in verschiebenen Buchhanblungen ju Guterslob, Mannheim, Samburg, horn im rauben Saufe, Bonn und Dresben, wo er bann aber, well er in ben buchhanblerifchen Geschäften teine Befriebigung fant, aufteng, Privatftunben ju geben namentlich jungen Raufleuten, bie ein ernfteres Stubium treiben wollten und nun neuerdings auf biefem Bege dine Unftellung fant bei ber Sanbelsicule ju Dicas im Ronigreich Gadfen.

Bon ihm haben wir im techten vollemäßigen und Krchlichen Ten nach Gerhatbte Beife gebichtete Lieber, bie er unter bem Titel herausgeb: "Geiftliche Lieber von &. Schmibt. Salle 1858." Es find ihrer 80 in brei Abichnitten: 1. die driftlichen Fefte (27), 2. bas Leben ber Chriften in Gott (46), von ben letten Dingen (7). Richt wenige berfelben find vor vielen anbern ber Reuzeit geeignet, ein Rirchen-G. ju gieren, 1. B .:

"Der Seiland ift getommen" - Beihnachten.

"Es ift noch eine Rub verhanden bem Bolt bes Berre nach biefer Beit" - emiges Beben. Gbr. 4, 9.

"Bilf vollenben, hilf vollenben" - Beiligung.

"Id bin gerecht burd Chrifti Blut" - Rechtfertigung.

ich werfe mich vor beinen Thron" - Buge. "In Chrifte hab ich Frieben" - Eroftlieb.

"Nach turger Rub in Grabesnacht" - Offern. "Run tomm, bu Geift bes Lebens" - Pfingften.

"Bir trauen, Berr, auf bic allein" - Rechtfertigung.

Soulge, Georg Bilbelm, murbe geb. 7. April 1830 in Göttingen, wo fein Bater eine Tuchfabrit befah, aber icon 1837 ftarb, nachbem bit Mutter, eine geborene b. Murille, febon feit zwei Jahren vorangegangen war, fo bag fur ben vater- und mutterlofen Baifen nebft feinen vier Gefdwiftern bei ganglicher Mittellofigfeit eine fcwere Rothzeit berein brach, bis er nach mancherlei traurigen Schifffalen in bas Göttinger Baifenhaus aufgenommen wurde. Nach feiner Confirmation wurde ibm zwar gestattet, bas Gymnasium besuchen zu burfen, bag er feinen langft gebegten Bunfc, ein Prebiger ju werben, erfüllt febe. Aber er mußte neben augestreugtem Lernen burd Stundengeben felbft für feinen Unter halt forgen, wobei ihn eine ichmergliche Mugenfrantheit befiel. Auch all er endlich Berbft 1850 gur Universität übergeben tonnte, mußte et fi als Lehrer an einer Privatichule und burch fonfliges Unterrichtigeben fet-nen Unterhalt verichaffen und burch viel Roth und Gebrange geben, burfte aber bei bem Allem bie Durchbulfe Gottes reichlich erfahren. Rad vollenbeten Stubien war er zwei Jahre lang Sauslehrer und tam bann 1855 als Geelforger ju bem Gutsherrn Friedrich v. During gu Babon in Medlenburg : Schwerin. Bu Gube bes Jahrs 1858 gieng er von be als Erziehet eines jungen Abeligen nach Berlin, wo er bann wegen feiner rebnerifchen Begabung icon 1859 in ben Dienft ber Lonboner Befellicaft jur Diffionirung unter ben Inden berufen murbe. Diefelbe entließ ihn jeboch, obgleich er ihr begabtefter Rebner war, im Jahr 1663 aus ihrem Dienfte, und fo lebt er nun in Berlin, wo er fich gehlechte Anhanger zu verschaffen wußte, benen er in einem eigens gemiethein Saal Privaterbauungeftunben balt.

Bewartbibeit in fchimem Ausbrud ber Gebanten zeigt er wie als Rebner, fo aud als Dichter in ben von ihm aus Babow herausgegebnen Poefien unter bem Titel: "Geiftliche Lieber von G. 28. Schulge. Halle 1858." (10. Aufl. 1870.) In ber vom 23. Nov. 1858 batirten Boxrebe fagt er von benfelben, "fie find mir von meinem himmlischen Bater gegeben worben in fillen Stunben, ba Er mit feinem Rinbe fprach, und ich an feinem Bergen all mein Web ausweinte und Frieben fand für meine Seele. Betend mit Thranen balb bes Leibes balb ber Freube habe ich fie gefdrieben. Sie mogen mit Friebe und Freube im b. Geifte geangfiete und zerschlagene Bergen laben, wie fie mich mit fahlem Thaue gelabt, wenn ich, an Leib und Seele gebrochen, inwendig Furcht, auswendig Streit, im ber Glut ber Trübsal schmachtete (Geb. Afarja v. 49.
50.) Da hab ich es gelernt: in Seinen Bunben allein haben wir Frieden; auch aus ber tiefften Roth errettet Seine Jefwehand. Davon mochten biefe Lieber jeugen. Bu 3hm, bem einigen Argt und Beiland, mochten fie alle geangfleten, munben Bergen bingieben." Es find burchaus fubjectib mehaltene Lieber, in benen ber Dichter, ber barum immer anch mit "ich" und "mir" und "mein" von fich rebet und felbft in ben geftliebern nicht mit "wir" und "und" aus ber Bemeinbe hetaus ober fur bie Bemeinbe binein fingt, eben nur feine perfonlichen Gefühle bes Leibs unb ber Rlage, bes Gottvertrauens und ber Zejusliebe, bes Dants und ber Rreube ensiprict.

Se find im Ganzen 179 Numern, von denen 69 auf bekannte Kirchenmelodien gedichtet find, beren Ueberschriften sie auch tragen. Sie erscheinen
in 10 Abschnitten: 1. Liebe zu Jesu (15), 2. Sehnsucht nach der heimath
(7), 3. Troft in Träbsal. Ergebung und Rertrauen (28), 4. Bitt- und
Bettlieder (17), 5. Buß- und Beichtlieder (9), 6. Wandel im Reiche Sottes
(14), 7. Lod- und Danklieder (19), 8. Friede und Freude in Gott (8),
9. Heilige Zeiten (22), 10. Hausgemeine (30, worunter als Tobtenopfer
10 casuelle Gebichte.) Im Privatgebrauch und in Privatsammlungen
find davon bis seht vornämlich heimisch geworden:

"Bift bu betrubt bis in ben Tob" — Pfalm 62, 2. 3m Ton: "Allein Gott in ber hob." Aus Abfchn, 3.

"Ich bin ein Kind in beinem haus" — Wir find nun Gottes Kinder. 1. Joh. 3, 2. Im Ton: "Lobt Gott, ihr Chriften." Aus Abschn. 7. Im Anhang eine besondere Composition von dem K. Musikbirektor J. W. Jähns in Berlin: f g a b c d en d.

"Mein Gott, bu bift mein Gott" - Bf. 121, 2. Aus Abicon. 3. 3m Anhang eine besondere Composition von G. Gottfr. Beiß in

Berlin: d h a a f g.

"Mein Bott ift unbefchreiblich gut" — Bfalm 145, 8. 3m Ton: "D Ewigkeit bu Bonnerwort." Aus Abicon. 7.

D tomm, mein heilanb, tomm ju mir" - Romm, herr Jeft. Offb. 22, 20. 3m Con: "Bie fcon ift unferes Könige Braut." Mus Abfchn. 1.

"D lieber Gott, bu bif allein" - Ber. 14, 8. 9. 3m Con:

"Benn mein Stunblein." Aus Abidn. 3.

"3 ablt ben Sand am Meeresftranbe" — Gott ift bie Liebe. 1 30h. 4, 16. 3m Lon: "Jefu, ber bu meine Seele." Mus Abidn. 7.

Ratel, C. Friebr. H., geb. 13. Oct. 1830 zu Sarfiebt an ber Innerfte (zwei Meilen von Hannover), wo fein Bater, Friebrich Rotel, seht zu Bevenstadt, Stenereinnehmer war. Obgleich von früher Jugend an zum geiftlichen Berufe hingezogen, mußte er fich bei ber Wittellofigkeit

ber Eltern bem Schreibereifache widmen und fungirte beim Abnigl. Amie Ruthe in ber Rabe feines Geburtsorts, wo er feine freien Stunden mit Mufit und Lefen erbaulicher Schriften ausfüllte, auch bereits zu bichten anfieng. Im Jahr 1856 erwachte nun, nachbem burch bas Lefen ber Schriften von Dav. Strauß fein Glaube ftatt erfcultert nur um fo mehr befestigt worben war, ber alte Trieb jum geiftlichen Beruf fo ftart in ihm, baß er nach vielem Ringen im Gebet in feinem 26. Lebensjahre mit bem Entschlusse burchbrach, Theologie ju flubiren. Bunachft ließ er fich jum Eintritt in ein Gymnafium burch Baftor Borchers in Galpel, jest in Eifelob, von Johanni 1856 an porbereiten, bis er Oftern 1858 in bie oberfie Claffe des Symnasiums ju Göttingen aufgenommen wurde, von wo er bann nach übermäßigen Auftrengungen und vielen Entbehrungen Oftern 1860 gur Universität baselbft übertreten tonnte. Diese Anftrengungen hatten ihm schon im Berbft 1858 eine fowere Krantheit zugezogen, a beren Folgen er noch bis Oftern 1859 gu leiben hatte. Allein fein Sich bette murbe jum Giegesbette für ihn, inbem er alle Zweifel unb geib lichen Anfechtungen überwand und feines innern Berufs gum Dient an Borte Gottes gewiß wurbe. In biefer Beit entftanben auch bie miften feiner Lieber, bie er gur Ehre bes herrn, ber ihn flets wunberbar geführt, gefungen bat. Rach breifahrigem Stubium ber Theologie in Göttingen, mahrend beffen er fich die Mittel gu feinem Unterhalt trot feiner fak aufgeriebenen Leibesfraft burd Unterrichtgeben erwerben mußte, abfolbitt er und murbe bann, nachbem er zwei Jahre lang Pfarrgehulfe in Rheben gewesen war, im Jahr 1865 von bem Grafen Bnemen ale Pairon auf bie Pfarrei Gimbedhaufen berufen.

Seine geiftlichen Lieber, erfreuliche Erftlingsversuche, ben Ton ba alten Rirchenlieber wieber anzuschlagen, gab er in seinem 30. Lebensjah, noch währenb seiner Borbereitung zum Studium ber Theologie, bald nach seiner Genesung heraus unter dem Titel: "Zionstlänge. Geiftlicher, mit einem musitalischen Anhang (1 von ihm componite Abventhhymne) von C. F. H. Wötel. Göttingen 1859." (2. Aufl. 1862.) Et sind 38 Lieber in 3 Buchern: 1. Festlieber (15), 2. Gebetslieber (14), 3. Leben im Geist (9), wovon 28 auf bekannte Kirchenmelobien gebichte

finb. Der Beachtung werth:

"Ich bin gewiß in meinem Glauben" — Jesuslieb. Röm. 8, 38. Mel.; "Wer nur den lieben Gott." Aus bem 3. Buch. "Mitten in der Woch bin und leb ich noch" — am Mittwoch Morgen. Aus dem 2. Buch.

Stromberger, Christian Bilbelm, geb. 28. Jan. 1826 ju Georgen haufen bei Darmftabt, wo er feit 1841 bas Gymnafium befuchte und im Saufe Des nachmaligen Geb. Staaterathe Sallwachs, in bem er Aufnahme fand, in einen regen literarifden und fünftlerifden Bertehr tam. Rad bem er bann 1843—1847 in Giegen Theologie flubirt und fofort noch ein Jahr auf bem Geminar in Friedberg verbracht hatte, war er 1848-1851 ju Darmftabt an ber Realfchule, an bem Rnabeninftitut bes Dr. Lucius und ale Privatlehrer thatig, bis er nach einem halbjabrigen Bifariat bes Rectorats in Butbach im Berbft 1851 Reallehrer ju Diffenbach a. Dr. wurde, wo er fich mit Bertha v. Arnim, einer Lochter bes Freiheren Beinrich v. Arnim, verheitrathete. Seche Jahre bernach trat er mit feinet 1857 erfolgten Ernennung als Pfarrer von Benings bei Bubingen in Dberheffen vom Lehramt gum Bredigtamt über und fteht nun feit 1866 als Pfarrer in Zwingenberg an ber Bergftraße, mo er als Orbner bet auf bem Boben ber Confoberation flebenben Confereng in Rieberwollftabt für bie Umgeftaltung ber firchlichen Berbaltniffe Beffens thatig ift, nach

bem er fich zuvor icon an ben Arbeiten bes Centralausschuffes für innere Miffion in Berlin zu betheiligen angefangen hatte. Im Sommer beffelben Jahres ftarb ihm nach langjährigen Leiben seine ihn bei allen chriftlichen und bei allen feinen Arbeiten in ber Gemeinbe treulich unterfiuhenbe Frau.

Er hat sich bekannt gemacht burch mehrere hymnologische Arbeiten wie: "Geistliche Lieber evangelischer Frauen bes 16—18. Jahrhunderts. 1854." — "Leben und Lieder bes Erasmus Alber. 1857." und: "Leben und Lieder ber Anna Sophia von Heffen. 1857." Bor acht Jahren gab er, veranlaßt durch schwere Lobensersahrungen, 50 sinnige Poesien heraus unter bem Titel:

ŧ

Į

2

r s

ĭ

5

į.

ķ

1

ţ

ı

ŧ

"Ernste Lieber von Chr. B. Stromberger. Salle 1862." Sie solle ten, wie er in ber Wibmung an seine Schwiegermutter Johanna v. Arnim=Sperrenwalbe vom 11. Dec. 1861 sagt, bei ben vielen Tobesfällen, die in kurzer Zeit die nächsten Familienangehörigen wegrafften, ein herzlicher Ruf an die Ueberlebenden sehn, dei solcher göttlichen Erinnerung an den Ernst des Lebens "das Leben ernst zu nehmen und sich des heilsglaubens zu vergewissern." Bon den unter diesen Poesien befindlichen geistlichen Liebern nennen wir:

"In ber Krippe liegt" — Freuet Euch in bem herrn. Phil. 4, 4—7. Beihnachtlieb. Mel.: "Seelenbrautigam."

"Einen einz'gen Blid - Ginen Blid. Luc. 22, 61. "Gott verzeih bem fowachen Sinn" - Gebet.

Glud, Dr. jur. Christian Carl, geb. 8. Oct. 1791 zu Erlangen als ber altefte Gobn bes berühmten Banbectencommentators, war anfangs, nachbem er noch nicht gang 20 Jahre alt bie Rechtsftubien vollenbet hatte, Rechtspraktikant in seiner Baterstadt, ber er zugleich auch einige Jahre als Magistratsrath Dienste leistete. Dann wurde er 1821 als Stadt= gerichtsaffeffor in Baireuth und 1822 als Rreis- und Stadtgerichtsrath in Ansbach angestellt, worauf er sich 1823 verehelichte. Rachbem er bann bafelbst 1827 Affessor unb 1837 Rath beim Appellationsgericht geworben und als solder auch noch brei Jahre in Bamberg gewesen mar, murbe er 1841 als Oberappellationerath nach Munchen berufen. Die evangelische Gemeinde baselbft berief ben driftlichen Juriften "von feinem Rechtsgefühl" wieberholt jum Rirchenvorfteberamt, wie er auch zweimal Mitglieb ber Generalfynobe gewesen und von seiner Baterftabt 1849 auch gu ihrem Abgeordneten beim beutschen Reichsparlament in Frankfurt gemahlt worben war. Nach 40jähriger Dienstzeit trat er 1859 in ben Ruheftanb, ben er zu mannigfacher schriftstellerischer Thatigkeit und mit Borliebe ju homnologifden Stubien benutte, fo bag er fich feltene Renntniffe bes reichen evangelifden Lieberichates fammelte, aus bem er auch jeben Morgen mit ben Seinigen ein Lieb jum Clavier gefungen hat, und nebft einer reichen bymnologischen Bibliothet umfaffenbe, mit biographischen und literarischen Rotigen ausgestattete Berzeichniffe ber driftlichen Lieberbichter hinterlaffen tonnte. Seit 1865 machte fich bie Somache bes Alters bei ihm fühlbar und in driftlicher Faffung gieng er bem Tob entgegen. Er bezeugte einmal: "Das Liebste, Theuerste und Süßeste unter allen Troftworten ber b. Schrift ift eben doch das Liebeswort bes herrn im Jesaja: "Fürchte bich nicht! . . . bu bift mein"" (3ef. 43, 1). Ja! ich habe einen Beiland, Er bat mich erlbfet, erworben und gewonnen; ich bin fein, ich will feines Anbern fenn." Go ftarb er in bem Berrn, bem er allezeit mit fanftem und ftillem Beift, ber toftlich ift vor Gott, vertraute, 11. Oct. 1867. Sein Grabrebner hat von ihm bezengt: "Er war ein großer Liebhaber wie ber b. Schrift überhaupt, fo

insbesonbere bes Pfalters. Und unter ben Pfalmen maren ihm wieber besonders lieb ber 1., 23. und 73. Bfaim. In die h. Schrift hat er fich mit mahrer Beilebegierde hineingelesen und gelebt und ebenso bieng er an feiner Rirche, die ihm bas Bort Gottes von Kinbesbeinen nabe ge-

bracht mit ganger Geele."

Drei Jahre vor feinem Cob gab er Gebichte und Lieber, bie er größtentheils icon langere Beit zuvor verfaßt batte, beraus unter bem Titel: "Früchte filler Weiheftunben. Berausg. von Chr. C. Munchen 1864." Es find 98 freilich in ber Form und Diction ziemlich mangelhafte Numern. Die barunter befindlichen 27 geiftichen Lieber find aber ichapenswerthe Glaubenszeugniffe eines frommen Juriften, folicht und einfach, oft bloge Umfchreibungen von Bibelftellen. Borbert ichend ift bei ihnen ber lyrifch-fubjective Charafter, 11 aber find auf bekannte Rirchenmelobien gedichtet, wovon nennenswerth:

"Auf bich, mein Gott, vertraue ich" - Gottergebenheit. Mel.: "Ich bin ja, herr, in beiner Dacht."

"3d und mein Saus wir wollen Gott" - Jojua 24, 13. Id.: "3d bant bir fcon."

"Mein Gott und Berr, bir bringe" - Gott jum Lobe. Del :: "Dant feb Gott in ber Bobe."

"Bobl bem, welcher übermunben" - Begrabniflieb. Del.: "Alle Menfchen muffen fterben."

(Quellen: Glud's Lebensstizze von Jofeph Anapp (Alberis Sobn. jest Diac. zu Crailsbeim) im Chriftenboten 1868. Rr. 41. S. 257-260.

Schott, Otto Emil, geb. 4. Mai 1831 zu Aichschieß, wo sein Bater, ber nachmalige Baisenhaus-Dberinspector in Stuttgart, bamale ale Pfarrer ftand, ftubirte 1849-1853 im theologifchen Stift zu Tubingen, an bas er bann auch 1858 als Repetent herufen wurde, und erhielt feine erfte Anstellung 1862 als Pfarrer in Berg bei Stuttgart. Seit Anfang bet Sahres 1867 fteht er als Archibiaconus in ber alten fomabifden Reich! fabt Reutlingen, beren Rame mit bem von Rurnberg unter ber Aug! burgifden Confession verzeichnet fteht. Er gab im Siller'ichen Ton et flingenbe geiftliche Lieber heraus unter bem Titel: "Tägliche Rahrung

ober Schakkufichen auf aue Tage im Jahre. Stuttg. 1868." Bie hiller in seinem Lieberkaftlein (Bb. V, 121) uber bie Bibeltette bes Sanbbuchs von Magnus Fr. Roos, fo gibt Schott über bie Morgen und Abenbanbachten 30h. Fr. Starte vom 3ahr 1744 (Bb. IV, 547) it ein Lieb, im Gangen 366, bie meift auf bie bekannteften Delsbien bee Buritembergifden, Gogner'ichen und herrnhuter G.'s, manchmal auf arienhafte Beifen gebichtet find. Nach bem Borwort vom 10. Oct. 1867 war ihm babei "bie Erbauung in Bitte, Anbetung, Fürbitte und Dant: fagung bie hauptfache", und es finden fich in biefen folichten und ein fachen, burchaus biblifc, wenn auch manchmal zu popular und metriff nicht rein genug gehaltenen Liebern, bei beren Abfaffung er "ben Grundfehler ber neuern, auch geistlichen Dichtung vermeiben wollte, vermeinte foone Worte zu machen, ba nichts hinter ift, bei mangelnbem Gehalt burch bie Form ju bestechen und einseitig bem Genug ber Bhantafie # bienen", wie er felbst fagt, bie verschiebenartigen Buftanbe bes ringenben, buggertigen, angftlichen und zuversichtlichen und auch bes triumpbirenben Glaubens abgeschattet. Debrere find bereits in Schul- und Brivatgebraud übergegangen, g. B. :

"Ifrael zeucht bin ju feiner Rub" - ger. 31, 2. Auf ben 18. April.

"D felige Racht, bie uns gebracht" - Buc. 2, 12. Beibnacht lieb auf ben 24. December.

Aus ber lutherifden Frauenwelt foliegen fich noch an:

Franz, Agnes, wurde geb. 8. März 1794 zu Militsch in Schlesen, wo ihr Bater als Regierungsrath angestellt, aber bereits als sie erft 7 Jahre alt war, starb. Nachdem sie mit der verwittweten Mutter an verschiedenen Orten, zu Steinau, Schweidnis, Landed und Dresden sich aufgehalten hatte, verweilte sie nach dem 1822 eingetretenen Tod derselben bei einer mit dem Haupimann v. Resondly derseitetenen Sod derselben bei einer mit dem Haupimann v. Resondly derseitetenen Schwester ber Reihe nach in Wesel am Rhein, wo sie einen Jungfrauenverein und eine Arbeitsschule für arme Mädchen gründete und leitete, in Sieghung bei Bonn und seit 1826 in Brandenburg, wo sie ihr wohlthätiges Birken seit Bonn und seit 1826 in Brandenburg, wo sie ihr wohlthätiges Birken sortsetze. Nach Neuendorsse (s. S. 291 f.) Tod zog sie im Herbst 1837 mit der zur Wittwe gewordenen Schwester nach Bresslau, wo sie Rosssehren der Armenschule wurde, und als eine jüngere verwittwete Schwester von ihr 1840 daselbst gestorben war, die Erziehung ihrer hinterlassent A Kinder überwachte. Sie karb aber, seit einem im 13. Jahre durch Umsturz ihres Reisewagens erlittenen schweren Fall gebrechlich und sortswährend leidend, schon 13. Mai 1843.

Sie hat sich sowohl durch ihren Roman "Kührungen" als auch durch

Sie hat sich sowohl durch ihren Roman "Kührungen" als auch durch ihre Dichtungen bei ihren Zeitgenossen beliedt gemacht. Als Dichterin steht sie aber noch ganz auf dem Boben ber vorigen Periode. Sie war selbst bei benen weltlichen Inhalts bemüht, Allem eine religiöse Seite abzugewinnen, aber ihre religiösen Gedichte sind eben nur religiös und nicht eigentlich christlich, babei auch ungemein sentimental und mit allzwiel poetischem Zierwerk geschmückt. Mehrere größerk Dichtungen ließ sie schon 1815 ausgehen. Gesammelt erschienen religiöse, vermischte und erzählende Gebichte von ihr unter dem Titel: "Gedichte von Agnes Franz. 2 The. Hirchberg 1826." (2. Ausst. Erste Sammlung. Essen 1836. Zweite Sammlung 1837.) Es sind im Ganzen 247 Numern, worunter 56 religiöse Gedichte und 14 biblische Gemälbe. Bon diesen, die in holländischer Nebersehung erschienen unter dem Titel: "Gotsdienstige harptokkelingen door A. van der Hoop. Rotterdam 1857." sind die vers

breitetsten und beften:

\*\* "Friebe, Friebe fen mit Euch" — Liebesgruß. Aus Samml. A. "Ich fuche bich von ganzem herzen" — Gebet. Pfalm 119, 10. 27. Aus Samml. II.

"Ift Gott mein Hort" — Gott mein Hort! Aus Samml. I. "Ich wandle, wie mein Bater will" — Ergebung. Aus Samml. II.

\*\* "Rbfilich ift's, bem herrn vertrauen" — Liebeszuverficht. Aus Samml. II.

\*\*\*\* Rommt, Die ihr matt und mube" — Abenblieb. Aus Samml. II.

(Bgl. Lebensfligge von M. Frang. Mit ihrem Bilbniffe. Breslau 1846.)

hensel, Wilhelmine, geb. 30. März 1798 zu Linum bei Fehrbellin in ber Mark Brandenburg, wo ihr Bater, Jak. Lubwig hensel, ber Erzieher bes als Führer ber "schwarzen Schaar" in ben beutschen Freihettskriegen berühnit geworbenen Freiherrn v. Lühow Pastor war, aber schon 1809 ftarb. Nach bessen Tool kam sie mit ihrer Mutter, einer Tochter bes Kriegsraths Trost in Berlin, nach Berlin, wo sie einen irestlichen Unterricht genoß. Nachbem sie bann mit berselben vom Jahr 1823 an zehn Jahre lang auf einem Landgut in ber Nähe von Glat in Schlesten bei der Mutter Schwester, der Majorin v. Gontard, verweilt, kehrte sie mit ihr nach Berlin zurück in das haus des Bruders Wilhelm Hensel,

des berühmten hiftorienmalers, der auch die Freiheitskämpfe mitgesochten und hernach mit einer Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy sich verheirathet hatte. Bon hier wurde sie, nachdem sie schon durch den 1835 ersolgten Tod der Mutter und den 1847 ersolgten Tod der Schwigerin tief erschüttert in eine schwere, lang anhaltende Krankseit versallen aber glücklich wieder genesen war, im Dec. 1850 als Borsteherin des Balsenhauses "Elisabethstift" in Pankow bei Berlin herusen, an dem sie jeht noch im Segen wirkt. Als sie im Jan. 1851 ihren Berus deselbst antrat, flehte sie in einem der bei dieser Beranlassung versasten Gebichte:

Du, herr, riefft mich jum frommen Bert, In treuer Liebe will ich's thun. Es fen mein lettes Augenmert, Dann lag mich felig rub'n!

Ihre Lieber voll Zartheit und Innigkeit im Ton eines Rovalis und Schenkenborf, welche vielfach ben Liebern ihrer katholisch gewordenen Schwester Luise Hensel ebenbürtig sind und dieselben, da die Dichtein nur um so treuer an dem Bekenntnis der evangelischen Kirche festgesalten hat, an christichem Sehalt noch übertressen, erschienen zuerst vereinzet in Kletke's "Geistlicher Blumenlese. Berl. 1841." mit der Bezeichnung "Minna" und in Grote's "Harfe und Lever. 1854 und 1855." (hier geistliche Lieder, z. B.: "Was trägst du doch nur Sorgen.") Die meisten und besten derselben hat dann zugleich mit den neueren Liedern ihre Schwester Kletke gesammelt herausgegeben unter dem Titel: "Gedichte von Luise und Wilhelmine Hensell zum Besten der Elisabethenstitung in Pankow. Berlin 1857." Bon Wilhelmine hense sind hier 48 Kumern mitgetheilt: aus der Kindheit 5, aus der Jugend 11. Bermischtes 12, Elisabethstift 9, geistliche Lieder. 11. Bon diesen letztern sind besonders zu nennen:

"Herr, nimm hin aus meinem Herzen" — Gebet. "König der Ehren, ziehest du ein?" — Abvent. "O Kreuz im blut'aen Glanz" — Charfreitaa.

"O Rreus im blut'gen Glans" — Charfreitag. "Bie bift bu mir fo fern gerudt" — Rlage.

"Bie ist mir boch so fill und leicht" — nach bem Abendmaßl. D. Kraus theilt in seinen "geiftl. Liebern vom 19. Jahrh. Darmf. 1863." S. 153 noch zwei weitere bis bahin ungebruckte Lieber von ihr mit.

v. Plonnies, Luise, geb. 7. Nov. 1803 in hanan, wo ihr als Natursorscher bekannt gewordener Bater, Dr. Joh. Phil. Leisler, als Obermedicinalrath lebte. Dieser, der manches Gelegenheitsgedicht verfaste, wedte frühe bei ihr den Sinn für Poefie, und so versuchte sie sehrigebicht verfaste, wedte frühe bei ihr den Sinn für Poefie, und so versuchte sie siehstellt auch im Todesahr besselbst auch ihrer Gonfirmation nahm sie 1817 der Bater ihrer längst heimzegangenen Mutter, der Leibarzt bes Großherzogs Dr. Georg v. Webekind zu sich nach Darmstadt, wo sie sich dann 1824 mit Dr. Aug. v. Plönnies, einem gespwollen jungen Arik, der als Leibmedicus nach Darmstadt berusen worden war, verehelichte. Seit 1847 lebt sie zu Darmstadt als Wittwe im Kreis ihrer Kinder und Entel.

Sie ift die Dichterin des weit und breit gesungenen Liedes: "Barum schlägt so laut mein herz?" und hat sich überhaupt durch ihre sellen vollen welklichen Dichtungen voll Phantasie und Bilberreichthum und babei von durchaus religiöser haltung (Gedichte. Darmst. 1844. Neue Gedicht. das. 1850), sowie durch Uebersetungen englischer Dichtungen, in bern. Geift sie ihre eigenen versaßte (3. B. Brittannia. 1843. Ein frember

Straug. 1844. Engl. Lyrifer bes 19. Jahrb's. 1861.) laugft einen Ramen erworben gehabt, ebe fie nun mit einer Sammlung eigentlicher geiftlicher Lieber und Bebichte hervortrat unter bem Titel: "Lilien auf bem Felbe von Luife v. Plonnies. Stuttg. 1864." Unter Diefen Dichtungen von iconem Bobilaut und tiefem Gehalt finden fich neben metrifchen Betrachtungen über Bibelftellen und epifchen Studen über biblifche Gefcichten alten und neuen Teftamente 22 Bfalmbearbeitungen (Bf. 8. 19. 23. 27. 30. 32-34. 36. 37. 42. 51. 53. 77. 84. 91. 128. 130. 137. 139. 147. 148.) unb 8-10 Numern von liebartigem, obwohl nichts weniger als firchlichem Charafter. Die brauchbarften find:

"Aus ber Tiefe meiner Mengsten" - ber 130. Bfalm. "Aus viel taufenb Seelen fowinge" - Bfingfilieb.

"Beil ber Belt, bu Liebesflamme" - 306. 15, 5. "D Gebet, bu himmelstraft" - Gebet (unter ben 22 Liebern "aus bem innern und außern Leben.")

"Sep mir gnabig, fep mir gnabig" - ber 51. Pfalm.

herwig, Marie Sophie, die fromme fowabische Jungfrau. wurde geboren 22. Oct. 1810 ju Eflingen, wo ihr Bater, M. Friebrich August herwig, ale Detan und Stadtpfarrer bie jum Jahr 1839 im Segen gewirft hat. Ihre icon zwei Jahre nach ihrer Geburt von ihr geschiebene Mutter mar eine Lochter bes altehrwürdigen frommen Stabtspfarrers Friedrich Röfilin in Eflingen. Schon in ber Bluthe bes Lebens fab fie ihr außeres Lebensglud fcmerglich geftort, indem feit ihrem 12. Sahr eine Berfrummung bes Rudgratbes fic an ihrer fonft fo anmuthigen Gefalt ausbilbete, woburch fie im 14. Jahre bereits gang trumm und ausgewachfen war. Sie trug aber biefe Schidung mit gottergebenem Sinne, und nur um fo lieblicher fieng nun von Jahr gu Jahr bas innere Leben bes Geiftes bei ihr fich ju entfalten an, so bag A. Rnapp von ihr fagen tonnte: "eine tieftlare, gottgeheiligte Seele wiederleuchtete aus ihrem eblen Angesichte." Sie hielt fich im Glauben an ben feft, ber ihr biefen Leibensweg vorzeichnete und aus einer berglichen Liebe ju Sefu, bem fie ihr Berg gang jum Gigenthum gab und beffen Sunberliebe anzuschauen ihre bochfte Freube war, floß auch ein reicher Liebesftrom, mit welchem fie nicht nur bie Ihrigen, sonbern auch Fernerftebenbe auf bie wohlthuenbfte Welfe erquidte. Die Liebe war ihr Element. Bei foldem Liebesfinn gieng insbesonbere ein glubendes Berlangen ihrer Seele babin, bag auch die heiben und die aus bem ihr immer befonders theuren und mertwürdigen Bolt Ifrael ju Befu gebracht wurden. Man tonnte fie oft belaufden, wie fie in innigem Bleben für bie Betehrung bes heiben= unb Jubenvoltes ben Berrn anrief.

Mit ben Jahren mehrten fich ihre forperlicen Befcwerben, unter benen fie auch manche innere Rampfe ju fampfen hatte, aber immer wieber in bem findlichen Glauben überwand: "Gott ift bie Liebe." In foldem Schmelzofen ber Leiben follte fie nach ben Friedensgebanken Gottes ale eine teine Jungfrau Chrifto jugebracht werben, bem fle bann auch nachfolgen lernte, wo es hingieng, fo baß fie bereit mar, als es felbft jum Kobe gieng. In ben letten Tagen bes Jahrs 1835 wurde sie von einem heftigen Katarrhsteber befallen, das mit bem Beginn bes neuen Jahres eine töbtliche Wendung nahm, worauf sie mit freudiger Hoffnung ihrem nahen heimgang entgegensch. Kurz vor ihrem Sterben richtete sie sich plöblich auf und rett: "Belch ein Chor!" Mit diesen Worten athmete

fie jum lestemmal 6. 3an. 1836 am Reujahrestag ber Beiben.

3m Jahr 1826 batte fie als fechezehnjährige Jungfrau ein Lieberbud fich angelegt, in bas fie nicht nur bie ihr hers am meiften ansprechenben Aleber frommer Dichter, besonders Albertini's, der thr Lieblingsbichter war, sondern auch eigene dichterische Herzenserguffe eintrug, welche ihre jededmalige innere Ersabrung ausbruden. Auch sonft erfreute sie die Ihrügen dei verschiedenen Anlässen und Familienereignissen mit lieblichen Frührten ihrer bem herrn geweihten Dichtergade. Ihre Liederschieden nungebruckt bis auf die, welche N. Knapp in seinen Liederschaft nach ihrem Tode ausgenommen hat, von welchen 3 die Mission für Irael zum Gegenstand haben. In Kirchen-G.G. giengen über: \*)

' , Sieb, baß ich ewig treu bir bleibe" - Jesusliebe. 3m Mennon. G.

\*"Bafferfirdme will ich gießen" — Miffionslied für Isaal. Besaf. 44. 3.

Im Burt. u. Str.=Conf. G.

(Quellen: Sanbidriftliche Nachrichten.)

Eleonore, Fürstin Reuß, geb. 20. gebr. 1835 zu Gebern im Bogelsberge. Ihre Eltern waren ber im Jahr 1841 verstorbene Erbzud hermann zu Stolberg. Wernigerobe und Emma, eine geborene Gräfu zu Erbach-Fürstenau. Der jest regierenbe Graf Otio zu Stolberg. Im 13. Sept. 1855 vermählte fie sich zu Ilev burg im Harz, wo sie bis bahin ben größten Theil ihres Lebens zugebrach hatte, mit bem auf seinem Gute Jänkenborf in ber Oberlausis wohnenben Fürsten Heinrich LXXIII. Reuß aus einem nicht regierenden

Bweige jungerer Linie.

Nachdem die meisten ihrer Poesien in Nathusius Boltsblatt für Stadt und Land einzeln erschienen waren, gab sie dieselben gleichfalls anonym gesammelt heraus unter dem Titel: "Gesammelte Blätter von El. Berlin 1867." mit der Gerhard'schen Strophe: "Die Sonne, die mit lachet, ist mein herr Jesus Christ, das, was mich singend macht, ist, was im himmel ist "als Motto. Boran steht eine vom 26. Mai datiett poetische Widmung an ihre Schwägerin, die Grösin Marie zu Soldiet poetische geb. Prinzessen keuß, und dieser folgen 70 Poesien winnigem und finnigem Charaster, meist geistlichen Inhalts. Darunte sind 27 geistliche Lieder, von denen beachtenswerth:

"ballelujah bem herren voller Gnab" - hallelujah! Ref.:

"Jerufalem, bu hochgebaute Stabt."

. 34 will mit Magbalenen geh'n" - Offerlieb.

"Rommft bu, Brautigam ber Seelen" — ber Brautigam fommt. Matth. 25.

"Run hab ich bich; bier haft bu mich" — Abendmahlelieb.

3afu, Jefu, lag bich von mir finbeu" - Selig finb ie nicht feben und boch glauben. 3ob. 20, 29.

Un biese Dichter und Dichterinnen ber lutherischen Richt wethen fich auch noch einige ber als augsburgische Confessions perwandten auerkannten

<sup>: \*)</sup> Das im Reuß'ichen G. und von O. Kraus ierthämlich ihr jugb' schriebene Lieb: "Du., ber einst von beiner Höhe!" feldt in der 1. Auß gabe des Knapp'ichen Lieberschahes 1837 anonym und ift in den beiden neuenn Ausgaben ganz weggelassen.

## Beurnhuter enangelfichen Bunder-Unitat. \*)

Die glaubige Bewegung in ber evangelischen Rirche Deutschlands feit 1817 bat auch auf bie Brüber-Unität ihren Einfluft mabt, nachbem bei ber weit verbreiteten Berricaft bes Rationalismus in ben zwei erften Jahrzehnten bes 19. Jahrhunberts manche ihrer Theologen mittelft ber Fries'ichen Bhilosophie eine Bermitts lung awifden bem Bernunftglauben und bem Berrnhutichen Bergenschriftenthum gu ichaffen versucht batten, unter ber bas innere Leben ber Unitat Roth litt und es an einer mabrhaft bibelglaubigen theologischen Biffenfchaft zu mangeln anfteng. 3m Jahr 1818 übernahm Johannes Blitt bie Inspection bes nach Gnabenfelb in Oberfchleften verlegten theologifchen Geminariums, in welchem (früher von 1754 an war es zu Barby und feit 1789 3810th gewesen) bie Beiftlichen ber Unitat miffenschaftlichetheo. logische Bilbung erhalten follten. Durch ibn murbe bie in ber wangelischen Rirche mehr und mehr erwachende gläubige theologische Biffenichaft nach ber Anleitung eines Tholud und Bengftenberg, eines Reander und Ribid und unter Westhaltung an ben Grund. jugen ber Spangenberg'ichen Idea fidei fratrum auf bem Grund ber b. Schrift und Mugeburgifden Confession in bem Seminar gepflegt, und bie beilfame grucht bavon mar gunachft eine Erwedung unter ber ftubirenben fur bas Prebigtamt fich ausbilbenben Jugenb, und bann eine namentlich seit 1841, bem Tobesjahre Blitts, in immer weitere Rreife fich verbreitenbe tiefgreifenbe Erneuerung im gangen Leben und Befen ber Brilbergemeine, wobei gwar manche veraltete Formen abgetragen, bie Brundtypen bes Bemeinlebens aber bewahrt wurden, wie man auch von manchen Ginseitigkeiten in ber Lebre fich losmachte, aber ben eigentlichen Rern aller Lebre, bie bon ber freien Gnabe im Btute Chrifti, bas allein rein macht won allen Gunben, treu bewahrte.

So konnte auch in ber Brüber-Unität, zumal bei ber in ber evangelischen Rirche seit ben 1850er Jahren immer ftarker ber- vortretenben Gesangbuchereform, in glaubiger, zum bewährten

<sup>\*)</sup> Bgl. Zinzendorf und die Brüdergemeine. Bon G. Burthardt, Lehrer an bam theologischen Seminar in Unabenfeld. Getha 1866. -- Die Gemeine Gottes in ihrem Geist und in ihren Formen, mit besonderer Beziehung auf die Brüdergemeine von G. Plitt. Gatha 1859.

Mten gurudfehrenber Beifo eine Bertefferung ifres Gregor'ichen G.'s vom A. 1778, in welchem unter bem Ginflug bes bamaligen Reitgeiftes fo viele abichwächenbe Menberungen an ben alten Lie bern, insbesonbere auch an benen bes Stifters ber Gemeine und fo mander anbrer Brüberlieberbichter vorgenommen worben waren (Bb. VI, 431 ff.), nicht lange mehr auf fich warten laffen. Bereits 1823 war bauptfachlich burch Garve's Bemühung eine nene Ausgabe ber "liturgifden Sefange ber Brubergemeine" mit Ueberarbeitung alterer Befange und vielen neuen ju Stand gekommen, und als berfelbe 1841 farb, binterließ er ber Unitit ju fünftiger beliebiger Benützung eine vollftanbige Bearbeitung bes Brüber : G.'s. Enblich im Jahr 1862 gog bie Provingials fpnobe für bie 20 Gemeinen in Deutschland, Bolland, Danemart und Rugland mit 7000 Seelen umfaffende europäisch=festlänbifche Proving ber Bruber : Unitat \*) bie Gefangbuchereform in ernftliche Berathung und die Brovingial-Aeltesten-Confereng, welche fur biefe Broving mit ber Unitate-Aelteften-Confereng in Bertheleborf gu famenfällt, mabrend feit ber 1857 in ber Berfaffung ber Unitat eingetretenen Decentraliftrung bie beiben anbern Provingen, bie britifde und bie norbameritanische je von einer besondern Provinzial=Altesten=Conferenz verwaltet werben, und die Unitate:Mel: teften-Confereng bie Bermaltungsbeborbe ber aus allen brei Provinzialfpnoben beschickten, nur mit ben allgemeinen Angelegenheiten ber gefamten Unitat, wie Lehre, Miffionswert u. f. m., fich be fcaftigenben Generalfpnobe ift, beauftragte einige Bruber mit ben nothigen Borarbeiten. Bon biefen ausgearbeitet erfcbien bann ein Entwurf eines Brüber: Befangbuche. Leipz. 1868." im Drud. Diefer Entwurf murbe nochmals feche Brubern gur Brub fung übergeben und ba und bort von benfelben verandert, worauf ihn erft noch bie Provingial = Aelteften = Confereng prufte und fug

<sup>\*)</sup> Die britische Provinz umsaßt in England und Irland 36 Gemeinen mit über 5000 und die nordamerikanische in Bennsploanien und Roxdcarolina: 33 Gemeinen mit 8500 Seelen, so daß also die Gesantzaßl der Mitglieder der Brüdergemeine in der Gegenwart sich auf 20—21,000 belauft, während in der Psiege der Brüdermisson auf 10 verschiedennt heidnischen Gebieten, namentlich in Geönland, Labrador, Bestinden, Verissich, Indiana, Kolland, Rosquitokusten und Kastendor, Wosquitokusten und Kastendor, Wosquitokusten und Kastendor, Kollando, Mosquitokusten (Indianar), Surinam (Reger) sich 78,000 Eingeborene besinden.

wer ber im Jahr 1870 zusamentretenben Genevalspnobe am 20. Mai 1870 zum Druck genehmigte. So erschien benn bas neue Brüber: G., burch welches man aber bas seitherige "nicht verbrängen", sonbern als halbe Maßregel nur ein kleineres Reben: G. für ben Gemeinbegebrauch schaffen wollte, bas benn auch, wenn os gleich wesentliche Berbesserungen enthält unb somit ein namhafter Fortsschritt ift, ben Charafter ber Halbheit an sich trägt. Es hat ben Titel:

"Rleines Gefangbuch ber evangelischen Brübergemeine. Gnabau 1870."

Mit einer Borrebe aus Berthelsborf vom b. Chriftfest 1869, in welcher hinsichtlich ber Textrebaction G. VII gesagt ift: "Man hat sich in möglichster Rudficht auf bie Gewöhnung an bas große G., wenn gleich mit Bebauern, fast burchgangig ber Bieberaufnahme bon ursprünglich iconern und traftvollern Lesarten enthalten, welche jum Theil aus einer allzugroßen Scheu vor allem Ungewöhnlichen im bisherigen G. veranbert worben finb." Gleichwohl erfannte man binfictlich ber Bruber lieber bas boppelte Beburfniß, einerfeits folche Stellen in benfelben ju befeitigen, "in welchen iheils bie beilige Leibensgeftalt Chrifti nach ihren einzelnen Gliebmagen mit Ueberichwänglichkeit bes Gefühls besungen, theils bas Berbienft ber mahren menschlichen Natur Chrifti nach ber Niebrigkeit und hinfälligkeit unseres irbifchen leiblichen Wefens ju febr ins Einzelne geschilbert wirb, was leicht befremben und Anftog erregen kann", andererseits aber boch wieber bie urfprüngliche Geftalt ber Brüberlieber, befonbers ber Bingenborf'ichen, bie im feitherigen G. manchen toftlichen Bers verloren hatten, wieberherzuftellen. Solches tam benn auch mehreren Rernliebern aus ber evangelischen Rirche zu gut, inbem bie und ba ausgelassene Berfe restituirt wurden; bei ber Mebrzahl berselben, 3. B.: "Schwing bich auf" — "Ein Lämmlein geht" — "Gott ber wills wohl machen" u. f. w. ift ibre Berftummelung belassen. Sinfichtlich ber Lieberauswahl murbe als boppeltes Beburfnig ertannt einerseits "bie Beglaffung einer nicht geringen Angahl von Liebern, bie nur in ichwacherer Sprache bas wieberhaten, was icon in anbern Liebern enthalten ift und bie barum in bas Leben ber Gemeinen nicht weiter übergegangen finb", anbererfeits aber auch "bie Aufnahme anbrer acht evangelifcher Lieber, bie bem bieberigen G. gefehlt haben." Go befinden fic benn nun unter ben 1212 Liebernumern, welche bas neue G. von 275 Dichtern, beren 74 ber Brübergemeine angehören, barbietet, unb von welchen 134 bloß einstrophig und 111 zweistrophig find, im Gangen folgenbe 43 neu aufgenommene Rumern: 14, 55, 132. 149. 151. 157. 162. 201. 219. 233. 236. 250. 281. 295. 309. 362. 363. 459. 499. 501. 547. 637. 661. 682. 826. 870. 993. 1009. 1049. 1054. 1055. 1068. 1086. 1089. 1102. 1105. 1138. 1140. 1148. 1152. 1154. 1160. 1198., fo day badurd aud bas Ch. . B. ber Brübergemeine mit brei Melobien bereichert worben ift, nemlich: "Bollt ihr wiffen, was mein Preis" — "Es glaniet ber Chriften" und: "Jerusalem, bu hochgebaute Stadt." Dabei ift von Dichtern ber evangelischen Rirche weiter noch bebacht worben: Luther, B. Gber, 3. Beermann, B. Gerharbt, bie Churfurftin Luife henr. v. Branbenburg, Ghirmer, Mepfart, Fabricius, Reumeifter, Tollmann je mit 1 Liebe und mit 2 Benj. Schmold, während neben 5 anonymen Liebern zum erstenmal in einem Brüber - G. vertreten find aus bem pietistischen Dichtertreis bes vorigen Jahrhunderts je mit 1 Lied: Richter, Atends, Jat. Baumgarten, Ph. Fr. Hiller, Böschel, Schwebler, Allendorf, mit 7 Woltersborf und aus der neuern Zeit bloß Joh. Tim. Hermes mit: "Ich fab von ferne", Barth mit 2 Exrophen: "Ihr sell'zen Kreuzgenossen" und A. Knapp mit: "Eines wünsch ich mir." Der Zuwachs von Brüderliedern beschränkt sich auf 8, nemlich auf 3 weitere Lieder Zinzendorfs: "Bleibe mein im ganzen Leben" — "Hier ift Rachn" — "Jesu, liebe mich" und auf 5 Lieder der nun zum erstenmal in einem Brüder- G. vertretenen beiden Hauptbrüderliederbichter der neuern Zeit, —

v. Albertini, \*) Johann Baptift, geb. 17. Febr. 1769 in Reuwied, wohin feine Eltern, Jatob Ulrich v. Albertini und Dar: garetha, geb. v. Blanta, fury vorher aus Graubundten gur Bruber: gemeine gezogen maren. Im Jahr 1782 tam er ale Schuler in bas Babagogium nach Nisth und icon in der Mitte feines fieben: gehnten Sabre, im August 1785 ine theologische Geminarium nach Barby. Nachbem er bort in Gemeinschaft mit Schleiermacher, ber auch icon in Nisty fein Schulgenoffe gemefen mar und ibn geitlebene in berglichem Unbenten behielt, fo bag er fich noch auf feinem Sterbebette aus Albertini's Liebern vorlesen lieft, feine Studien vollenbet batte, erhielt er, noch nicht gang 20 Jahre alt, im 3. 1788 feine erfte Unftellung ale Lehrer an ber Rinber: anftalt zu Nieth und jog bann im folgenben Sahr mit bem Babagogium nach Barby. Bier beschäftigte er fich viel mit ben alten, besonders ben orientalischen Sprachen, auch mit Mathematit und Botanit, und lebte überhaupt fo fehr in ben Biffenfchaften, in welchen er es zu einem feltenen Grab pon Ginficht und Tiefe brachte, bag er bas, mas in ber folgenden Beit fein Gin und Alles murbe, noch wenig beachtet zu haben icheint. Gein Berg war noch nicht entzündet von ber Liebe Jefu Chrifti. Im Fruhfahr 1796 murbe er nun wieber nach Riety berufen, um als Lebrer am bortigen Seminarium ju wirten, worauf er fich auch berheirathete mit ber Schwester Luife Friederite Wilhelmine, geb. v. Rohwebel in Gnabenfrei. Die theologischen Borlefungen, bie er bier ju übernehmen batte, neben benen er aber auch bie Raturwiffenschaften, befonbere bie Botanit, mit Borliebe feinen Schülern

<sup>... \*)</sup> Quellen: Radrichten aus ber Brübergemeine. 1832. Seft 2.

beizubringen suchte, wie et sogar damels an einem Buch über die Pilze schrieb, murben für ihn je langer je mehr eine Beranlaffung zu gründlichem Bibelfarschen, wadurch er endlich ben Herrn und die seligmachende Sottestraft und Wahrheit seines Wortes erkennen lernte und ganz umgewandelt ward zu einem seurigen Lichhaber und Zeugen Jesu Christi, bessen Religion er, wie er in manchem seiner Lieder bekennt, lange mit Gleichgültigkeit betrachtet hatte, indem "Unglaube, aus Durft nach vollem Glauben quellend", ihn bewohnte. Bei dieser völligen Seelenwendung siehte er benn zum Herrn:

Berg, in beffen Atmosphäre Mein's gern gang zu hause ware, Jeben fremben Bug gerftore, Bis ich bir allein gehare.

Bon num an sah er as als ben Hauptberuf seines Lebems an, bem Heiland nab ber Gemeine zu bienen und trat beschalb auch 1804 vom Lehrant, das er 22 Jahre lang mit viel Gebuld, auch zegen die Schwäcksten, geführt hatte, gurud, um das Pres digtamt in der Gemeinde zu Riely zu übernehmen, dem er sortan, ähnlich wie Paulus Gal. 1, 15. 16 von sich berichtet, alle seine Gemüthekräfte weihte. Aus diesem Abschnitt seines Lebens sind die "Dreisig Predigten für Mitglieder und Fraunde der Brüdergemeine. 1805." 3. Aust. 1829., durch die er nebst den geistlichen Liedern, in welchen er jeht seines Herzens innerste Gesiths auszuhprechen ansteng, seine segensreiche Wirksamteit weitstler die Gränzen der Brüdergemeine hinaus verbreitete.

Nachbem er in Nisty seit 1810 zum Brebigtamt auch noch bas eines Gemeinhelfers und Pflegers bes Ehechors und zuleht bas eines Presbyters ber Brüber-Unität übernommen hatte, kam er im Februar 1814 nach Gnabenberg, was er die zerkreute Mädchenanstalt wieder: sammelte und zu schöner Blüthe brachte; burch seine Predigten als ein Licht auch auf die Rachbarschaft wirkte und eine herzliche Berbindung zwischen der Suadenberger Gemeine und dem Watsenhaus zu Bunzlau ankumpfte, wie er bann auch zum Borsteher der Bunzlauer Bibelgesellschaft erwählt wutder. Bei einem Busuch in Hernhalt wurde er dann am 24. Angust mit drei andern Brüdern durch Joh. Gottfr. Candul zu einem Bisch of iber Brüdern durch zweist, worauf, er im Indha

1818 als Prediger nach Enabenfrei tam. Die große, aus ben Nachbardörfern zu seinen öffentlichen Predigten daselbst zussamenströmende Menge heilsbegieriger Zuhörer war für ihn, wie er oft bezeugte, mächtig anregend und ermunternd, und fein bort vor Tausenden abgelegtes Zeugniß von Christo war mit reicher Frucht begleitet.

Roch nicht gang brei Jahre war er bier in fo gefegneter Arbeit gestanden, als er 1821 jur Leitung ber Brübertirche in bie Unitate:Meltesten-Confereng berufen und ihm in berfelben gunachft bas Belfer= und Erziehungsbepartement anvertraut wurde. Mit welchem Sinne er babet in bie Rirchenleitung ber Brubergemeine eintrat, bas brudte er felbft vor bem herrn in bem Be betelieb aus : "Selbstvergeff'ne Liebe, führe mich ber Liebe Babn!" Und in großer Liebe und Sanftmuth, mit tlarer Umficht und rubiger Befonnenheit hat er bann auch, im 3. 1824 gum Borfinenben ber Unitate : Confereng ermablt, eilf Jahre lang feinen Unitatebienft als ein rechter Anecht Gottes verfehen. Er befuchte ber Reihe nach und öfters bie meiften beutschen Gemeinen und bielt Bortrage vor ihnen, ben Glauben ber Bruber gu ftarten. Obgleich biefer ausgezeichnete, gefegnete Mann voll Beiftes und Lebens, reich an Geift und Biffenschaft und allerwarts boch geehrt, bie oberfte Stelle unter ben Brubern inne batte, war er bod ftete voll anspruchelofer Demuth und Ginfalt, fo bag er fic fo vieler Borguge nicht überhob und fich nur ale armen Gunber tannte, ber vor bem Bergenstunbiger bezeugte:

> Frag ich mich: "wie hab ich bich? Wie lieb ich bich, bu Lieber?" O so geh'n vor Kilmmerniß Wir bie Augen über.

Sonst immer noch start und fraftig und meist gesund, ers trankte er zu Anfang Novembers 1831, worauf sich eine Bruste wassersucht bei ihm ausbildete. Die Ergebenheit, die er babei in die Wege des Heilandes zeigte, die Freudigkeit, womit er seinem Deimgang entgegensah, der Friede Gottes, der ihn umgab, die Liebe, die er Jedermann sühlen ließ, und seine Dankbarkeit für die empfangene Liebe waren Allen, die ihn an seinem Krankendett besachten, zu großer Erbauung. Rachdem ihm die Brüder unter vielen Thrünen den Segen des Herrn zu seiner Heinfahrt ertheilt

und Mefchiebsverfe gefungen hatten, burfte er am 6, Dec. 1831 zu Berthelsborf fanft entschlafen. Er hinterließ feine Gattin als Tinberlose Wittwe.

Der Zeit nach war er nach Novalis ber bebeutenbste Dichter, ber in die Harse griff und neue Klänge frommer Liebestinnigkeit zum Herrn vor ben Ohren seiner dem religiösen Leben lange entfrembet gewesenen, nun aber durch den Ernst der jüngsten Bergangenheit erwecken Zeitgenossen vernehmen ließ, während er der Brüdergemeine für ihre besonderen liturgischen Bedürsnisse mit seiner Gabe zu sestlichen Psalmen zu dienen bestüssen war, von welchen mehrere dem Nachtrag zum Brüders. 1806 (s. Bb. VI, 436) und der neuen Ausgade der liturgischen Gefänge vom Jahr 1823 einverleibt wurden. In seinen geistlichen Liebern, die ebenso geistreich und tief, als innig und kindlich sind, brennt und leuchtet ein besonderes Glaubensseuer, welches aber freilich nicht immer die Form zum kunstgerechten Ebenmaß kommen ließ, so vollendet bieselbe auch manchmal erscheint. Sie erschienen gesammelt unter dem Titel:

"Geiftliche Lieber für Mitglieber und Freunde ber Brübergemeine. Bunzlau 1821. (2. Auft. 1827 und nach seinem Tob in 3. unversanderter Auflage unter bem einsachen Titel: "Geistliche Lieber" mit seinem Bildniß und Faesimile (Pfalm 31, 25). Bunzlau 1835.) Es sind im Ganzen 400 samt und sonders auf bekannte Melobien versaste und in einem besondern Schlusverzeichniß auf 145 Grundsmelobien vertheilte Lieber, unter denen sich aber nicht wenige bloß Eins oder Zweistrophige befinden. Die verbreitetsten berselben sind:

"Du fcauteft auf Jerusalem" - bie Thranen Jesu über gerusalem.

\* "Seh' und fae Thranenfaat" - hoffnungelieb. 3m Raff. u. Amer. ref. G.

"36 fühle Schmerg, bu treues Berg" — Selbftertenntniß. 3m neuen Brüber-G.

"Ihr hirten auf! wir wallen froh" — Weihnachtslieb. Im Bf. G.
ober nach ber Fassung im neuen Brüber-G.

"Ihr hirten wir mallen gur froben Stabt."

"In ber Schöpfung regem Leben" — Liebelieb. 3m Aarg. u. Dr.-Rant. G.

\* "Mit beiner Gluth erhite (entgunde) mich" - Gebetelieb.

\*\*\* "Möge beine fel'ge Liebe" - Chorlieb. Im Pf. G.

\* "D Liebe, bu! für mich giengft bu in Tobesichmergen" — Liebelieb. 3m Mennon. G.

- \*O Grab, bu finstre Schredensstätte" Begrübnistisch. "Ruhig stehst du da, Lamm Gottes" — Passionslied. Im Aarg. G.
- †\*\* "Schlaf, bu liebes Rinb" Abenblieb. Ju neuen Briber-G.
- \*"Bachet auf im Schoos ber Exbe" Auferstehungslieb. "Bas forbert Gott, ber Herr, von bir" — Gehorsamslieb. Im Aarg. G.

Garve, \*) Carl Bernhard, geb. 24. (nicht 4.) Jan. 1763 ju Beinfen, einem Dorfe in ber Rabe von Sannover, wo fein mit ber Brubergemeine eng verbunbener Bater Bachter eines Gutes bes Minifters v. Munchhausen mar. Diefer übergab ibn icon als fünfjährigen Knaben ber Berrnhutiden Erziehungeanftalt gu Bepft in ben reformirten Rieberlanden und bernach ber zu Reuwied am Rhein. Beil er eine tiefere Beiftesrichtung und ausgezeichnete miffenschaftliche Unlagen zeigte, murbe er jum Stubiren bestimmt und beghalb zu feiner miffenschaftlichen Ausbilbung 1777 in bas Babagogium ju Rieth und 1780 in bas Seminar ju Barby geschickt, bon wo er bann fogleich, nachbem er feine Stubien vollenbet batte, 31. Marg 1784 eine Lehrstelle am Babagogium ju Nieth und 1789, ale bas Seminarium von Barby borthin verlegt murbe, bafelbit eine Lehrstelle am Seminarium erhielt. In bemfelben hatte er neben ber Gefdichte bie Philosophie ju lehren und that bieg auf Grundlage von Rant und Jacobi in einer Beife, bag in ben unreifen Gemuthern ber ftubirenben Jugend fich Zweifel regten und zu beforgen ftand, fie werbe von ber Bergenseinfalt und bem findlichen Bibelglauben abgeführt. Er wurde beghalb 1797 von feiner Lehrstelle abberufen und als Auffeber bes Unitatearchive nach Bepft verfest. Bon ba tam er jeboch icon 1799, nachbem er guvor ale Diaconus ber Bruberfirche orbinirt worben mar, ale Prebiger an bie Bemeine ju Amsterbam. Seine Predigten zeichneten fich je langer je mehr burch tiefe und grundliche Schriftforichung, burch bas Aussprechen

<sup>\*)</sup> Quellen: Hanbschriftliche Mittheilungen ber Unitätsbirection.
— Die Anmerkungen G. Emil Barthels zur 7. Auflage ber beutschen Nationalliteratur ber Neuzeit von (seinem Bruber) Carl Barthel. Braunschweig 1866." auf Erund von Berichtigungen und Ergänzungen bes ällesten Sohnes von Garve, Predigers Friedrich Leop. Garve zu Christiansfelb in Schleswig.

eigener Bergenserfahrungen und eine ftete Richtung auf prattifde Mnmenbung ber vorgetragenen Lebre im driftlichen Leben aus, exforberten aber tiefer nachbentenbe Buborer. Rachbem er bunn im Sommer 1800 von Amfterbam an verfchiebene Orte gu amberweitiger Bermenbung gefchickt worben war, tam er 1801 ale Ergiebungeanstalteinfpertor und Brebiger nach Ebereborf, wo ihm in ber Anftalt und in ber Gemeine eine fcone Thure bes Glaubens vom herrn aufgethan murbe, mabrent für ihn felbft fein Cheftanb, in ben er bafelbit, nachbem feine erfte Frau ibm nach bloß fünffahriger Bereinigung in Amfterbam geftorben mar, im Dars 1802 mit Marie Johanne, geb. Lindemann, abermals getreten war, bei ber fortgefetten Rranklichkeit ber Frau zu einer besondern Erziehungofdule fure himmelreich wurde, in ber fein Staube hart und lang gepruft, aber auch um fo grundlicher geläutert murbe. 3m Sammer 1809 murbe er fobann als Brebiger an bie Gemeine ju Rorben berufen, wo er manches Opfer ju bringen und ichwere Erfahrungen zu machen hatte, fich aber in einem Liebe voll Gottergebenheit: "Bas flagft bu, trube Seele" ben Eroft gusprach: "Beg mit ben truben Augen, Die nur gum Reblfeb'n taugen! Schau auf zu jenem Licht!". Ginen beffern und umfaffenberen Birtungefreis erhielt er in Berlin, wohin er im Jahr 1810 als Arbeiter ber Brübergemeine und Brübersocietät berufen murbe, und mo er nicht blog bem gefuntenen Bemeinhaushalt wieber aufhalf, fonbern auch in ben ichweren Rriegszeiten in Berathung und Unterftugung ber Nothleibenben, Bermunbeten und Rranten eine große bulfreiche Thatigteit entwidelte, bis er im Mai 1816 auf feine lette Station ale Bemeinhelfer und Brediger ju Reufalg an ber Ober berufen murbe. Bier biente er ber Brübergemeine noch 20 Jahre lang mit gewohnter Treue und legte bann, nachdem er auch bie zweite Frau verloren und 31. Marg 1834 bas Gebachtniß feiner 50jahrigen Geschäftigkeit im Dienst ber Bruber : Unitat gefeiert batte, burch oftere wieber: : tehrenbe torperliche Beschwerben veranlagt, auf bem Synobus 1836 fein Amt nieber. Acht Jahre guvor hatte er in Folge feiner "Themis ber Dichtfunft. Gin Lebrgebicht in 8 Befangen. Und bes Horatius Flaccus Brief über bie Dichtkunft beutsch (in mei= fterhaften Berametern). Mit Unmerkungen. Berlin 1828." einen

Ç,

5

۲

S

Ì

Ç

Ruf nach Leipzig als orbentlicher Professor ber schönen Literatur erhalten; er hatte ihn aber abgelehnt, weil ihm die Brübergemeine und ber ftille Dienergang in berseiben mehr am Herzen lag, als solche öffentliche, wenn auch noch so ehrenvolle Wirksamseit.

3m lieben Berrnhut, bas er fich jum Rubeplat für feine alten Tage ermählte, verlebte er nun noch fünf Jahre in ftiller Aurudgezogenheit, aber in ununterbrochener Beiftesthatigfeit unb lebenbigfter Theilnahme an Allem, was auf bem Gebiete ber Biffenfchaft, bes Reichs Gottes, bes Staats und ber Rirche por gieng. In feinen letten Beiten tam noch fcwere Anfechtung über ihn, indem ihm ber Blid in bie freie Onabe Gottes getruft wurde und ihn Bebenten über fein Loos in ber' Emigteit an: manbelten. Als aber ber herr feinen alten Rnecht baburch bin: länglich gebemuthigt hatte, bag er fich als unnüter Rnecht unter Chrifti Wort Luc. 17, 10 ftellen tonnte, ließ er ihm auch bas belle Glaubenelicht und bie Freudigkeit jum Gingang in bas Beilige nicht fehlen, also bag es ibm, nachbem ihn 1. Dai 1841 ein beftiges Bruftfieber auf ein mehrwöchiges Schmerzenslager geworfen hatte, jest ums Berg mar, wie er es in feinem Liebe: "Gebulb, Gebulb, ob's fturmifch weht" voraus fich jugefprochen hatte:

Gebulb, mein herz, bis er bir winkt, Zu ihm ins Freudenreich zu treten! Und wenn auch Alles bricht und sinkt, Sebuld im Leiden, Bachen, Beten. Richt lange mehr, bann ift das Dulben aus, Mit jedem Ru geht's naher hin nach haus.

So tam benn nach turzem Tobestampf 21. (nicht 22.) Juni 1841 bas Tobesnu, ba fein erlöster Geist nach 78jähriger vielbewegter und wechselvoller Wallfahrt zu seines herrn Freude eingehen burfte.

Gewiß unstreitig einer ber bebeutenbsten geistlichen Liebers bichter ber neuern Zeit.\*) Bon Geburt mit einer eblen Dichters gabe ausgestattet, wußte er bieselbe als ein burch und burch wiffens schaftlich und vielseitig gebilbeter Mann, ber er war, burch grunds liche Studien ber alten und neuen Dichter und fleißiges Durchs

<sup>\*)</sup> Reuerdings hat fich auch eine Tochter von ihm aus zweiter Ste als geiftliche Dichterin tund gegeben. Sie ift die Berfasserin ber "Herzenszeugnisse. Ein Lieberkranz, bem Haupte geweiht, bas einst ben Dornentranz für uns trug. Bon einer seiner Jüngerinnen. Breslau 1863."

forfchen bos gangen Gebiets ber Dichtfunft frage fcon auszubilben. Davon zeugt feine im Manuscript icon ver 3. Beinr. Befens "Beitmeffung ber beutschen Sprache" vom 3. 1803 fertige, aber fpat erft anonym jum Drud gefommene Gdrift: "Der bentiche Berebau ober Wortmeffung, Wortbewegung und Worklang in Berfen. Berlin 1827.", fowie fein gleichfalls im Manufcript por ber 1807 gebrudten Bog'ichen Uebersebung fertiges Wert: "Oben bes Quintus Boratius Flaceus. Deutsch und mit Anmentungen. Bom Berfaffer bes Berebaus. Berlin 1831." Balb icon bat er fich auch, gunachft burd ben von ihm bochverehrten Rlopftod angeregt, in eigenen freien Dichtungen versucht, fo baf von ibm bereits zwei Jahre nach feiner erften Anftellung am Babagoginen an Nieth, anonym berguegegeben von feinem Fremnb Carl Guftas v. Brintmann, unter bem Ramen Gellnow, jum Drud tamen: "Lyrifche Gebichte von einem herrnhuter. Leipz. 1786." 3n Jeinen fpatern Jahren veröffentlichte er in ber Ariania 1819 unter bem Ramen "Carl Otto Werming" poetifche Spifteln, Glegien und einen Symnus. Seine hauptfaclichfte Begabung batte er für bie geiftliche Dichtung und inebefonbere fur bie Lieberbichtung. Amar biente er ber Brübergemeine mit Abfaffung vieler Fefttage: und Belegenheitspfalmen, wie er auch ber bebeutenbfte Mitarbeiter an ber 1823 neu erschienenen Ausgabe ber "liturgifden Befänge ber Brübergemeine" mar, magu er manche Beberarbeitungen alterer und viele neue Befange geliefert und bas im Spnobalverlag bes Jahre 1818 bas Liturgicum abhandelnbe 3. Rapitel geschrieben bat; aber mit feinen Liebern bat er wei aber bie Grangen ber Brubergemeine binaus, man fann fagen, auf bie gange evangelische Rirche beutscher Bunge gewirft, wie benn auch in benfelben ber befonbere herrnhuter Eppns weit weniger ausgeprägt ift, als in irgend welchen anbern Berrnhutfden Liebern, und er unter allen Bruberlieberbichtern im Gebrauch ber bilblichen Sprache fich als ber gemäßigfte und nüchternfte zeigt. Aber bei aller biefer Rüchternheit im Ausbrud und in ber Darftellung bat er boch eine fcbne Innigfeit ber Empfindung und gepaart mit ihr auch eine einbringliche Rraft. Dabei bewährte er fich ale Deifter in ber Form und fo viel er verhaltnigmugig auch producirte, hatte boch bie Formbilbung und Bebiegenheit bes Inhalts nicht barunter zu leiben. Nur ift seine ursprünglich an Mopftod gebilbete Sprache oft ber Buchsprache näher, als ber Schriftsprache und barum nicht so volksmäßig, wie es zu einem Kirchenlied gehört. A. Knapp, ber in die zwei neuern Ausgaben seines Lieberschates 51 seiner Lieber aufgenommen hat\*), charakteristrt ihn mit ben Worten: "Er ist einer ber ebelsten, reichsten Kirchenbichter, im bekannten Style ber Brübergemeine ber universauße und kirchlichste, zuweilen an die pathetische, steifere Form eines Ktopstod und Lavater anstreisend, welche sein Geist übrigens durch die kindliche Liebe zu Christo meist verwindet." Seine unter dem Bortritt des Berliner G.'s, in das der befreundete Schleiers macher 36 aufnehmen ließ\*\*), in namhafter Zahl in die neuen evang. Kirchen-G.G. aufgenommenen Lieder traten in zwei Hauptssammlungen \*\*\*) zu Tag:

1. Chriftliche Gefange. Girlit 1825."

In bem mit seinem Namen unterzeichneten Borwort werben biefe Gestänge bezeichnet als "im Glauben ber evangelischen Lehre gebichtet, die Ehre bes herrn und bas lebenbige herzenschriftenthum zu beforbern", sowie als bestimmt "für einzelne ober verbundene Freunde und Berehret unseres herrn, bie ihre Andacht durch ein-

freunde und Beregter unjetes getin, bit in an and gefen, aber gefühlvollen Gesang zu beseelen lieben."
Es sind im Sanzen 303 Numern, der größten Mehrzahl nach durchaus das eigene Wert Sarve's. Daneben besinden sich, laut Borrede, "einige theils auf fremden Antlang fortgesungene, theils frei bearbeitete Stücke", unter denen aber kein schon mehr benütztes Kirchenlied sich besindet. Doch finden sich dabei mit nur ganz wenigen Aenderungen Lieber wie: "Wir warten dein" von Ph. Fr. hiller — "Wer ist diese fürstendirne" — "Kommt Brüder last uns gehen von Tersteegen (in der Ueberarbeitung: "Kommt, last uns muthig schreiten"). Auch 3 Uebersehungen lateinischer Hymnen sinden sich

<sup>\*)</sup> In ber 1. Ausgabe vom Jahr 1837 find bloß 25 Garve'iche Lieber mitgetheilt, von welchen die Numern 70. 107. 407. 476. 493. 609. 714. 752. 820. 854. 1548. 1904. nicht in die beiben folgenden Ausgaben übergieugen. Demnach find in allen 3 Ausgaben (die 2. und 3. Ausgabe enthalten bieselben Lieber) im Ganzen 63 Garve'iche Lieber.

<sup>\*\*)</sup> Bon benselben sind im nachstehenden Berzeichniß als zu unbebentend und als sonft auch in kein anderes G., namentlich nicht in den neuen Berliner G.-Entwurf ausgenommen, nicht ausgestührt die Rumeru: 60. (Orig.: "Der herr ift treu") 151. 227. 307. 399. 419. 435. 562. 593. (Orig.: "Geduld, Geduld, ob's stürmisch weht") 609. 642. 663. 666. (Orig.: "Gott, Zehova, tief im Staube") 670. 698. 704. 712. 771. 787. 863. 871.

<sup>\*\*\*)</sup> In seinem Nachlasse finden fich noch viele Lieber, Oben, Elegien, Sinngebichte u. s. w., beren Erscheinen in einer umsaffenden Sammlung nebst einer neuen mit Liebern ftart vermehrten Auflage der "chriftlichen Gefänge" schon lange in Aussicht gestellt ift.

vor. Sämtliche Lieber find nach ben Glaubenelehren in 18 Rubriten eingetheilt. Bon feinen eigenen bier befindlichen Liebern find in Rirchen=G.G. übergegangen:

\*"Amen! beines Grabes Friebe" - Chrifti Begrabnig. Mel.: "Gollt' ich meinem Gott wicht fingen."

3m Berl., Rh. Brov., Burt., Barm , Donabr.: Sym., Ruf., Dennon , Lub. tuth., Breuft. ref., Amer. luth., ref. u. un., Str.=Conf. u. luth. G.

"Dein Bort, o herr, ift milber Chau" — Rraft bes Borts Gottes. Mel.: "Bas Gott thut bas."
3m hamb., Leipz., Naff., Tedlb., Str. Conf., Rau., Rig.,

Basl., Mennon., Jauer., Amer. un., Preuß. ref., Schlef., Reuß., Dels., Dr.-Rant. G. u. im Berl. B.-Entw., "Deinen Frieben gib uns herr, lag uns beinen Frie-

ben" - ber Frieden Jeju. Del.: "Mache bic, mein Geift."

Im Marg., Denabr.: Gym. u. Reug'ichen G.

\*\* "Der bu bie Bahrheit felber bift" - Bahrheitsliebe. Mel.: "Die Seele Chrifti."

Im Basler u. Dr.=Rant. G.

\*\* "Der erften Unichulo reines Glud" - bes Menfchen Fall. Mel.: "Es ift bas Beil uns."-

Im Bürt., Schaffh., Narg., Ledlb., Amer. luth., Rig.,

Bur., Bern., Jauer. u. Breug. ref. G. \*"Der herr, in beffen Gute" - ber Gegen bes herrn. Del.: "Uch bleib mit."

Im Berl., Schaffh, Aarg., Rh. Prov., Rig., Rev., Ruß.,

Denabr.=Gym. G. u. im Berl. G.-Gutw.

\*"Du Geift ber Gnab unb Bafrheit" — vom h. Beifte. Mel.: "Balet will ich." 3m Rig. u. Lüb. luth. G.

"Geift bes herrn, bein Licht allein" - Babrheit unb Einigkeit ber Rirche. Mel.: "Mache bich, mein Beift." 3m Berl., Lub. ref., Leipz. u. Amer. luth. G.

"Beift Gottes aus ber Gottheit gulle" - vom b. Beift. Mel.: "Wie wohl ift mir."

ober nach ber Fassung im Berl. G .:

"Beift Gottes aus bes Em'gen Rulle." 3m Rh. Prov. u. Amer. un. G.

"Gott, Allweifer, wer bin ich" - Beisheit Gottes. Del.: "Liebster Jeju, wir find bier."

3m Bert., Leipz., Narg., Str.-Conf., Rh. Brov. u. Rev. G. ... "Gott ber Macht, in beinem Ruhme" — bie Regierung Sottes. Mel.: "Glud gu, Rreug."

3m Berl., Burt., Marg., Leipg., Rh. Brov. u. Amer. un. G.

"Gott, ber fegnend nieberschaut" - bei ber Confirmation. Mel.: "Liebster Jesu, wir find hier."

3m Mennon. G. mit Aenberung in Str. 3 ale Tauflieb. ober mit ben 3 letten Str. im Rug'ichen G .:

"Nimm fie bin jum Gigenthum."

"Gott gab fein Bort und fein Gebot" - Rraft bes Borte Gottes. Mel.: "Berr Jeju Chrift, mein's Lebens."

ober nach ber Faffung im Berl. G .: "Gott wollte nicht bes Gunbers Tob."

Im Rh. Prov. G.

",berr, führe mid auf guter Bahn" - Gefellicaft. Del.: "Batet unfer im." 3m Berl. G. u. Berl. G. Gutte. bergen, wallt mit froben Schlagen" - Gemeingefang. Mel.: "Bachet auf." 3m Berl. G. u. Berl. G. Eniw. "Sort bas Bort voll Ernft und Liebe" - Matth. 5, 1-16. Mel.: "Liebe, bie bu mich jum Bilbe." Im Berl., Burt., Amer. luth. u. Rug'ichen G. sber mit Weglaffung von Str. 1 im Samb. G.: "Belig find bie geiftlich Armen." "36 bin in bes Starten Banb" - Buverficht. Del.: "Befus meine Anversicht." ober nach ber Saffung bes Berl. G.'s: †\* "Startift meines Jesu hand." Im Mh. Brov., Rab., Jauer., Tedib., Schles., Dels., Breuß. ref. S. u. Berl. 13. Entw. "36 habe ben gefunden" - Briebe bes Jungers Jefu. Del.: "Aus meines herzens." Im Berl., Denabr. Spin. G. n. Burl. G. Entw. \* "Ihr aufgehobnen Segens (Jefus): Banbe" - Simmel-Mel.: "D füßer Gtanb." fabrtelieb. bräutigam. 3m Burt. u. Rig. G. "Romm, bie bu Befa Rreug erhebeft" - Erwägung bes Beibene Jefu. Weil.: "Mein Befu, ben bie Seraphinen." ober nach ber Fassung im Berl. B .: "Rommt, bie ihr Jefu Rreng erhebet." Im 966. Prov. G. "Romm, Rraft bes Sochten, tomm berab" - vom b. Geift. Mel.: "Romm b. Geift." 3m Berl. u. Rh. Brov. G. "Licht, bas in bie Belt getommen, tomm unb mehre beinen Schein" - wuf Epiphanias. Mel.: "D ihr ausermablten Riniber." Im Lub. luth. . \*Liebe, du ans Kreug für uns erhöhte" — Rächstenliebe. Mel.: "D wie felig feit fift boch." Im Bab. Hab. G. ober in ber Faffung bes Leipz. G.4: "Liebe, bie ber Saf ans Rreug erhöhte." "Lobfing, o frobes Erntefeft" - jum Erntefeft. Del.: "Wit nach, fpricht." Im Berl. B. ober nach ber Faffung in Knappe Lieberschat 1850: \*Lobfingt um frogen Erntefest." 3m Pf., Amer. ref. u. un. u. Breeb. G. "Mein Bert und haupt, bu reine Seele" - Reufcheit.

ober Mog mit ben 5 letten Strophen:

Im Marg., Zürch. u. Dr.-Rant. G.

lautre Reigung unb.")

"Romm, Jefu, lautre bie Gebanten" (Drig.: "Romm,

Digitized by Google

+ "Rabt beran zur armen (im Geist beran zur) Krippe-- Beihnachtelieb. Del.: "D Durchbrecher." Ju Leipz. G.

"D rub in beines Gottes Grieben" - bei einem Lobesfall. Mel.: "D füßer Stanb."

ober nach ber Fassung im Jauer'ichen G .:

"Du rubft in beines Gottes Frieben."

"Preie, Chr und Andacht apfern wir" - Dreieinigleit. Mel.: "Romm b. Geift." Im Leipz. G.

"Reich bes Berrn, Reich bes Berrn" - ums Rommen bes Reichs Bottes. Del.: "Fahre fort."

3m Rav., Jauer., Solel. u. Oelser G. †\*, Sagt, was hat die weite Welt" — vom Worte Gottes. Mel.: "Liebster Jefu, wir finb." Im Bast. G.

• "Seht ihr vor bem Stuble Gottes" - Offb. 30b. 7, 9 ff. Im Amer. allgem. G.

"Selige Seelen, bie treu bei bem ewiglich Treuen" -Gludfeligfeit ber Jungerichaft Chrifti. Met .: "Lobe ben Berren, ben."

Im Nara. u. Schaffh. G. \* "Sieh uns, beine Gafte, naben" - Abenbmabielieb. Del.:

"Bachet auf."

Im Mennon. G. \* So lang ale Erd' und Conne fieb'n" - jum Erntrieft. Mel.: "Es is bas Seil uns."

Ine Mig. u. Mußichem G. \* "So Lange Chriftus Chriftus (Ronig, Berrichen) ift" -

bie Rirche. Weil.: "Gim' fefte: Bung."

Jan Row., Schles., Str.=Conf. u. luth., Amen. hith. G. n. Berl. G. Entin. Im Leitz. u. Rev. G. (Lönig), ine Rufficen G, (herricher).

Bas ift bes Denichen Leben" - ber Berfohnungeglaufe.

Mel.: "Ich bleib mit deiner."

3m beipz., Rav., Mennon. u. Schlef. G. ermacht" - über bie vierzig Tage nach Ehriffi Auferstehung. Mel.: "O verehrungemurbige Minute."

Im Mev., Bast. u. M. Brüben G.

"Bie leuchten, wie ftrablen bie himmlifden Chore". - Beibnachtelieb. Mel.: "Ach alles, was Simmel unb." Im Ruffchen G.

"Wo ich Liege, ma ich ftebe" - Gottes Allgegenwart. Meh.:

"D wie felig." Jan Ruff fchere G.

\* Aur Arbeit winte min main Beruf" - Meis. Dal.: "Nune banket All und bringet:"

3m Bart. u. Wennon. G.

Manche feiner gebiegenften Lieber fehlen, unter biefen. \*)

<sup>\*)</sup> A. Knapp hat fie in folgenden Numern ber 2. Ausgabe feines Lieberschauses in tresslicher Auswahl gegeben: Nr. 69. 139. 185. 221. 414. 421. 445. 470. 554. 565. 688. 725. 949, 955. 956. 965. 1398. 1647, 1703, 1862, 2032, 2509, 3008, 3013,

2. Brabergefange, ber evangelifden Brabetgemeine gewibmet. Snaban 1827.

Bon ben 65 Gefängen biefer junächft nur für den engern Kreis ber Brüber-Unitat bestimmten Sammlung tamen Noß folgende 4 in allgemeinern Gebrauch:

\*"Ach fen mit beiner Snabe" - jum Schluß bes Gottesbienftes.

Im Burt., Schaffb., Naff., Rev., Jauer., Amer. luth., ref. u. un. u. Breeb. G.

"Bringt ber bem herrn, ihr Brüber" - Miffionslieb. 3m Basi., Rig., Mennon. u. Anb. G.

\*, Sib beinen Frieben uns, o herr ber Starte" - Bitte um Gottesfrieben. 3m Rig. G.

\*, Beit burch bie Infeln und burch bie Lanber weit'
- Miffionelieb.

Weitere Dichter aus ber neuern Beriode ber Brüberlieberbichtung, bie aber weber im neuen Brüber-G. noch sonst in einem Kirchen : G. mit Liebernumern vertreten sind, seinen noch turg ermabnt:

Jahr, Georg Heinrich Gottlieb, geb. 30. Jan. 1801 zu Reubietenborf bei Gotha, 1823—1830 Lehrer an ber herrnhutschen Erziehungsanfickt in Renwied und ums Jahr 1832 als Mediciner in Bann. Er war wie Garve ein besonberer Verebrer Rlopftods und gab in dessen versaßte geiftliche Poessen heraus unter dem Titel: "Geiftliche Lieber und Gebichte. Zum Besten der Anstalten in Overbedt und Dusselthal. Bb. 1. Dusselthal und Elberfeld. 1830." (Ein 2. Band if nicht erschienen.) Davon fanden durch ihre Aufnahme in den Berliner Viederschaft 1832 (s. S. 39) folgende Festlieber weitere Verbreitung:

"Breis bir in Ewigteit" — zur Tobtenfeier.
"Breist ben herrn, ihr Bolter alle" — Beihnachtslieb.
"Ruhm, Chr' und Lobgesang" — zu Dantfeften ber Kirche.
"Ruhm, Chre, Breis und Lobgesang" — Charfreitag.
"Singt, frohlodt, erloste Chore" — zum Ofterfeft.
"Bon beiner himmel Thron" — zum 2. Abvent.

Bullschlägel, heinrich Rubolph Wilhelm, geb. 1. Febr. 1805 zu Sarepta als eines Webers Sohn, wurde in seinem 12. Jahr in die dortige Brübergemeine und 1821 in den Chor der ledigen Brüder aufgenommen. Ueber dem Lesen der Indianermisstondgeschichte war in ihm als Kind schon der Wuhsig rege geworden, einmal den Delawaren das Evangelium verkündigen und zu diesem Zweck subiren zu dürzen, wehhalb er, während er beim Bater das Weben erkernen und treibm mußte, alle Mittel und Gelegenheiten benütze, um sich wissenschaft auszubilden. So erhielt er denn auch, als er eine aus Sarepta nach Deutschand reisende Familie im April 1822 begleiten durfte, zu seine großen Frende die Erlaubniß, sich in Niety, wo er 3. August anlangt, von den Lehrern des brüderischen Pädagogiums unterweisen lassen und 1824 ins theologische Seminar zu Enabenselb eintreten zu hüren. Rach seinem Austritt aus dem Seminar im Jahr 1826 wurde er der Reiht nach Lehrer an den Semeinanstalten zu Kiety, Ebersdorf und hermhat, wo er 1833 nach zweisährigem Ausenhalt zum Krickendienst angenommen

wurde und ber herr ihm, wie er bekunnt hat, bie Guabe ichentte, fich felbft, aber auch bes heilands erbarmenbe Liebe und bie fur uns pollbrachte Erlöfung burch fein Blut ertennen ju lernen und jum lebenbigen, feligmachenben Glauben hindurchjudringen." Im September 1834 fam er bann als Pfleger und Borfteber bes lebigen Bruberchors nach neubietenborf, ma er im Movember 1835 Diacomus ber Braberfirche und 1836 Gemeinvorfteber murbe und fich 31. Jan. 1837 mit Marie Luife, geb. Gruhl verheirathete. Rach gehnjähriger gesegneter Birtfamteit mußte er im April 1844 mitten aus feinem hauslichen Glud heraus unter Burudlassung seiner zwei alteften und Begleitung seiner zwei jungften Rinber und eines neugeborenen auf ben an ihn ergangenen Ruf nach Antigua gieben, wo fo eben fein Borganger bem morberifden Rlima erlegen war, und von bier bann, wo er fich einen gang entsprechenben Birtungefreis mit Gottes Bulfe gefchaffen hatte, nach britthalb Jahren fcon nach Gurinam, wo mannigfache Schwierigfeiten und bas Erlernen einer neuen Sprache feiner warteten. Buvor war er 25. April 1847 in Feierfielb jum Presbyter orbinirt worben. Enblich im Jahr 1855 wurbe er von Baramaribo, wo er 9. Juli 1849 eingetreten war, gurudberufen, um als Mitglied des Miffionsbepartements in ber Unitats-Melteftene Confeteng gu Bertheleborf eingutreten. Am 30. Aug. 1857 warbe er auf ber Generalfpnobe gum Bifchof ber Brüberfirche gewählt und icon im Fruhling 1858 mußte er, nachbem er taum ein halb Jahr jum zweitenmal fich verheirathet gehabt hatte, eine amtliche Reise nach Rorbamerita machen. Bon biefer tam er im Detober febr angegriffen jurud, und es fiengen beschwerliche afthmatische Leiben an bei ihm einzutreten. Als er bann 23. Dec. 1862 jum zweitenmal bie Gehulfin bes Lebens burch ben Tob verlieren mußte, verfiel er in eine ichwere Krantbeit, in beren Folge ibn oft heftige Bruftframpfe qualten, und feine Rrafte Bufamenbrachen. Richt lange vorher hatte er zu ben Brubern gefagt: "Gottlob! bag ich burch Jeju Gnabe fagen tann: "es tomm mein Enb heut ober morgen, ich weiß, daß mir's mit Jesu gludt." Da wurbe ex plotito nach 38jahrigem Gemein- und Diffionebienft 29. Darg 1864 von hinnen gerufen. Um 3. April bielt Ernft Reichel ibm bie Grabrebe, und die Melteften-Confereng gab ibm bas Beugniß: "er war ein ruftiger Streiter und ein treuer Arbeiter im Beinberg bes herrn, von flarem Urtheil, aufrichtigem Ginn, großem Bleiß und willigem Gehorfam."

Reben mehreren guten Jugend- und Miffionsschiften, 3. B. ben "Lebensbilbern aus ber Geschichte ber Brübermiffion. 1843. 1846, 1848." hat er auch ichne Diffionslieber verfaßt, von benen brei unter ber Ueberschrift: "Miffionsgebanten" in A. Anapps Christoterpe 1844 mitge-

theilt finb:

"Schaut auf, blidt in bas Erntefelb" — 30h. 4, 35. Die lieblich ift ber Boten Schritt" — Jefaj. 52, 7. "Boblauf, ihr Bahnbereiter" — Jefaj. 40, 3.

## 2) Die reformirten Dichter.

Die wenigen unter ihnen, welche einen Blat in Rirchen: GG. gefunden haben, obgleich ihre Lieber meift nur ganz fubjectiven Charatter haben, find neben ben bereits aus Anlag ihrer Thätigs teit für die Gesangbuchereform oben näher geschilberten Dichtern: Franz Theremin (G. 64), Emm. Fröhlich (G. 88), Carl

Rub. Bagenbad (S. 95), Sam. Preiswert (S. 96) und Mug. Ebrarb (S. 101) folgenbe:

Menken\*), Dr. Gottfrieb, ber Bahnbrecher einer glaubigen Schriftforfdung, wurde 29. Dai 1768 als ber Gohn bes Raufs manne Grothe Menten in Bremen geboren. Seine Mutter, von febr gottseligem Sinne, bie Tochter bes Paftors Tieling in Oberneuland bei Bremen, war eine Entelin Lampe's (Bb. VI, 35 ff.). Me ein "frommer Jungling von ftrengen Sitten", aber noch gang etfullt von muftifden, aus ben Schriften Jut. Bobme's gelcobiften Ibeen, wobei er unter femeren innern Rampfen ben Grundfat fefthielt, ber Wanbel bes Chriften muffe fo gang im himmel fenn, baf er ben natürlichen animalischen Menschen tobte, um bon wahrhaftigen Gotteelicht erleuchtet zu werben, bezog er im October 1788 bie Universität Jena, mo er aber balb von ben Collegien wendlieb und nur noch Rirchengeschichte bei Griedbach borte, um nicht feine Aniee ju beugen "vor bem Greuelgoten ber Bbile fophie." Babrend er nun gang allein fur fich bie Bibel las und fie, ale ben einzigen Brufftein, für bie Lebren ber Denftiter biett. Im er mehr und mehr von bem banteln Dhfticismus mit feiner fogenannten höbern Beisheit ab und fab bas Gnabenlicht immer beller in feiner Seele aufgeben, baf er in feinem foonen "bem Erlofer" geweihten Liebe: "Dein gebent ich, und ein fanft Entguden" 36m befennen tonnte:

Lange jog nur Schwermuth mir jur Seiten, Du erheifertest mir herz und Siun: Lauter Freude, lauter Seligkeiten Sind mein Loos, seit ich ber Deine bin. Ol seit jenen ewig heil'gen Tagen Rann ich siegen über die Begier, Ueber Schwermuth, über sinstres Klagen; Reiner himmel ift burch bich in mir.

<sup>\*)</sup> Quellen: Gebet und Rebe beim Begräbniß G. Menkens von C. H. G. hafenkamp, Peediger in Begesad. Bremen 1831. — Zum Andenken Menkens. Ein Beitrag zur neuesten Geschichte der Theologie von J. C. Diander, Brof. in Maulkronn — in der Alkinger Zeitschrift für Theologie 1832. Heft 2. (Besondern Abdrud. Bremen 1832.) — Mar Göbel, † Consistorialrath in Coblenz, Biographie Menkens in Berzogs Real=Encycl. Bb. IX. 1858. S. 328 N. — Briese Menkens an Heinr. Ric. Achelis, Kastor zu Arsten (seinen Freund aus der Duisburger Zeit). Bremen 1860. — Leben und Wirken des Dr. G. Menken. Bon Dr. C. H. Gildemeister. Bremen. 2 Bbe. 1860. 1861.

3m April 1790 bezog er bann noch bie Univerfitat Diebburg am Rhein, wo er unter Joh. Beter Berge Leitung bie ebraifche Bibel las und im Sept. 1791 abfolvirte. Rachbem er als Cambibat in ber Baterftabt, in ber fein Bater unterbeffen Commanbant eines Theils ber alten Burgergarbe geworben war, eine Beitlang mit Beifall geprebigt hatte, begab er fich wieber in bie Rheinlanbe, um bafelbft ein Brebigtamt zu erlangen " und bielt fich langere Beit ju Duisburg im Saufe bes frommen Rectors fr. A. Salentamp auf, wo er ein won Gottes Wort getragenes driffe liches leben tennen und fchapen lernte und in einen Rreis bon Mannern gezogen wurde, bie, wie er fugt, "frei von fteifer Anbanglichkeit au bie neben ber Bibel überlieferte Lebre nichts ale apoftelifche Babrheit fnichten." In biefe Beit fiel benn auch feine "grundliche Betehrung von ber Belt rein ab gu feinem Got und herrn", in beren Rraft er fofort, herangereift ale Schriftgelehrter jum himmetreich, feine fortiftellerifde Bengenthätigteis begann mit einer gegen feinen frubern Lebrer, Beof. Grimm in Duisburg, welcher bas Borbanbenfeyn und bie Birtfamteit von Teufeln in einem Auffat über bas Bunber Jefu an ben Sabarenern (Matth. 8, 28-34) bestritten hatte, gerichteten Schrift: "Beitrag gur Damonologie. 1798." Diefe mit großem Scharffenn und ichneibenber Scharfe verfafte Schrift, ein fanfte folg ins Angeficht ber rationaliftischen Beit, brachte ungeheure Aufmgung berbor, und bie Studenten folugen fie mit einem Zettel voll Schmabungen an ben Branger.

Menten mußte eilends von Duisdung abreisen und Mitte Novembers 1793 irat er als Hülfsprediger in Ueden, einem Stäntchen bei Eleve ein, von wo er oft und viel den atten Dr. Gam. Collenbusch in Barmen aufsuchte, der ihn mit A. Bengele-Schriften bekannt machte, von welchen er sich dann auch den Inamon und die Redem über die Offenbarung zu seinem "Ibeal" machte. Bon da kam er im Jusi 1794 als Hülfsprediger an die beutsche resonniete Gemeinde zu Frankfurt a. M., und hier wußte er sich unter schwerm Arbeiten und in der Femerpusche der heißesten körperischen Leiden stehend durch sein freimüttiges Wahrheitszengniß in der gleichgültigen Kaussmanswelt und und empfänglichen Jugend doch zuleht Bahn zu brechen zu einem immer ausgebreiteteren und segensreicheren Wirken.

Bu Anfang Aprils 1796 fiedelte er nach Behlar über, wo ihn bie beutschereformirte Gemeinde zu ihrem Pfarrer ers maßt hatte, Unterwegs schrieb er im Gasthof zu Rauheim, wo ar Rachtrube hielt, mit Bleistift in seinen Reisetalender ein Gesbicht, das mit den Worten beginnt:

Folgen will ich, wohin mich die Baterhand leitet, Die mir Freuben und Leiben so gutig bereitet, Folgen mit Demuth, mir kindlichem frohem Bertraun, Kann auch mein Auge die leitenbe Rechte nicht schau'n!

Seine Antrittspredigt hielt er Worgens über 1 Cor. 4, 12 und Rachmittags über Bsalm 117, 1. In dieser aufgeklärten Stadt, dem Sig des Reichskammergerichts, mußte er stets unter dem hestigsten Widerspruch der höhern und niedern Stände sein offenes Zeugniß von der edangelischen Wahrheit ablegen, doch gelang es ihm nicht und mehr durch sein "Predigen aus der Bibel und nach der Bibel" manche Herzen zu gewinnen, und auch weit über die Gränzen Wehlars hinaus wirkten seine Predigten, indem er eine Sammlung der im Kirchenjahr 1796—97 gehaltenen im Druck arscheinen ließ unter dem Titel: "Christiche Homilien. Nürnb. 1798."

3m 3. 1802 bewarb er fich um bie zweite Prebiger: ftelle an St. Bauli in ber Reuftabt von Bremen, wobei er in bezeichnenber Beise an ben Burgermeister fcrieb: "Was meine Lehre betrifft, fo barf ich fagen, fie ift driftlich biblifc. fceut ben Ramen ber Orthoboxie nicht als einen Schandnamen, obgleich sie sich an teine verschiedene Formulare ber Orthoborie bindet, und fie halt ben Ruhm ber Beteroborie fur teine Ehre, obgleich fie ibn auch nicht fürchtet. Ertenntnig, Glaube, Liebe, Doffnung - bas find bie großen Dinge, die fie in ben Berftand und bod Berg ber Menschen hineinbringen und ba, wo sie fcon find, befarbern und ftarfen mochte." Go wart er bann 14. Juli gemählt und 20. Oct. 1802 bielt er feine Antrittspredigt über "Jefaj, 55, 8, 9. In ben ersten Jahren lebte er noch allein mit einer alten treuen Saushälterin, Die ihm einmal bas Leben rettete, indem fie ibn mabrent eines Bewitters, von einer namenlofen Augft getrieben, jum Berlaffen feines Stubirgimmere nothigte, turg bevor ein talter Schlag in baffelbe brang und ben Tifch, an bem er kaum noch geseffen, zertrummerte. Am 12. Mai 1806 enblich

trat er mit Maria, ber geiftvollen alteften Cochter bes Raufmanns Abraham Siebel in Bremen, eines Collenbufchianers, in ben Chebund, ber jebech nicht gludlich war, benn von tiefer Delancholie befeelt trennte fich biefelbe von ihm "wegen unheilbarer Berhaltniffe und Diffverftanbniffe" und lebte in Reuwieb, gleiche wohl zeitlebens von ibm "boch begeiftert", ba er, wie fie befennt, bei allen feinen Jehlern ben Ginbrud bes Großen, Ungewöhnlichen auf ihre Seele machte. Um 15. Mai 1811 murbe er gum erften Baftor an St. Martini erwählt, ale ber er 25. Aug. feine Antrittspredigt bielt über 2 Cor. 1, 24 und noch 14 Jahre Iang mit machtig ergreifenber Wirtung, obwohl unter beftigem Biberfpruch, bie Bahrheit aus Gott verfundete, und fubn bem' berrichenden Zeitgeist ben gehbehanbicub binwarf. Für bie eigents liche prattifche Seelforge fehlte ibm ber mabre Sinn und Trieb. Aber über fein Bredigen bezeugt fein College Mallet: "Er ift ohne Zweifel ber vorzuglichfte Brediger in gang Deutschland gemefen. Die borte man bie Große bes Erlöfungewertes fo 'fcilbern unb' bie Liebe jum herrn fo innig aussprechen, wie von ihm. Und wie betete er! ber Einbrud feiner Prebigten war - obicon fiemur Lehre ohne alle Anwendung enthielten - oft fo binreifenb für bas Befühl und fo groß, baß ber Berftand bie fonft fo ges maue und grundliche Auslegung bes Textes vergag." Geine Brebigten, bei benen fein Angeficht von innerer Geligfeit frabite, waren faft burchaus Somilien, Entwidlungen bes Gotfeswortes' nach bem großen Bufamenhang bes alten und neuen Teftaments ohne alles hineinlegen ober bloges Antnupfen an ben Cert.

Aber nicht nur in ben Prebigten war sein Hauptbestreben, auf bas geschriebene Wort Gottes hinzuweisen, sondern auch in seinen der Schrifterlärung gewidmirten Schriften, wie z. B. über das Evangelium Matthäi Cap. 1—14 vom J. 1809 und 1822, über den Ressias 1809. 1829, die Capitel 9, 10 und 12 des Ebräerbriefs, über 1 Joh. 5, 6—12, über das Leben des Apostels Paulus nach Apost. Sesch. 15—20 vom J. 1828 und insbesondere über einzelne Stüde des Alten Testaments, wie z. B. die eherne Schlange 4 Mos. 21, wodurch er wieder allgemein eines vertrautere Bekanntschaft mit dem Alten Testament hervorrief. So war denn auch sein Standpunkt als Theologe ver rein-

1

biblifche Standpunkt in ganglicher Abbangigkeit non ber Schrift und in freiefter Gelbfiftanbigteit gegenüber ber tirchlichen. Lehte und ben firchlichen Debnungen. Festhaltenb an bem biblifchem Grundbegriff vom Reiche Gottes und an ben Reiche: und Rechte. begriffen bes gangen Sobepriefterthums Chrifti, sowie an bem Borbilb ber apostolischen Zeit hatte er für bie Rirche als Darftellung bes Reichs Gottes auf Erben, fo wenig Ginn., baf er 1805 fogar leugnete, bag überhaupt noch eine Rirde vorhanden fen, obgleich er fpater fich boch wieber mehr ber Rirche gumeigte. Bezeichnend ift, was er 1814 einem Sohn bes Buchfanblers Berthes in Samburg, einem Entel bes Banbebeder Boten, ber fein Bifar werben follte, gefdrieben bat: "Gie find lutherifd. ich bin reformirt - ber außerlichen, tirchlichen, weltlichen Orbnung nach! In meinem innern geiftigen Leben bin ich es nicht, war es nie und habe, ber firchlichen Freiheit bes Zeitalters mich bebienenb, auch oft und viel gegen bas Spftem ber reformirten Rirche, infofern man bie fogenaunte Prabestinationslehre barunter verfteht, geprebigt und geschrieben; menschliche und lirchliche Orthoboxie hat mir immer wenig gegolten, bie mabre Rechtglaubigteit aber, bag man recht weiß, mas Gott gerebet und gethau und gu leben und zu thun verheifen bat, und biefes mit gangem Bergen und Berftanb glouben, ift mir immer bas Einige und Größeste gewefen." Sein ganges Chriftenthum mar auch ein fris iches und freudiges und form won allem angklichen, gesetlichen, pietiftischen ober fentimental fpielenben Bornnbutifden Befen. In fcharfem Gegenfat gegen bie tirchliche Lebre von ber Erbfunbe als Sould, von ber Benugthung Chrifti und ber Rechtfertigung erklärte er fich entschieben bagegen, baf man bei ber neben ber Bibel überlieferten Lebre von ber Berfohnung, welche aller Liebe, Gerechtigkeit und Berftunbigfeit entgegen feb, Gnabe und Gabe von einander trenne und Bergebung ber Gunben um Chrifti willen, aber nicht Befreiung von ber Gunbe burch bem lebenbigmachenben Beift Chrifti prebige, wobei bas Schlimmfte fen, bag bie Menfchen bie und ba arthabor febn, aber nicht frei werben wollen burch bie Bahrheit. Go wollten benn auch feine Anhangen in Bremen ban nichts Anderem miffen, als bon ber b. Schrift und Mentens Auslegungen berfelben, weßhalb auch ein namhafter Theil berfelben nach Mentens Tob in Untirdlichteit ausartete.

Mm 6. Juli 1823 hielt Menten feine lette Brebigt über Bf. 103, 14-17, bann wurde er 17 Monate lang burch eine fowere Rrantbeit ju allem Brebigen und Schreiben untuchtig, fo bak er fich im Rov. 1825 in ben Rubeftanb gurudzog, worauf feine Freunde bem ericopften Rampfer bes Berrn burch ben Antauf eines Banfes in ber Borftabt nebft Garten einen freundlicen Rubefit bereiteten. Nach britthalb Sahren aber, balb nachbem bie Dorvater Karultat ibn 28. April 1828 mit ber theologischen Doctormurbe beehrt batte, fellten fich neue und fowere Rorpers feiben bei ihm ein. Als ihm ba fein fraberer Bifar Berthes einen Lichtschirm jum Geschent machte, auf bem ein alter, vom Sturm auf ber Balbe umwehter Birte auf feinen Gtab gelebnt. nebulbig ben Blid nuch oben erhebenb, abgebilbet mar, fdrieb er 13. Juli 1829 an benfelben: "Man mochte biefem Birten anrufen: ",bort oben ift Ruh!"" und fich felber fagen: ",einstweilen fet auch foon hienieben für bich Rube in beiner Butte, bu alter pastor emeritus, im Soffnungeblid nuch oben!"" Er fpielte bamit fictlich auf bas von ihm icon in feinen frubern Leiben gebichtete Lieb: "Dort oben ift Rub!" an, beffen beibe Schluft: Arophen alfo lauten:

12

ì.

C)

Ė

1

ĭ

3

ĭ

D Bonne! o Glad! Rur Bilgrime sind wir auf Erben, Die heimgeholt werben. Zur hemath ben Blict! Bas weinest benn bu? Ich trage nun muthig mein Leiben Und rufe mit Freuben: "Dant oben ist Ruh!"

Wit bem Februar 1831 kamen nun noch die schwersten Leiben über ihn, die ihm vollends ganz durchläutert haben. Er konnte nicht schlafen, nicht liegen, nicht sitzen, nicht effen, ja selbst 14 Tage lang für seinen Durst von keinem Getränke Erquickung hoffen, und doch war fein Gemüth zufrieden und, wie er selbst bekannte, vor jedem Zweisel an der Liebe Gottes und an der Gnade Jesu Christi bewahrt. Sein Berhalten in diesem Leidenststande war das ächte Contersei alles bessen, was er lange zuvor vom Leiden und vom Trost und Segen beim Wohlverhalten in demselben geschrieben und gereimt hat und wovon er den Leidenden so schollen aus gegen hat: "Die ihr den Heiland kennt und

liebt." Gutmüthigen Tröftern, die ihm wegen seines Wohlvershaltens ein gutes Loos nach dem Tod in Aussicht stellten, erwiederte er: "Rein! darauf hin könnte ich nicht ruhig aus der Welt gehen. Ich habe mich oft nicht wohl verhalten, sondern vielfättig gesündigt. Ich suche meine Gerechtigkeit nicht aus des Gesebes Werken; ich habe mich je und je auf die Bersöhnung in Christo gestückt und Frieden mit Gott gesucht und gefunden. Ich habe gelebt im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebet und sich selbst für mich gegeben hat; in diesem Glauben sterbe ich auch getrost." In der Nacht vom 1. Juni 1831 lag er im Sterben und fünf Freunde beteten über dem Sterbenden und riesen, als seine Seele entschwunden war, bevor sie noch ihr Gebet geendet hatten, "Hallelujah!" Sein vertrautester Freund Hasenkamp\*) hielt den G. Juni die Grabrede. Seine Ruhestätte auf dem Krächof vor dem Heerdenthor ziert ein eisernes Kreuz mit der Inschrift Dan. 12. 3.

Gine Befamtausgabe feiner Schriften ericbien unter bem Titel: "Schriften bes Dr. theol. S. Menten. Bollftanbige Ausgabe in 7 Banben. Bremen 1857. 1858." Bier finben fich am Soluffe bes 7. Banbes vom 3. 1858 fünf Lieber von ibm. Eine Menge anberer bat er, auch bier, wie fonft, ein ftrenger Richter gegen fich felbft, trot ber Bitten feiner Ungehörigen bem Reuer übergeben. Bon ber Babe ber Dichtfunft bat er überhaupt nur, wenn befondere Beranlaffungen und Berhaltniffe fein Berg bewegten, in ber Ginsamteit ober auf Reifen und Spaziergangen Bebrauch gemacht. Jene funf ein frifches Leben und tiefes Gefühl athmenben und von ihm allein noch vorhanbenen Lieber erschienen gum Theil querft in ber Sammlung: "Auserlefene driftliche Lieber verschiebener Berfaffer ber alten und neuern Beit, gesammelt von einer Freundin (Frau Pfarrer Menten in Bremen) und herausgegeben von 3. A. Ranne. Erlangen 1818." und vollstänbig in einem befondern Anhang zu biefer Sammlung vom 3. 1838. In Rirchen: G.G. gieng bavon burch feine Aufnahme in Rnappe Lieberichat 1837 mit ben bafelbft angebrachten Menberungen über:

<sup>\*)</sup> Christoph hermann Gottfr. Safentamp, Sohn bes 1777 heimsgegangenen Rectore Joh. Georg hafentamp, wurde geb. 1774 ju Duisburg, gen. als Pastor in Begesad. Ihm gehört bas Lieb im Lüb. ref. G. 1832: "Großer heiland, heute geben" — jur Confirmation.

\*"Dieihr ben Heilanb kennt unb liebt" — (ohne Ueberschrift.) Geb. 1818; mahrscheinlich unter bem Einbrud ber anberthalbitherigen Leiben, die ihn 19. Nov. 1815 bis Juni 1817 gang amterunfähig gemacht hatten.

Im Wart., Leipz., Str.-Conf., Mennon., Amer. luth. u. ref. u. Dr.-Rant. G.

Bengftenberg, \*) Johann Beinrich Carl, geb. 3. Gept. 1770 ju Ergfte in ber weftphälischen Graffchaft Limburg als ber Sobn bes bortigen Baftors, ftammt aus einer alten Batrigierfamilie ber freien Reichsftabt Dortmund, von ber mehrere Glieber Burgermeifter maren und ein Canonicus, ber gur Reformation übergieng. ber Stammbater eines gablreichen Baftorengeschlechts murbe. Er ftubirte in Marburg Theologie, wo er viel im Sause Jung-Stiflings vertehrte, und murbe bann Prebiger an bem abelig freiweltlichen Stift Fronbenberg in ber Graffchaft Mart, wo ibm 20. Det. 1802 feine Frau, Die Tochter bes Richters und Lanbspnbicus Bergh in Bobelfdwing, "eine finnige, fein angelegte Natur," feinen Sobn, Ernft Bilbelm, ben großen Berliner Theologen, gebar, von bem er frube icon in richtiger Ertenntnig voraus: fagte: "mein Sohn wird Professor werben." 3m Jahr 1808 tam er als Pfarrer nach Wetter an ber Ruhr, wo er vollenbs bis an fein Enbe 26 Jahre lang im Segen wirkte und fic namentlich burch pabagogische Leiftungen auszeichnete, fo bag ibm Die Reorganisation ber Elementarschulen in einem groken Theil ber Graffcaft Mart anvertraut murbe. Er mar überbanpt ein geiftig reich begabter Mann und verband mit ber Theologie, in ber er einem gemäßigten, driftlich gemuthlichen Rationalismus bulbigte, bas Stubium ber alten Claffiter. Reben ber gehobnen Stimmung an ber firchlichen Lehre maren es besonders ichmergliche Brufungen bei langern Rrantheitsleiben feiner Frau und ibr 1824 eingetretener Tob neben bem mancher anberer feiner nachsten Ungehörigen, bie ibn trieben, ju feiner Startung und Troftung geiftliche Lieber ju bichten. Bebn Sabre fpater folgte er feiner Frau im Tobe nach 28. Aug. 1834.

<sup>\*)</sup> Bgl. Retrolog bes Dr. E. B. hengftenberg von Dr. h. G. G. Schmieder ju Bittenberg in ber Evang. Kirch. Zeitung 1869, Rr. 69. S. 747 ff.

Er bichtete im Gangen 82 Lieber, bie er gesammelt herausaab unter bem Titel:

"Pfalterion ober Erhebung und Troft in beiligen Befangen von

Carl hengftenberg, evang. Biaver zu Better. Effen 1825." In ber Borrebe vom 28. Febr. 1825 fagt ar: "Bas mich an ben festlichen Tagen ber Christen, in bangen Stunden ber Leiben, an ben frühen Gräbern vieler Theuren erhob, flärkte und tröftete, übergab ich hier ber Brivaterbauung meiner Briber. Die meiften biefer Lieber find nach ben vorzüglichsten tirchlichen Melobien gebichtet. Sollten einige barunter wurdig erfunden werben, einst zur öffente lichen Erbauung zu bienen, so wolle Gott meine geringe Arbeit auch in der Kirche segnen." Und bas widerfuhr benn nun auch wirk lich von biefen meift foonen, übrigens nach bem Bilbungegang bes Dichters vielfach noch in bie Diction ber vorigen Dichtungsperiobe getleibeten Liebern, beren erftes gleich mit ben Borten beginnt: "Erhabene Religion, bu Gottesfraft im Erbenfohn", folgenben fünf:

"Chriftus ift erftanben! jauchzet Chriften alle" -Ofterlieb. Mel.: "Wunberbarer Rbnig."

Im Zür. G. "Daheim ift's gut! ba foll ber Bilger raften" - Beimatheglud. Mel.: "Zulept geht's wohl."

3m 3ur. u. Dr.-Rant. G. Gott ift mein Licht! verzage nicht mein Herz" — Lobgefang auf Gott. Mel.: "36 hab' genug."

Im Schaffb, Leipz, Raff. u. gur. G. "Laß, herr, bieß haus uns heilig fenn" — bie Rirche. Del.: "Romm b. Geift, herre Gott."

Jm Hamb. G. "Sud, o Secle, Gott, ben Berrn" — bie Rabe Gottes. Wel: "Mache bich, mein Geift, bereit." 3m Samb., Raff. u. Str. Conf. G.

Gelbel, Dr. Johannes, ber Bater bes gefeierten Lyriters Emmanuel Geibel \*), murbe geb. 1. April 1776 gu Sanau und

<sup>\*)</sup> Emmanuel Geibel, geb. 18. Oct. 1815 ju Lübed, flubirte 1835 Theologie in Bonn und 1836—1838 in Berlin bie alte und neue claffifde Literatur, worauf er fic 1838-1848 als hofmeifter beim ruffichen Ge-Sanbten Ratatati in Athen aufhielt und nach feiner Rudtehr fich balb in Bubed, bald zu Gicheberg in ber Rabe Raffele bei Carl v. ber Maleburg, zu St. Goar bei Freiligrath, zu Stuttgart, zu Befelb im Harz, mit Alterarischen Arbeiten beschäftigte, bis er im Sommer 1851 vom König Max II. von Batern als Honorar Beofessor ber Literatur und Aeftheil und Borlefer ber Rönigin nach Munchen berufen murbe, von wo er aber 1869, wegen eines beutschepatrivtischen Sulbigungegebichte fur ben Ronig von Preugen seines Gehalts beraubt, in die Baferftadt gurudtehrte. Die 4 hauptsammlungen seiner Iprifden und epischen Boefien erfchienen in folgenber Reihenfolge: Gebichte. 1840. 1841. - Juniuslieber. 1847. - Reue Gebichte. 1856. — Gebichte und Gebenkblatter. 1864. und ers lebten viele Auflagen. Er ift zwar fein Spezififch geiftlicher Dichter, aber er fieht burchaus auf driftlichem Grund und trat gegen bas frivote Wefen und eitle Antidriftenthum ber Dichter bes jungen Deutschlands und anbre

war feit 1798 Paftor an ber reformirten Gemeinbe zu Lubed, wo er 1853 ftarb. Ihm gehören bie Lieber:

"herr, foaue auf une nieber" - Gebetlieb.

3m Rav. u. Schles. G.

"Lobfingt bem herrn mit herz und Dunb" — Chorlieb gur Confirmation.
Im Lub, ref. u. luth. u. Str. Conf. G.

Sack, Dr. Friedrich Ferdinand Adolph, Sohn bes ersten Hof= und Dompredigers, Oberconsistorialraths und Bischofs in Berlin und Enkel des August Friedrich Wilhelm Sack, welcher unter König Friedrich II. ber in ben höhern Ständen in Berlin einreißenden Freigeisterei mit Kraft entgegentrat, wurde geboren 16. Juli 1788 zu Berlin, wo er nach dem Tode seines Vaters 1817 Hof= und Domprediger und hernach zugleich auch Obersconsistorialrath wurde. Er starb 16. Oct. 1842 auf einer Besuchstreise bei seinem Bruder Carl Heinrich\*) in Bonn. Ihm gehört das schöne Abendmahlslied:

\*\* "Du labest, Herr, zu beinem Tische" — Abendmahlsseier. Erstmals in A. Knapps Christoterpe 1834 und burch seine Aufnahme in die 2. Ausgabe von dessen Liederschat 1850 auch übergegangen ins Mennon. u. Olbb. G.

Arummacher, \*\*) Dr. Friebrich Bilhelm, ber altefte Sohn Friebrich Abolph Krummachers (Bb. VI, 519 ff.), wurde geboren

poetische Bubler entschieben auf. Auch finden sich mitten unter seinen weltlichen Gebichten einige geiftlichen Inhalts, wovon Subhoff in sein Bücklein: "In ber Stille. 2. Ausg. 18.." acht aufgenommen hat und besonders folgende zwei aus ben "Reuen Gebichten. Stuttg. 1856:" (9. Auft. 1865) in viele geiftliche Liebersammlungen übergiengen:

<sup>&</sup>quot;Mus biefem Thal bes Rummers vernimm, o hert, mein Rleben" — ein Pfalm.

<sup>&</sup>quot;D bn, vor bem bie Sturme fcweigen" (ohne Ueberschrift.)

\*) Auch bieser jungere Bruber, Dr. Carl Heinrich Sad, Professor Eheologie in Bonn, wo er nun im Rubestand lebt, hat fich in geist

Ing befer zingere Sruder, Dr. Gatt heintig Saa, priestorer Theologie in Bonn, wo er nun im Ruhestand ledt, hat sich in geistlichen Liebern versucht, die aber in zu hohem Lon gehalten sind. In Odrings hristl. Taschenbuch auf das Jahr 1834 findet fich von ihm das Weihnachtslied: "Seyb froh, die ihr in Sorgen" und in Knapps Christoterpe 1834 stehen die zwei: "Ein Lied will ich ihm singen" (Dem, der da hilft) und: "Wie tief gebeugt auch durch die Schmerzen" (Trostlied.)

Duellen: Krummachers Retrolog in ber Reuen Evang. Kirchen-Zeitung von Dr. Meßner. Jahrg. 1869. Nr. 13 u. 14. — Fr. Wilh. Krummacher. Eine Selbstbiographie. Mit bem Bildniß bes Berfassers. Berlin 1869.

28. Jan. 1796 au Dors, bem Geburteort Terfteegens, ebemaliger Sauptstadt ber souveranen rheinlandischen Graffchaft Mors, fiebelte aber ber Reihe nach mit feinem Bater 1801 nach Dnieburg, 1807 nach Retimig, einem Dorfe an ber Ruhr, und 1812 nach Bernburg, von wo er, nachbem er bas bortige Somnaftum burchlaufen hatte, 1815 bie Universität Balle bezog, die bamale feine gesunbe neb fraftige Nahrung bot. Nicht viel beffer fant er es in Jena, wohin er 1817 jog und, um fich "vor bem geiftlichen Sungertob ju retten", fur fich Berbers Schrift über ben Beift ber ebraifden Boeffe, Rleuters apologetifche Schriften, Schleiermachers Reben, ben Banbebeder Boten und neben mehreren Schriften ber Rirchen Dater vor Allem Luthers Berte las, wodurch fich in ihm allmablich feine Ahnung von ber Berrlichkeit bes Glaubenslebens gur Erfahrung berfelben geftaltete. Lebhaft fühlte er fich bier auch von ber beutfchen Burichenschaft angezogen, ale beren bervorragenbes Mitglied er 1817 bie Wartburgfeier mitmachte und als Gecheziger noch bat er barüber bekannt: "ich geftebe, bag ich heute noch mit reiner Freude an biefe Feier gurudbente; in ihr tam, was bamale tury nach ben Befreiungefriegen aberhaupt in gehobener Stimmung, patriotifcher Begeisterung, religiöfer Erregung und freudiger Ahnung einer beffern, fittlichern, gefellichaftlichen und ftaatlichen Butunft in ber beutfchen Jugend lebte, gur iconften und verheifungereichften Entfaltung. Die Stubenten-Icaft ber Wartburg erfchien, wenigstens in ihrem Rern, ale bas würdige Bendant berjenigen, bie 1517 ju Bittenberg um Luther fich fcaarte. Gine germanisch:driftliche Wiebergeburt bes Bater-Janbe in Staat, Rirde und haus war bas Ibeal, bas biefen "Jünglingen ben Bufen fcwellte." Und bas blieb auch zeitlebens fein 3beal. Seine bamaligen vaterlanbischen und burichenschaft: lichen Gefühle fprach er aus in ben im Druct erschienenen: "Gebichten von Fr. 2B. Krummacher. Effen 1817." Dach Bell windung feiner Studien von Jena nach Bernburg jurudgetebrt, wollte er benn auch fogleich Banb an bie "driftlich = germanische Reformation bes Baterlands" legen, indem er eine Turngemeinbe grundete; ale biefe aber verboten warb, ruftete er fich gur Can: bibatenprüfung, wobei er aber noch gang ber afthetischembolifden Auffaffung bes Schriftgehalts hulbigte, wie fie, bie Bunberthat:

fachen ber Bibel für bloge Sulfen großer und ewiger Ibeen erstlärend, ein Fries und be Wette lehrten, so daß er von feinem damaligen Standpunkt selbst bekennt: "es war noch kummerlich bestellt mit meiner vermeintlichen Gläubigkeit, und mein ganzes Christenthum bestand immer noch mehr in unbestimmten Ahnungen, als in festen Ueberzeugungen, ja Aberhaupt mehr in Unschauungen der Phantaste, als in Errungenschaften des Kampse und der Ersfahrung."

Balb barnach erwählte ihn 1819 nach gehaltener Probeprebigt bie beutscheresire Gemeinde in Frankfur't a. M. zum orz binirten Hulfsgeistlichen an die Stelle Wilhelmi's, des nachmaligen Bischofs von Nassau. Hier, wo er anfangs in allerlei ästhetische Kreise hineingezogen wurde, übte sein jüngerer College Manuel aus Lausanne allmählich einen heilsamen Einfluß auf ihn aus und nicht minder Joh. Friedr. v. Meher (s. 168), mit dem er vielen Umgang pflegte. Er lernte nun immer gründlicher sthlen, daß er "als sündige, gottentfremdete Kreatur Christum zu seiner Heiligung und Seligkeit nicht entbehren könne", so daß er deßhalb Frankfurt "die eigentliche Wiegenstadt seines Glaubensledens" nannte.

Im Jahr 1823 wurde er von der Gemeinde Ruhrort, einem mit Schiffern und Handwerkern bevölkerten Dorfe, dem gegenüber sein jungerer, vor ihm schon zum Glauben hindurchs gebrungener Bruder, Emil\*), zu Baerl am linkseitigen Rheinusur als Pfarrer lebte, als Pfarrer erwählt. hier hielt er, nachdem er zuvor 4. Juni 1823 von Passavant mit Charlotte Pilgeram aus einer guten altreichsstädtischen Franksurter Familie getraut worden war, seine Untrittspredigt über 1 Cor. 3, 11—13. Nachs

"Seele, erftmale warft bu felig" - Rlage und hoffnung.

<sup>\*)</sup> Emik Wilh. Krummacher, geb. 7. Mai 1798 in Mörs, absatvirte seine theologischen Studien in Tibingen, das er 1821 als glaubiger Theologe verließ und wurde 1823 Pastor zu Baerl, 1825 zu Langenberg und steht nun seit mehr denn 20 Jahren zu Duisburg am Khein, wo er 15. Aug. 1841 mit Charlotte geb. hollmann getraut wurde, in gesegneter Arbeit filr den herrn. Er gab ein schätbares Werk heraus unter dem Titel: "Evangelischer Hausschaß. Sin Andachtsbuch auf alle Tage bes Jahrs. Duisburg. 2 Bande. 1853., worin jede Tagesbetrachtung mit einem meist dem Knapp'schen Liederschaße entnommenen Liede schließt. Bon ihm erschien als Pastor von Langenberg in Knapp's Christoterpe 1834 das schöne Liede

bem er bier, von ber Liebe ber Bemeinbe auf ben Banben getragen, "bie Daizeit feines Lebens" verbracht hatte, berief ibn im April 1825 bie reformirte Bemeinbe Bemarte bei Barmen im Bupperthale jum Baftor. Dier traten bie Erftlinge feiner bomi: letischen Schriftftellerei ju Tag, Prebigten über bas Leben ber Propheten Glias und Glifa, fowie über bas Bobelieb Salomonis, bie er in abenblichen Wochengottesbienften vor einer gebrangten Berfammlung gehalten hatte, und bie nun burch ben Druck bas Eigenthum ber driftlichen Belt wurben. Die erftern finb in fieben Sprachen, fogar in bie dinefifche und hindoftanische überfest. In bas rege firchliche Leben bes Bupperthals bineingeftellt, umgeben von driftlichen Bestrebungen aller Urt und im berglichften Bertehr mit Collegen wie Snethlage und Leipolbt in Unterbarmen, Saufer und Gelbhoff in Bupperfelb, Sanber in Bichlinghaufen, wuchs er zu jenem Berolb ber driftlichen Bahrheit beran, ber wie mit Bosaunenton bas Evangelium verfunbete und mit Glias: eifer, gang entschieben im Boben bes tirchlichen Glaubens, befonbere in bem ber reformirten Rirche murgelnb, voll Rampfesluft gegen alles Unti- Evangelische auftrat - ein ausermahltes Ruft: zeug Gottes, ben Namen bes Herrn zu tragen vor eine unglaubige Belt. In einer jener Eliaspredigten fagt er einmal von fich felbst: "Mein Geschmad ift bas biblifd Massive. Je banbgreiflicher und substanzieller bie Dinge aus ber anbern Belt mir entgegentreten, besto freudiger beiße ich fie willfommen." Und ein anbermal: "O hinmeg mit ber Berflüchtigungstheorie ber Neuern! Wir haltens mit bem biblifchen Realismus. Wer ben uns nimmt, ber nimmt unserem Bergen Alles. Die Sachen, Sachen will es haben bas menschliche Berg; je handgreiflicher, substanzieller, befto beffer. Gin menfchgeworbener Gott, erreichbar meinen Begriffen, wie meiner Liebe, ein waltenber Wille, ber auch bas Baar, bas von meinem Saupte fallt, mit in feine Plane verrechnet. ein Burge, ber an meiner Statt im buchftablichen Sinne bes Wortes fich richten und ftrafen läßt, ein raumlicher himmel, mit fichtbaren Beftalten bevolfert, ein bewußtes, ein perfonliches Forts besteben nach bem Tobe und eine Wiebervereinigung meiner Seele mit ihrem alten irbifden Gefährten, bem Leibe: - febet! bas find fo etliche jener Realien, wie mein Bedurfniß fie erheifcht,

wie sie allein mein Herz zufrieden stellen. Denn zu real ift bas Elend, bas mich hienieden brückt, und die Sunde, die auf mir lastet, und der Tod, der meiner harret, als daß mir dawider etwas Anderes frommen könnte, als mindestens eben so viel Gegensfäte. Was hilft mir wider den Pfeil, der auf mich zuschwirtt, ein papierner Schild? Ich muß einen ehernen haben. Was soll einem Hungernden ein gemalter Apfel, der nur das Auge ergött? Effen, essen will ich, daß ich nicht sterbe, nicht spielen!"

Doch ein größeres Arbeitefelb erhielt er burch feine Berufung nach Elberfelb im Jahr 1834, wo bamale bas Evangelium fich als eine Dacht erwies und bas tirchliche Leben einen fo fraftigen Bellenschlag batte, wie nicht leicht anberemo. hatte er benn auch, von ber geiftlichen Bewegung einer folchen Gemeinde getragen und gehoben, bie machtigfte Anregung und Aufforberung, bas Sochfte ju leiften, mas er vermochte. zeigen benn auch vornämlich feine Elberfelber Bredigten - bie "firchlichen Lehrstimmen" und bas Abventebuch, bem fich bann fpater 1854 und 1862 ein Baffiones, Ofters und Bfingftbuch anschlog. Er fteht barum nun als driftlicher Rebner erften Rangs ba, ber in vollenbeter Beberrichung ber Sprache, mit hobem Mug ber Gebanten und gewaltiger Rraft Beift, Gemuth und Phantafie ber Borer anzuregen weiß, wenn er gleich fich babei meift in einen zu hoben Schwung ber Rebe bineinfteigerte und von ber Runft ber Rhetorit übermäßigen Gebrauch machte.

Im Jahr 1847 berief ihn König Friedrich Wilhelm IV., bem er als Kronprinzen schon 1833 von Gemarke aus in ber großen Elberfelder Kirche hatte eine Predigt halten muffen (über 1 Könige 8, 65. 66), unmittelbar als Nachfolger Marheinede's zum Pfarrer an der Dreifaltigkeitskirche in Berlin, nachdem er kurz zuvor in Bremen durch eine für seinen Bater, der nun als Hauptpastor an St. Ansgari stand, gehaltene Gastpredigt mit dem Thema: "Paulus, kein Mann nach dem Geschmad unserer Zeit" eine gewaltige Bewegung der Geister hervorgerufen und darüber den handel mit dem rationalistischen Dr. Paniel abzumachen gehabt hatte. Ansangs zwar erwartete ihn frostiger Empfang in Berlin und eine meist auf Frauen beschränkte Zuhörerschaft, so daß ihn ein "wehmuthsvolles heimweh nach dem kirchlichen Leben und den

schinen Gottesbiensten bes Bupperthales" anwandelte; allein balb burfte er seine Kirche sich füllen und eine wachsende Schaar gläusbiger Christen aus allen Ständen seine Misstonsstunden besuchen seinen. Und als dann gleich im nächstolgenden Jahre 1848 die Märzstürme losdrachen, war er unter den Bordersten, die aus der Tiefe aufsteigenden Mächte abzuwehren, und je mehr sich in den 9 Revolutionsmonaten die Grundlagen aller sittlichen und lirchlichen Ordnung in einem großen Theil des Boltes zerfressen zeigten, desto eifriger bemühte er sich mit andern seiner Collegen, die innere Mission ins Leben zu rusen und auch die kirchlichen Kräste zu sammeln durch Gründung des evangelischen Kirchentage, der denn auch im selbigen Jahre noch hauptsächlich auf sein Betreiben in Wittenberg erstmals sich versammelte, und in dessen Musschuß er gewählt wurde.

3m Jahr 1853 berief ihn ber Ronig als feinen Bofprebiger nach Botobam, wo es aber anfangs auch nicht an manchen bittern Erfahrungen fehlte und fowere Arbeit nothig mar, um ben neuen Boben zu einem gebeihlichen Acerfelb umguwandeln. Aber ber nabe Berfehr mit feinem aufrichtig gläubigen und für bie ibeale Schonheit bes Chriftenthums begeifterten Ronig war ber Lichtpunkt feines Potsbamer Lebens, bis er benfelben gu feinem größten Schmerze 1861 mußte icheiben feben. Bon Anfang aber icon und von ba an nur noch mehr biente bie Potsbamer Stille und Burudgezogenheit ihm ju immer tieferem Ginbringen in bie Beheimniffe ber h. Schrift und immer innigerem Berfenten in bie Snabe bes Beren, wovon bie Prebigten aus biefer Beit, namentlich bie Ballfahrteprebigten vom 3. 1858 und bas feinem Erftlingewert über Glias und Glifa munberbar fich als Schlufftein anfügende Lebensbilb Davibs, bes Ronigs von Afrael, aus bem Jahr 1867, Beweis und Zeugniß geben.

Um 22. December 1867, am Morgen bes 4. Abvents, verlor er bie burch innige Liebesbande 44 Jahre lang mit ihm verbunden gewesene Gattin, an die, wie er bekannte, sogar sein Freudenmuth zum Amte sich wesentlich angelehnt hatte. Und ron diesem Schlag erholte er sich nicht mehr. Zwar kehrte er von der 13. Juli 1868 in Tecklenburg abgehaltenen Gedächtnißseier bes hundertjährigen Geburtstags seines Baters, wo die sechs Kinder

beffetben mit einer großen Schaar von Enteln fich ausamengefunben batten, wieber an Leib und Seele erfrifcht und geftartt nach Botebam gurud, und auch feine nachfolgenden Brebigten trugen bas Sebrage ber Beriungung ober vielmehr ber Bertlerung. lette Bredigt hielt er am 23. Somutag nach Trin. 15. Rov. über bie Epiftel Phil. 3, 17-21, hinweisend auf ben Banbel im himmel, wo ber Berklarte bie Geliebte wieber griffit. 3. Abvent wollte er wieber prebigen und hatte fcon bie Ginleitung ju biefer Bredigt uber ben Gerhardt'ichen Liebanfang: "Bie foll ich bich empfangen" niebergeschrieben. Allein blefer Tag follte fein Beerbigungstag werben. Gin Bruftframpf überfiel ihn mitten in ber nacht vom Mittwoch ben 9. Dec. und turz nach Anbruch bes 10. Dec. 1868 war er fauft entschlafen und bielt - wie Effias - feine himmelfahrt. Bei ber Abenbanbacht, auf welche er noch bis Nachts 11 Uhr mit gefalbtem, von lauter Liebe und Gute ftrablenbem Angeficht bei feinen Rindern verweitt hatte, murben bie letten Beilen einer ber Schlugftrophen in feinem Elifa\*), wozu er noch freudig bejabend gewinkt hatte, vorgelefen:

> Mit Gott voran! Drei Schritte noch, fo fteben Die wunden Fuge auf ben em'gen Soben Und Muhe, Noth und Tob find abgethan!

Sein Sohn, Abolph \*\*), hofprebiger ju halberftabt, bat bes Baters Gebachtniß geehrt, indem er beffen bis jum Jahr 1848 reichenbe Gelbstbiographie mit Fortführung berfelben bie jum Schluffe im Drud berausgab.

Brob, von bem ich lebe, Quell, an bem ich ruh', Biel, bas ich erftrebe, -Alles, Herr, bift bu!

<sup>\*)</sup> Siche zweites Banbchen. 1842. Prebigt VIL ber Lageraufbruch. S. 240.

onn und Berlin, wurde 1850 Domhulfsprediger in Berlin und 1853 hofprediger in halberftabt und gab unter 30 vorherrichend aus Gebichten beftebenben Rumern 6 liebliche Lieber von tieferem driftlichem Gehalt und flangvoller, etwas zu gemablter Sprache heraus in ben Poefien unter bem Titel': "Sarfenflange von Abolph Rrummacher. Berlin 1857." Gleich bas erfte Dreiftrophige, was er hier bietet, ift: Stern, auf ben ich schaue, Brob, Fels, auf bem ich fieb', Quell

Kührer, bem ich traue, Stab, an bem ich geh',

Sonft noch gu nennen:

<sup>&</sup>quot;Tob! mo ift bein Stachel" - Auferstehung. "Wer vermag une mohl zu icheiden" - Buverficht.

Wie als Prediger, so war Krummacher auch als Dichter mit Feuer und Seift getauft. Als 23jähriger Jängling gab er mit einer Wibmung an seinen Bater vom Mai 1819 in Frankfurt a. M. weltliche Gebichte aus seiner Universitätszeit heraus in romantischem Tone und voll vaterländischer beutscher Gesinnung. Der Titel dieses ersten Wertes lautet:

1. Gebichte von Fr. Bilh. Krummacher. 1. Banbchen. Effen unb Duisburg. Babeder. 1819. (ein 2. Banbchen erfchien nicht.)

Sonst finden sich seine Lieber, und zwar nunmehr nur geistliche, zerstreut theils in einem Sammelwert, theils in einer von ihm herausgegebenen Zeitschrift, theils in seinen Predigtbuchern, vor allem bem Elisa. Die Titel bieser Werke sinb:

- 2. Bionsharfe, eine Liebersammlung für Bibel-, Missions- und andere driftliche Bereine. 1827.
- 3. Palmblatter. Organ für hriftliche Mittheilungen, herausgegeben von Fr. Wilh. Krummacher. 1. heft. Elberfelb 1843. und 3 Bande zu je 6 2monatlichen heften von ben Jahrgangen 1844—46. In biefen 3 Jahrgangen finden sich Poessen von verschiedenen Dichtern ber neuern Zeit. Seine eigenen sind nur bezeichnet: "Bom H."

4. Elifa von Fr. Bilb. Rrummacher. Elberfelb. 1. Banbchen. 1837.

2. Banbchen. 1842. 3. Banbchen. 1845.

Die beften und brauchbarften von feinen Liebern finb: aus Rr. 2.:

\*\* "Das große Halljahr bricht herein."

\*\* "Der vom Solze bu regiereft."
\*\* "Du Stern in allen Rachten."

aus Mr. 3.:

\*\*\* Behalte mich in beiner Pflege." Auch im 3. Bbon. bes Elifa ju 2 Ron. 10, 15.

aus Nr. 4. 1. Bbchn.:

"Ich bin so reich als Gott" — 2 Kön. 3, 13—19. "Hoch aus ben himmlischen Söhen" — 2 Kön. 4, 8—37. aus Rr. 4. 2. Bochn.:

"Ja, seh nur bu mir innig nah" — 2 Kön. 7, 8—11. "Jo fenne bich, bei bessen Throne" — 2 Kön. 7, 12—19. "Bo soll ich hin? Ein müber Banbrer" — 2 Kön. 8, 1—6. "Jo habe bich, bu süpes Leben" — 2 Kön. 8, 7—9.

aus Dr. 4. 3. Bbchn .:

"Befprengemeines herzens Schwelle" — 2 Ron. 9, 1-8. "Der auf Erben bu erschienen" — 2 Ron. 11, 15. "Schlage benn gebeugter Sünber" — 2 Ron. 13, 18. 19. "Behalte mich in beiner Bflege" — f. zu Rr. 3.

Anmertung: Prof. Schaff (f. S. 103) in feinem beutichen Befangbuch ichreibt irrthumlicherweise bas in ber Zionsharse anonym erschienene Lieb: "Jesus ift ber Kern ber Schrift" Krummacher zu. Innere Grunbe sprechen gegen biese Autorschaft und außere Grunde lassen sich teine ausfindig machen.

Sange, Dr. Johann Beter, ber hervorragenbfte unter ben reformirten Dichtern ber Reugeit, murbe geb. 10. April 1802 auf ber Bire, einem Gute bei Sonnborn in ber Rabe von Elberfelb, wo fein Bater, Beter Lang, wie er fich forieb, ale Fuhrmann und Bauer fich aufhielt und ben Sohn oftmals beim Rubrmefen und Aderwert benute, obgleich biefer gern Raufmann geworben mare und fich bagu namentlich im Frangofischen übte, was ihn aber, ba er baburd Boltaire'iche Schriften in bie Banb betam, eine Beitlang im Glauben irre machte. Der Sulfeprebiger Ralthoff von Sonnborn bestimmte jeboch feinen Bater, ibn Theelogie ftubiren ju laffen, und nachbem er burch biefen bom Berbft 1819 an im Lateinischen unterrichtet mar und von Oftern 1821 an bas Symnafium in Duffelborf befucht hatte, tonnte er im Berbst 1822 bie Universität Bonn begieben, um Theologie gu ftubiren, in welcher vor Allen Ripfch fein Meifter murbe. 3m Berbit 1825 tam er ale Canbibat auf turge Beit in bas Saus bes frommen Prebigere Doring in Elberfelb (f. S. 159), bem er in feinem Umte und bei feinen vielen Lieberarbeiten Bulfe leiftete, während er im Umgang mit bemfelben viele gute Anregungen betam. Schon ju Unfang bes Jahre 1826 murbe er Sulfeprediger bes Baftore Emil Rrummacher in Langenberg (f. S. 355) und im Juni felbigen Jahres zweiter Prediger in Balb bei Solingen, wo er fich mit Amalie Berenfeld, einer lutherischen Bfarrtochter aus dem Dberbergischen verheirathete. Im Spatherbft 1828 mablte ibn bie reformirte Bemeinbe Langenberg gu ihrem zweiten Pfarrer und 1832 tam er in gleicher Gigenschaft nach Duisburg, mo er eine rege fchriftftellerifche Thatigfeit entwidelte und namentlich burch Schriften, bie auf bem Grunbe driftlicher Ertenntnig ein reiches Bermogen naturphilosophischer Unichauung bekundeten\*), fich fo vortheilhaft bekannt machte, bag er Ditern 1841 als Nachfolger bes' borthin berufenen, burch bes noch glaubigeren Boltes Stimme aber gurudgewiesenen David Strauf bie Brofeffur ber Rirchengeschichte an ber Universität Burich antreten burfte, worauf ihm bie Bonner Facultat bie

<sup>\*)</sup> Raturwissenschaftliches und Geschichtliches unter bem Stanbpunkt ber driftlichen Bahrheit. Mors 1841. (1. Band seiner vermischten Schriften.)

theologische Doctorwarbe ertheklte. Im Gommer 1842 sieng er hier an, Borlesungen über die Geschichte des Kirchenlieds und die Theorie des Kirchengesangs zu halten, die er hernach im Druck herausgab (s. S. 46) und durch die er sich das Verdienst erwarb, die theologisch-akademische Berechtigung der Humologie und deren Betreibung als eines besondern Lehrsachs zur Geltung gebracht zu haben. Seit Ostern 1854 ist er nun Prosessor der spstematischen Theologie in Bonn und seit Herbst 1860 Mitglied der theologischen Prüsungscommission in Münster und Consistorialrath — ein Hauptvertreter der Unionsbestrebungen.

Ms Dichter weiß er auf bie finnigfte Beife Raturbetroch tung und achte Boefie in ben Dienft bes Glaubens zu gieben und reiche Bebantenfulle aus ber Tiefe eines gottbegeifterten Bemuth in einer blühenben und bilberreichen Sprache ju Lage treten ju laffen. Doch rebet A. Knapp mit Recht von ihm als einem "Mann voll Geiftes und blübenber Phantafie, nur bin und wieber fich zu übergeistiger Manier hinneigend, ohne welche feine Diufe noch viel Größeres leiften murbe." Und auch Rlette hat nicht Unrecht, wenn er meint: "Lange hat Schatbares als Ihrifcher und bibattifcher Dichter geleiftet, boch fteht ber Dichter binter bem Denter gurud." Meift ift auch ber afthetische und naturphilofophische Standpunkt ju vorherrichend nicht nur in feinen reffec tirenben Bedichten \*), bie mahre Brismen ber vielseitigften Bilbung und umfassenbsten Weltanschauung find, fonbern auch in feinen frei von Reflexion im Cone ber tiefern Lyrik gehaltenen Liebern, fo bag in ihnen teine Spur bes achten Rirchenliebertons ju finben ift, und manchen fogar überhaupt ber ftrengere Stol ber geiftlichen Boefie abgeht. Es find beghalb auch nur wenige feiner Lieber taum in mehr ale ein reformirtes Rirchen : B. übergegangen. . Diefelben finben fich in folgenben brei Sammlungen:

<sup>\*) &</sup>quot;Die Welt bes herrn in bibaktischen Gesängen. Essen 1835.", worin die Schöpfung und die Erde im Lichte bes chriftlichen Glaubens besungen werden. — Gebichte und Sprücke aus dem Gebiete der chriftlichen Naturbetrachtung. Duisdurg 1835. — Rleine polemische Gedichte. Duisdurg 1835. — Die Verfinsterung ber Belt, darzestellt in einem Chelus von Lehrgedichten und Liebern. Berlin 1838. — Reutestamentliche Zeitgebichte. Von einem Hossen. Frankfurt 1849. (anonym.)

- 1. Biblifche Dichtungen. Bon J. B. Lange, evang. Bfarrer in Langenberg. Elberfelb. Erfies Banboen. 1832. Gewibmet C. F. Ribich in Boun. Dit 53 größtentheils gebichtartigen Rumern. Sier:
  - "Auf ben bunteln Bergen" Golgatha (12 Strophen). 3n Rr. 3 nicht aufgenommen.

ober mit Beglaffung ber 3 erften Stropben:

"Du, wie Miffethater."

\*\* "Der Berr ift auferftanben" - ber Auferstanbene.

"Gott mit une, mit une auf Erben" - 3mmanuel. Gott mit une. Gebichtet 1830.

3m Marg., Pf. u. Amer. ref. G.

- "Bie ftrabli im Feiertleib bie Braut" bie Chriftgemeine. Im Amer. ref. 3.
- 3 weites Banden. Bon 3. B. Lange, evang. Pfarrer in Duis-burg, Effen 1834. Mit einer Bibmung an feinen Freund Rottger und die Familie Colemann. Ge find 72 Numern in fünf Abschnitten. 1. Die Geburt Jesu (13), 2. Die himmelfahrt (7), 3. Lieber (11),
  - 4. Contrafte aus bem Evangelium bes Matthaus (36), 5. Gelig find bie Tobten, die in bem Berrn fterben. Offb. 14, 13. (5).

Hier:

- "Es ift noch nichts verbrochen" Ermunterung. Gbr. 12,
- 12. 13. Aus Abschn. 3. "3ch fteh vor beinem Angesichte" bie Gnabentrone. Bfalm 103. Aus Abichn. 3.
- \*\* "In biefen Grabern folafen unfre Lieben" ber Tobtenstaub. Aus Abschn. 5.
- "Mein Beg tommt von ber Biege" meine Rubrung. Sprüchw. 15, 24. Aus Abichn. 3. Erftmals in Dorings driftl. Tafchenbuch 1833.
- "Run ift bie Belt vom Borne" an ben Menfchen ein Wohlgefallen. Aus Abichn. 1. (bas 3. Lied über ben englischen Lobgefang.)

🕶 "Sen du mein Freund und schau in meine Brust" — Gebet. 1 30h. 2, 1.

- 2. Webichte von J. B. Lange, Brof. in Burich. Effen 1843. Reben biblifden Betrachtungen, Reifeliebern, Gelegenheitegebichten u. f. m. finden fich in einem besondern Abschnitt "25 evangelische Glaubenslieber." Unter biefen:
  - "Du Abglanz von bes Baters Chr'" Morgenlieb. Nach bem Lateinischen bes Ambrofius: Splendor paternae gloriae. 3m Umer. ref. u. un. u. Bresb. G.

.Du em'ge Treu, bu meines Gottes Treu" — Ergebung. Mel.: "Zerusalem, bu hochgebaute Stadt."

"Lag mich biefe Belt verfteben" - Rreuzeswort.

Dieber gebort auch nach ber Beitfolge:

- "Berr, weihe biefe Schule hier" gur Ginmeihung eines Schulhaufes. Gebichtet 1842. In Rr. 3 nicht aufgenommen. 3m Amer. ref. u. un. u. Presb. G.
- 3. Bom Delberge. Alte und neue geiftliche Lieber von 3. B. Lange. Frankf. 1852. Es ift eine Auswahl feiner besten "alten" Lieber aus Rr. 1 unb 2 mit Beifügung mehrerer von ihm neugebichteter, im

Sanzen 81, worunter 9 Pfalmlieber (über Pfalm 16. 23. 24. 84. 87. 103. 126. 133. 148). hier:

"Ewig Reicher, ju bem armften Armen" - bie fieben letten Borte.

"Hört ein Wort vom himmel schallen" — Evangelium. 3 weite vermehrte Auflage unter bem Titel: "Bom Delberg. Geiftsliche Dichtungen. Reue verm. Aust. Frankf. 1858." Mit 9 neuen Liebern, im Ganzen also 90.

Rothen, Johanues, geb. 17. October 1797 gu Reuened, Begirt Guggisberg im Canton Bern, von mo feine armen Eltern balb barnach auf bas Juragebirge gogen, um Arbeit gu fuchen. Ueber feine Rindheit, in ber er meift bas Bieb zu buten batte, berichtet er felbft: "Done Schule, in entfernter Bilbnif, in Butten aus Erbe, wo Schlafgemach, Bohnftube, Ruche und Stall zu Giner Zeit Gins maren, lernte ich lefen, ohne zu wiffen, wie bieg zugieng. Beld einen unaussprechlichen Ginbruck machte ba ums 3. 1805 bas erfte Lefen ber Gefdichte Sefu auf mich; mein Rinbesberg empfieng einen tief empfundenen Liebesgruß von bem großen göttlichen Rinberfreunde und bie Bibel murbe mir burch bie vorlaufende Gnabe bes Berrn von ba an, fo ju fagen, meine Belt, ohne bag ich von außen irgendwie, fepe von ben Eltern ober fonft von einem Menschen, eine Unregung erhielt." Spater tam er bann mit feinen zwei jungeren Befcwiftern nach Buggieberg zu ben Grofeltern, weil bie Eltern fie nicht mehr ernahren tonnten und 1811 tam er mit ihnen gar in Gemeinbeversorgung, bie er nach feiner 1814 ftattgehabten Confirmation ale Bauernknecht felber für fich forgen tonnte. 3m Berbft 1822 tam er bann in bie Unftalt ber Fraulein Catame in Locle unb von da im Mai 1825, bereits nahezu 28 Jahre alt, als Schullehrerzögling in die Armenschullehreranftalt ju Beuggen, wo fich ber Borfteber berfelben, Chr. Beinr. Beller (f. S. 188), feiner bem Bertummern nabe getommenen Seele berglich annahm, baß er fich grundlich jum herrn befehrte. Im Juli 1828 burfte er bann ale Lebrer an Alliote Kabriffdule in Bafel eintreten, wo er fich gleich jum Beginn feines von ibm ale beilig erachteten Lehrerberufe bas Gebetelieb verfagte: "Berr, lag mein Bert gelingen, lag es bir mobigebeib'n." Er verheirathete fich nun, aber bas heftige Ropfweb, an bem er in Beuggen zu leiben hatte, verwandelte fich in eine schmergliche Aniegeschwulft, die ihm viele

Jahre große und ichwere Leiben verurfacte und ihn auch in mande andere Rothen von außen und innen brachte, fo bag er fich einen "Beguchtigten vom Berrn" nannte. 3mar boben fich nach langem Seufzen endlich bie Schmerzen, aber er mußte nun zeitlebens an Rruden geben und julest im October 1834 fein Schulgeschäft gang aufgeben. Da legte nun bie Banb Gottes in feine Sand bie Geschicklichkeit zu ber ihm guvor gang ungewohnten Papparbeit, bag er fich und feine Familie famt ben alten Eltern bamit ernahren tonnte. Im Jahr 1861 mußte er wegen immer ftarter werbenben Bitterne ber Banbe auch biefe Arbeit aufgeben und lebt nun von ba an in feiner Bohnung "mutterfeelenallein" bon Baben ber Liebe erquidt und feine Dichtergabe allezeit noch gebrauchenb, von ber er bezeugt: fie ift mir ein gefegnetes Bottesgefchent, bae Beift, Seele und Leib vor aller Abstumpfung bewahrt und mir, wie in einem Borbimmel, bie Stunden mit Flügeln begabt.

۲.

١.

;:

:

:

ż

(:

ż

a

į

ŧ

Rothen ift ein frommer Boltebichter, in beffen von ihm, wie er felbft fagt, "bauptfachlich jur eigenen Erbanung unter machtigem Drud außerer und innerer Leiben" verfagten Liebern fich ber Beift Chrifti "burch ein nach bem menschlichen Runftftab ungebilbetes Organ" ausspricht. Gie leiben allerbings an pielen Sprachharten und find voll unbeholfener Sammenbungen, aber ein tiefer driftlicher Ginn gibt fich in ihnen tunb, fo bag er volltommen mabr rebet, wenn er felbft barüber fich babin ausfpricht: "bas tunftrichtenbe Auge, wie ber heutige Sinn fur Befomad und hoben bichterischen Sowung werben fich migvergnügt auf bie Seite menben muffen; nur ein glaubenbes, einfältiges, in bie Rraftwahrheit Gottes einbringenbes Gemuth wirb bier etwas gewahr, bavon es fich wie von einem Magnet angezogen fühlt und woburch es veranlagt wirb, fich mit mir zu feten und Bu genießen, mas Chrifti Beift Beniegbares hineingelegt hat." Sie erfdienen in folgenben zwei Gammlungen, aus beren erfter manche gebiegene Lieber nicht nur in ben Bolfegebrauch übergegangen find, fonbern auch burch A. Rnapp, welcher 15 in bie 1. Ausgabe\*) und von biefen noch 11 in bie 2. und 3.

<sup>\*)</sup> Die in ber 2 u. 3. Ausgabe von biefen 15 Liebern weggelaffenen Numern find Rr. 748. 1189. 1505. 2231.

Ausgabe seines Lieberschahes, nachbem er bie Form gehörig gefeilt hatte, aufnahm, in Kirchen &. G. eine Stelle gefunden haben:

- 1. a. Rleine Bilgerharfe eines Banberers nach Bion. Bon Johannes Rothen. Gebr. bei Ric. Müller in Bafel. 1832. Mit 37 Liebern, unter welchen:
  - \*"Es muß hindurch gebrochen (gebrungen) febn" vom Durchbrechen aus bem Leben Abams, bas ben Tob gebiert, in ben Tob Christi, ber bas Leben und unvergängliches Befen ans Licht bringt burch bas Evangelium. Rel.: "Es ift nicht sower, ein Christ zu sehn."
  - \*"Beilanb (Jesu) bente ber Gemeine" Gebet fur bie Rirche im letten Kampfe (Bfalm 74, 2). Mel.: "Gott bes himmels."
    3m Rig. G.
  - \* "Komm, bu beil'ge himmels famme" Bfingfilieb. Del.: "Selig find bes himmels Erben." 3m Rig. G.
  - Eine 2. völlig umgearbeitete und vermehrte Auflage. Bafel 1839. im Selbstverlag bes Berfassers enthält nach ber Borrebe vom 26. Aug. 1838 theils bie in ber 1. Auslage bloß fragmentweise erfcienenen Lieber nun gang, theils "gang andere Lieber" Rotheus, mehbalb auch auf bem Titel steht: "enthaltenb 60 gang neue chriftliche Gebichte und Lieber über allerlei Gegenftänbe." Bon biesen sabe fand aber keines weitere Berbreitung.
  - b. Zweites heft ber kleinen Bilgerharfe. Enthaltenb 140 gang neue driftliche Gebichte und Lieber fiber allerlei Gegenftanbe. Bafel bei Schneiber. 1833. hier:
    - "Heilig soll uns immer bleiben" vor und nach bem Bibellefen. Mel.: "Jesus Christus herrscht als König." (11 Strophen.)
      ober nach Knapp:
    - \*"Beilig, beilig foll uns bleiben."
    - \*"Herr, wie tont so sanft und milbe" ein Blid in Ifraels Fall und Wieberaufrichtung (Missonelieb für Ifrael). Mel.: "Warum sollt ich mich benn." (12 Strophen)
    - \* "Menschenkind, bekehre bich" Buflieb. Mel.: "Staub bei Staube." (16 Strophen.) Im Rev. G.
    - \*, Richt Opfer und nicht Gaben" bie Liebe ift ber Kern. Mel.: "Befiehl bu beine Bege." (5 Str). Bon Knapp gang umgearbeitet.

Im Bürt., Rig., Jauer., Mennon., Pf., Schles., Mein. u. Delber G.

- \*"D Seelen, bie ihr Chrifto lebet" ein Bort Aber Offb. 3, 21. Mel.: "Mir ift Erbarmung." (10 Strophen.)
- c. Drittes heft enthaltend 50 gang neue driftliche Gebichte und Lieber über allerlei Gegenftanbe. Bafel bei Schneiber. 1834. hier:
  - \*"D herr, um beinen Eroft" ber langft erfehnte Troft. Mel.: "Run bantet alle Gott." (10 Strophen.)

In allen brei heften (von heft 2 u. 3 erschien keine 2. Auflage) finden fich also gufamen 247 besondere Rumern.

2. Ein unter bem Kreuze nach alphabetischer Orbnung gewundener Lieberkranz von ben eigentlichen, upeigentlichen und bilblichen Namen und Benennungen Jehovas, bes breieinigen Bunbesgottes, sowohl aus, als nach ber Schrift. Bafel 1845.

Mit 430 Liedern über eben so viele schriftmäßige Namen bes herrn — eine 1840 begonnene und nach töbtlicher Krankbeit in seiner freien Zeit an Sonntagen und in frühen Morgenkunden sortgesette Arbeit. In der Borrede vom 1. März 1845 sagt er: "Unerachtet meiner Schwachheit und Niedrigkeit singe ich von großen und herrlichen Dingen. Ich ihne, juble, klinge und lasse meinen Sang hoch und froh erschallen in die gerichtsschwangere Zeit hinein. Nur sur sur Eines din ich hauptsächlich bei meiner gegenwärtigen Arbeit besorgt daß ich im Geiste der geossenkarten Wahrheit Gvites stehe und daß mein Klang die heradgestimmten Saiten der Menschheit nach Kräften höher simmen helse."

Bon biefer Sammlung tam tein Lieb gur Berbreitung.

Ichnerber, \*) Johann Jatob, wurde geb. 8. Febr. 1797 gu Bafel. Sein Bater mar ber burch feinen driftlichen Berlag betannte Buchbrucker und Buchbanbler Felig Goneiber bafelbft und feine Mutter Glifatethe, geb. Stut von Lieftal. Ale zehnjähriget Anabe mar er in einer Erziehungsanftalt zu Alpirebach im murttembergischen Schwarzwald, wo er mit A. Rnapp einen innigen Freundschaftebund für's gange Leben ichlog (f. S. 213). Rachbem er bann gu Baus noch einige Jahre burch einen Canbibaten zubereitet worben war, konnte er schon 1811 auf die Universität feiner Baterstadt übertreten, wo er an Pfarrer Laroche einen Fibrer in feinen theologifchen Studien hatte. Dehr und mehr neigte er fich ber Herrnhutschen Richtung zu, inbem er in ber Brübergemeine ju Ronigefelb, in beren Mabdenanftalt feine von ihm oft besuchte Schwefter Lifette fich befand, gefegnete Ginbrude Much hatte er im Winter 1814 fich gern bem Miffions: bienft gewibmet, allein feine Eltern verfagten bie Ginwilligung Go wurde er benn im Sommer 1815 als 18fabriger Jungling unter bie Canbibaten ber Theologie aufgenommen, wobei er fich mit bem freudigsten Lebensmuth als Biel feines Strebens vorsette, "ein lebenbiger Beuge bes Evangeliums zu werben und Chriftum wohnen gu laffen in feinem Bergen." Rachbem er in mehreren Gegenben ber Schweiz, namentlich auch in Bafel felbft vitarirt batte, murbe er 1819 bei bem bamals in Baben

<sup>\*)</sup> Quellen: Zum Anbenten an J. J. Schneiber, Pfarrer zu Bet-

berrichenben Mangel an Geiftlichen bon ber babifden Oberfirchen: beborbe als Bfarrverwefer nach Grengach bei Lorrach berufen, und murbe nun, ale in bie babifche unirte Rirche eingetreten, ber Reibe nach 1820 Pfarrer in Beiler bei Konigefelb, wo er fic mit Elifabethe Grogg von Thunftetten in ber Schweiz verheirathete, 1824 in Obereggenen bei Mulbeim, 1832 in Tullingen bei Lorrach, 1840 in Felbberg bei Mulheim und ju Anfang bes Jahrs 1859 in Betberg, wo er 13. Febr. feine Antritts: predigt über Joh. 21, 15-17 hielt und von Defan Gnag aus Mulheim ber Gemeinbe ale ein "Mann bes Glaubens und ber Liebe" vorgestellt murbe. In überftromenber Glaubenes und & benefulle zeugte er, mit einer feltenen Begabung gum Brebigen ausgestattet, an allen biefen Orten von ben befeligenben Erfaf: rungen bes Beile in Chrifto, von bem er unerschroden zeugt, wenn es galt, bie Wibermartigen ju ftrafen, und voll Sanftmut und Freundlichkeit, wenn bie giebenbe Liebe Chrifti zu preife war. Much mar fein Saus allezeit eine Labeftatte für Ungludlicht aller Art, fo viel er babei auch Unbant zu ernten hatte, und mit ganger Seele mar er überall babei, mo es driftliche Zwede und wohlthätige Unftalten ju forbern galt.

Wenige Tage nach feinem Amtsantritt in Betberg wurde " bon bebentlichen Bergleiten befallen; benn ber Abichieb von feiner Felbberger Gemeinde fcmerate ibn fo, bag er barüber, wie er fagt, "Bergmeh" betam und bann - Bergermeiterung. torperlicher Schwäche fcrieb er 10. Marg 1859 an einen Freund: "Was Paulus fagt: baf ich seinem Tob abnlich werbe, bag ich entgegenkommen moge zur Auferstehung ber Tobten, bas ift aud mein Biel. Betberg ift jest mein Bion. 3ch bore nun bie Lout, bie von Zions Sarfe schallen, bie Reben, bie ihn ben Raben, Rommenden, verfündigen. Hoffannah, ihm, bem einst für mis erwürgten Lamme! Meine Augen werben ihn fchauen, ibn, bu ich über Alles liebe, ber mich hieber geführt bat, ihm von bit aus bem lieblichen Zionshügel entgegenzugeben und ben Deinen zuzurufen in Haus und Rirche: er tommt! er tommt! Hallelujaf! Und am 24. Marg, an bem er fich verhaltnigmagig mohl fublie und noch einige Amtsgeschäfte besorgt batte, betam er beim Bett: geben einen Erftidungsanfall, an bem er bann auch noch an bem felben 24. Marg 1859 fanft und ichmerglos ftarb.

Sein Detan, ber ihm 27. März über 1 Cor. 13, 18 bie Beerbigungsrebe hielt, bezeugte barin von ihm: "Das Leben war auch für ihn eine Brüfungsschule und zwar öfters eine schwere. Gar manche seiner Wünsche blieben unerfüllt. Manche Bestrebungen in glühendem, begeistertem Drange bes herzens, das Kommen bes Reiches Gottes zu beförbern, führten nicht zu bem beabsichtigten Ziele. Kummer und Sorgen waren gar oft sein Loos" (er hatte 9 Kinder zu versorgen). "Aber auch in trüben Unglückstagen warf er das Bertrauen auf Gott nicht weg."

Bereinzelt erschienen seine geistlichen Dichtungen, in benen noch vielfach ber Lavater'sche Ton durchtlingt, — Die jugendlichen in ber Wochenschrift: "ber christl. Menschenfreund. Stuttg. 1823." und in den Jahrgängen bes von seiner Schwester in Basel redisgirten "christlichen Taschentalenbers", die retferen in "Passissone ober Blätter für Leidende und Freunde der Leidenden. 4 hefte. Basel 1838—1841." Aus diesen gab er eine Auswahl zusamensgestellt in der von ihm für häusläche Erbauung besorgten christlichen Anthologie:

"Die Griftlichen Sanger bes 19. Jahrhunberts. Bafel 1847." Unter ben 795 Liebernumern, die er hier von mehr benn 50 Dichtern ber Neuzeit zusamenstellte, indem er für jeden Morgen und Abend eines Tages im Jahr ein Bed und für die Festzeiten mehrere andwählte, befinden sich 24 eigene, von benen weitere Bertreitung fanden:

Die Beiten find fo trube" - in mir habt ibr Friebel,

306. 16, 33. Mel.: "Der Bilger aus bet Ferne."

"Ich forge nicht, feitbem (bieweil) ich Chriftum tenne"
— Eraft für Gegenwart und Zufunft. Bon ibm felbft ale "aus einem Jugenblieb" gebilbet bezeichnet.

\*\* "Mein erft Gebet an biesem Morgen" — Morgenlieb. Ueber die erste Bitte im Baterunfer. Exhmals in den Morgenklangen des 3. Hefts der Passistora. 1840.

+ "Benn bie Sonne fteigt" — Morgenlieb."
Im Rig. G.

Seine neuesten Dichtungen\*), in benen er mit einer von ber Erwartung ber naben Zukunft bes herrn sichtlich gehobenen Seele ein neu Lieb singt in höherem Con und mit einem auf Form und Inhalt forgfältig verwendeten Fleiß ließ er gesammelt erscheinen unter bem Litel:

<sup>\*)</sup> Ausschlich in Gebichtform ließ er auch erscheinen: "Zeitgebichte. Bafel 1847." und : "Zeitgebichte für Baben. Freiburg 1849."

Rod, Rirdenlieb. VII.

"Die Bufunft bee herrn! Lieber und Befange von 3. 3. Schnei-

ber, evang. Pfarrer. Bafel 1852.

Es finb 169 Rumern, bie er größtentheils vor, mahrend und nach ber babifchen Revolution in unbewegbarer Gewißheit vom balbigen Rommen bes herrn meift über Stellen aus ber Offenbarung Johannes gebichtet bat, unter benen fich aber auch mehrere feiner fruber icon gebrucken Lieber befinden. In ber Borrebe aus gelbberg vom Sep-tember 1851 fagt er: "Die ernften, maffenweise fich brangenben Beiden ber Beit rechtfertigen bie herausgabe biefer Liebet genugsam und machen biefelben bem Berfaffer zur unabweisbaren Pflicht. Es schmerzt ihn, bag biefes Thema in Schrift und Bort, in Gefangen und Prebigten umgangen wirb, mahrend boch icon bas Bort ber Apostel und bas Leben ber erften Chriften voll war biefes erhabenen, jum Glauben, zur Liebe, zur heiligung fraftigenben Inhalts. Es fomerzt ihn, bag immer noch fo Wenige find ber muthigen Zeugen, bie fich treiben laffen vom b. Geifte, in Geift und Rraft eines Eftos bem Berrn ben Beg zu bereiten und traftig zu rufen in bie folafenbe Chriftenbeit: begurtet Gure Lenben, haltet brennenb Gure Lampen und Eure Rleiber bereit, benn bie Butunft bes herrn ift nabe!" Be- fonbere nennensmerth find von biefen in 3 Serien getheilten Liebern: "Amen! wir werben überminben" - bie Ueberminber.

Off. 21, 7.

"Sefu, farte beine Rinber" - bie betenbe Gemeine. 3ob. 16, 33. Del. : "Beil'ge Liebe."

"Bort aus unfres Ronigs Munbe" - Amen! Sa! fomm, Berr Jefu! Offb. 22, 20.

Boget, Carl Octavius, geb. 5. Dec. 1808 ju Lunen an ber Lippe in Beftphalen, wo fein Bater, Albert Beinrich Boget, beutscherefomirter Brediger mar, Seine Mutter mar Johanne, geb. Bopel aus Salle a. G. Roch nicht zwei Jahre alt tam er nach Roermond in ber nieberlanbifden Broving Limburg, wohin ber Bater 1810 als Brediger berufen murbe. Bis zu beffen Tob 1826 besuchte er brei Sabre lang bas Athenaum in Daffricht und bezog bann bie Universität Leiben, von ber aus er 1830/31 mit anbern Stubirenben als freiwilliger Jager ben Felbzug gegen bas von Solland abgefallene Belgien mitmachte. Um 6. Oct. 1833 trat er bann als Pfarrer in bem hollanbifden Dorfe Beins in ber Nabe von Franeter ein, wo er fich mit Dorothea, geb. Suringer verebelichte, bie ihm aber icon nach vier gludlichen Rabren über ber Beburt eines Tochterleins, bas ber Mutter auch balb nachfolgte, 1. März 1838 burch ben Tob entriffen murbe. Im felbigen Jahre ermablte ibn bie Gemeinbe Doftwolb bei Gröningen zu ihrem Prebiger, wo er fich bann 20. Aug. 1840 jum zweitenmal verebelichte mit Cornelia Felic. van ber Smiffen, einer Urentelin bes Pfarrers Fr. Mug. Beibe zu Gobfelb (Bb.

IV, 537), bie ihn mit 11 Rinbern erfreute, von benen noch 4 Sohne und 4 Tochter am Leben finb. Am 15. Darg 1846 enblich trat er, bem Rufe ber Semeinbe folgenb, als Pfarrer gu Binte (ober Sinta) und Oterhufen in Offriesland in ber Rabe von Emben ein, wo er feit 26 Jahren im Segen wirft und, obwohl burch Krantbeiteleiben feit 10 Rabren am Beben gebinbert, bag er fich wie ein Rind muß fuhren laffen, noch feben Sonntag Morgen mit großer Freudigfeit prebigt, mabrent fein altefter Sohn ale Behulfe in ben übrigen Amtegeschaften ibn unterftüht.

Bon seinen geistvollen Dichtungen erschienen:

1. Ermunterung stone auf bem Bege jur Beimath. Samburg im rauben Saus. 1844. Es find 23 Rumern, von benen aber blog 7 nebft einer nach bem hollanbifchen gearbeiteten Rumer als eigentliche Lieber gelten konnen. Dret berfelben haben weitere Berbreitung erlangt:

\*\* " Beift von oben lente bu" - ber Bilger tagliche Bitte. Luc. 11, 13. (in Dr. 2 mit ben notbigen Menberungen ber

Melobie: "Liebster Jefu, wir find bier" angepaßt.)

\*\* 3bm nach! fo beißt bas Lofungewort" - 3bm nach. 1 Joh. 2, 6. (in Rr. 2 mit ber hier aus Berfeben weggeblie-benen Schlufftrophe: "3hm nach, benn Bruber" verfeben.) Del.: "Run fich ber Tag geenbet bat." Im Rig. G.

\*\* "Bas glangt fo herrlich, hoch und behr" - Blid in

bie Butunft.

2. Rampf = und Siegeslieber, allen theuren Mitpilgern in Chrifto gewidmet. 1 Cor. 9, 25. Emben 1855. (jum Beften ber oftfriefifchen Brebiger- und Schullebrer-Bittwen- und Baifentaffe.)
Es find, außer zwei aus Rr. 1 aufgenommenen, 24 Rumern,

unter benen 16 auf Rirchenmelobien gebichtet finb. Bir nennen:

"Bernimm, o Bater, unfern Dant" - Dantgebet. Bfalm 106, 1. Del.: "Gin fefte Burg."

"Beld hober Ruhm, bich mein gu nennen" - Freubiges Befennen. Bobel. 2, 16. Del.: "Ber nur ben lieben Gott."

Meifer, Leonhard, geb. 21. Dec. 1803 gu Davos im Canton Graubunden ale ber Gobn folichter und frommer Baueres leute. Auf feinen beißen Bunfc, ein Beiftlicher gu werben, geftatteten ihm endlich die Eltern mit Enbe bes Jahre 1820, als er bereits 17 Jahre alt mar, die Cantonsidule in Chur befuchen ju durfen. Weil ibm aber bie Erlernung ber alten Sprachen boppelt fcmer murbe, ba er jur Beftreitung feines Unterhalts einen Theil feiner Beit auf Unterrichtgeben verwenden mußte, unb 24 \*

er überhaupt mit viel Mangel zu kämpfen hatte, wandte er sich bem Schuffach zu und war mehrere Jahre lang Privat: und Dauslehver. Allein der Wunsch, ein Seistlicher zu werden, regte sich bald wieder so möchtig in ihm, daß er durch alle hindernisse durchbrach und nach den eifrigsten Studien es dahin brachte, im Jahr 1838 die Aufnahmeprüfung in das damals noch mit der Cantonsschule verbundene theologische Imstitut bestehen zu können. Antistes Kind und Wilh. Schiefs waren seine Lehrer in der Theologie und 1841 wurde er nach bestandenem theologischen Examen in den Schoos der evangelisch zhätischen Synode ausgenommen, worauf er der Neihe nach in Tschappina, 1843 in Tenna, 1849 in Wiesen und 1859 in Maladers Pfarrer wurde. Durch Kränklichkeit genötligt trat er 1865 in Maladers vom Predigtamt ab und begab sich in den Ruhestand.

Seine geistlichen Lieber sind wohl sinnreich, haben aber nichts von kirchlichem Rang, zumal als bei ihnen auch die apostrophische Rebeweise vorherrschend ist. Er hat sie auch bloß für häusliche Erbauung bestimmt. Die Form bedarf viclfach der Feile. Er gab fie in folgenden zwei Sammlungen heraus:

1. Geiftliche Sarfentlange. Eine Sammlung Griftlicher Lieber gur hauslichen Erbauung. Bon 2. Meißer, Pfarrer in Tenna. Chur u. Leipzig 1847.

Bon ben hier mitgetheilten 58 Liebern nahm A. Anapp 12 in bit 2. Ausgabe bos Lieberschatzes auf, keines jedoch ohne mehr obet minder angebrachte Nachbesserungen (Nr. 1767 und 1986 ließ er in ber 3. Ausgabe weg). Einige Berbreitung fanden davon:

\*\* "Daß es auf ber armen Erbe" — zur Pfingstfeier. Im Amer. ref. u. Or.-Kant. G., also auch in ber Graubundener Landestieche im Gebrauch.

\*\* "Winter herricht noch weit auf Erben" — Miffionslieb. 2. Neue Sarfentlange. Gine Liebergabe, für bas chriftliche Saus. Bern 1863.

Auch bie Frauenwelt ift würdig vertreten burch -

Schlatter, \*) Anna, wurde geb. 5. Rov. 1778 zu St. Gallen als die zweitjüngfte Tochter des Fabritanten und Rathsheun Bernet, besten Mutter eine Schwester des frommen Antifte Geabelin war, und zu besten Borfochren Baticanus, der vielbekannte

<sup>\*)</sup> Quellen. Anna Schlatters Leben und Rachlag. 3 Banbe. Herausg. von F. M. Zahn. Elberfelb (o. J., aber mit Borwort vom 7. Oct. 1864).

Burgermeifter St. Galleus in ber Reformationszeit gehörte. Ihre Mutter war bie gleichgefinnte Tochter bes frommen Ratbsberrn Joh Ulrich Beiermann. In ihrem breigebuten Jahr wurde fie burch eine Bettageprebigt: Bafeli's fo tief erschüttert, bag eine Dauptveranberung in ihr vorgieng, und in ihrem 19. Jahr fant fte an ber hernach mit Gefiner verheiratheten Tochter Envaters eine Bergensfrennbin, burd bie fie mit biefem felbft und feinet Schriften gang vertraut mutbe, und ihr religiofes Beben bauernb eine Lavater'fche Grumbrichtung erhielt burch eruftes Rimgen nach Beiligung und Bolltommenwerben vor Gott. Am 18. Febr. 1794 verheirathete fie fic, 20 Jahre alt, mit bem Raufmann hector Schlatter in St. Gallen, bet ihr ale Bittwer ein Göbnlein in bie Che brachte, und bem fie in 16 Jahren 13 Rinber gebar, bon benen 10 am leben erhalten blieben, 4 Gobne und 6 Todber. Be mar ibr felbit eine mertwürdige Suhrung Gottes, bag ibr, "bie von Ratur teine große Rinbertiebe batte und wegen ihres feurigen, heftigen Chavattere gur Rinderergiebung ungeeignet gu fem glaubte, fo viele Rinber gur Bilbung anvertraut murben." Alber fie wollte fle bem herrn ergieben und auf ben Beg gur Seligfeit bringen und botte fich barum bie Rvaft gu ihrer Ergiehungetunft aus ber Gemeinschaft mit bem herrn. fle bei ibrer ungewähnlichen Bewandtheit und Bofdidlichleit in allen weiblichen Arbeiten und feltenem Scharfblid bie Sansfrau war, bie jeben Pfennig fratten mußte, und gugleich bie Behülfin bes Manns im Laben, "bie Rramerefran", wie fie fich gewöhntic rannte, mahrend fie abs hausmutter immer felbft Lindermagt und Rabterin für bas gange Saus war, fo bog tein Demb, tein Strumpf und bergleichen vorhauben gewefen, bas nicht ihre eignen Bande zubereitet gehabt batten, und fie oft auch woch alles Andre felbft ihnen mußte, bochen, mafchen, aufhangen u. f. w.: war fie jugleich bie Religionelobrerin ihrer Rinber manblid nicht bloff, fonbern auch fchriftlich, benn bei wichtigen Lebensabschnitten, befonbere bei ben Confirmationen, fchrieb fle ben Rinbern Borte ernfter Ernuhnung in eigens bagu beftimmten Buchlein nieber, ober ftartte fie, wenn fie vom Elternhaus emtfernt waren, burch Briefe, beren Brundgebante "Chriftus und feine Liebe" mac. Gine fcone Brobe bavon find bie von einigen Stuttgarter Freunden

(Engelmann) ohne ibr Biffen in Drud gegebenen "Ginfaltige Mutterworte aus Erfahrung und Uebergeugung ohne Runft an ihren Gohn (Cafpar, nachmale Bfarrer in: Muhlhaufen). Stuttg. 1817." Go mar ber fconfte Ruhm, ben fie fich erworben, nicht ber ber Dichterin und Schriftstellerin, fonbern, wie ihr eigenet Sowiegersohn Bahn gang treffent fagt, ihr "Dutter=Rubm", wie auch ihr Mann, ben fie, nachbem er lange Beit zu ihrem großen Schmers ber rationaliftischen Richtung feines Obeime, be befannten Brebigers B. Joach. Bollitofer von Leipzig (f. Bb. VI, 491) fich hingegeben, unter muaussprechlicher Bebulb enblich bod noch jum berglichen Blauben an ben Gobn Gottes und gremb ber Gunber gebracht batte, von ihr bezeugte, ale man nach ihm Erb ihre turge Lebensgeschichte von ibm begehrte: " Gie mar eine mabre, weitgeforberte Christin; unermublich thatig, leiftete fie unter ibrer Rinbericaar und in bem Berufe, worin fie mitwirtte, mehr benn fonft vielleicht brei Berfonen; fie leiftete ungewöhnlich vid auf Erben, aber bas Alles gieng im Innern, im Sauslichen ftil und gerauschlos vor fich, ibre große Rraft concentrirte fich auf ihre Umgebung; ihr Leben war bas ftille Schaffen einer guten Mutter thun mehr, benn mancher Belb, Ronig, Furf, Belehrte. Bielleicht verzeichnet ein Engel bort oben ihre Go fcichte; wir Befchichtschreiber bienieben eignen uns bagu nicht."

Gleichwohl hatte sie auch ihre besondere Bedeutung in der Geschichte des Reichs Gattes zu ihrer Zeit, indem sie der geistige Wittelpunkt für die in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts der sich gehende Glaubenserweckung wurde und weit über den Familienheerd und die schmeizerischen Gränzen hinaus Einsus übte. Sie unterhielt einen ausgedehnten Berkehr mit christlichen Bersonen der verschiedensten Glaubensrichtungen, die sich damals, weil sie in ihrer nächsten Umgedung meist vereinzelt standen, durch Briefwechsel und Besuche in allen Ländern gegenseitig halfen und erbauten. Schweizer, Deutsche, Franzosen, Engländer, Kausteutund Theologen, selbst fürstliche Bensonen, einfache Christen und berühmte Männer — die hervorragendsten Glaubenszengen verschiedener Consessionen sprachen in ihrem Hause ein; wo sie gem herbergte, eber wechselten Briese mit ihr. Lavater und seine Züricher Freunde nicht bloß, Chr. A. Daun und die Stuttgarter

und Kornthaler Chriften nicht blog, fonbern auch Jung-Stilling, ben. Quader Grellet aus Rembort, Menten in Bremen und viele feiner bortigen Jangerinnen, inebefonbere:aber auch Galler, Martin Boos, Bofner, Baver, bie beiben Gomis und alle bie acht evans gelifch gefinnten Ratholiten, bie als Sailers Schuler bie Glaubens gerechtigkeit erftrebten (f. Bb. VI, 552), worüber fie, fogar gumal ale: fie feit 1814 lieber bie geiftvollen evangelischen Brebigten bes gleichgefinnten tatholifden Stabtpfarrere Saib in St. Gallen befucte, ale bie rationaliftifden ihrer evangelifden Stabtgeiftlichen, in bas Gefdrei tam, tatholifd werben ju wollen. Dabei entfaltete fie jugleich eine rege Thatigteit für bie Berbreitung ber Bibel, namentlich auch unter Ratholiten, und fur bas Diffions wert, ju beffen Beforberung fie auch ihren alteften Gobn Cafpat ale Lehrer in ber nicht lange guvor gegrundeten Diffionsanftalt in Bafel eintreten lieft. Und als 1817 bas fcwere Theurungsjahr berbeigetommen war, balf fie nicht blof mit ihren eignen Mitteln, fo viel fie vermochte, fonbern tonnte auch unter Evangelifchen und Ratholiten burch Beitrage, bie ihre Freunde aus Altona, Bremen, Duffelborf, Barmen und Coln ihr überfanbten, nachbrudliche Bulfe leiften.

Go febr ihr bie Ausbreitung bes Reichs Bottes eine Bergensfache mar, fo wenig war fie aber tirchlich in bem Ginne, bak fie großen Berth auf bie Organisation bee Reichs Gottes in ber Begenwart gelegt batte. Die Gottfeligfeit mar ihr gut febr eine Sache bes, innerften Lebens und bes perfonlichften Berbalmiffes gu Bott, als bag fie bie Form, in ber fich biefelbe amspragte, für weffentlich hatte balten tonnen, und ihre Anficht mar, untet allen Formen follen nur bie Burger bes gutunftigen Reiches berand gebilbet werden. Und fo wenig fie bemnach ben Anforberungen ber Rirchlichkeit genügte, fo untlar mar fie binfichtlich ber gefunben Lehre. Ihre Starte bestand nur barin, von ihrem Berrn Jejus, beffen perfonliches Liebesverhaltnig mit ihr ber Mittelpuntt ihres Lebens mar, mit überftromenber Liebe gu reben, aber nicht barin, eine Lehre zu entwideln und feftzuhalten. Am meiften hatten fich bei ihr bie Lebranschauungen Lavaters und Mentens vom beint Bewicht ber Beiligung für biefes. Leben, wie für bas gutunftiges und von einer fortgehenben Erlöfung auch nach bem Tobe bis

Ì

hahin, wo Gott Alles in Allem sehn und aller Schaben der Sunde burch ben Wiederhersteller der Schöpfung, Christum, wieder aufzgehaben sehn wird, geltend gemacht. Und obgleich sie später durch die evangelisch gefinnten Butholiten die Glaubensgerechtigkeit kennen lewete und von jenen besonderen Lehrmeinungen abkam, so meinte sie aben immer noch, es sollte, weil die Sunde eben jeht schon unselig mache, obgleich eine Bergebung für ste vorhanden seh, noch in diesem Leben möglich sehn, daß man zu einer völligen, nicht bloß zugerechneten, sondern auch ausgeübten Heiligkeit gelange, westhalb denn auch bei ihrem desthalb stets fortgesetzten Ringen nuch heiligung ein gesehliches Streben minvirke, noch etwas der Sott zu bringen. Gegen das Ende ihres Lebens jedoch, wo sie sich in die Schristen Taulers und Tersteegens vertieste, wurde sie innmer mehr inne, daß Jesus und seine Gnade ihre einzige Errattung seh.

Ihre letzten zwei Jahre mußte fle, an ber Wassersucht leibend, unter nieben Schmerzen und großen Beschwerben sast gunz im Bette zubringen, unter benen auch bas Gestähl ber Gnade und Rähe Gottes nicht gleich lebendig blieb, und eine leibenschaftlichen Heftigkeit sie oft peinigte, daß sie fürchtete, noch bes geistlichen Aodes sterben zu müssen. Aber mehr und mehr rang sie sich zu sinem sröhlichen Ausbilden nach oben hindurch, so daß sie nichts mehr von möglicher Genesung hören wollte. Dabei nähte ober schrieb sie noch immer selbst auch noch das eine ober andere Rieb auf them Krankenbeit mit geschwossenen Händen. Der 25. Febr. 1826 war, wie sie ob vorauszesagt, ihr Todestag. Am Morgen hatte sie noch mit zitternber Stimme ein Lieb gesungen von dem Davidssohn, der zu Guttes Thron emporgestiegen, dessen letzte Strophe mit den Worten beginnt:

Roch gehes binas Dann ichnell jum Throu, In Tob und Grab! Zur Siegestron!

Die letzten Monte ihres siegenben Glaubens aber waren: "Gott ift niein und ich bin sein!"

Bied geiftlichen: Lieber sind meist nur burch Familienvers hüllnisse und sonstige Gelegenheiten veranlaßt ober als Ausbrud wer besondersten innersten Erfahrungen gedichtet. Doch findet sich darunder auch manches werthvolle Lieb von allgemeinerer Bebeutung, gefloffen aus einem in Wohl und Webe vielgeprüften Herzen. Sprachliche Mängel und schweizerliche Brobinzialismen kleben benselben freilich manche an. Elf berselben hat A. Rnapp unter mehrfachen Berbefferungen in ber 1. Ausgabe seines Lieberschatzes 1837 aufgenommen und so zu ihrer weitern Berbreitung beigetragen, obgleich er bavon für seine 2, und 3. Ausgabe nur noch 3 beibehalten hat. Sie erschienen gesammelt unter bem Titel:

"Gebichte von Anna Schlatter-Bernet aus St. Gallen. Mors 1885." Das 1. Bändchen bes von ihrem Tochtermann Seminarbirector Franz Lubwig Zahn in Mors in 2 Banden herausgegebnen "schriftlichen Rachlasses A. Schlatters für ihre Angehörigen und Freunde", wowen bas 2. Banden vom J. 1836 in prosaischen Ausstäte ihre Mutterworse an Kinderherzen und nur noch ein einziges für den Confirmationstag eines ihrer Kinder im April 1810 gedichters Lieb: "Rum bin ich bein, herr Jesu Christ" enthält.

Go find hier 132 Lieber und Gedichte mitgetheilt, von benen dann, abne Zugabe weiterer, eine Answahl von 100, iheilweise mit der Anaprichen Zertverbesseung, bei der spätern in 3 Banden von ihrem Entel besotzten Andgabe von "Anna Solatters Leben und Nachtab. hernusg. von F. M. Jahn. Elbert, 1864." in bem den Aitel: "Gebichte und kleinere Aufstäte" führenden 3. Band gegeben ift. Die

verbreitetften Liebet aus ber 1. Musgabe finb:

†\* "Erwach am neuen Morgen! - Morgenlieb. Im Ras. G.

- "heiland meiner Seele, wenn ich irgend fehle" an einem Leibenstage. Geb. auf ihrem letten Krankenlager im Juli 1825.
- † Derr ber Ronige auf Erben!" für Dienftboten.
- "In beinem namen, Jefus Chrift, fteh' ich vom Lager auf" Morgenlieb beim Erwachen. Geb. im Febr. 1804. 3m Amer. pef. G.
- \*, Schon (herr) beines Ramens Sußigkeit" ber Rame Jesus. Die erste Strophe ist aus Fenebergs ober Sailers gerreimter Ueberschung bes Bernhard'ichen Jubitus: Jesu dulcis memoria entlehnt (s. Bb. VI, 552).
  In ber Auswahl 1864 weggelassen.
- + "Singt unfrem Konig, Jejus Chrift" auf ben Jahrestug bes St. Gallener Frauen: Miffions Miffevereins 27. Juli 1822 (berfelbe war von ihr nach bem Befuch Steinstopfs 1820 auf Anregung seiner Predigten gegründet worden). Im Rus. u. Barm. G.

"Suger Jefu! beine Liebe" - Morgenlieb. Geb, 26, Juni 1821 ju Rreugnach. (7 Str.).

In ber Auswahl 1864 weggelaffen.

\*, Bann die liebe Sonne fintet" - Abenblieb. Geb. 1809.

Seuffer-Schweizer, Meta, eine Freundin von Anna Schlatter, wurde geb. 6. April 1797 im Pfarthaufe bet einsamen Bergsgemeinde Hirzel auf ben gegen ben Zuger See bin gelegenen

Buricer Soben, an ber ihr Bater, Diethelm Schweiger, eine lange Reihe von Jahren bis jum 3. 1824 treulich bas geiftliche hirtenamt führte. Ihre Mutter, eine innig fromme, gang folichte unb boch geiftvolle Frau war bie Tochter eines Landpfarrere Befiner. Unter ber Leitung folder Eltern wuchs fie mit vier gleichgefinnten Sommeftern in völliger Burudgezogenheit von ber Belt gur Jungfrau berau. Ihre erfte Reife aus ihrer Bergeinfamteit burfte fie 1813 in ihrem 16. Jahre zu ber Schlatter'ichen Familie, mit ber fie bei Lavaters Wittwe in Zurich bekannt geworben war, nach St. Ballen machen, wo fich swifden ihr und ben Schlatta: fchen Tochtern ein inniger burch fleifigen Briefmechfel und often gegenseitige Befuche immer mehr befestigter Freundschaftebund fint gange Leben bilbete. In ihrem 23. Lebensjahre verebelichte fie fich mit Johann Jatob Beuger in Birgel, ber fich aus Armuth und Riebrigfeit zu einem geschickten und vielbeschäftigten Migte emporgearboitet hatte. Sie wurde Mutter von fieben Rinbern, beren eines aber fruhe beimgieng, und ihr Cheftand, bei bem es außerlich burch allerlei Rreug gieng, wobei fie aufs Stillefen und Alleingeben angewiesen war, innerlich aber fo, baß fie burch bas gutige Wort Gottes und bie Rrafte ber gufunftigen Belt als eine Berfündigerin ber Liebe Chrifti groß gezogen wurde, mahrte beinage 39 Jahre lang, bie fie 1859 gur Wittme murbe. In ihrem Bittwenstanbe lebt fie nun von ben beiben jungften Tode tern mit aller kindlichen Liebe gepflegt fort und fort in ihrem einsamen Bergorte ein mit Chrifto in Gott verborgenes Leben, mabrend fie burch einen Gohn und zwei Tochter fich mit einer freundlichen Schaar von Enteln umgeben fieht.

Im Anschauen ber herrlichen Alpenwelt und in ber geistlichen Freiheitsluft, die fle aus ber h. Schrift täglich und ftündlich eins athmete, sind ihre zartgebauchten und tiefgebachten Dichtungen entsprungen, die fie zur hervorragenbsten und edelsten unter ben Dichterinnen der ganzen evangelischen Kirche gemacht haben. Sie flossen ganz allein aus dem frischen Brunnquell ihres durch die Gottesnähe geheiligten Herzens, und lange bevor sie zum erstenmal Alapstocks und einige einzelne Lieder anderer Dichter kennen gelernt, hatte sie, einem unwiderstehlichen Drange folgend, angesangen, in Liedern ihrem innern Leben Ausbruck zu geben. A. Knapp, ber

burch Gottes Leitung bas Bertzeug zu ihrer Beröffentlichung wurde, fagt von ihnen: "Diefe garten, acht geiftlichen Dichtungen übertreffen alle übrigen von Frauen weit. Die Dichterin verftebt barin ben geiftlichen Riotenton, wie ben Pofaunenhall bes Glaubene im Rreife ber Rinber Gottes feelenvoll anguftimmen." Debr benn 30 ibrer Dichtungen erschienen querft balb ale Bieber einer Berborgenen", balb als "Lieber einer Chriftin", weil fie bet ihrem einfältigen Demuthefinn nicht zur Nennung ihres Ramens gu bewegen mar, in A. Knapps Chriftoterpe, Jahrg. 1834. 1835. 1836. 1837. 1841. 1846 und 1852. Dann erft erklaten Sammlungen unter bem Titel:

1. Lieber einer Berborgenen. Leipg. 1858. Dit einem Borwort von A. Knapp. 27. Jan. 1858.

Der Lieber einer Berborgenen zweite vermehrte Anflage! "Gebichte von Meta Beuger-Schweizer. Leipg. 1863." In bem Bormort vom 30. Juni 1863 fagt Ruapp, nach langen Bitten und Dabhungen feb enblich ber Dichterin ber name abgerungen worben bei veranberten Berhaltniffen, fofern nemlich unterbeffen Lieber "aus ben Bapieren einer Berborgenen. Leipz. 2. Aufl. 1856." erschienen maren, bie mit ben ihrigen haufig verwechselt murben.

Es find 77 Numern in 4 hauptabichnitten: 1. Naturanschauungen (27), 2. Inneres Leben (27), 3. Mutterworte (12), 4. Gelegenheits- gebichte (11). Davon erhielten weitere Berbreitung:

\*\*\* "Dantet um (fur) Alles, ihr Rinber, ber gottlichen Liebe" - Dantet um Alles. 1 Theff. 5, 18 (nach ber Buricher Bibelüberfegung). Aus Abidn. 2. (9 Str.)

\*\* "Der bu trugft bie Schmerzen Aller" - Bitten. Aus Abichn. 2. (12 Str.) Erstmale in ber Chriftoterpe 1885.

"Die liebe Conne, tren und holb" - Abenbliebchen. Geb. 1825. Aus Abichn. 3. (12 Str.) Erftmale in ber Chriftat, 1834. 3m Amer. ref. G. (geanbert und abgefürzt.)

"Duntel ift's, bes Lebens laute Tone" - um Mitter-nacht. Zwifchen ben Bettchen ber Rinber. Geb. 1827. Mus Mbichn. 3. (14 Str.) Erstmale in ber Christoterpe 1836 und im Lieberschap 1850. Englische Ueberschung in Hymns from the Land of Luth. und in Sacred Lyries. Philad. 1859. ober mit Beglaffung von Str. 1-6 u. 14:

Berr! bu baft bie Rinber uns gegeben" - Elterngebet für bie Jugenb. für bie Jugenb. 3m Umer. ref. u. un. u. Prest. G.

. Emblid, endlich wirft auch bn - Ermuthigung. Geb. 1823, Mus Abfan. 2. (14 Str.) Erfimals in ber Chriftot. 1834. Im Amer. ref. G.

\*\* Es liegt bie Macht in Meinen Sanben" - Diffions. gefang. Matth. 28, 18--20. Geb. 1834 auf ein Miffionefeft in ber Schweiz. Aus Abichn. 2. (8. Str.) 3m Amer. ref. G.

- Pach, bu haft viel geweinet" auf bem heimwege. Rach manchem Abschieb. Geb. 1837. Aus Abschn. 2. (9 Str.) Im Amer. ref. G.
- (Her ich Euch wieber, ihr Tone bes Frühlings erellingen" Loblieb. Im Borfrühling unter ben erften Gefängen ber Bögel. Gebichtet im März 1833\*) bei einem Gaug von ben noch mit Schnee bebedten heimathlichen Höhen an in benachbarten Zugeriee, an bem schon ber Frühling fich regte, nach vielen schweren Tagen und Nächten. Aus Abit, 1. (21 Str.) Erstmals in ber Christoterpe 1836.

Daraus find zwei besonbere Lieber gebilbet:

a. \*\* " Brich Euch wieber, ihr Tone" u. f. w. -- Str. 1-8. 3m Amer. ref. u. un. G. ale Frühlingelieb.

b. \*\* "Lamm, bas gelitten, und Löwe, ber siegreich geftritten" — Str. 10—21 nach Weglaffung von Str. 9: "Ner
wir fielen!" u. s. w. — auf welche bann ber Uebergang auf
Christi erlösenbes Leiden folgt nach bem der Olchterin von Kind
auf wichtigen innern Zusamenhang zwischen der Feier des Borfrühlings in der Natur und der Passionsfeier in der Kirche.

aa. Str. 10-12. 15. 14. 16. 17. 20. 21 3m Burt., Marg., Mennon. u. Dr.-Rant. G.

bb. Str. 10-21

Im Amer. ref. G. u. Anapps Lieberschat 1865 mit Auslassung von Str. 19.

- "Ich weiß, daß mein Erlöfer lebet" hiob 19, 25: "Ich weiß, daß mein Erlöfer lebt und baß et der Lette über dem Stanbe fieben wird." Geb. 20. Marz 1859. Aus Abschin. 2. (5 Str.) Ersmals gebruckt nach neuester hanbschriftlicher Mittheilung an Prof. Schaff in bessen beutschem G. Philade. 1859. Im Amer. ref. u. Dr.-Ramt. G.
- "Ich weiß, was mich erfrenet" ich glaube Bergebung ber Sünden, Auferstehung bes Leibes und ein ewiges Leben. Amen. Aus Abschn. 2. (8 Str.) Erstmals in ber Christoterpe 1852. ober mit Weglassung von Str. 1—3 (Bergebung ber Sünden):

Des Leibes Auferfteben" — Auferstehung und ein ewis

"Noch ein wenig Schweiß und Thranen" - Bilgergesang. Geb. 1835. Aus Abschu. 2 (5 Str.) Erstmals in ber Chriftoterpe 1836, 3m Amer. ref. G.

\*\*\* Theuer iff ber Tob ber Deinen" - am Grabe einer berborgenen Berle. Aus Abschn. 4. (6 Str.) Erstmals in ber Christoterpe 1852.

Mit Beglaffung von Str. 3 u. 4 in Anapps Lieberschatz 1865.

", Ueber ein Aleines — fo fprach er in nächtlicher Stunde" — Ueber ein Aleines. 30h. 16, 16. Aus Abschn. 2. (10 Str.) Erfimals als Nachtviole in der Christoterpe 1846.

<sup>\*)</sup> Rach eigenhanbiger Angabe ber Dichterin vom 2. Mai 1852. Schaff gibt wohl nach neuern Mittheilungen 1831 an.

🛰 "Bie Trost aus Engelsmunde" — von Christo. Bon Prof. Schaff für fein beutiches G. Philab. 1859 conftwirt and Str. 5. 6. 7. 13. 9. 10. 15. 16 bes größern Bebichte: "Dort giebt ihr golbnen Sterne" - nach einem Gefpräch

unterm Sternenhimmel an einen Freund, ber mir eine gewiffe Schrift ju lefen gefanbt hatte. Geb. 1823. Aus Abfcon. 1. (16 Str.) Erstmale in ber Chriftoterpe 1834.

3m Amer. ref. u. Breeb. G.

"Billtommen lieber, lieber Tag" - Ofterliebchen fibr Rinber, Aus Abichu. 3. (12 Str.) Erfimals in ber Chriftoterpe 1834. ...

Daven aus Sir. 1-9. 12 conftruirt von Schaff 1859:

"Billtommen, lieber Oftertag" - Ofterlieb.

3m Amer. ref. u. Breeb. G.

\*\* "Bir werben bei bem herrn fenn allegeit" — 1 Theff. 4, 17. Aus Abichn. 2. (7 Str.) Erfimale ale eine Nachtviole in ber Chriftoterpe 1846.

2. Gebichte von Meta Beuger = Schweizer. Bweite Sammlung.

Leipz. 1867.

Mit 151 Rumern in 6 Abidnitten: 1. Raturanicauungen (4), 2. in bie Blatter einer Blumenmalerin (35), 3. Mutterworte (26), 4. Rathfelbuch fur bie Rinber und Entel (52), 5. Aus bem Leben (16), 6. Gelegenheitsgebichte, worunter 12 Festlieber für Rettungs: anstalten (18). Blog in ben beiben letten Abschnitten und vornemlich in Abidn. 5 finden fich geiftliche Lieber. Sier:

Des Frühlings Sauch umfäufelt" - meine Graber. 1836. (13 Str.) Erftmale in ber Chriftoterpe 1837 mit ber Neberschrift: "Der Friedhof. 3m Mai." Ben Kocher in ber Rionsharfe 1855 mit einer Del. gefchmudt: e a a cis a e h.

In keiner biefer Sammlungen, wohl aber in bem Lanben B. ber Dichterin, im neuen Burider G. vom 3. 1853, findet fich noch bas Lieb:

"D Jefus Chrift, mein Leben, mein Eroft in aller Noth.

Im Bur. u. Dr.=Rant. G.

Roch find einige weitere Dichter, von benen bis jest tein Lieb Aufnahme in einem Rirchen-G. gefunden bat, turg gu erwähnen:

Major=Forfepth, Charles, geb. 1802 gu Memel in Oftpreugen, wo fein Bater, ein gewesener englischer Schiffdcapitan, feinen Wohnfit genommen hatte. Geine Mutter, eine geb. Forfenth; war, wie biefer, aus Schottlanb. Er verlor aber beibe Elteru fruhe und kam damn als vaterund mutterlofer Baile in feinem zwölften Johr in eine Erziehungsanftalt au Blandau in Ofipreugen. Gr follte fich nach bem Bunfch feiner Berwandten bem Sanbeleftanbe wibmen; als er aber einemals Luthere Borrebe jum Romerbriefe las, murbe er bavon fo machtig ergriffen, bag er fich entschloß, ein Brediger ber Gerechtigfeit zu werben, weghalb er bann 1823 bie Universität Königsberg bezog, um Theologie zu ftubiren. Sier schloß er sich vornämlich an Olshausen an, auf bessen Rath er sofort in bie Wissionsanstalt zu Basel eintrat. Zum Missionar unter ben Griechen bestimmt, begab er sich 1827 zunächst nach Korfu, um die neugriechische

Sprache zu erlernen. Nachbem aber biefer Missionsplan ausgegeben worben war, verweilte er ba und bort als Hauslehrer und wurde dann 1833 von der evangelischen Gesellschaft zu Paris auf Empfehlung des Professos Alex. Binet in Bösel als Prediger nach Straßburg gesandt, wo er 14. Sept. 1834 die evangelische Kapelle mit einer Rede erössent. Nachdem er sofort 1841 in die preußische unirte Landeskriede aufgenommen war, wurde er 1843 zum K. preußischen Gesandtschaftsprediger in Constantinopel ernannt, wo er unter den Evangelischen mit vielem Eiser und großer Ausopserung die zum J. 1845 wirkte. Rach seiner Rückehr lebte er in Bonn als Privatgelehrter und versah basellost 1847 an der Stelle des nach Berlin berufenen Dr. Nitzsch eine Zeitlang das Universitätspredigisamt und zuletz kam er 1850 als Hosprediger an die resomitte Semeinde zu Halberstadt, wo er aber Ichon 1852 unvermuthet an einem Schlagsluß start.

Rachdem er als Prebiger und Erbauungsschrifteller sich betaut gemacht hatte durch seine in Straßburg 1834 herausgegebenen "Rien aus der Wahrheit" und "Worte der Ermahnung an Kranke und Sindende", trat er auch von Straßburg aus als geistlicher Dichter auf, indem er zuerst 6 Sedichte in Knapps Christoterpe 1838 und 28 im Jahrg. 1839, 14 als "Töne aus der Vergangenheit" und 14 als "Simmen aus der Gegenwart", veröffentlichte und biese dann mit andern in einer besondern Sammlung herausgab unter dem Litel: "Gedichte. Leipz. 1846." Sie enthalten mehrere geistvolle, schon Lieder, von welchen

weitere Berbreitung fanben:

"Auf bich, mein Beilanb, lebn ich mich" — ber innere Gottesbienft. Erstmale in ber Christoterpe 1839 unter ben "Ebnen aus

ber Bergangenheit."

\*\* "Der hohepriefter, ber fein Leben" — Bundeslied. Etflimats in ber Christoterpe 1839 unter ben "Stimmen aus ber Gegenwart."

"Es ift ein Tag vorhanben" — ber Tag bes herrn. Detgl. Bgl. bessen Metrolog in Dr. heinrich C. Sads evang. Monatsblatt. Maabeb. 1832. Rr. 2.

Steiger, Carl, Kirchenrath und Pfarrer zu Brunnabern in ber Schweiz, wo er 1850 gestorben ift, bekannt burch seine "kleine Bochen predigten über bes Christen Stimmung und ber Welt Ton. St. Gallen 1836.", sowie burch sein 1841 begonnenes christliches Taschenbuch "Agape" und sein "Gebetbuch in Liebern. St. Gallen 1846." Bon eigenen Dicktungen gab er eine Sammlung heraus unter bem Titel:

"Dem Herrn ein neues Lieb. Religibse Gebichte von Carl Stei-

Dem herrn ein neues Lieb. Religible Gebichte von Carl Steger, Berfaffer ber Bochenprebigten. St. Gallen 1846." Unter 123 meift gebichtartig gehaltenen Rumern finden fich 20 liebartige, von

welchen einige Berbreitung fanben:

"Die Racht ift bin, wach auf, s Chrift" - Bach auf, e Chrift. Gin Morgenlieb.

"Berr, es naht mein Lebensenbe" — am Ende. "Mein Bater, ber burch Jeju Bunben" — Dein Bilt gefchehe!

Sievon erfchien nach feinem Tobe eine gweite Auflage unter bem

kurgen Titel: "Religible Gebichte von G. Steiger. St. Gallen 1851.", word noch neuere Poefien von ihm enthalten find, wie er benn 3. B. all lette Früchte seiner geistlichen Dichtergabe, 18 an der Zahl, sall lauter Gedichte, in Knapps Christoterpe 1849 und 1850 mitgetheilt hatte. hier von Liebern:

"Der Glaube ift ein Feuer" - bie Glaubenetraft. "Sofiannab in ber Sobe" - Lob bes herrn erfmale in ber "Bas braucht ein Rind ju forgen." - Chriftoterpe Bottvertrauen.

Dfer, Friedrich Beinrich, geb. 29. Febr. 1820 gu Bafel, mo fein Bater Waarensensal war. Seine Mutter, geb. Schneiber aus Berlin, farb balb nach seiner Geburt. Nachbem er bie Lebranftalten seiner Baterstabt und 1838—42 auch die Universität baselbst besucht und bann nach feiner Orbination auch noch in Berlin ein Jahr verweilt und ein weiteres Jahr jum Besuch ber Kunftsammlungen in ben größeren Stabten Deutschlands und Defterreiche verwendet hatte, murbe er 1843 Bifar gu Diegten in Bafelland und bann icon im Januar 1845 jum Pfarrer in Balbenburg am Fuß bes obern hauenstein ermablt, wo er fich mit einer Tochter bes Raufmanns Rub. haufer in Bafel vermabite, bie er aber 1857 burch ben Tob verlor über ber Geburt von Zwillingefinbern. Seit 1866 feht er ale Prebiger an ber Strafanstalt ju Bafel.

Es erichienen von ihm: "Sechstig Rreut- und Troftlieber. Deit einem Anhang von (40) Liebern auf bes Rinbes Tob. Beihnachtsgabe für bie Trauernben in ber Baterftabt. Bon Fr. Ofer. Bafel 1856." Er bichtete fie in ben Jahren 1854 und 1855, nachbem ihm im erst-genannten Jahr ein Töchterlein von fieben Jahren nach nur wenigen Tagen schwerer Krantheit gestorben war. Sie find finnig und lyrifch rund, meift febr furg, aber faft ju niedlich und in einer bem Rirchenton ferner liegenden Sprache verfaßt, wie fie auch icon wegen ihrer unge-wohnten untirchlichen Detren fur ben Rirchengebrauch fich nicht recht eignen wollen, fo beliebt fie fonft auch geworben finb. Doch finb bavon gu nennen:

"Seele, mas betrübft bu bich" — (4 Str.) "Unbefannt, und boch befannt" — (3 Str.) "Unfrem Gott allein bie Ghr" — (2 Str.) ohne Ueber: fdriften im Original.

ber Composition. Basel 1865." Rach einem beigegebenen biographischen Bergeidnif ber Componiften haben beren nicht weniger als 56, 3. B. B. F. Abt, L. Ert, Effer, G. Flügel, M. Hauptmann, h. Kufter, L. Meinarius, h. G. Pierson, G. Rebling, C. Reinede, J. Riet u. A., Reber ber 1. Auflage mit Compositionen geziert, manche sogar 12—13 verfciebene Compositionen geliefert.

Auch burch viele weltliche Lieber und Gebichte, die er ba und bort in Tagesblattern gebruckt erfcheinen ließ, bat fich Dfer febr popular

gemadt.

Ramsauer, Dito Beinrich Davib, wurde geboren ben 19. Rov. 1829 in Olbenburg, wohm fein Bater, Johannes Ramsauer aus herifau, Canton Appenzell in ber Schweiz, als Erzieher ber Prinzen von Olbensburg gezogen mar. Seine Mutter war ebenfalls eine Schweizerin: Bilbelmine Shulthes von Burid. In feinem Elternhause berrichte ein acht driftlicher Beift, so baß icon in seinen erften Jugenbjahren bie Reime zu seiner Anbliden Frommigteit gelegt wurben. Bis zu seinem Uebertritt auf bas Symnafium in Olbenburg wurde er in feinem Baterhaufe unterrichtet mit seinen 13 Geschwistern. Er selbst hat fpater noch von seiner Rinbheit bekannt: "wohl wenigen ift eine so gludliche Rinbheit zu Theil geworben, wie fie mir bereitet gewesen ift." Am Ofterseite 1845 feierte er feine Taufbundeserneuerung, nachbem er ben vorbereitenben Unterricht

von einem bejabrten tauben Geifilichen enthfangen batte, ber ibn gwar wohl, wie fich bas von bem finnigen gemulthvollen Befen bes Rnaben nicht anders erwarten ließ, anregen, aber boch nicht zu ganzer Freudigkeit und Rlarheit bes Glaubens hinführen tonnte. Doch follten fchwere Erfahrungen, bie er in ben nachften Jahren machen mußte, ihn in feinem Taufbunbe für immer befestigen. Er verlor nemlich nach einander burch ben Tob 2 jungere Bruber und feinen Bater. Am Tobtenbette feines Baters lernte er tennen, wie gut und ruhig fiche flirbt im Glauben. 1848 bezog er bie Univerfitat Burich, wo er namentlich an Prof. Dr. 3. B. Lange fich anschloß. Sier auf ber Universität mar es, wo er nach einer überftanbenen Rrantheit, bie ihn gezwungen batte, fein Studium ein hatbes Jahr zu unterbrechen, eine Liebersammlung: "Der Friebe und bie Freude ber Kirche" in die Oeffentlichkeit gab. Im Februax 1852 wurde ihm in hertsau nach wohlbestandener theologischer Prüfung die Beibe jur Austbung bes geiftlichen Amtes ertheilt, und bald barauf erhielt er einen Ruf gur Uebernahme eines Bifariates bei Defan Frei in Erogen, Cant. Appenzell. Er tum in ber Ofterwoche in feinem neuen Bestimmungeorte an und murbe balb barauf nach bem Tobe feines Bfas rere burch bie Bahl ber Gemeinde felbst zum Pfarrer in Trogen bestellt. Am 27. Juni 1853, gerabe ein Jahr nach seinem Amtsantritt, vermählte er fich mit Bilhelmine Bobmer, Tochter bes Johann Jatob Bobmer und . Fran Dorothea Schulthef in Burich. Doch war feines Bleibens bienieben nicht lange. Gine langft an ihm zehrenbe Bruftrantheit machte reißenbe Fortidritte, fo bag er icon am 27. Dai 1856 im Alter von 27 Jahren ben Seinen und feiner Gemeinbe entrudt murbe.

Wir haben von ihm außer 6 Predigten, die in einem feinem Ambenten gewidmeten Schriftchen: "Andenken an den seligen D. H. D. Ramsauer, gewesenen Pfarrer in Trogen. Sechs Predigten aus seinem letten Lebensibersicht. Trogen 1856." erschienen sind, nur die schon oben genannte Liedersammlung aus seiner Studienzeit, welche ben Titel führt: "Der Friede und die Freude der Kirche von D. Ramsauer. Herausg. von Dr. J. B. Lange. Jürich 1851." Im Ganzen find es 65 Numern.

Eine feinfühlende, sinnige Seele hat hier aumuthreiche, tiefergreifende Klänge ertonen lassen. Freilich ift es nicht die Gluth feuriger Paulustlebe sint die Sache Gottes und seiner Kirche, aber die anhaltende Barme eines still liebenden, mit Christo in Gott verborgenen Gemüthes, was nus aus seinen Worten so anspricht. Seine mehr beschauliche, nach Jamen gekehrte Natur zeigt ein flarkes Gottvertrauen und große Geduld, aber allerdings auch hie und da eine gewisse Gefühlszerstossentiche dichterische auch ab das Gebiet des Sentimentalen streift. Die eigentliche dichterische Drigt nalität sehlte jedoch auch ihm, wie den meisten modernen Kirchenlieder dichtern; man kögs sehr hanfig bei thm auf Anklänge aus weltsiche und gestliche Lieder. Umd dach können fromme Gewähler veiche Erhauung schöliche Lieder anspruchslosen Büchlein.

Als geeignet für Kirchengefünge find anzufthren:

"Es tont von Munb zu Munbe" — bie Auferftebung. "Run hab' ich Ruh' gefunben" — Rube in Gott.

"Bir geb'n gufamen Sand in Sand" .- Bilgerlieb.

"Wir wolfen bei bir bleiben" - Wir wollen bei bir bleiben.

## 3) Die Bekten-Bichler.

Die Böhme'iche Lieberbichtung (Bb. III, 286-292. St. IV, 175) fant ihre Fortfetung burd -

Sahn, \*) Johann Michael, vom Bolt gewöhnlich nur "Dichele" genannt. Er murbe geboren 2. Febr. 1758 ju Aliborf bei Boblingen, einem württembergifden Dorfe am norbliden Saum bes Schonbuchwalbes, wo fein Bater, Joh. Georg habn, ein wohlhabenber Bauersmann mar. Ale er gu einem fconen, blubenben Jungling berangewachfen mar, jogen ibn, jumal ba er auch eine außerorbentliche Unterhaltungegabe befag und febr, ichon fingen und pfeifen tonnte, bie lebigen Leute bes Ortes an fic. Er hatte aber ein foldes reges und gartes Bemiffen, bak ibn baffelbe über jebe Theilnahme an leichtfinnigem Zeitvertreib ernftlich ftrafte. Go faßte er bamale icon Borfate gum Betebren und fleng an, mahrend feine anbern Rameraben fpielten und Boffen trieben, trot ibres Spottes in ber Bibel au lefen. Daber wurde er balb auch von ben Leuten in seinem Orte für ben Untabels hafteften gehalten. Bu einer grundlichen Erwedung tam er nun aber 1774, als er in bas fiebengebnte Sabr gieng. Babrenb er namlich in ber Rirche mit ber Gemeinbe bas Lieb: "Der am Rreug ift' meine Liebe und fonft nichts in biefer Belt" fang. brudte ber Beift Gottes ben Inhalt biefes Liebes fo tief in feine Seele, bag er fich von nun an entschloft, ju teiner Luftbarteit mebr zu geben und lieber zu fterben, ale ben am Rreuge nur noch einmal zu betrüben. Bon ba an fleng ein heftiger Bugtampf, ber Streit zwifden Geift und Meifd, bei ihm an. Dach Licht und Frieben burftenb, mußte er vom fiebengehnten bis gum amangigften Lebensjahr burch große Duntelbeiten, Brufungen und Berfuchungen geben, bag in feinen Augen teine Rreatur fo un-

Duellen; J. M. hahns Schriften. Tübingen. 15 Banbe. (1. Banb mit bem vorgebrucken Lebenslauf bes Berfasser. Tab. 1819). — Die Lehre bes württembergischen Theosophen J. M. hahn spike niwidelt und in Ausgügen aus seinen Schriften bargestellt von B. F. Strop, Pfarrer in Grömbach (mit Lebensabris). Stuttgart 1859. — Diac. Haug, Abhanblung über die Sette der Michelianer nach ihrer Lehre und ihrem Berhältnis zu andern pietistischen Parteien in Württemberg in Dr. Stirms Studien der württ. Geistlichkeit. 1839. heft 1.

gludlich mar, ale er. Duiffofchi, es 1777, ale er eines Tages in ber Ernbte auf einem Ader gang allein Gerfte baufelte, baf "ber Blit bes Bichtlebens" auf einmal feine Geele erleuchtete, bag er wie aus einer ftodfinftern Racht in bas Tageslicht verfet mer und bon biefer brei Stunben anhaltenben "Erleuchtung" fchreibt er: "Es hatte nicht viel gefehlt, meine Seele mare aus bem Leibe gefahren; benn ich habe geglaubt, bie gange Belt fep lauter Barabies und boll beiligen Beiftes." Run fieng bei bem "gang in Gott Berliebten und Erfuntenen" ein feligeres Leben an, und er befucte nun auch bie Brivaterbauungestunden, bie ber Bitar feines Ortes bielt. Seinem Bater aber, einem fonft febr religidfen Manne, war biefer Schritt und bes Sohnes mehr und mehr bon ber Belt fich abfonbernbes Befen, worüber er von Jebermann für einen Sonberling, Phantaften und Somarmer gehalten wurbe, ber gulett noch von Ginnen tommen werbe, fo guwiber, bag er ibn gulest burch 3mangemittel bavon abzubringen fuchte und ibn einmal fo folug, bag bie Dachbarn etlich und fiebengig Streiche gablten. Go berließ er bann mit Bewilligung bes Baters nach Pfalm 45, 11 bas elterliche Saus und biente als Bauerntnecht guerft ein Jahr lang in Doffingen und bann bei bem feparatiftis fcen Grafen von Leiningen auf bem Ihinger Bof, bon wo aus er fofort zu ben Inspirirten ins Jenburgifche (26. VI, 165 ff.) fich begeben wollte, als ber Bater, bavon in Renninig gefest, ibn 1780 wieber zu fich nahm und ibm verfprach, er wolle ibm feine Freiheit laffen, bag er ungehinbert Gott bienen tonne. Run lebte er babeim unter ben größten Berlaugnungen affer Sinnlichteit gang verborgen mit Chrifto in Gott, fo bag er oft bas Effen vergaß, wie er überhaupt auch von ba an 20 Jahre lang blog Baffer und Mild getrunten hat. In biefer Beit, es war noch im Jahr 1780, gefcah es, bag Gott auf fein Gebet ihm eine zweite ausgebehntere unb 7 Wochen anhaltenbe "Erleuchtung" gemabrte, bie er zugleich auch, oft bis Rachte 2 und 3 Uhr an feinem Schreibtifd verweilenb, nieberfdrieb. Er fagt barüber: "Ich fabe in bie innerfte Geburt und allen Dingen in bas Berg, und mir war, ale mare auf einmal bie Erbe jum Simmel worden und als ob ich bie Allenthalbenheit Gottes schauete. Mein Berg war gleich ber ausgebehnten Emigteit, barinnen fich Gott offenbaxt:, Ich ward auch über die michtigken Schriftstlen am allers gründlichsten erleuchtet und belehrt. Wurde in

> Lefus war wirkfam, mein Getft hielt fich leibent, Jefus mittheilte, mein Glaube war weibent, Richts konnte hindern ben heiligen Lauf. Meine Linktur wurde ganglich durchbrungen Und in das Urbild ber Menscheit verschlungen.

Mun, rebete Dabn ingben Brinatperfammlungen, und bie außerorbentliche Beifestraft, wolche feine Rebe begleitete, ang viele Geelen berbei und machte großes Auffeben in ber gangen. Umgegend von Altborf, meiliein unftubirter Bungling fo innigund fo fliegenb bon ben tiefften Gottesgebeimniffen reben tonne. Bugleich fdrief er auch viele Briefe Lieber und Sonntages unb MUtags Betrachtungen über biblifche Bucher, bie unter feinen Freunden nab aund fern eiegubirten gen bilbete fich powobl er ursprünglich gang unabbangig bavon und, wie er fagt. mit nichts bergleichen im Geringften befannt, eine unmittelbare Ertenntnik Gottes und feiner Geheimniffe burch centralifche und bon innen beraus erfolgte Erkeuchtung" erlangt batte, unvertennbar mehr und mehr weiter aus nach Detingers Schriften (Bb. V. 138 ff.) und burd biefe bagu bingeleitet bauptfachlich nach Jatob Bobme. bem Borliger Souhmacher, beffen Schreibert er auch gang anges nommen bat; Mande berungtbeten einen Bropbeten in ibm, ber berufen mare, noch Doberes und Dieferes qu offenbaren, als bie b. Schrift jenthalt. Den große Anlaufu ben er auf biefe Art pan allen Seiten ben batte, und feine von ben fembolifchen Buchern unferer epangelifden Rirde mannigfad, abmeichenbe Lehre waren Die Urfache, bag er einmal, über bas janbere von geiftlichen und welllichen Beborben zur Beranimartung gezogen wurde. Ueber bem fang er fich jum Troft bas Lieb,: "Gottseligkeit tanns, nicht vermeiben, fie mag noch fo behutfam: febn, fie fall, fie muß Berg folgung leiben" und entwich hann auf ben Rath bes Bfgrrers Bb. Matth. Sabn zu Chterbingen eine Beit lang in bie Schweig, mo er bei Lavater und Bfauninger und bafanbere auch in Bafel bei ben Brübern ber beutschen Gesellschaft verweilte. Allein noch feiner Burudtunft mehrte bas Berbot, feiner Erbauungeftunben nur um fo mehr bie Babl feiner Berebrer; benn nun betrachteten fie ibn als einen Marthrer ber Babnbeit. Bor bas Confifterium 25 •

gelaben, fant er an Confifterialrath und Stiftsprebiger Carl Beinrich Rieger, bem Sohne Beerg Conrabs, einen einfichtevollen Richter; fonft batte leicht aus biefer Bewegung völliger Separatismus entsteben tonnen. Den Borfdlag Riegers, Theologie ju ftubiren, nahm er nicht an, um nicht an eine Bemeinbe gebunben au febn, einen anbern Rath beffelben aber, fich tunftig mehr an bie b. Schrift zu halten und fich mehr mit Schriftworten und im Geriftfinn auszubruden, verfprach er ju bebergigen. Alle ibm nad bem Tobe feines Bafere 2. Marg 1794 einiges Bermogen augefallen war, verließ er feinen Geburteort Altborf für immer und jog, im lebigen Stanbe berharrend, bon bem er nach 1 Gn. 7 bachte, nach Sinblingen bei herrenberg, wo ihm auf ihrem Schlofigut bie Bergogin Frangista von Burttemberg eine Buffuchts-Mitte gewährte als Drittelmeper. Hier wurde er nun von keiner Beborbe mehr geftort und tonnte fich feiner umfaffenben geiftlichen Birffamteit unter bem Belftanb mehrerer geiftesverwandten Ges buffen gang wibmen. Er hielt bort an allen Sonne, Fest = unb Reiertagen nach geenbetem Gottesbienft bei immer gablreicheren Berfammlungen feine Erbauungeftunben, oft unter freiem Simmel im Schlokgarten, ba feine Bobnung nicht geraumig genug mar. Daneben ichrieb er nun auch, außer einem großen Briefwechfel felbft ins Ausland, weitere Schriften über biblifche Bucher, befonbers feine "Dreigebn Briefe über ben Inbegriff feiner Ertenninif von ben Offenbarungen Gottes burch alle Beiten binburd. 1814." Diefe Schrift ift eigentlich bas Bergblatt feiner famtlichen Schriften. Er weicht gwar in manchen Buntten bon ber Lebre ber funbolifden Bucher ab, g. B. in ber Unnahme eines innern Lichts, eines zwiefachen Gunbenfalls, wobei ber erfte Gunbenfall barein gefeht murbe, bag Abant in flelfcblichem Berlangen in fich ein magifches Bilb bes Beibes fauf, bas et haben wollte, und fo auch ale eine feiner Sinnlichteit entsprechenbe Gehalfin betam, in ber Beringichatung bes ehelichen Stanbes ale einer geringern Stufe bes Chriftenthums, im Ginben an Cingelnauferftebungen ber Glaubigen balb nach bem Tobe, an bie Bleberbringung aller Dinge, felbft bee Satans, und bamit in Berbinbung ftebenbe Gerichte-Reinigungs- und Ausreifungs-Anftalten in verfchiebenen Mebnen ber Ewigtelt 2c.; Wiebete aber ein beilfames Segengewicht

gegen bie feitherigen fopenannten "alten Biebiften", welche nicht mur giemlich lau geworben waren, fonbern mamentlich ben Glauben als ein bloges, leibenbes Annehmen ber Genechtigfeit anfaben, mobei ber Menfc gar nichts thun tonne, ale gumarten, bis Gutt pan felbft bie Gunbe quetreibef über bie fie baber beftanbig Magten sand feufaten, ohne fich bog: Blat; Chrifte an einer ruchten Beills gungefraft bienen ju faffen. Dobn bagegen lebrte gwar auch bie Glaubensgerechtigleitg boft nur bem bie Berechtigleit Chrifti voll: kommen gugerechnet werbe, bet int Glauben bas Wort won ber Berfebnung annehme, aber et bob nor Milem berver, bag aus Diefer Glaubensgerechtigfeit auch eine in Befneabnlichbeit, fich offenbarende Lebensgerechtigleit werben muffe, wie bie Frucht aus bem Baume bervorwachse, und: bag: ber Menfd im Glauben, aft einem Samen ber Berrlichkeit, eine Rraft belomme, wiber bie ihm immer noch antlebende Sunber gu tampfen, unter taglicher Buffe ber Beiligung nachzniagen nub von Reuem geboren gu werben. "Riemand bat Bergebung ber: Gunben" - bas war einer feiner Dauptfabe - jals ber wirklich im Werben, in ber Geburt Gottes ift. Die Rinder Gettes wollen nicht von auffin, fonbern von innen gerecht fein, gerecht geboren von innen." Dabei war er in biefem unglaubigen Beitelter fur Biele eine Beifeimme jun eruftlichen Bemüben, um Bahrbeit und Gottfeligfeit., Ramentlich wirkte er aber auch ben bamels, auf eine brobenbe Weise um fich greifenben Separatiften entgegen, und benahm vielen Sumberien ihren Sag gegen bie Rirche, inbem er fie ermannte, "fie follen bie außere Rirchenverfaffung als bie Mutter, melde fie erzogen, gepflegt und in ber Erlenninig Sottes und Chrifti geforbert habe, bod ja nicht haffen, noch viel weniger ihre Schwachheiten aufbeden, fonbern viel lieber für fie beien." Oftmale fprach er fich mit Entichiebenheit babin aus "Babre Rinber Gottes find febr bemuthige, einfältige und rebliche Goelen; fie verachten nicht bie Anordnungen und Gebeauche Grer Rirche, bie beiligen Gaframente, noch auch bie vernebneten "Rehren; fonbern alles biefes respettiren Lie und find frob, wenn man fie unter folden Berfaffungen leben sund paffiren lätt; fin ichen fich nicht an und wollen nicht angefeben febn als berufene prhentliche Lebrer , fonbenn blog als Banblanger berer, bie am geiftlichen Tempel Gottes, arbeiten. Diefe find bie wertzeuglichen Baumeifter, wir ihre Sanblanger."

1. . In ben lebben breigeben Jufren Weines Lebens, feft 1808, Satte er mit ber Bafferfucht: gu tampfen | was ihm oft bab Gprechen im ben Betfammlungen febr befdwerlich machte. Er betrachtete inder biefe tornerlichen Leiben bis wine Beilfame "Begleitung" burd bie Belt, als eine beftitibenbe Befellichaft und als eine immerwährende Mahnfelmuse jur Bennet und ernftliden Bergensurülung. Deltine Anterengungen unt Beilingdferi bes Subie 1818 burd Boben im ErbanungeRunden und beftiges Beten bei einer Rrants ibeit feiner beiben Sambgenoffen befchleutrigfen feinen Tob. Er Angte benfelben, ale in vierzeler Magen eintretenb; gang bestimmt boraus und ordnete mun feine Gaden. Geine Mugen maren in ber Tovesftunde flete aufwärts gericutet, und fein Wund gieng offille, wie eines Betenben: Mif bie froge, ob er bent gar teine Bangigleit bes Cobes babe, baf en fo freundlich feb, antwortete ver noch : "Bein! ber Beiland Gat-fie Calle genommen und mic nachererbentlich erquiett; baft ich gung getroft bim." ! Go ffarb er Thank fauft und freudig am 20.53am 4849/in einem Alter von 661 3abren. Bu feiner Beerbigung 231 Bant tamen bie Leute noon: 12-15. Stunden weit berg Babrend er ind Grab gefentt imurbe, fant ein Rogenbogen ale bimmiliftes Gnabenzeichen am Abimmel und wollste fich Aber bent offenen Grob. Die Seinen Caber meinten, ar fen nach wenigen Dagen fcon auferftanben. tauf feinem Grabftein ftebt bie erftenvon ben Brabfceiften, bie er 

han habe ich ein himmlisch haus.

Run habe ich ein himmlisch haus.

Run bin ich fort aus Euret Mitte,

Oenn antine Pikperfahrt it aus.

Im Grade kann ich nicht verberben.

Das Leben fant ich ich ja im Sterben.

Im Schiftelbe weber ich aufernehen.

Ich werde meinem Jesus gleichen.

Bon bem ich hiet nicht wollte weichen;

Das follet ihre Dereinsten sehrt.

Ennepps Leberschaft 1. Ausg. Ar. 3366.).

noche Sahn hat vom Sahr 1780 am nieht feiner flebentwöchigen ""ventralischen Erleuchtung "Finer Menge von Liebern verfaßt, von Seiten bet 1900 in feinem vom geiner Gellichaft währtheitstebender Greinder nach seinem Tob vom Flat Der filb zwir 1841 her moggegebonen Striften gebruck eifstenkalfilbe. Se filb zwir von einem eine

Soldten ibriftiben Beiff unberenften Beiligungeeffer, erfallt; felfen aber burchaus im folichten Bibetton gehalten ; ber großere Then Bewent : fich : ebenfo, in boben theoforbifden ; meift ber inteinischen Sprache entlebnten , falt in finet popularen aus bem gemeinen Reben : enfnommenen : Musbrudeweifen, bie fie fit gewöhnliche . Chriftenmenfen meift faft ungeniefbar maden: Da piennett es cen'n enfie i tie bont Ausbruden. wied : Gottes Arafttintint Dintiar ber Jefustoumben, Beuertintine, Bottedgeiftfener, Doppeltintine, Bebonstinftur , Geelentiuftur, Tintimgafamenflieffen / Gentra 1948 Cabendi, Samens, Lebends umb! Sternengeift . Lichtscreatur'anb Bichtefignaturen.f geiftleiblich und creuturlich imagmenforund een--traifid), teafte magifche unbeseryfallinifit, "Hurgeenklum», Kebendinub. Seelentab, : Lidffubftangen, : Bictecharatter unb Bonthaveltet, Beuercomplepion: Gulphurgift; Glementerfinber, nie beflechte Leiber matht mehr Manner ober Welbet, Lanmfeindjungfrauen, gur mint Lichen Burtafratt igeboren , Genfovien bet Giernemwit, bas Bieb von bere Materiación höchften Brims / bast Jangfrustenffer ibfe bodften Rraftmateria, Geiftmilintur jund Jangfrau Etba ber ebie Bebeutftein, Butrifaction: wif. born anberefeite won Musbruden "wie : "fir geboren's lenbenfahm ; bie faufften Bemutel, is tft verlbren Dopf unb. Mala, beieber Beit profitiet tein Chefft, beut preffet marmidt ju lagumid: tobten. Sunbi an beine ! Dafel stommen, cholerifc bin ich langft geboren, bie Beburt ift wie Gi, Seift muß es bebruten; globusformig eben lag bas Bebendrabafic beben. Bott accordiret nicht, ber Beift fifcht nicht im Truben, Beiftleib Lann trinten und offen, bat er fcops feine Gebarung nicht mobr 4, f. m. Und haufig felbft in einem und bemfelben Liebe finb beiberlei Apten bon industruden untereinanber gemengt, foe bag baffelbe gerabezu abstoßenb auf ben Lefer, wirkt ja unte junt nur Gin Beispiel anguführen in bem Biebe; Ber einen lebenbigen , Chriften will malen"; bier lautet , eft: ber : Reihe: nach alfo: "Lebendige Chriften Tinb Jefusjungfrauen 37 bie gottlichen Derrichteiteftrabien burchbringen im Glaubenmale Bebendtintturen und anbern bie menfolichen Lichtefignaturen ,- in reinen Eint. aturen find gibre. Raturen - fie konnen bie Baben , bie Anbre nicht haben, unmöglich für fich in ber Ichfeit bewahren und follte bie Seele vom Leibe gleich fahren unatmanschatthiffe für

Bienvel die gattlichen Tempel, bieweil fie auf ihren Bewohner (Briftum) nur achten - bem find fie verbunden und wennes übermunden, fo erben bie Rinber mit ibm , bem Rrompringen bart wirb man fie toniglidapriefterlich febn', in reinen Geftalten, bie nimmer veralten, ale Manner-Jungfrauen. ale Jungfrauen-Manner, ju iragen viel Früchte, und wellen auch nimmer" n. f. w. Dabei find bie Sahn'iden Lieber meift auch allgubreit und lang genathen, bis zu einem Umfang von 20-40, ja mandmal felbft pan 50-75 feche und achtgelligen Stropben; meift nur gereinte Brofa, fo baft es einem bei Dunchlefung berfetben oft ift. als mille man burch tiefe Baffer maten. Er hat fie auch nicht jur allgemeinen Erbanung, fonbern neben profaifden Bibelbetrad: tungen und Sendbriefen als Antworten an Freunde ber Babrbeit auf ihre Fragen und Anliegen geschrieben. Bevor er fie im Drisinal, abfandten ließ er fie bom 3. 1789 an -- bariber freilich ben Lafterern ind Urtheil, fallend .- burch eine :trautliche Glaus hensichwefter, bie ifm Brob mit Striden verbienen mußte, abforeiben, und biefe appirte: fo bie jum J. 1794 nebft nach vielen Briefen in Quart 170. Bogen ftart. Spater in Ginblingen leifteten ibn biefen Dienft feine: swei Bergenehrliber, Martin Schafer, ein Bittwer von Unterfettingen, und Anton Egeler, ein lebiger Songiber von Uebringen; bie er ale Stubengefellen angenommen Batte. I for the first of the formation

Seine mit Borliebe auf die Melobien: "Jesu hilf siegen"
— "Eine ift noth": — "Wein Heiland nimmt die" — "Es ist
woch eine Ruh" — "D wie seilg find die Stelen" — "Ber
weiß wie nabe" — "Mein's Herzens Jesu" — "Gott des hims
mols" — "Ihr Rinder des Höchsten" gedichteten Lieber zerfallen
im zwei hauptgattungen:

<sup>1.</sup> Schtiftlieber, die er im Zusamenhang mit seinen Betrachtungen und Mriesen über gemes bielische Bücher verlaß und denfeiben eingewoben oder angehäugt hat. Es sind ihner mehr denn 600, 3. B. T61 über die Psakobi vom 3. 1812 (Bb. U. 1820), 41 Aber den Ebekertich vom 3. 1814—1817 (Bb. IV. 1820), 31 über 1. Cerinther vom 3. 1814—1817 (Bb. IV. 1820), 54 über die Offenbarung Johannis vom 3. 1815 (Bb. V. 1820); 28 hohestebslieder (Bb. VIII u. IV) und 264 über die Bergpredigt vom 3. 1802 (Bb. I. 1819). Ban diesen fanden durch ihre Ausgaben in Knapps Lieberschap 1837 weitede Berbertlung:

- · ++ "Gile, am eile, bich balb ju verföhnen" boit Bergeben. Matth. 5, 21-26. Mel.: "Befu bilf fiegen." (8 Str.)
  - tt "Ein Chrift braucht teinen Schat auf Erben" vom Sontelammeln. Datth. 6, 19-34. Del.: "Es ift noch eine Ruh." (6 Str.)
  - ++ "Gib une, guter Bater, heute" vierte Bitte im Baterunfer. Datth. 6, 11. Mel.: "Gins ift noth." (6 Str.)
  - † ,Rur bein Bille foll gefcheben" britte Bitte. Matth. 6, 10. (6 Str.)
  - ++ "Sammelt Odate, nicht auf Erben" vom Schate: fammeln. Matth. 6, 19-21. (6 Str.)
- 2. Erbauungelieber 1252, junadft in ben 3 hauptfammlungen:

į

: . ;

- a. bem urfprünglich abgefonbert von ben Sammelbanben ber Sabn'fden Schriften gang für fich erfchienenen fogenannten großen Lieberbanb miter bem Ettel:
- " Sammlung von auserlefenen geiftlichen Wefängen jur Erbauung und Glaubeneftarfung in manchen Erfahrungen, Proben und Anfechtungen bes Chriften und mabren beilebagierigen Chriften jum gelegneten Gebrauch verfaßt von 3. DR. Sabu ju Sinblingen. Mit Fleiß gusamengetragen von einer Gefellichaft wahrheiteliebenber Freunde. Tub. 1822." (2. Aufl. Tub. 1838.) Dit 550 Biebern in 2 Abtheilungen.

Nach bem Borbericht hat Sahn biefe Lieber "meiftens icon in ben erften Zeiten feines Gnabenlaufs als Antworten auf ihre ge-machten Fragen ober bei besondern andern Anlaffen geschrieben", ohne bag er fie jur allgemeinen Erbauung für ben Drud bestimmt gehabt batte. Es befinden fich barunter auch 24 blog gelegent lich über einzelne Bibelftellen gebichtete Lieber. Dier bie gleichfalls in ihrer Bearbeitung burch Rnapp zu weiterer Berbreitung unb theilweise in firdlichen Gebrauch gelangten Lieber :

- \* "Ach (herr) laß mich beine heiligung" um Bemahrung, beiligung u. Freiheit. Del.: "Rein's herzens Jefu," (12 Str.) 3m Burt., Amer. luth., Mennon., Reuß. u. Str. luth. @
- "Befinn'e bich unb ftebe ftille" Ermahnungs- und Erwedungslieb. Mel.: "Ber weiß wie nabe." (9 Str.)
  - "Gines (Gins nur) wollen, Gines (Gins nur) miffen" - von der mahren Ginfalt. Mel.: "Gott bes Simmels." (18 Str.) Im Bürt., Amer. luth. u. Pf. G.
    - "Fahr fort, vollende bod" Gebetelieb. Del.: "D Gott bu frommer. (20 Str.)
  - fagefu, Brautigam ber Deinen" Gebetelieb in einer Bufamentunft bet Gemeine Jefu. Aus Sobel. 5, 1 und 4, 17. Mel.: "Jefu, meines Lebens Leben." (24 Str.)
    ober nach ber Bearbeitung und Reducitung auf 16

Strepben im Burt. G. 1841:

... fragefu, Seetenfreund ber Deinen": - jum Gottesbienft. (6: Str.): Bon M. Rnapp im Lieberfchas 1967. ale Gemeinfchaftelieb originalmäßiger auf 7 Strophen rebucirt.

Im Str. Conf., Amer. Inth., rof. u. un., Rev., Ruf., Barm., Dibb. u. Dr.-Raut. G.

b. Sammlung von auserlefenen geiftliden Gefangen jur Belehrung u. f. w. 3 weiter Banb, Bub. 1827. 2, Auft. 1866 mit mannigfachen Formbefferungen und Richtigftellung ber Liebernumern auf 356 neben angehängten 28 Sobeliebeliebern (Bb. X. in

ber Reihenfolge von Bahne Schriften).

Er forieb biefelben, "ju verfchiebenen Beiten an verfchiebenen Orten bei verschiebenen Unluffen, obue ben Bwed ber allgemeinen Erbaunng ober gar beren Berbreitung burch ben Drud im Auge ju baben. Die Lieber find von ben Berausgebern eingetheilt 1. in Lieber über bie vornehmften Glaubenelehren, 2. von ber Gottfelige feit überhaupt, 3. Ermahnunge- und Erwedungelieber, 4. Lehr= unb Troftlieber. Sier. wo fich als Anbang auch 31 geveinete Grabidriften finben:

Berfolgung ber Gottfeligkeit zu aller Zeit. Aus Abichn. 4. Mel.: "Ber welß wie nabe." (16 Str.)

"Soll mein Betehren (Begehren) weiter: geb'n" -Ermabnunge und Erwedungelieb. Aus Abichn. 3. "Mein Beiland nimmt die Sunber an." (12 Str.)

wort auf ihre Fragen Thb. 1841. (Bb. AII.)

Diefer Banb gibt nachtraglich noch Ungebrudtes aus bem Beitraum

10 4 1804-1818 und enthalt 260 Lieber.

Rleipere Sammlungen folder Bieber finben fich in Bb. L 1819, nemlich 9 Berfohnunges, 7 Beisheites, 22 gefts und 7 Gein Bb. XII. 1830 ale Anhang ju einer Rachlese von Briefen über einzelne Capitel aus bem alten unb neuen Tefament 34 vermifdte

Der Rern ber Sabn'ichen Lieber ift mit forgfaltiger Answahl und unter gehöriger Abturjung, fowie Beifeitelaffen ber theafophifden Sonderheiten und Latinismen jum Zwede allgemeiner Grbauung gegeben in folgenden zwei Sammlungen, an beren Ausarbeitung hauptfachlich Schulmeifter Rolb in Dagersheim thätig gewesen if:

1. Geiftliches Liebertäftlein ober Musyg aus ben famtfichen Liebern 3. Dr. Sahns. Bufamengetragen von Freunden ber Bahrheit und jum Drud beforbert von ber Drudgefellichaft., 2 Theile. Tub. 1831. (3. Aufl. 1837.)

Bebet Theil enthalt nach Art bee Biller'ichen Liebertalleine (f. Bb. V, 121) 366 breis bis jehnftrophige Lieber mit worangeftelltem Bibel

fprud und einer furgen Genteng bagu. Sier: D Berrlichteit, o Lichtweltionne" - 306. 1, 4. Thi. 2. 6. Jan. Del.: "Es ift noth eine Rub.

2. Sammlung von Liebern jum tagligen Gebrauch, einem Anhang. Gin fortgefester Muszug aus ben Liebern S. DR. Dabns. Bufemengetragen bon Freunden ber Babrbeit uf f. w. Stuttgart und Dagensbeim 1834. (2. Aufl. Stuttg. 1850.) . 1

7, ... Rath bem: Borbericht vom Dai 1894 ift biefe Sammung eigentlid tie ber 3., Theil bes Lieberläfteine numb anthalt Bearbeitungen eines Theile : bom, gwoßen Bibberband , bes ; meiten Biebelbanbes und gant .... befonburd ban Lieben über bie Beufprebigt unbideniben Gbraerbrief, jowie ber 260 Lieber im XIII. Baid. u delle , nurb

großen und 8-12 Meinern Stropben, ba fic ber Bunich nach einer großern Berejubl geltenb gemacht batte, wefhalb auch Detavformat 1910 1921 bilt murnbege theils noch ale Anhang 33 Lieber für befondere 57 13 Miefe beiben, 1434 Sabn'iche Lieber umfaffenben Auszuge werben gewöhnlich von: feinen nach feinem Laufmemen "Didele" 1902 ich eligen er: genannten Anbangern bei ibren Brivatverfamm: lungen gebeaucht, fo bak fie vor und nach bem Lefen einer Brebigt Detingers ober Bb. Matth. Sahns und baran und Imubfenber braberlicher Besprechung baraus einige Strophen fingen; Obwohl samter: ber Leitung, eines : Nelteftenrathe. ale befonbenes, a Riechlein!" sbortnlich forgemifirt; bewegen fie fich boch , in Burttemberg nicht ibloft;" fonbeminduch : in Baben: unb. ber : Bfdla weit, verbreitet, einmerhalb bernevangelifchen Lanbestirchen und eineichnem fich butch iftremgere Bucht und. Sittlichteit wortheilhaft aus , ba fe iffich : bie Berbahrung ber: Glaubensarrechtigtelt in ber Bebensgerechtigteit igtir uftrengentiffinfiabe macheng & vorgan ? angen natu. Som a ab : : Dim :: entfchichenften. Begenfat bagegen bilbete :fich bio Bice 'gigerin nafden Liebenbichtung aus, ale ein frobiichet : Lebpreffen bes im ber Stanbenegerechtigteit gefdentfen Selialeits: Jacon utilied butéch in the first of the first of the first not be a second will be a

Pregizer, M., Christian Gottlob, geb. 18. März 1751 in Stuttgart. Mitten in seiner Studienzeit im theologischen Stifte zu Tübingen 1768—1773 wurde er erwedt und wurde bann baselbst nach fünsjähriger Vikariatszeit in Besigheim und in Vicksberg 1778 Schlößprediger, als der er unter ungemeinem Zulauf mit großem Bekehrungseiser auftrat. Im J. 1783 kam er als Pfarrer nach Grasenberg bei Nürtingen, wo er sich verheirathete mit Eleonore, geb. Hörner, die ihm zwölf Kinder gebar. Nach zwölfjähriger schwerer Arbeit an dieser damals ziemslich verhärteten Gemeinde wurde er im September 1795 als

ni881. Der ell'en: Der driftliche Bote aus Schwaben von Pf. Burt. ni881. Wr. fin- Der Graneilsen, Abrih: einer Beschichte ber zeltzibsen Gemeinschehen, im Wirttemberg, in Maeus Zeitschift, für die, biltorische Theologie. 1841. Dest 1. – Romer, tradliche Geschichte Wütttembergs.

Stabtpfarrer in bas Meine Schwarzwaldstübtden Haiterbach bei Nagold beförhert. hier ward ihm nun erft recht eine Ehnre aufgethan. Ans der weiten Umgegend zogen große Schaaren Sonntag für Sonntag zu seiner Kirche, um ben im vollsthümslichken Tone, in den treffendsten, meist aus dem gewöhnlichen Leben gegriffenen Bilbern redenden Prediger zu hören, der eine mächtige Erweckungekraft auf viede Seelen ausübbe.

Run aber trat in feinem innern Leben ein enticheibenber Benbepuntt ein. In Anfang bos Jahrs 1801 batte er einmal ein Wort bes Gelbftrubme in Abficht auf feine Brebigergate fallen laffen, und barüber bougte er fich bann fo febr bor Gott, bag bon ba an alle feine Freudigkeit babin mar und er Aber in Jahr lang gar nicht mehr prebigen tonnte, fonbern eines Biler halten mußte. Seine Seelemangft flieg manchmal faft bis gur Bergweiflung, und er fieng an, jau gittern und gu beben, wenn nur ein Monfc feinem Saus nabte. Da machte er mach langen Ringen eines Tages einen Radbarfchaftebefuch bei feinem Mitechund Studiengenoffen, Bfarrer Sartorine in Grunthal, ber ibn wieber aufrichtete, fo bag er gang beiter gurudtam und mit ben Borten ins Bimmer trat: "Frant mein Trauergeift ift : fort!" Bon ba an fteifte er fich wun, gebrunnen, gegen ben vorigen Geift bes Unglaubens in ibm ju tampfen, feft auf fein Canfrecht und bie ihm baburd geworbene Begnabigung und Befeligung, bie alle Sunden hinweggenommen habe. Er las jest fleißig in ber' feither in feinem Raften bestaubt gelegenen "geiftlichen Schaptammer" bes Pratorius, und befannte fic "mit Berg und Sand" gu ber fogenannten " Bnaben- und Freubenbeicht", welche bon bem Detan Bhilipp David Burt in Rirdbeim, einem Tochtermann Bengels, verfaßt und ziemlich verbreitet war: "Ich in Jesu Chrifto reich gemachtes und gerechtfertigtes Rind Gottes betenne mich Gott, meinem himmlifden Bater, bag ich gottlob reichlich und bochlich begnabiget und befeliget worben, nicht allein mit außerlichen leibe lichen Wohlthaten, sonbern auch und noch vielmehr mit innerlichen geiftlichen Boblthaten, Erleuchtung bes b. Beiftes, Glauben, Friebe, Freude und vielen anbern Beilsgutern, wit bas mein herr und Gott an mir erteunt und ich leiber fo volltommentlich nicht ertennen tann, alfo freuen fie mich und find mir lieb und

begeine von Bergen, immer mehr und wehr begnahiget und bes, setiget: zu worden burch seinen lieben Sohn Jesun Christum."
Batt um so fenvigerer Begeisterung und Freudigkeit trat er nunalle Prediger der Gerechtigkeit auf. Danoben leitete er fünf Prisvaduersammlungen, die fich in seiner Gemeinde gebildet hatten,
und zog, auch oft und viel in auswärtige Orte, um bort heilesbegierige: Seelen um sich zu versammeln.

Dahr und mehr gerieth er aber nun in ein einseitiges Treiben. im Alebertreiben ber biblichen Lebre von ber Rechtfertigung bes Gantere burd Chriftum binein und vernachläffigte, wie fich bas Butachten bos Bralaten Glistinb, ber ihn beffhalb im 3. 1808; . im Ramen bed Confiftoriums jur Medeufchaft ju gieben batte. ausftricht, "über ber beftanbigen einseitigen Darftellung bes 3beale. eines wahren Chniften, bas bie Bibel jur Radeiferung berholt. vollig bie Mudficht auf ungebefferte Meufchen.". In einen befone boren Schrift über Luc. 1, 26-57 und 2, 1-36 ertlarte er bie Erbohung ber Menfcheit Jofu auf ben hachften Gottebthron und nicht bloff, wie Biele thun, Die nur von Chrifti Blut und Bumbete reben, feine Erniebrigung bis jum Tob am Rreug fürbia: Hauptfache: Beil nemlich Jeine burch bie Menfcwerbung. umfeie Bruber morben ift, und fo foing Ptenfcheit unfre Denfche beit ift, ba er unfer Fletich und Blut anglich bat, fo tann er .und barum eben ift er Menfch geworben - nachbem bas Bleifch, bas :er ens Maria angenommen hat, gur Gotfabulichfeit unb gum lebenbig machenben Beift enboht ift, feine Lebenstraft uns mittheilen, bag auch unfer Fleifch in ben Beift erhöhet, unvermeslich gemaift, sia ein lebenbiger Tempel ber Bottheit werbe, und alfo bir erfte Amed ber Enfchaffung, nemlich bog ber Menich folle Swit gleich werben, gur Rebnitchteit Gottes, falle erhoben werben. in Erfüllung gebracht wirb. Chrifti Erhöhung ift unfre Erhabung; fein Weg von ber niebrigften Stufe ber Denfcheit, bis gur bochften Stufe ber Gottes : Chre und Berrlichtelt ift auch unfer Beg; in Ihm und burd Ihn find und werben wir Alles, mas Er ift, weil er unfer haupt ift, und ift zwifden uns und 3hm tein anbrer Unterfcieb, als bag er ber Borganger und erftgeborene Bruber ift, und wir find nachgeboren, wir find und werben MUes, was er geworben ift, bord, Shu - Sobne Gottes (306, 1, 11.13),

Eins mit bent Bufer 4306/147. 1280 2413 mit. Eriffe in afeither' Berefickleit; Barbe nich Sobeit. : Rieg Alles, mone :: Jefus: bat? und mas ihnt in ber b. Schrift jugefchrieben wirti, bas eignet. bie b. Schrift mich und ju, bie wir an Jofum glanden, bak Memunb bier fann Gradgen feben. Darüber ruft Brogiger ben Brubern ju: "Lafet und bee Stanbes ber Gobice nicht. vergeffen, bag wir nemlich mit Chrifto gu gleicher Berrlichbeit verorbnet feben. Dus foll uns Broft, Aufmunterme unb Rraft geben, bie wir jest noch fo fowach finb" (1 306.::5), 4). Zugleich etflatte er in einem gegen bas Enbe feines Laufes 1816 in 15 Actifeln aufgefehten "Griftlichen Glanbende und Doffnunge betenniniff": "ich Manbe und belenne, baf Refu ganger: Lauf von feiner gefestieten Empfanguig an bis ans Rreus, ja bis auf feinen abtfilden Ebron binauf mir und allen feinen Glaubigen wirflis forn ju gut tommt, fo bag to burd meine Daufe an ibn felig gemacht, von allen Gunben u. f. w. errettet. Sim gegen in bae Ronigroid Jefu Bbrifti verfest worben bin, in meldem ich babe und feliglich genieke bie Eristung burch fein Blut, nemild bie Betgebang bet Ganben, fo bafr ich mid mit allem Recht ein bochbegunbigtet, felig, beilig, gegent unb Berrfich gemachtes Sint Gottes, frin: bebenbiges: Wieb austr einen Dembel bes 1. Geiftes inemen barfiff (Art. 15.0103) an ich

So pries er dann auch in einer Reihe von Ledung, bie er in vollstiftigem Commund großem biblifdem Bilberroichtham bichtete, mit überschwänzlichem Freudenton den burch bie h. Tank und durch ben Glauben geschenktun Besit ber Eligfeit und die Freiheiten, Privilogien und Regalien ber auserwählten Linder Sottes, deren Gunden eine für allemal abgethan keput durch die Gnadenstuth. In dem Liebe: "König, dem tein König gleicher fingt er:

🥶 Und ein anderes beginnt er mit ben Borteng 14 iff .

Die bie füßen Gnabenstüsse.

In mich sein was ich hier genieße.

Da bie sussenir Gapzzum Geligfenn.

Ja, ich bin ein Ehrift, ber schon seligfenn.

Ja als Briefter und Prophete.

Ja als König, welche Kebe!

Die zur Ehre lebt und bich hoch erhebt.

Dein hochtheures Blut Machte alles gut.

Es wusch mich im Wasser alles gut.

Böllig rein und flöste Enabe

Jn mein herz hinein; bas heißt sein.

Die völlige Befreiung von Sunde und Schulb aber rühmt er in dem Liede über: Jer. 3, 12, 13 frei und sicher, indem er fingt:

Auf ewig bin ich frei vom Fluch.
An mir wird nichts gerochen,
Mein Name fieht im Lebensbuch
Ich bin ganz losgesprochen.
Es ift auf ewig ausgemacht,
Daß ich schon felig sene;
In dir bin ich gerecht, geacht't,
Mein herz bich himmlisch freue!

und in bem Liebe: "Christen find selige herrliche Leute" von benfelben bezeugt:

Rein find sie, lieblich im Blute des Lammes Und mit Gerechtigkeit herrlich geschmudt.
Sind Freunde Gottes und göttlichen Stammes, Sind undergleichlich auf ewig beglückt.
Leine der Sünde nut ewig beglückt.
Leine der Sünde sie himmlisch erquickt.
Ihnen keinerkei Feind je mehr schaben, Weil sie der Heiderstei Feind je mehr schaben, Welcher sie aller Schuld gänzlich entladen, Indem der Vater sie auf ihn gelegt.
O das ist köstlich, sieblich und tröstlich.
Wenn das Gewissen die Sünde noch schreckt.

Solchen seligen Gnabenftanbes froh trat er bann auch auf Grund ber neutestamentlichen Stellen Rom. Cap. 5 u. 8, 1. 2. 1 Cor. 6, 11. 2 Cor. 5, 14—17 ben alten Pietiften entgegen, bie immerwährend behaupteten, wan muffe sich als einen armen Sünder ansehen und ausgeben und gründliche Erkenntniß von seinem Sündenelend haben, und bieses musse sunderglaube nicht ber ben", und bewies immer, "daß ber arme Sünderglaube nicht ber Glaube ber ersten Jünger gewesen seh und auch seinen Grund nicht in ben Schriften bes neuen Testamentes habe." So sang

er brum auch nicht bioß einenal -unst onbere: "Meine arme Sunberschaft hat Gott ganzlich meggeschafft", sonbern bichtete auch in offener Bolemit bas Lieb: "Sagt man Euch ben Thron unb Krone", worin er ben Brittern bebeutet:

D ihr auserwählten Kinber, Ihr Brautseelen allgumal! Ihr seine teine armen Sünber, Kinber seyb ihr nach ber Bahl! Ihr sollt, ach bebentt es fein, Konige und Priefter seyn.

Rommt ein Schwäher bergeschlichen, And mit ihm der Satands, Der Euch sagt, ihr salt nur riechen, Wie arg ftinkt das Sundensaß: So räumt's ihm durchaus nicht ein, Daß ihr noch sollt Sünder fehn.

Und antwortet Gott zu Ehren: Arme Sander find wir nicht, Weil wir Jesu angehören. Der uns göttlich zugericht't Und uns in der Lauf bekleid't Selbst mit seiner herrlichkeit.

Das Geschwät von Tob und Sünden Und Berbammenswürbigkeit Soll sich nicht bei uns besinden, Beil wir sind gerechte Leut' Und ins himmiliche versetzt, Welches herz und Mund ergött.

Defigleichen trat ex ben Lehren J. M. hahns entgegen, ben er einen "Gesehler" nannte und bessen Dringen auf tägliche Buse und Kreuzigen bes Fleisches ihm zun Wertheiligkeit zu führen schien, woburch die Lehre von ber Rechtsertigung getrübt werbe. Darum sang et das Lieb: "Halb Sünder sehn und halb gerecht, wer wird sich bieses wunschen?" barin er sagt:

Dit Kreuzigen bein Fleisch und Blut Berbiens bu nicht bas bochfte Gut. Du kannft mit beinem Dichten. hierin gar nichts anerichten.

und enhmt in einem anberen:

Gottlob, baß ich burch bie Buß.
Gott nicht erst versöhnen muß.
Gott hat sich mit mir versöhnt.
Straf und Schutt sich abgelehnt.
Was ich that, thun werd und thus.
Rechnet Gott nur nicht mehr zu.
Oteh bleibt meine Zuversicht.
Saß Gott mich verdammet nicht.

Ale en aber bann wührnehmen mufte, wie wiele feiner Am banger tropbem, bag er bem getauften und glaubigen Chriften bie Bollfommenheit, nur rudfictlich ber Glaubenegervotigfeit que forieb, ibn rudfichtlich ber Rebensgerechtigleit immer noch nicht für gang volliommen und geiftlich ertlatte, weil ber Rampf wit ben Gunbe erft beim Sterben auffbre, obglbich man fich baburch in feiner Glaubensfreubigfeit nicht fioren laffen burfe, bie Febler, Die fie in Ermanglung ber Lebensgerechtigkeit immer noch begeben, for leicht; nahmen, baß fie feine Bufgebete mehr für nothig erache beten und feparatiftifc bie Beichthanblung mieben. ja als er nollenbs, obgleich er mit feiner Lehre ftete einen beiligen Wandel lebrie und verband, wahrnehmen mußte, wie unter ihnen Leute aufftanben, bie feine Rechtfertigungelehre leichtfertig migbranchten nut, auch, ohne von ben Brubern baniber in: Bucht genommen 34 werben, felbst grobe Ansichweifungen und Unsittlichkeiten, bie fte fich erlaubten, für michts beboutend erfflärten, weil ber wiebers geborene Chrift fo febr ohne alle Gunbe: fen; baf, wenn in ihm, alf Bleifd, betrachtet, bie Sanbe auch mod mobne, biefe bad nicht an feinem eigentlichen Gelbft gebore: fo fab er fich gebrungen, jenem "Glaubenes und Soffnungebetenntnig" befonbers noch ben Met. 13 eingufügen : "ich glaube nab betenne, bag mein alter Menfch, mein eigenes Leben und mas ich von Mbam ererbt habe, wit :: Chrifto gelreugiget und jum Sterben verurtheilt worben; ich Abergebenes also freiwillig in ben Tobound will mich baven in ber Rraft ber neuen Geburt aus Gott gefchieben halten, ja bent Bellen bes Gleifches burch bie: im Glauben angezogene Rraft bes Liebes unbi ber Auferftehung Sefu taglich, frundlich und augenblidlich abzusterben mich befleißigen, fo bag ich als ein im Glauben und in bem baburd, empfangenen h. Geift Leibnber und Banbelnber bie fündlichen Lufte bes Fleisches nicht vollbringe" (Gal. 5, 16. 17). Chenfo erflätte er anbermarts aufs Enticiebenfta: "Wir haben bie Buffe taglich nothig bis an unfer Enbe, und wer fie nicht immer für nothig balt, betrügt fich fehr und tann wieber vom Ehriftenthum nach und nach abtommen", wordber ibm aber bann freilich von ben separatistischen Ultras feiner Unbanger ber Rame "weißer Cenfel" gu Theil murbe.

Zwei Jahre vor seinem Tabe wurde er von einem Schlage 26

aufalls betroffen; sierent sicht im flittennstängung mit wenigen Freinden zu feinem Heimenitz ruftete; berebaine auch am 30. Dit 1616, jenem Ange ber großen. Unberfchvemmung, eintrat.

Bach feinem Tibbe bereitebem fecht foine Anhanger, bie fich felbft Berechte flober aucht "Seliget nannten, erft recht aus namentlie duft bein Bowarzwald, im Minmenthal zwifchen Cubingent und Detrenberg , fowie nim Bemes nhon Murgithal; wo fie gabloiche Berfaminitungen, fröhlichen Chriften bilbeten, bom Bregiger felbff for gengunting wegen abeen Areiheit, bes Beiftes, wogen Abeer Rombe Aber ben gamen Babrbeit; diegen ihres' beitern und minutert Beseitgenst und Betragens. # Mad munden Ausschrieben, wan gieth' geborte ; bak flet beit ihren Anblochtonbungene mit Brateitum von Geigen und Schalmeien nach anftogigen Guffenhauermetebien, wie: "Gt bu lieber Augustin; 's Gelb ift bin, 's Beib ift bint we geifdichen Lieben fangen und in Gefühl ihrer Befetreum einmali über's anbre gufomen: "Budhe!" fchrieen, wurden fle all weißlichi gewäßigter und milber und behrten von grobern fevara Militon Ausartungenvielt bie Schrieblen ber fireblichen Debnung gurut, forban, mabrend bin Theil berfelben gwar bie Satrumente in der Kirche benitht', aben bolt follen bie Wrebigten besticht und von beri Beichte gang wegbleibt, ein anbret Theil but guter Beiftet. guthe mehr eben nur bie fellget Bantesfroube fünisbie sone alles einemen Berbienft vempfangene freie Gottesgunde nin Christo unter nicht wahrt und pfliegt: Mies ben Liebern Bregigeren) und feiner Areunde baben fie fich ein befonderes Lieber buth gebilbet. Beffen fle: fich bei ihren Erbanungeftunben bebienen, & Es bat ben Etbel: Gammbung geiftlicher Lieber jum Gebrand für glondige Rip

ber Gottes. Lubwigeburg 1821. (2. Auft. bas. 1835.) In erweiterter Gestält etschien es bann, von ben Stunbenhaltern Mich. Reich in Eugschrand bei Neuendurg und Joh. Georg Schmidte

<del>-1.41.6.</del>50) nomina sibert Mills

no but the.

Eine kleine Sammtung desfelden wur woraus ichbit verschienes unter bem Tital: Lieber und einzelne Berse verschiebenen Inhalts vom K. Pregizer, Stadtpfatrer in Haiterbach. Tub. bei Fued. 1817. Sie entifalls neben is Denkberfen site Cousicimanbent und 16 gereinften Presidigtvorstellungen 9 Lieber, von denen 5 in das Lieberbuch ausgenommen wurden, 3. B. das im Original als Onomaticon auf Ernit Seetbach, Sunnacher in Tankenten fic derkollende Lieb Gernft in Erritentstum iff nöttig. Unter den 4 im Lieberbuche peggelassen Liebern vestucht sich ein "Lieb an den höchsteschichen Separatismus": Las dich gern, wie Islus, febw fleißig in die Litche geb'n."

rigaria i Burgfalls ac Minockurgto ifchen Ballriang munt i Matthiaty ith inkiden 3. 2 Abbend beforgt, ander bem Ritel: .... and the state of t "Lieber- Gammlung für glaubige Rinber Gottes. Bufamengetragen . . . unbi guit Drud beforbert werben von Golden bie bied Refunt Ghriffunt, ale ihremneinzigen Griffen, bas gango Beil: unbeitee . Geligfeit fuchen, ibm glauben, frob und felig barin lebeni Debft bem driftlichen Glausens: 'und hoffnungebetenninte: bel ் செறிப் Ma Gran Garptegiger .: Badhang 1849. " Dit-285 Rumeem Unter bemfelben Citel erichien eine "nene, burch Matthaus Gefeiffe in "Bornberg verbefferbe Muffage. Rentlingen' 1063." unt biog ...: 224 Munern: Dom urfpulnglicen Liebergrund fod Wr. 1-4185: if ..... murgickiei (Att: 19): woggefassen und bofür ein anderes eingefeht. ..... bon bem "Anhang" ber: fpatern Auflagen bagegen find bie Ramerit Diri 486-267, außer 2 Charfretingenminb 2 Offentebern von Schniold . 13: unb 3. Frand: burchaus Prebigfreime Progizers gn famtlichen Beftig Sonn= und Reiertagen, fowie bie nitht bin anbereweber: ftentmenben - ..... Rumern 2780 : 280 : und 281 : Cairb bem Englifden went Biffibnat .: Bintherd weggelaffen unb bafut ale Rr. 186-207, 219 unb 228 "nachträgtiche Lieber won Pregiger" nen eingefügt; von melden nebent einempfont in bet Muff. 1849 befinbitchent ale fiches Bregiger gugeborig und als wirthich fcone, einem jeben G. jur Rierbe

buttetag. Rach eigener Menich geboren fenn's - am Ge-

gereichenbe Lieber auszuzeichnen finb:

"Mein Freund ift mein und ich bin fein, bieß foll mein Wählfpruch bletben" — hobel 2, 16. Well: "3ch glaubt, batum rede ich."

"Boblauf, mein Berg, bem Berrn gu fingen" - Lobgefang. Mel.: "Dent ich an jene himmelschore."

Reben vielen andern im ursprünglichen Liebergrundstod Rr. 1—185 besindlichen Liebern von Pregizer, wie 3. B. Ar. 146. 105. 50., die aber nicht alle mehr als solche zu erkennen sind, weil sie bort ohne alle nähere Bezichnung unter manche andere Lieber aus der Ebthnischen Liebersammfung (wie 3. B. Kr. 167. 142), von Schmold (wie 3. B. Rr. 181. 183), von Lebr (wie 3. B. Rr. 28), von Boltersborf (wie 3. B. Kr. 109. 184), von Krälat Magnus Fr. Roos (Rr. 224) u. s. w. und innter Lieber von Freunden und Anhängern Pregizers, wie 3. B. dem Schulmeister Aichelin, dem Provisor Künstle, der Frau König im Gäu eingestreut sind, sinden sich hier auch Lieber seines Jugend- und herzensfreundes

Hofd, M. Wilhelm Lubwig, geb. 20. Sept. 1750 in Hornberg, einem damals noch württembergischen, jest aber babischen Städtchen im Schwarzwalh, wo sein Bater Spezial war. Er wurde, während er im Sift zu Abingen Theologie flubirte, im Jahr 1772, kurze Zeit nach Pregizer, an den er sich aufs innigste anschloß, gründlich bekehrt und Pregizer, und den er Bikar bei seinem Bater gewesen war, 1781 als Rigerer nach Sächingen, einem Dorfe auf der schwählichen Alb bei Urach, wa er in großem Segen wirkte. Bon da wurde er im Jahr 1800

<sup>166 (1994)</sup> Byl. weidere Hige massefeinem Leben und Birlier eine Cheisenvon Burt. 2831; Nr. 3:77:— 1832; G. 5: 35; Te. 103; 244; nai 1832, G. 7, 99, 130, 135; — 1885; Br. 27, 45.

and hie Bfarrai Abelingen bei Bolingen berufen, wo er 1805 bie treffliche Jugenbidrift forieb: "Berbet gute Redner und Denter!" Als Brebiger befaß er eine vorzügliche Gabe, fleinharte bergen ju erweichen, wie er übenhaupt ein Much bes Boltos war und mit bemfelben in feiner Sprace reben fonnte, wie nicht feicht ein anderer, weghalb er auch in feiner Rirde gu Aibtlingen einen großen Bulauf von Ginbeimifden und Fremben botte, und feine Birtfamten eine febr ansgebreitete mar. Bei allem biefem Birten für bas Bell und Boblesgeben Bielet forieb er es fich aber flete gur Bermahrung vor Ueberhebung und heuchelei als Regel por: "Thue bein Gutes im Berborgenen und foweige bagu; bein Bofes und bein Schlechtes aber lag fund werben." Am erften Tage feines Tobesiahres ichrieb er nach woll Gifer, Gutes: ju wirten, fo lang es Tag ift, als Renjahrsgebanten in fein Lagebuch: "In bem neuen Jahr wirb as lotteriemaßig bergoben. Wie muß ich's machen; daß mir tein Glad entwijcht? Bete auf alle Loofe, es find 365, fo gewinnft bu alle Enffer. Suche jebem Lage etwas abjugewinnen; jeber ift ein Glade- und gangtoge Co gieng er, bie Beit wohl austenfend und auch unter empfinde Ikden Leiben, bie fich in ben letten Jahren feines Lebens gufamenbrangten, ber Bergebungegnabe Gottes fich getroftenb. bom "froben Biel" entgegen, bad er bann and, über feelfongerlichen Befuchen bei Bervenfiebertranten in feiner Gemeinde von berfelben Rrantheit ergeiffen, am: 10: Mug. 1811 erreichte.

Sein ale bas einzige aus biefer Bregiger'ichen Lieberfammlung, in ber es fich 1825 erfimals gebruckt finbet, in ben Rirchengebrauch über-

gegangenes Lieb ift -

anf mein Berg." Mit 16 Sit., bon benen Str. 5. 11 unb 12 daratteriftifch finb:

5. Willft bu es felbst erwerben, Bas Chriftus burch fein Sterben

Was Christus burch sein Sterben
Der Welt schon längst erworben,
So ist's mit bir verdorben.

11. Wie groß auch seh ber Schabe.
Biel mächt' ger ist die Inade.
Beim ewigen Bergeben.

22. Sich stets im Geist erneuern.
Macht's leicht, dem Fleisch zu steuern.
Der Blid auf jene Freuden. Berfüßt auch große Leiben.

3m Burt. u. Mennon. G. mit 10 Str. unter Beglaffung

Is Mang entfprechend bem Freudenton ber Bregigerianifden Lieberbichtung ift es, bag in ber Lieberfammlung einem namhaften Theil ber Lieber bie befannten trippeltaftartigen geiftlichen Melobien: "Alles was man in ber Belt" - "Eins ift noth" - "Bie groß wird borten bie Freud" - "Auf bu priefterlich's Geschlechte" - "herr, bir ift Riemand gu vergleichen" insbefonbere "D felige Stunden, bie Jefus" (22) vorgezeichnet find, und nicht weniger als 46 Lieber theils gat feine, theils die Borgeichnung "nach eigner Melodie" tragen, wobei icon bas Metrum unverfennbar auf allbefannte weltliche Boltsmelodien binweist, wie 3. B. bei Rr. 55: "Freuet Gud des Lebens, weil ihr ermahlet fend", nicht blog bas Metrum, fondern felbft auch ber Liebanfang bie Delobie bes froblichen Gefellichafte liebes: "Freuet Gud bes Lebens, meile noch bas Compinen glübt". erraifen

Mist. Den gwel Liedernicherna 76 und 118: iff biffen ble Refoble bes Gapliebes: "Ruf, auf, the Briber; unibifepbifart" vorgezeichnet, tvelches fogar im Tepte bei Rt. 118 nachgebilbet ift.

## b. Separatiften.

Neue Bluthen geiftlichen Lieberbichtung und frifche Spuren wort: Gefangbuchebilbungen \*) geigen fich ihr ber De en'nie nett ens Gemeinde ber Laufgefinnten (f. 26, VI, 185, 26. II, 419-421), welche in ben Nieberlanben, mo fie namentlich in Rordholland und Friesfand noch verbreitet ift und 127 Genufinben mit angefahr 140 Buebigen bat, im Jahr 1835 bas; britte Goe cularfest beg Austritts, Dennos aus bem Babftibum öffentlich und feierlich begangen bat und immer auch noch in Dausschland, na mentlich am Mieberrhein und in Nieberfachfen. sowie in ber Pfals und in ber Wegend, vom Dangig, in Oftpreugen verhreitet; ift. übrigens ihren Charafter fo wefentlich geanbert bat, bag werpare teiifche Schriftfteller unter ihnen: es felbft jugofteben, Mbenne Spmond murbe, wenn er jest auffteben tonnte, feine geiftliche Rach-Tommenfchaft beim erften Anblid tanm wieber erffennen, inbem fic bie alte Burudgezogenheit bet ihnen verloren bat unb bei Bielen bie mennonitifche Eigenthumlichkeit taum mehr in etwas Anderem, ale im Gefthalten an ben Grunbfaben über Caufe und Eib offenbart, wie auch unter ihnen bie theologische Wiffenschaft nicht mehr verachtet, fonbern mit Gifer betrieben wirb.

Rachbom langere Beit ein gu Elbing erschienenes "Gefangbuch für Mennoniten", bas noch im 3. 1843 bie 9. Anflage erlebte, im Bebrauch gewesen mar, beforgte ber Aeltefte auch Brebiger ber Dangiger Mennonitengemeinbe, bie bon Altere ber eine ber größten war und ftrenge Rirdenzucht übte, 3. Mannhardt, welcher, auch im Berein init Debreren "Wennonitifche Blatter jur Belefrung und driftl. Erbauung gunachft für Mennoniten. Danzig. Jahrg. 1854-1856." herausgab, in adit evangelifdem Ginne ein -

"Gesangbuch für Mennoniten: Gemeinben: Dangig 1854. In bemben und erbaulichen Liebern: Johann Bilhelm Dannhardt (geb. 1760, † 1832), bes herausgebers Bater, mit 6, Jatob be Beer

P) Nuch ein allgemeines harmularbuch jung Gebrouch beim Bfent-Lichen Bottesbienft in ben evong. Monnoniten : Gemeinden. Mondheim 1852." trabitu ber Rengeit gu Lag. an nurelle a dag unt in la Geneit

1 (pat), 1739 i + 1807); mit 12 mat, fram gabliveichfen bentreien, Sant , Romber, geb., 1740 guadangig, feit 1788 Prebiger ber Mennonium Gemeinbe im Stabtgebieteron Dangig, woter 1815 fanb. Ge werben ibm 15 Lieber jugeschrieben, bie ibm übrigens nicht alle angehoren. \*) Kur Mittel= und Gubbeuticoland mar guvor icon ericienen: " "Befangbuch zum Gebrauch bei bem Mentlichen Gottesbienfte und ber Bemeinden beiber beifen, ber bairifden Pfals, Rhein preufens und bes herzogthund Raffau beftinnet. Biesbaben 1843." ni Diefes 'S:" fiel'aber hier gang "befriebigenb" aus, wefhall Hie "Bfal'gifd en " Gemeinben fich ein befonderes G. fonfa, beffent Einfahrung auf ber am 7. Juni 1854 in Spoften bi Reinkenithal abgehaltenen Berfaitimfung bon Brebigern und Bot Rebent' allgentein befalloffen unb" aud von ben Belbeim in Baben und Batttembedg, fowie bon niebreten Beineinden in ba seteinfaten : Straten IIDe orb amer it aw anigenommen "wurke Daffelbeitat ben Biteles, malend al of millere fin 20 ISofanglitte, gutn: gottestifeitfill den muhi hindelichen Bebranif: in em gelijden Mennemiten Gemeinben. Borme 1856, ", Dit 600 Lieben. In bem Bergeichniß ber Liebetbichter, unter benen fic 220 Digin ationiber , lutherfichen : unbi reformirten Riche aus affen Beiten befinden, Ruther aber freilich nur mit 6 Liebern bebacht ift, findet fich die Be mertung! "Aue, welche fich bes gegenwartigen G. & bebienen, find Danie verpflichtet fich bis mabthoft bil berliche Sulfe, bie er burch Rath und That bei ben Beatheitung beffelben erwielen hat." Es find bephalb auch nicht weniger als 30 Bleber Rnephe in bas G. aufgenomment worden unb Bi berfelben, zwei zur Brediger- und Diaconen Bahl und eines über appftallste Gemeinezucht hat er eigens für baffelbe gebichtet (f. S. 231), Neber dur dem hohnnelsesischen Arkeiten sur beis Juftanbellominen dieses mei panitischen S. an Knapp hadu, sein, Spangelischen, A. vom 3
1855; das er als Beitrag zur Fertigung kröflicher G.G. noch vor beine Deuts Brud bes Meinaniten G.s herausgab und son bem er in ber Berrebe lagt , "burch eine gans eigenthunliche Beranfoffung, abnt befonbern Borfan feb er au biefer Arbeit getommen. Gein über but undestenber Einftuß auf besten Weftaktung zeigt fich beim inn auf meniger als 465 auch unter ben 600 bes Dennoniten : G's nicht und gradt gang lind gar in betfelben Bettrocenfton, bas lettere all faft % mit experem gemein bat, indem nur 135 nicht gemeinschfille find. Bon biesen find 28 bem Burt. G. entnommen und nur !!

11.5 file ben eigentlichen Mennonitungsbrauch Geflungs, nimilien zweiße Knapp eigens hiefilw gedichtet hat, it gines Lieb nach

<sup>\*)</sup> So 3. B. bas Lieb: "Bon bir, o treuer Gott, muß Frieb und Eintracht kommen", bas im Burt. G. Aufnahme fand (vglauch G. Befing zu Elbing in feiner Sporaffunde: "1865.9 Auch baffelbe finbet Ad icon in Beter Bufth's Liebertheoligie. 1727. und im hanwor-ichen G. 1740 unter bem Namen bes Jack. Bermann (f. Bb.IV, 34ff.)

ber Taufo: "A. bin, hare, zu hir gefommen" von Jul. Abkn ar Prediger ber Baptisten-Gemeinde in hamburg, und 10 im Register als "Mennonitischen Berfassen" angehörende Lieber bezeichnete Ausmern, von deuem 2 für die Kredigewahl, 6 für die Taufhandlung mern, von deuem 1 vom Eide handelt. Das 10., mennonitischen Urfprungs zwar, aber ohne Sonverheit vom Christenwandel handelnb, ist allein urzneuswerth:

"Auf biefer Erbe im Bilgerftanb" - 2 Cor, 5, 6.

Eine Fortfebung ber Gocinianifden Lieberbichtung und Gefangbuchebilbung (Bb. IV, 182 f.) bis gur booken Potens zeigt fich in ben freien Gemeinden ber Lichtfreunde ober protestantischen Freunde.\*) Anfänglich maren es nur mit bem Jahr 1841 fich innerhalb ber Rirche hilbenbe Bers eine van Rationalisten, die unter ber Führung bes Bastor Uhlich aus Bommelte bei Calbe unweit Magbeburg gegenüber ber fich immer entschiebener geltenb machenben firchlicheglaubigen Richtung bie freiefte Bewegung für ben alten Rationalismus, wie er beine Beginn bes Jahrhunderts in ber Bluthe gestanben, in Anfpend nohmen und jur rudficielofen Berbreitung beffelben pun auch auf bie Daffen zu mirten fich anschidten. 216 bann aber bei einem Zusamentritt berfelben in Cothen 29. Met 1844 ber fpeculative Rationalismus bes Jung = Hegelthums bas Uebergewicht unter ihnen erlangte, fofern bie von bem burch Strang Leben Besu und bie Gimmirtung Ruge's über ben alten Rationalise mus hinausgeführten Salle'ichen Brebiger Bislicenus vorgeleste Frage: "ob Schrift ober ber eigene Menschengeift bie lette ente fcheibenbe Norm fep", zu Gunften bes lettern entschieben murba, und barauf bin . und nachbem er feinen Cothener Bortrag: "ob Schrift, ob Beift" 1845 gebrudt ausgegeben, 23. April 1846 Biglicenus feines Amtes entfeht worben mar, fo erfolgte nun burd, ibn 26. Sept. 1846 bie Grundung ber erften "freien Bemeinbe" in Salle, ber balb bie von weitern folgte, nomente lich in Magbeburg unter Uhlich, in Halberftabt unter Abelph Wiskicenus, gem. Prebigers in Bebra, in Ronigeberg unter bem Divifionsprediger Rupp und in Norbhaufen unter bem gewesenen Delibider Brebiger Chuarb Balber, mo 26. Septbr. 1847 bie

Bgl. Ueber bie Gesellschaft ber protestantischen Freunde von Finds 1844.— Geschichte ber religiosen Bewegung ber neuern Zeit von Kampe. Leips 1853 ff.

bis babin entftanbenen tiet Bereitigung vollzogen, ber fich bann allmablich noch eitliche 30 anbere aufchloffen, g. B. in hamburg, Bubed, Steitin, Gremen, Afcherbleben, Dueblinburg, Darburg, Murnberg, Burth, Offenbach, Ulm u. f. w. jumal nachbem auf ben Borgang bes preußischen Tolerangpatente vom 30. Marg 1847 Die Regierungen ben Austritt aus ben Lanbestirchen unter be-Bimmton gefehlichen Formen geftatteten und bie burgerlichen Rechte ben Diffibenten ficher ftellfen. Dit ber im Jahr 1848 aus: brechenben politischen Revolution trat bann auch ber von ber vomifdelathelifden Rirde turg havor ausgegangene, unter Ronge aber mehr und mehr bom urfprunglichen Chriftfatholicismus ab gerommene Deutschlathelieismus mit bem Lichtfreundihum in engene Beziehungen. Die Grundrichtung in ber bergeit noch bestehenben freien Gemeinbe ift bie jung rationaliftifche ober pantbeiftifche, boch fo, bag in manchen auch noch ein perfonlicher Gottes: unb Unfterblichfeitsglauben bamit vereinbar gefunden wird und ein felt fames Gemifche von altrationaliftifden und freigeiftifden Glementen fic bei ihnen zeigt. ...

Darnach find auch bie in ihrem Schoos neuentftanbenen Rieber und G.G. angethan. Den Borgang hierin hatten bie Deutschlatholiten, unter benen im 3. 1846 nicht weniger ale funf besondere Gefangbucher ausgearbeitet wurben, bon Theobor Sofferichter, bem zweiten Geiftlichen ber Breslauer Gemeinbe, für bie Solefifden Gemeinden in Bredlau, Friebe berg, Lauban, Luben, Biegnit, Sirtegau, Gorlit und Balbenburg, bon Oberlehrer Rote fur bie Dagbeburger Gemeinbe, bon bem Borftand berfelben für bie Dortmunber Gemeinbe, von bem bekannten Robert Blum für beutschtatholifche Chriften Aberbaupt, und, mit ber nachftfolgenben Jahredjahl jum Deud gebracht, bas bebeutenbfte und umfaffenbfte berfelben unter bem Eitel :

Deutschatholifches Gefang: und Erbauungebuch. herausgeg. von Dr.

Sbuard Duller. Frankf. a. M., 1847.
Es besteht aus 2 Abtheilungen: 1. Gefange für die gemeinschaftsliche biffentliche Sottesveredrung und zwar n) 36 Liturgien mit Einzelftrophen, b) 81 Lieber; 2. Erbauung und Betrachtung (mit Gebeten, 24 Liebern und mehreren Gebichten) für die Privatandackt. Die Lieber beiber Abtheilungen geboren einesthells altern Dichtern, wie Luther, Fieming, Gerharbt, 3. Reanber, Reumart, Robigat, Bingenborf, Siller u. f. w., nur vielfach in rationaliftifcher Beife

geanbert, wenn fon Ein fest Burg" .... Befest bu beine" und "Ber nur ben lieben" gan; in ber Driginalfassung belassen sind, andernstelles neuern Dichtern, wie Gellert, Klopfied, Riemeyer, Fr. A. Krummacher, Lavater, Besseherg, und wie Robatio, Somed, Rudert, Roethe, Garve, Knapp, Spitta u. s. w. an., Aber selbst bei biefen mußte sich bas Original humanistisch zuflugen lassen.

Duller, ber herausgeber, ein geborner Deftreicher, der in Darmfladt lebt, hatte fich juvor ichon burch ein unter bem Titel: "Die Bittelsbacher" zu Ehren bes bairischen Königshauses geschriebenes Epos
bekannt gemacht und bereits 1842 ein Epos unter dem Kitelt "der
gurt ber Liebe" geschrieben, in welchem er Gott ben in ber Sanden
versunkenen Menschen seinen Seift senden lätt in der hoffnung,
daß sie sich nun seibst werden ertiffen konnen, und unter Desavoulrung der Eriösung durch ben menschgemorbenen Gottessofin als Resume zum Schlusse gibt:

Kein Bild am' Kreng! O nicht bes Bildes will Bebarf es, ba mit Euch bar Grift.

Er theilt in bem G. 8 eigne Lieber mit, 3. B. ein Gebet fürs Baterlanb: "herr., bet bu nach bem ew'gen Rathe"; in beffen 4. Strophe bie Bitte fteht: "Schutz unfern höchften Bort: Geiftes-freibeit, freies Wort", und beffen 6. Strophe alfo lautette

Laß bes Geiftes ew'ge Macht, herr, bein Bolf weisaus verbreiten. Kühn voran burd's Grann ber Nacht Goll's ben Bölfern allen schreiten, Start und groß, der Menicheit Jahn' In der hand, auf lichter Bahn.

Ein anderes feiner Lieber mit bem Titel: "ber Menschensohn unser Bruber", bas bezeichnend genng mit ben Borten beginnt: "D fucht ihn nicht im Gottheitsglanze, ben Meister auf bem Beltenttron, er fleht bei Euch ber Menschensohn", bebeutet ben Freiglausbigen in seiner 5. Strophe:

Seht hin und sucht ihn an bem Grabe, Er ruft Euch zu: "bas Grab ift leer, Was auch ber Staub empfangen habe, Der Geist lebt ewig, rein und hehr!"

Bu allgemeiner Berbreitung als Tauflied bei ben freien Gemeinben gelangte ein brittes feiner Lieber: "Billtommen, garte Erben-blutbe."

Angehangt find 50 einstimmige Choralmelobien burchaus lutheris ichen ober reformirten Urfprungs und 2 eigene vierftimmige Choragefange,

Auf diese bentschlatholischen S.G. und im engken Anschluß an sie folgten bann S.G. für die freien protestantischen Gemeinden, wobei vorangiong Spunch Baltger, seit 1841 als evengelischer Gestilicher in Delihsch angestellt; der vom Magistrat zu Nordhausen zum Prediger berufen, aber vom Consistorium nicht bestätigt worden war, weil er die Zustinknung zum apostosischen Glaubensbelenntuff verweigerte, und nun, nachdem er seiner Stalle in Delihsch entsagt hatte, am 5. Januar 1847 in Norde

hausen eine freie Gemeinde grundete, die zu Anfang bes nächsten Jahrs bereits auf 500 ftimmfählge Mitglieder herangemachsen war. Er gab herans:

"Lieber und Gelange ber freiprotestantischen Semeinde zu Rorbbaufen. herausg, von E. Balber, Norbhausen, 4 hefte. 1847— 1850.", wogu bann 1850 in erster Referung von Fr. Thiele Relobien erschienen, und

"Bieberbuch für freie religible Gemeinben. Herausg, vom Berein für religible Reform in Rorbhaufen burch E. Balber. Rorb-

Im Anschlug baran find für ben neueften Gebrauch erschienen: Gefänge für freie religiöse Gemeinben. herausg, bon ber Gemeinbe ju Frankfurt a. Dt. Offenbach u. Wiesb. 1868."

"Gefange für freie religiofe Gemeinben. U.Im v. 3. (1866).

Die lettern 3. B. befteben and 54 Rumern, von benen 15 bem Duller'ichen G. entnommen finb. Mehr als bie Salfte find umge-mobelte altere und neuere Lieber ber lutherifchen Rirche ober aus Reminiscengen berfelben ausamengeftudelte Gefangnumern. einmal, Ein fefte Burg" ift in feiner Urgeftalt refpectirt und Str. 2 ift in zwei Strophen breitgeschlagen, bie unt ben Worten fchliegen: "Lange icon genug fpielten Lug und Trug bas himmlische Glud ber Bahrheit uns gurud. Go folls nicht langer bleiben!" Und felbft von Gellerts Lieb: "Bie groß ift bes Allmacht'gen Gute" haben blog Str. 1. 2. 4. Gnabe gefunben; bann foliegen fich an bie Schlugworte ber 4. Strophe: "Gott foll ich über alles lieben und meinen Rad ften fo wie mich" 3 neuersonnene Strophen an des Unfangs: "Der Glaube ift's, ben wir befennen, bem wir getren find bis jum Tob": "Richt joll ber Glaube Menichen trennen, Lieb ift, o herr, bein erft Bebot." Bas von eigenen neu und frei gebichteten Liebern fich findet, hat feine Burgel im flachsten pantheiftischen Sumanismus, in ber "Religion ber Menschheit", wobei unter fentimentalem Aufzug die höhere abstracte Bahrheit - Geift - Geiftestlarbeit - Den: ichenliebe - Bruderbund gefeiert wird. Go beginnt ein Ofterlied: "Ums Grab bes Auferftanbenen fclinget bes Frühlings fconfte Blume fich; bie Bahrheit, bie De Belt bezwinget, aus bir, o Gott, blüht fie burch bich! — ftete muß fie wieber auferfteben, wenn fie auch lang begraben lag." In einem Pfingftlieb: "Du Sturm, ber machtig" muß bie Gemeinde fingen: "Es gilt gurudzufordern bas Recht, bas Frieden ichafft, bas Recht, bas auszulprechen, was bie Bernunft erkannt", und in einem Abendmahleliebe: "D lagt uns am Altare jest seiner bankbar freu'n und froh ben Bund ber Liebe. bent Jugenbbund, erneu'n1" Um bezeichnenbsten aber beginnt ein Gemeinbelied mit ben Borten: "Bir wollen nicht ben alten Glauben, ber unfrem Geift nicht mehr entspricht, wir wollen nicht bem Denfen 8.5 tauben bag, jegnend es burch, Jorthum beicht." is lagt in little .

fage: Der merhältnismäßig, beste Dichter: untergebon Lichtfreunden ist immen eine bei beiten bei beite beiten bei beiten bei

Beihrig in Sachsen. Er wurde 26: Sept. 160-Dec. 1800 gu Mittweiba, und muchbem er bort gum Archibfaconus vorgerudt mang id. 843! Pfatrer in Pfambaut, wob er aber fich von bem Studingeift bes Jahrs : 1848 Minreifen lieft, in Rolge beffen er 4850 feines Antes mifeht aubugur Buchthausftrafe verurtheilt munde undie Bullebi wurde er icooch begnabigt, woranf er fich all Reivatmaini Sin Beipzig wiederlieft und bas Spiel be Gare errichtete print welchenu er feinen Gaften fortichrittliche Bertrage gat halten biflegten Im Jahr 1867 erbielt er einen Ruf all Brebiger un bie freie Gemeinde ju Sanan. 1960 iich AntiMittweiba rebigirte er eine religiefe Beltfcielfte "Der Lempel: juri Erbauung für alle Chriffen: Dresben 1834 u. 1885. Dann fdribb er and "Jofus Chriftus, ober bas Leben bes Berru für bas evangelifche Chriftenvolt. Mit einent Anhang! bie bift Lifden Goldichten Anu: 96 Teffamente in pretifder Bearbeitung. Detffen 1843. Die bestern find uber nicht von ihm felbft verb faft ; fonbern blok gofammelt; wie auch feine "Morgentlange. 2 Befie! Berl. 1830. nur ein: Gammelwert! romantifder Ets nallungen und vermifdter Gebichte anberer Berfaffer finb. Geine eignen Dichtungen finben fich aufamengoftelli im Bemi Berte: ... il Bubmig Buttente: Gebichte. Andjug aus einigen feiner größern Berte, ben Rirchenbilbern", ben "Norblichtern" (1831) unb ben Grundebnen? Bufomengestellt unb herausg, von Ferb. Hartmanu. Sott richtet immerbar auf Exben" - Gott ber rechte Ridter. 3m Wart., Marg. n. Olbb. Gt.

Eine besondere Gesangbuchsbildung zeigt sich schließlich auch in den während der letten 20 Jahre in Deutschland erstehenden Mathodischen ber derne bein. Der im Schood der discholichen Arche Englands durch John Wesley ind Leben gerusene Methodismus, so ursprüsigka spottweise wegen seiner methodischen Fröminigkeit genannt, wie die von A. H. Hranke und seinen Halle schen Evllegen erweckte Frömmigkeit den Ramen Bietismus erhielt, hatte sich seit 1766 in Nordameritan, desonders in Pennischler, batte sich seit 1766 in Nordameritan, desonders in Pennischlen, und warpland publiginten und Nordearoliste anzusiedeln ungesangen, und war 1784 inach der Unabhängigkeitserklarung ver Walter, während wer bis dahin immer noch in gewisser Bet-

<sup>\*)</sup> Bal. Rhil. So affe Amerika ober bie volitifcar, foriglen und firchlichereligibjen Buftanbe ber Bereinigten Staaten in Norbamerita mit Befonberer Rudficht uuf bie Deutschen. Berlin 1854.

binbung mit ber bifdiflicen Rirche bes senglifcheit Mattetlanbes geblieben mar, bund angfilanifche Bratbuter, bie ??. Beelles eigenis so gen gegefandt und verfeiert finte, gu einer felbftfindigen Rudd, ngog arganifirt morben, bie nun bet ihner ausgebehnten Diffionsthutige teit befonbers unter ben niebern unb mittlern Schichten ber Bevollerung, unterftut burd viele Dite, und Reifemebiger von popularer und einbringlicher Bebnergabe mab unermublichem Bes tehrungseifer bis auf nabezu anberthalb. Millionen Communicanien angewachsen ift. Nachbem biefe bischliche Methobiftentirche feit ber Mittg ber 1830er Jahre ihre Birkfamteit auch auf bie immer jablizeicher werbenben beutschen Einwanderer mit foldem Erfof ausgehehnt hatte, bag fie mehr als 100 Gemeinben unter bem felben, namentlich in ben weftlichen Staaten, organifiren tounte, fo bebnte fie mit bem Beginne ber:: 1850er Jahre ibre Miffien auch auf Deutschland aus und sandte ihre methobiftischen Evangeliften junachft nech Bremen und bon ba befonbere nach Burttemberg und in die beutsche Schweig, wo fie gabireiche Gemeinben grundeten nnd Capellen bauten.

Der Grunber und Leiter ber bischöflichen Methobiften : Diffion unter ben eingewanderten Deutschen, ber Brebiger Bilbelm Daft in Cincinnati, ein Burttemberger, ber, geb. 1806, aus bem theologischen Stift zu Tubingen, wo er ein Compromotionale Chriftoph Blumbarbis in Boll und bes Generalfup. Soffmann in Berlin war, nach Amerifa gezogen und bert im Schops einer Methobiftenfamilie fich befehrt batte, arbeitete vom Der. 1837 bis Juni 1838 in Berbindung mit ben beiben andern proinirten beutich-bifchoflichen Dethobiftenprebigern in Cineinnati, B. Gomnder und M. Miller, für ben gottesbienflichen und baublichen Bebrauch ber bamale noch menigen beutich bifchaflichen Dethohiftengemeinden, mit Bugrundlegung bes Anapp'ichen Lieberfchabes pom 3. 1837 ein beutiches Gefangbuch von 369 Liebern mus, bas mit einer Borrebe ber Agenten best meftlichen Buch melens ber bischöflichen Methobistentiene gans Gincinnati vom 4. Juli 1839 find im Sommer felbigen Behrfigim Deud er fdien und balb barnach eine 2. Auflage nothig hatte. Bu Anfang bes Jahre 1846 erfchien mit einer Borrebe Rafte unb Gomudere bom 5. Januar eine britte Auflage, in welcher auf eine Bermehrung von 121 weitern Liebern, so daß die Gesantzahl ber Anhang von 121 weitern Liebern, so daß die Gesantzahl ber Lieber auf 490 wuchs. Um aber Raum genug für diesen Anshang zu gewinnen, ohne daß der Preis des G.'s erhöht worden wäre, mußten sich die frühern 369 Lieber eine bedauerliche Amsputation und Verstümmelung ihrer Strophenglieber gefallen lassen, wodurch das alte G. um 68 Seiten abgefürzt wurde! Die um splichen sostanen Preis bewerkseligte Lermehrung besteht einestheils und größtentheils aus Liebern von Ph. Fr. Miler, Wolterssborf, J. J. Kambach, Zinzendorf und andern Prüberlieberhichtern, anderntheils aus liebersehungen von Liebern im englischen G. der Methobistentirche und mehreren durch Meshodistenprediger neus gedichteten deutschen Liebern, und ist in der Borrebe mit den Worten begründet:

"Wir hatten die Urberzeugung gewonnen, daß es uns noch an Liebern fehlt über die innere Erfahrung und Gemeinschaft der Kinder Gottes sowoht, als für folche Berjammlungen und Geltgentzeiten, die uns als Methodiften eigenthunlich sind. Diese Bedufnisse wurden in unstern Lindbeit, als wir nur einige Neine Esmernden dublen, richt so gark gefühlt, als seitem sich unser Jone sowiet ausgebehnt Hat, daß wir nun somie, die wie kein Bott woren, hat Gott zu einem Bolt gemacht."

Die neuefte G. Auflage hat fich gang an bas boit Dr. Schaff ausgearbeitete G. für bie reformirte Rirche in ben Bereinigten Staaten vom J. 1860|61 (J. Bb. VII, S. 103), angelehnt.

Für die in Deutschland gegründeten Gemeinden ber beutschsischen, Methobiftenkirche gab nun auf Grund ber 3. Auflage bes deutsch-amerikanischen MethodifteniG.'s der in Bremen ftation nirte Superintendent berselben, Dr. Jacoby, ein Guaus unter bem Titel:

"Sammlung von geiftlichen Liebern für firdlichen und hauslichen Gottesbienst. Rach ber britten ameritanifcen Auflage. Bremen gar bie bifchtliche Methobikenfliche. 1854."

Bur die bischfliche Methodistenkurche. 1854."
Dasselbe enthält neben ben 369 Liebern ber 1. Auflage und den 1211 Liebern des Anhangs der 3. Auflage des Amerikanischen G.'s woch einen "Reuen Anhangs" von 34 weiteren Liedern aunder benen benigkens einige der in der deutschen evangelischen Kirche einges deutschen Krichee in der beutschen vongelischen Kirche einges deutschen Krichee; wie "Ein seste Burg" "D h. Geift kehr" "Auch danket alle Gott" — "D haupt von Blutt — "D munderg größer Gregesbeld" u. h. w. aber nicht einwal "Bestehl du deine Bege" — "Nim bitten wir" — "Num tob inein Geel" nachgeholt werden

merben. Bon ben 524 Rumern biefes G.'s find nicht weniger, benn 311.

ubrigen 38 aus. Mb. Fr. Sillens Lieberfifflein wirb Woltenbarfe evang. Afalmen, von beneh im Ganzen bas erflere, 43, bie letteren 30 liefwien, und andere aus bem herrnfuter Bruber-G. u. in. ent nommen, und barunter finden fich nup außerft menige reformaterliche ober altere Rernlieber, bagegen manche fentimentale Lieber mobernen und einige ftarte Erwedungs, und Ginlabungeljeber, mobei fic Worlgene fane Spuren acht bichterifc begubter Sanger auffinden taffen. Bahrhaft Destfuend much aber fan beutiche enangetif die Chriffen menichen, bie ben Lieberichap ber beutichen evangelifchen Riede Tennen, bie und bei ben Liebern bes neuen Anhangs wie bei ben ger fellhern ber Boflfeilfett; wogen ambinnicht unte beint Devenhuter Brüber-G. best liturgifden Gebrauchs wegen in Anmendung gebrachte Abentzung nicht blog langerer, fonbern felbft fürzeter Lieber fein, 1 5 fo bag 1, 1800 ,D Dunchbrecher aller Banbe! # "Deck, es ift von meinem Leben" blog je mit 2, "D b. Geift febr bei uns ein" blog mit 3, "D haupt voll Blut" blog mit bet Balfte Strophen ericheint, während andere Lieber, wie "Binge recht" "Wein Gott, bas Serz ich bringe bir" :- "Derz und herz vereint" in zwei und ber Lieber :- "Berz underen gamentlich auch in ben Anfangsworten, fonderba :.. :geanbert finb. Die omeritanifden Borrebner gur 3. amerit. Auflage .... meinem freifich: "Die muiften langen Lieber tonnten fchickeitweise abgetürzt werben; theils weil fie felten gang gefungen werben beim i. Biffentlichen Goidesbien fist theils weil fie über meift als Einen Gegenftand hanbelten, in welchem lettern Roll mir fair ble Berfe; Die Ginen Bufapenhang bilbeten, fieben ließen und bie Ubrigen früchen, woburch ber eigentliche Zwed bes Liebes beutlicher hervortritt und ber Einbrud, nuch unferer Meinung, flärker und heilfamer wirb. Court rem 30 1809,51 (f. Ct. VH. E. 193) angold nt.

og di Mitchen: Simungeung bes Africentiebes geht naturgemaß bie bos Airdengesmas Hand in Hand. Dieg Jeigt fich in unferer Beriode: gundeftel au von auf in der die die der

er fine a los moderemos bec

mar v genta trug & risis ack

1. in Betreff bes gemeinblichen Choralgefangs.

Neben Reform: Gefangbuchern, welche bie vollsthumlichen, urfräftigen alten Kernfieber ber evangelischen Kliche in ihren schlichten Bibelfprache gereinigt von aller Madernissung in reicher Bahl wieder ben Genteinben barbieten, können auf bie Lange Choralbucher nicht bestehen, in welchen die Charalmelabien medisch zugeschutzt und abzeschwächt, und die alten Londrich nach dem weltstruigen Zeitgeschwacht, und die alten Londrich nach dem was die Bibelsprache für das Kirchenlied ist, das sind die Krichentone nellt dem lebensvollen Rhythmus der Welchie für den Charal;

wie ahnerhite auftern bas: Kirchentlieb, fo erfcheint achne bie lefteren ben Doral verflacht und profanirt. Die Choralbudreform bit aber mit ungleich größeren. Schwierigfeiten ju fampfen ;.. ale bie Gefangbuchsveform, und tann für ben Aufang wekigftens nicht gleichen Schrift wit biefer balten. Benn ein Reform-Chovalbud ried geniff ift of ift of ift in menotop annet Beit bull bull dus breitung burch ben Drud und mit ber Anerbnung feines Bebrouche beint Gottebienfte noch wicht gethant, wie bet einem! Befangbucht Seinen Einführung bebatf bot; allem ben verffinbuifvallen Gunb bingebenben: Mitwirtung | ber Organifien ,: Rantoren :und Leber; und', bis fingenba Rinchengemeinde muß, fichmbon neiner mangige wohnten Befangsweise in eine neue bineintelten ; was auch ben beften Abillen unb bas Fernfehn bed gewöhnlichen Boruttheils gegen alles. Reme iborausgesett, um forfdwaren halt is wenn ihre feitherife . Gofungeweise, mit: benti gangen: Aunftgefung:: und. Kunft gefcmat ber Betgeit, fomie mit ben beim Bolle jett geläufigen mufikalischen Befehrn aufs, engfte bermachfen ift. 20. nie von 1000

5 Go finden wir donte auch in ben erften Rabenebnten unferer Betiobeig, imeinen ibie : Wefangbucherefomill nurs erft. Teife zund fondterne Anfange gemacht batte, bie meisten nen zu Tage ites tenben: Choralbucher famibl binfictlich ber Melobiengestaltung als ber Dormonifirung "noch gang jund gart, auf ber Baffe iber wells lichen Kunftbilbung febend, wie fie unten nabitaler Bertilgung aller Natlange an bas Atte unb ausfalieflider Geltenbmadung hes monotonen viertheiligen Taktes und ber mobornen Konatten in acht rationaliftischer Weise burch Johann Abem Siller gu Leipzig: 1793: im Choralbuchwefen gur Bernichaft, gebracht : and barin erft, noch 1849 bund feinen Rachfolger Johann Gotefried Schicht weiter geforbert worben mar (Bb. VI, 458 ff. 474, 478). Im mittleren Deutschland, jaumal, in ihrer fachfichen Beimath: waren bie Siller'ichen Tonfabe fo trabitionell geworben, bug nicht nur bis in bie 1850er Rabre binein non Kanteren und Organiften, wie haring in Bittau; Sartmann and Steplich in Grimme. Bauriegel in Pulgar. Geifler in Bichapaug Arubeimi Melbenhuge; Reil in Plauen, Mubolf in Freiberg, Zechel u. Al; neue Choraibuder "nach Siller" ber Meibe nach zu Tage trater, fonbern felbft noch 1868 ber Rantor & M. Gag in Blauen "M.

M. Dillern wolftanbiges Choralbud" mit bingugefügten nenen Mtlobien . und 2. Doofer gu Burgen 1869 bie 4. Auflage bes gang nad hiller und Schlot eingerichteten Beimmaifden Aftimmigen Laftenbuche vom 3. 1844 erfcheinen laffen konnten. Aber auch in anbern Gebieten gelangte noch bie Siller'iche Das wiet jur Berrichaft. Es machten fie g. B. gelfent G. Ch. Apel gu Liel in feinem Choralbuch jum Schleswig . holfteinifchen Befangbuch 1819 (2. Maff. 1830), hoffapellmeifter fr. Soneiber it Deffan, ber Componift bes' "Weltgerichte", in bem gum Inbalt Deffauifden Gefangbuch vom 3. 1829, Organist 3. It. Som ein trein Samburg in bem gum Domburger Befaugbus vom 3. 1882 (2. Muff. 1844), Deganift 3. Chriftoph Relbe von St. Martini in Braunfchweig, fowie C. D. Gern be in Bolfenbattel in ihren Choralbuchern jum Braunfdmeigifchen Go fangbuch vom 3. 1832 und 1839, wahrend fle Don's Organift Bilbelm Coneiber gu Merfeburg und Drganift Belbelm Müller zu Magbeburg mit ihren Chereibuchern bom J. 1835 und 1841 in ber preuftifchen Proving Gudfen, und 3. S. Do: pfur; Brof, ber Duft und Organift in Weimar burch fein allgemeines untervolkftändiges Choralbuch vom A. 1843 (5. Auft. 1860) bu Beimarlichen vertreten, und Ober Organift Abolph Fr. Deffe in Brestau fie nicht nur burcht fein , Golefifches Chorals buch" vom 3. 1836 (4. Muft. 1848) in Die Browing Schleften, fonbern auch noch burch fein für bas Brovingial : Gefangbuch gugerichtetes : Rheinifche Beffphalifches Shorulbuch vom 3. 1840 in bie Abeinproving verpffangte, Rantor S. Eraufe itt Roblin fie fogar noch burch fein Chorelbuch vom J. 1854 für bie Broving Pommern geltenb machte, und Organift S. Enthaiufen in Dannover burd fein als Bearbeitung bie Bottner'ichen Choralbuches (Bb. VI, 478) fic tunbarbenbes Chotofmelobienbuch vom R. 1847 und feine Choralmelobien gum Sanndverifd-Lineburger und Silbetheimer Gefangbuch bom 3. 1954 (2. Riff. 1858) bem gangen Ronigreich Dannover aufbrang,

Milfam alfo unt tonicle vie Erneuerung bes Choralgefangs fich Bahn brechen, obwohl fast 1780 Gantfeleb Herbei in seinen Betefen ibec. bas Stubium ber Theologie! (IV., S. 303) bie Wahnung hatte ergehen lassen, men folke boch bem Gottesbienst die Würde und Feieglichkeit erhalten, der Kirchengefang höre ja fast auf, Choralgesang zu fenn, und seit bem mit bem J. 1817 eingetretenen Wendepunkt im Glaubendleben der deutschen Ration immer mehr Stimmen, voran die dest gefeierten Rechtsgelehrten Dr. Thibaut in Heidelberg, bafür laut wurden, daß ber Thoral und seine Begleitung wieder zur alten Würde und Einsachseit zurlachzeitsten, bei wieder zur alten Würde und Einsachseit zurlachzeitsten sen.

Bevor es aber bamit Ernft wurde, verfuchte man im bentsichen Suben eine bessere Gestaltung bes Chorafgefangs burch Ginführung bes alligemeinen Aftimmigen Gemeinbegefangs.

In ben reformirten Kantonen ber beutfchen iSchweig, wo fich gumachft im Buricher Ranton burd Phaprer Schmiblin in Begiton ein geiftlicher Bolfogefang ju bilben jangefangen und burch feinen Schuler Ggli feit 1787 gu einem fconen 4ftimmigen Rirdengefang ohne alle Orgelbegleitung ausgestaltet batte (Bb. VI, 115-118, 585-587), um ben Beginn bes 19. Sahrbunbeuts aber in ben meiften Orten allmählich-wieber verftummt war, erhielt berfelbe, feit ber Reformationsinbelfeier einen neuen Auffdwung burd Sans Georg Rageli, Mufitglienbanbler in Burid, beffen Bater ber Rachfolger Schmibline, im Afgeramt ju Bebiton getvefen mar, und ben bie Schweizer auf beju ibm in Burich errichteten Dentmal als ben Bater ibres Gefangs efpene (f. u.) Er hatte jundoft burch feine "Gefangbildungslehre nach Bestaloggi': ichen Grundfabenff, bie er als Schuler Reftaloggi's in Berbindung mit feinem Freumd-Michael Traugott Maiffer im 3. 1810 berausgab, auf bie allgemeinere Ginführungeund Berhefferung bes Gefangunterrichts in ben Boltefdulen, bingemirtt und an vielen Deten Sangerchore von Schultinbern und lebigen Leuten ins Leben gerufen, woburch er einem beim Gottesbiguft burch bie Bollegemeinbe mehrftimmig ausguführenben Rirchengefang, welchem er bas Speal eines "altbeutiden und altdriftlichen Rixdengefonge" erblichte, in Die Banbe zu arbeiten fuchte. In biefem Sinne geber auch als neues Choralwerk [1819 u. 1820 (1826)] fein "driftliches Chonalbuch" mit Aftimmigen Compositionen beraus; meldes bann and 1828 von fantlichen Rantoneregierungen ber beutforn Someig privilegirt murbe. In bem Rhythmus fab Bagen bas Grundelement ber Dufit, und weil biefes bei bem

R . & , Rirdenlieb. VII.

üblich geworbenen foleppenben Choralgefang völlig entfcwunden mar, bauchte ihm ber Choral überhaupt nur eine "beschräntte Runftgattung" und ein Erfat für ben verloren gegangenen Rhpibmus burd Annaberung bes Charalgefangs an ben Figuralgefang geboten gut febn. Er bachte fich überhaupt eine Beit, in welcher ber Figuralgefang gang an bie Stelle bes Choralgefangs getreten fenn werbe, und barauf bin wollte er vorbereiten burch einen "wohlberechneten Choralftyl", bei welchem einestheils bie Delobien fo gehalten finb, "bag fie auch als Menfuralgefange im Latte ausgeführt werben tonnten, bamit bem Bolte ber Uebergana vom Choral jum Figural angebahnt und prattifch erleichtert mare". anberntheils möglichft leichte Tonfabe angewandt und bie Doll: tonarten, obgleich fie fur bie altfirchlichen Delobien größtentbeile bie Grundlage bilben, möglichft beseitigt finb, bamit biefer Gefana auch von ber Daffe bes Bolles leichter ausgeführt werben tonne. Muf biefer Bafis conftruirte fich ber vielgerummte 4ftimmige Be: meinbegefang in ber Geweig, beten neuere Befangbucher benn auch mit Aftimmigen Confaben entweber in Bartitur ober in befonbere ausgesetten Stimmen verfeben finb.

In bem Ranton Appengell, wo Rageli's G. viel Gingang gefunden hatte, und unter einem burchaus fangestundigen geiftlichen Minifterium, welches Rageli für fein G. bie bollemaffiaften Texte geliefert, ber 4ftimmige Rirchengefang nachft Burich am meiften in ber Bluthe fieht, ift feit 1834 ein vornemlich bon Bfarrer Beishaupt mufitalifch bearbeitetes und mit viefen eigenen Melobien verfebenes . eingeführt, bas lange als musikalisches Mufter für bie gange beutiche Schweizugegoften bat. In bemfelben tritt aber ber ernfte claffiche Choral gang gurud binter gwar mobiflingenden und beweglichen, aber bes firchlichen Charafters fast gang entbehrenben Melobien und bie harmonistrung fucht um ber leichtern Gingbarteit willen alle fcwierigeren Accorbfate unb Differengen gu bermeiben. Selbft im Shaffhaufer . bom 3. 1841 (f. S. 87), bas fich burch ben achten Bolfeton feiner wohlflingenben und anmuthigen Melobien, fowie burch feine auch bie Mittelftimme noch melobios erhaltenbe und far ben Aftimmigen Bemeinbegefang gang geeignete harmonifirung ailgeidnet, aud wenigstens in maßiger Angahl noch Mountebobien befist, ift über

bem nach fdweigerifder Unficht Bollemagigen ber urfprungliche Rhpthmus nur wenig jur Beltung gelangt und felbft aus ben Bfalmen entfernt worben, wofur bie vielfach angebrachten Durchgangenoten feinen Erfat ju gemabren vermogen. Conr. Roder von Stuttgart (f. u.), bem ber Ginn für bie urfprangliche rbuthmifche, melobifche Geftaltung mangelt, bat nemlich bie lette Re-Bifion bes mufitalifchen Theils beffelben beforgt. Und im Mare gauer . vom 3. 1844\*) (f. G. 88), für welches binfichtic bes Rhnthmus baffelbe gilt, abgleich fich in bemfelben weniger Durchgangenoten finben, ift überbieg burch Rint, ber ben mufis Talifden Theil überarbeitet bat, auch bie Boltomafigleit und Singbarteit gefchabigt, und bei ber beliebten Befeitigung ber bias tonifden Accorbe mande fraftige Melobie abgefdmacht und abgeglattet ober fo ju fagen enterchlicht worben. 3m Rurider Gi vom 3. 1853 (f. G. 77), von beffen 115 4ftimmigen Melobien viele bem fuhlen, nuchternen Rageli angeboren und nicht mehr als 53 auferhalb ber Soweig verbreitet finb, ift aber vollenbs ber eigentbumliche Rhythmus felbft bei ben 36 noch beibehaltenen Goubimel'ichen Pfalmmetobien befeitigt und in allen Chorklen. mit Ansnahme von breien, auch alles Moll ausgetban. Am meiften noch ift bie Molltonart im Baster G. bom 3. 1853 (1 6. 94) ju ihrem Recht getommen, mabrent in beiben bie Darmoniftrung bie Mitwirtung ber Orgel vorausfest. In bem neueften G. enblid, bem für bie Rantone Glarus, Graue Bunben und Thurgau bom R. 1869 (f. G. 109), welches. wie bas Buster, am meiften Delobien bes beutfch : evangelischen Rirchengelangs aufgenommen bat (beren 70 aus allen Berioben). find amar neben 8 originalen Goubimel'ichen Melobien noch 13 anbere in monlichft urfprunglicher Geftalt mit einer fur bie Beburfniffe bes 4ftimmigen Bollegefangs richtig berechneten Satmonifirung gegeben, aber es zeigt fich babei ein fomantenber Charafter, indem neuere Delvbien mit einer alteribumlichen, oft mi ben Gonbimef'ichen Confat erinnernben garbung ericbeinen. mabrente altere Melvoien mehr eine harmonistrung im neuern Sint haben. Water trangen bei

<sup>&</sup>quot;) Bgl. auch: bie Chorale bes G.'s ber reform. Rirche bes Rantons

. Aus ber reformirten Rirde ben beutfiden Goweig, wo Die arfi bie Beinuptung aufftellen bonnte, Orgelbegleitung feb uur bo nathig, mo ein folechter Befang ift, und entftelle ibn, wo er gut ift, fafern ber blog finntiche Orgelton ben fcbnen neiftigen Con ber Menschenftimme vermifche, mo Pfarrer Si. Weber erft noch in feiner Schrift: "Der Riuchengefang Buriche, Burich 1866." behouptete, Orgeln feben beim Aftimmigen Befang entbehrlich. und es bleibe für ben Baricher Ranton mit bem Rleinob eines Aftimmigen Belaugs von hoher Bebeutung bas Bont, bas einf Pfarrer Tobler, ben Stafa feiner Gemeinbe, ale fich um Au ichaffung einer Orgel gehandelt babe, gugerufen : "Ihr follt feur eine febenbige Orgel", follte nun ber allgemeine 4ftimmige Gemelubegefang auch in bie beutfche lutherifde Rirde verpflant worden, welche boch an ber Ornel bich berrlichfte Inftrument jum Erfat ber beim einstimmigen Befang fehlenben harmonie befitt. Ge gefchab bief in Darttemberg, beffen Cultus allere binge in feiner Entstehung fich mehr noch bem 3winglischen ale Lutherifden Typus gebildet hatte, auf Antennug bes nach Rageli's Borbild für bie Belebung bes Bollogefange und Stiftung gable reicher Befangvereine: und Liebertrange ungemein thatigen: mufikalischen Triumvirats Rocher, Silder und Frech (f. u.). Der erfigengunte, bamals mod Bufillebrer in Stuttgart, wußte burch feine Schrift: "Die Contunft in ber Rirche, ober 3been gu einem allgemein Aftimmigen Choral- und einem Figuralgefang für einen fleinern Chor, nebft Anfichten über ben 3wad ber Runk im Allgemeinen. Stuttg.: 1828.", fowie burch bie von ibm für bie prattifche Dunchführung biefer 3been im falbigen Jahr noch vollzogene Errichtung eines Africhengefangvereine" ben evange Lifden Synobus, zu gewinnen, baß am 23. Nov. 1823 allen Dirmenconpenten bes ganbes nicht; nur bie Errichtung won Go fangehören ,unb; , Befangidutten Erwachfener aneuthfahlen, fonbern auch in ben Ghulen Stunden für grundlichen methobifden Befangunterricht angeordnet murben. Diefen legte man, men ibn ber Berheiführung eines Aftinemigen Chondhelbngs bienftbar ju machen, bie von Rocher in Berbinbung mit bem burd, feine Boldlieber befannt geworbenen Universitate = Musitbirector Silder in Tubingen und mit bem Mufitbirector Frech am Schullebrerfeminge

in Effingen 1824-1826 für bas Lanbes-G. bearbeiteten "viers frimmigen Befänge ber evange Rirche in einzelnen Stimmen", gu-Grund, worauf bann ein von biefen Dreien auf babern Befehl: ausgearbeitetes 4ftimmiges Ch. B. für bie evangelifche Rirche in: Bortiemberg mit 221 Melobien burch Confiftorial : Griaf von 12. Febr. 1828 an Stelle bes hauptfächlich für bie: Degelharm monie ale Eragerin bee einstimmigen Gefange berechnet gewefenen, aber nach ber dromatifden Evnleiter mit vielen Diffenangen una gefüllten Rnecht ichen ChieB.'s (f. Bb: VI, 470 ff.) in ben Rirchen und Schulen bes Lambee eingeführt murbe.

Man wollte ben Choralgefang wieber zu einem Bollegefang' miden', inbem man ibn, mabrent man es in ber Schweis mehr mittelft feiner Unnaherung an ben mobernen, weltlichen figurale: gefang versuchte, ausschlieflich auf: bie bem alten Rirchengefang angehörenbe biatonifche Conleiter, grundete und für bie leichtere) Aftimmige Ausführung beffelben Geitens einer gangen Bemeinbe eine fo einfache harmonifirung anwandte, bag alle Binbungen und vorhaltenben Tone, alle ausweichenben Accorbe: möglichft befeitigt, eine Menge burchgebenber Roten eingeschoben und mit. Musichlieftung aller Quartquinten, Quintferten : Accorbe u. f. w. nur die allereinfachften Accordfolgen gelaffen wurden, wobei naturgemäß nicht zu vermeiben war, bag bie urfprängliche Melobiengeftalt oftmale veranbert und gar verwifcht werben mußte. Aber auch' wo folde Altertrung ber urfprunglichen Melobiengeftalt um bes fogenannten vollemäßigen Confabes willen nicht geboten mar, verfaumte man es, ben urfprunglichen Rhuthmus ber alten Chorale wieber herzustellen, nicht einmal ber Tripeltatt ober eine einzelne punttirte Rote murbe gebulbet, und felbft bie Dehnung einer Gulbe auf mehrere Tone blieb ausgeschloffen, mahrent man and nicht an ben alten Conarten festhielt. Die harmonificung alfo, bie boch fur bas Bottemäßige völlig gleichgultig und als blog von ber jeweiligen mufitalifden Beitbilbung abhangenb vein jufallig ift , follte bem Choralgefang wieber jur Bollomagigfeit vethelfen, wahrend biefe boch einzig nur in ber Melobie, biefer Seele' bes Chorale, und in ihrer lebensvollen rhothmifchen And: geftaltung liegt. Gleichwohl hoffte man burch einen fo geftalteten 4ftimmigen Gemeinbegefang ble Berrichteit bes alten Befanges

lebens, wobei fich ein mehrftimmiger Choralgefang im Gottesbienft eingeburgert gehabt babe, in ber evangelischen Rirde wieber beraufbefdmoren zu tonnen. Allein auch in ben berrlichten Gefange: geiten berfelben von Luc. Dfianber bis binaus gu S. Stobaus (1586-1646) wurde bei bem allerbings üblich gewesenen: 4ftim: migen Choralgesang von ber Gemeinbe nur bie Sauptftimme ober bie Melobie gefungen in lebenbigem Sowunge, bie Mittelftimmen aber famt ber Bafftimme fang ber auf ber Orgel aufgestellte Chor, etwa mit Bubulfenahme von Binten, im Concentus bagu. Und biefe brei vom Chor funftlerifc mitgefungenen Begleitstimmen hatten thre freie, felbstftanbige, melobifche Bewegung, wobei ein freier Erguß bes Gefühle, worin ohnebem bie nur bie Melobie fingenbe Gemeinbe ben vollften Spielraum batte, immerbin möglich Bett aber follte bei bem nunmehr angeftrebten 4ftimmigen Bemeinbegefang, welcher in ber Rirche bes Reformationsjahrhun: berte nicht einmal biftorischen Grund und Boben bat, mehr ale bie Balfte ber Bemeinbe, und gerabe bie beftgeftimmte, auf ben Befang ber brei Begleitftimmen befdrantt fenn, welche fich gang unfelbfiftanbig und rein blog gur Ausfüllung bes leeren Raums als mechanische Unterlagen ber Sauptftimme und Mittel für einen Runftzwed in größtentheils gang einformigen, langweiligen Uebergangetonen ohne alle Melobit bewegen. Gin folder 4ftimmiger Gemeinbegefang, wenn er auch wirklich gut auszuführen ware, tann aber nicht ale Bollegefang, fonbern nur ale Bemeinbegefang gelten, und ber Erbauungezwedt, ber boch obenan fteben foll, ift bem Runftzwed zum Opfer gebracht. Auch ift bie Orgel babei gang in ben hintergrund gestellt; benn bie Begrunber beffelben betennen es in bem Bormort ju ihrem 4ftimmigen Ch. B. felbft: "In eben bem Grabe, wie bie Mittel= und Unterstimmen von ber Bemeinde felbft übernommen werben, muß fich bie Orgel gurud: gieben, und wo einmal ein vollständiger 4ftimmiger Befang eingeführt ift, ift fie eigentlich entbehrlich und bient nur noch bagu, Abwechelung und Mannigfaltigfeit in ben Gefang ju bringen." Die größte Schattenfeite biefes 4ftimmigen Gemeinbegefangs ift aber, bag burd bie vereinfacte Sarmoniferung in alter Beife, wobei fogar, wie es aber boch bei ben Alten nicht üblich mar, Die Richtleitertone als heimathlos möglichft ausgewiesen wurden,

vollends alle Mannigfaltigkeit bes Gemeindegesangs verwischt und bei Nichtbeachtung bes ursprünglichen Abothmus eine aller Annruth bagre Monotonie in benselben gebracht war, so baß die Gemeinde sich nun an Choralen in außerst durftiger Gestelt und ohne fris sches Leben, die eben barum statt zu erbauen langweilen und somit auch unpopulär sind, genügen lassen sollte.

Wirklich ift auch biefes Experiment eines allgemeinen vierftimmigen Gemeinbegefange in Burttemberg\*), wie überall in Deutschland miggludt. Weber Rocher in Stuttgart, noch Silcher in Tubingen, noch Frech in Eflingen tonnten mabrent breifig Sahren auch nur einen Schatten von Aftimmigem Gemeinbegefang im Soiff ihrer Rirchen heraufbeschwören, obgleich ihnen gerabe biegu bie bebeutenbften Sulfemittel gu Gebot ftanben, und bas Resultat ber im 3. 1840 burd bas murttembergische Confistorium einverlangten Gesangberichte mar bas, bag bie Schultinber über ihrer Abrichtung für Aftimmigen Choralgefang, wobei bie Rnaben meift nur bie Altstimme einuben mußten, bie fie bann bei gebros dener Stimme in ber Rirche ale Gemeinbeglieber boch nicht mehr fingen tonnten, bei weitem weniger Charalmelobien allein fingen Ternen, benn gubor, mabrent bas Bolf über ben vielen neuen: Melobien bie alten vergaß und gegen bas gange Riechengesangwefen eingenommen murbe.

Auch in ber Schweiz, wo boch meist bie jungen Leute bis zum 16. ober gar 18. Jahre zum Besuch ber Singschule angeshalten sind, wird in ben wenigsten Gemeinden 4stimmig gesungen, und wo so gesungen wird, ba klingt, wie z. B. selbst in Zurich, biesem Borort bes 4stimmigen Gemeindegesangs, nach Berichten von unparteiischen Ohrenzeugen ber Gesang ziemlich rauh, und bie Alt: und Tenorstimmen werden nur wenig gehört, auch sind verhältnismäßig nur wenig Chorale im Gebrauch.

Ein weiterer Berfuch zu befferer Bestaltung bes Choralgefangs

<sup>\*)</sup> Die württembergischen Berhältnisse sind aufs eingehenbste besprochen und bargelegt in den württ, pabagogischen Zeitschriften, und zwar im Süddeutschen Schulboten. Jahrg. 1840. Kr. 1—5. 14. 15. 22. 25. 26., Jahrg. 1845. Kr. 2—5; in den Blättern aus Südsbeutschaft and. 1840. Heft 1. — 1841. Heft 1. 3. — 1842. Heft 2. 3. — 1843. Heft 1. — 1844. Heft 4; in der Bottsschule. Jahrg. 1843. S. 462 f., 1843. S. 193 f.

murbe mun gemocht, burch Einführung: bes einflimmigen fegenannten rhethmifden Gemeinbegefange.

Man ertannte nemlich mobr und mehr, bag es, wenn ber Rirthengefang mabrhaft ernenert und ihm eine wurbigere und vollemäßigere Beftaltung gegeben werben folle, bor Allem nothig fen, bie Chorale, ftatt fie um bes leichtern Bollegebrauche willen "mit einfarbigem Ipferweiß übertuncht" ju geben, wie es ben Gifevern für bie Bierftimmigteit bes Gemeinbegefangs beliebte, wieber in ihrer alten Berrlichteit mit ber originalen, volfsfaftlichen, urtraftigen Weiobiengeftalt und mit ben urfprunglichen frifden Karben barmonifirt ben Gemeinben wieber vorzuführen, und für bie Reform bes Choralgefangs ber Begenwart von ben Tonfaben eines Bans Leo Safler, Geth Calviflus, Befius, Bulpius, Did. Peratorius, 3. Eccarb u. A. (Bb. II, 360-377) gu verwerthen, was noch irgend möglich ift. Die Beilung bes entarteten moberwen Choralgefangs liegt einnig und allein in ber Anschauung bes Urfwennglichen, und biefo wurde benn auch feit ber mit ber Reformationsjubelfeier 1817 gufamenfallenben innern Bewegung ber Bergen gum Urfprung bin, allermeift aber erft unter ben firchlichen Rampfen ber 1840er Jahre, ermöglicht burch grundliche bistorifche Forfchungen, wie fie ber Reibe nach in immer umfaffenberer Beife in folgenden Schriften und Gammelwerten ju Tag traten:

<sup>&</sup>quot;Der Choralgesang zur Zeit ber Resormation ober Bersuch, bie Frage zu beantworten: Bober kammt es, daß in den Choralmelobien der Alten etwas ist, was heut zu Tag nicht mehr erreicht wird. Bon Beter Mortimer.") Berlin 1821." Mit einem Anhang von 163 Chorklen des Heinr. Schüt, Goudimel u. A.

<sup>&</sup>quot;Sammlung von Choralen aus bem XVI. und XVII. Jahrhundert, bet Melobie und harmonie nach aus ben Quellen herausgegeben von C. Ferd. Beder, Organist zu Leipzig (f. u.) und Guffav Bill-roth (f. S. 46), Leipzig 1831," Mit 46 inmigen Choralen, wovon je 20 ben Kirchengesangen und Psalmen bes Seth Calvifius 1597. 1616 und bem Cantional S. Scheins 1627, einer bem Leipziger G. bes Bopelius 1682, brei ben Lobwasser'ichen Plalmen bes Claubin le Zeune 1646 und zwei bem G. ber bohmischen Bruber - 1561 entitommen finb. . . . . . .

<sup>\*)</sup> Wortimer, geb. 5, Dec. 1750 ju Buttenham in England, mar Lehrer an verschiedenen , Bemeinorten ber Berenbutiden Bruber - Unitat und ftarb ju herrnhut 5. Jan. 1828.

Die Cpoche machenben Berte zweier fangestundigen Rechtsgelehrten, bes

- Georg Aug. Bivigens Carl v. Winterfelb; frühern Cheilandesgerichterathe und Directors bes Inftitute für Birdenmuft in Breslau und zuleht Geh. Obertribunalrathe in Berlin, geb. 1794, ploblich geftorben zu Berlin 19. Febr. 1852, während er feine Morgenandach verrichtete:
- "Dr. Mart. Luthers beutsche geiftliche Lieber nobst ben mahrend seines Lebens bazu gebrauchten Singweisen und einigen
  mehrstimmigen Tonfaben über dieselben von Meistern bes 16. Jahrhundetts. herausg, als Festschrift für die 4. Jubelseier der Ersindung
  ber Buchruckerkunft. Leipz. 1840. Mit 36 Melodien und 15 Tonfaben von J. Baltber, Ducis, J. Beinmann, Arnold de Bruck,
  Sixt Dieberich, J. Eccard, Luc. Ofiander, H. Rhaw, Steph. Mahu
  und Haud (s. Bb. I, S. 460-463.)
- Der evangelische Kirchengesang und sein Berhättniß zur Kunst bes Tonsates. Erster Theil. Das 1. Jahrhundert ber Kirchenverbessen, Leinz. 1843. mit 156 Melodien nebst vierstimmigen Tonsaten ber älteften und berühmtesten Tonseter. 3 wetter Theil. Das 17. Jahrhundert. Leipz. 1845. mit 224 Melodien in vierstimmigen Tonsaten. Dritter Theil. Das 18. Jahrhundert. Leipz. 1847. mit 123 Chorassaten. Alles genau nach den durch die gründlichsten geschichtlichen Forschungen erhobenen Quellen, mit trefslicher Charatterifit der Sanger und Tonseter, sowie lichtvoller und eingehender Schilderung bes Euwickungsgangs bes evang. Kirchengesangs.

und bes ihm ebenburtig an ber Seite fiebenben

Gottlieb v. Tucher, Freiherrn und Oberappellationegerichterathe in Munden (f. S. 55);

- "Schat bes evang. Kirchengefangs, ber Melobie und harmonie nach aus ben Quellen bes 16. Jahrhunderts geschöpft und jum heutigen Gedrauch eingerichtet, jugleich als Berfuch eines Rermals ober allgemeinen Ch.-B.'s bezingtich ber ältern Periode des Kirchengesangs. Stuttg. 1840." Mit 42 vierstimmigen Choralen und einem Vorwort vom Dec. 1839. Es war bas Probeheft von —
- "Schat bes evang. Rirchengefangs im erften Jahrhunbert ber Reformation. 2 Theile. Leipz. 1848." Der erfte Theil ift bas Lieberbuch f. G. 55, ber greite bas Melobienbuch, bas auch abgesondert erschien unter bem Titel: "Die Melobien bes evang. Rirchengefange im 1. Jahrhundert ber Reformation mit bagu porbandenen harmonifirungen biefer Periode" und 469 Melodien mit 4ftimmigen Tonfagen, welche ben Sammlungen bes 16. Jahrhunberts bis gur zweiten Salfte bes 17. Jahrhunberts, vorzugeweise aber benen aus ber eigentlichen Bluthenperiobe, ben letten gebn Jahren bes 16. und ben ersten 30 bes 17. Jahrhunderis entuommen find, wogu 1400 gefonderte Melodien und bei 2000 vierflimmige barmoniiche Bearbeitungen ber Melobien vorlagen. Bei ben Melobien blieb ibr ur= fprünglicher Rhythmus, ben die Borrebe vom Marg 1848 für bas erflart, mas jum eigentlichen Wefen ber Melobie gehort und fie einestheils faglich, behaltlich und ins Gemuth eindringend macht, anberutheile bas außere Bild innerer Ginheit einer Dehrheit von fingenben Berfonen ift, fofern es bie Darftellung ber Ginbeit ber unterschiebenen zu einem organischen Bangen fich aufbauenden Bliebet ift, in ber Regel gang unangetaftet, mit einziger Ausnahme einiger

bem metrifden Gefühl zu feht wiberftrebenben Soncopirungen und ber Ginfügung von Tattitrichen. Rur bei ber harmonifirung bat Tucher mit größtmöglicher Schonung und nur in ben Dittelftimmen einige bem Charafter ber alten Bearbeitungen fich anschließenbe Menberungen angebracht, ba er vor Allem nicht bem biftorifchen ober Runftintereffe, fondern dem Gemeindebedürfnig und ber Befriedigung ber Anbacht und Erbauung bienen wollte. Die geanberten Stellen find aber immer in besonderen Roten genau nach ihrer Driginglfassung angegeben.

Damit aufe engfte verwandt und bem Sauptwert bes Deifters theile vorangebend theile nachfolgend ericbien von Pfarrer Friedrich

Lapriz in Baiern (f. S. 54):

"Rern bes beutiden Rirdengefangs. Gine Sammlung von CC-Choralen, meift aus bem 16. und 17. Jahrhunbert in ihren urfprünglichen Tonen und Routomen mit alterthumlicher Sarmonie, vierstimmig zum Gebrauch in Rirche und Saus. Rördlingen 1844." (Das 1. Beft ericien bereits 1843.)

2 weite, um 130 Chorale vermehrte Auflage. Rorbl. 1849. (Abth. 1 mit 130 junachft jum Rirchengebrauch geeigneten, Abth. 2 mit 200 junachft jum Chore und Familien : Gebrauch geeigneten Choralen.)

Rach ber Borrebe vom Marg 1849 wollte Laprig bamit einestheils für jedes in den neuern G.G. und Lieberfammlungen aufgenommene Lieb eine gute Beife geben, weßhalb er auch im Unterfchied von Tucher bei ber Auswahl noch über bie eigentliche Bluthezeit bes epang. Kirchengesange binausgriff, und auch Rachtlange berfelben aus ber Beit bis bu bem 1687 erfchienenen großen Darmftabter Cantional aufnahm, anderniheile ilberhanpt wieber die Berrlichfeit bes altprotefiantifchen Rirchengefangs ber jest lebenben Generation jum Bemußtichn bringen, indem er im Anichlug an 5. Schein bie charafteriftifden Mertmale beffelben barftellte, nemlich binfichtlich ber Melobie ben lebensvollften, mannigfachft ausgehildeten, vollemäßigen Rhythmus, und binfictlich ber Sarmonie ftrenges Fefthalten an ber Eigenthümlichkeit ber befonberen Tonart, entichiebene Borliebe für ben Ernft und bie Rraft ber Confonangen, fowie felbfiftanbige, melobifche Führung fowohl ber Grundftimme als ber Mittelftimmen.

Gine britte unveranberte Auflage ericien 1855.

Mur gur Ausführung burch einen geübten Gangerchor, aber nicht für ben Bemeinbegefang bestimmt erfcienen noch:

"Bierftimmige Choralfate ber vornehmften Meifter bes 16. und 17. Jahrhunderte von Lubw. Chr. Ert, Mufitdirector und Seminarlehrer in Berlin (f. u.) und Dr. Fr. Filit baf. (f. u.) Effen 1845. Rebenher giengen Schriften wie:

"Bom beutichen Rirchenlieb, wie's unfre Bater bichteten und fangen, und vom mufitalifchen Theil bes protestantifchen Cultus überhaupt.

Rebft einem Unhang alter Singweisen. More 1844," "Das Rirchenlich ber Reformationszeit bes 16. Jahrhunderts. Gine Bedflimme fur bie Gegenwart. Dentidrift an alle Freunde und Beforberer bes beutichen Bolfegejange von Professor G. Dofde. Lübed 1849."

Die prattifchen Wirtungen, welche biefe Schriften und Samme lungen ber alten Choralmelobien mit ihren ursprünglichen Tonfaben auf bie Reform ber Ch.B.B. nbten, wie ihn bie Sammlungen ber alten Rirchentieber auf bie ber G. . genbt haben (f. C. 59 ff.), liegen nicht lange auf fic marten. Der Gemeinbegefang follte wieber ein völlig rhothmifder ober fomungmagiger Befang werben, inbem man barauf ausgieng, ben gu einem einformigen Rhothmus umgewandelten und gulebt gar unter bem Nivellirungegeschäft bes jur Alleinherrschaft erhobenen viertheiligen Satte zu einem unmelobifden, unrhylhmifden, accentlojen, monotonen, fcbleppenben Gefang in gleich langen Tonen geworbenen Gemeinbegefang voll ber mannigfaltigften Barianten und Berunftaltungen ber Melobie nicht nur überhaupt wieber rhythmifc gu beleben, fonbern vornemlich auch ben eine Berfchiebenbeit ber Notenquantitaten mit fich führenben quantitirenben Rhythmus ber alten Rirchenmelobien aus ber Blutbezeit bes evangelifchen Rirchengefange wieber in Gebrauch gu bringen burch Burudgabe ber Chorale in ihrer melobifden und mannigfaltig rhythmisch geglieberten Urform. \*)

tirenben Rhythmus, wobei fich bas Gewicht bes Mecentes auch ale

pigitized by Google

<sup>\*)</sup> Etwas mehr als ein Dritttheil aller mensurirten Gefange ber lutherischen Cantionale bes Resormationsjahrhunderts, neben benen nur einige wenige ursprüngliche Chorgefänge, wie z. B.: "Chriftum wir fatten. loben schon." — "Der bu bift drei in Einigkeit" sich auch noch in ber alten tattlofen, fur ben liturgifden Chorgefang bestimmten Choralform "als choraliter ju fingen" (f. Bb. I, 70 f.) erhalten haben, und etwas weniger als bie Salfte in ben auch bie vom Enbe bes 16. bis jum Anfang bes 17. Sabrhunberte entflanbenen Delobien umfaffenben lutberifchen Singbuchern hat einen blog accentuirten Rhothmus, b. b. einen bei einer Notenreihe von gleicher Quantität bloß im Accent, in ber Abwechselung von hebung und Senkung, bestehenben Rhythmus. Bei Chordlen mit diesem, die allgemeine Grundlage ber ganzen neueren Musik bildenben Rhythmus, zu welchem Beisen gehören, wie z. B.: "Auf meinen lieben Gott" — "Es ist das heil uns kommen her" — "Es ist gewistich an ber Beit" — "O Got du frommer Gott" handelt es sich für das Beftreben ber Erneuerung bee alten Rirchengefange nur barum, bag überhaupt ber alte Rhuthmus wieber belebt wirb, indem man fie einestheils minoeftens wieber wie ehebem mit erfennbarem Accent ober in fo frifcher und lebenbiger Bewegung fingt, baß fich das Gefühl von Sebung und Sentung wieber herausstellt, was fich bei ber heutigen firchlichen Sangesart gang verloren bat, anberntheils bie bie organische Glieberung ber Melobie fibrenden und jugleich meift auch ben Sinn bes Textes gerreigenben Bwifchenspiele weglage, weiche boch nur einzig beghalb aufgetommen waren, weil man es bei bem eingetretenen langfamen und ichleppenben Singen für nothig halten mußte, bas Treffen bes Anfangetones eines neuen Abfapes, welches fonft bei accentmäßigem vollsmäßigem Singen nach einer fleinen Raufe ber Gemeinbe etwas Leichtes ift, ju erleichtern. Die Dehrzahl ber alteren Gefange hat nun aber einen quanti=

Die Bewegung für bie Wiebereinfährung eines folden rhpihmifden Gemeinbegefangs gieng von Baiern aus, Tucher und

Berlangerung bes Beitmaßes an ben Stellen, auf benen er rubt, barftellt: und somit eine Berichiedenheit ber Rotenquantitaten ober Roten von ungleicher Dauer erzeugt. Bei ber er ften gang fingbaren und leicht auszufuhrenben hauptart folder Gefange mit quantitirenbem Rhythmas verbalt fich bie accentuirte Stelle gegen bie accentlofe wie 2: ju 1, und es berricht ber ungerabe ober ber Dreitaft, wobei entweber wie bei ben Choralen: "Allein Gott in ber Bob feb Chr" - "Da Chriftus geboren mar" - "Run tob mein Seel ben herren" bie accentuirbe Stelle burchgebende mit einer langen Rote ausgefüllt wird gemag ber im natürlichen rhithmischen Gefühl liegenden Berlangerung ber mit ber langen Spibe bes Textes verbundenen Note ober wie bei ben bewegteren Choralen: "Lobe ben Berren, ben machtigen" - "Lobe ben Berren, o meine Geele" bnrchgehends mit zwei furgen Roten, ober auch wie bei ben Choralen: "Erichienen ift ber berrlich" Lag" — "Macht hoch bie Thur" — "Nun 'finget und fend frob" — "D Jesu Chrift, mein's Lebens Licht" — "Sollt ich meinem Gott nicht fingen" — "Wer nur ben lieben Gott läßt walten" untermifcht balb mit einer langen, balb mit zwei furgeren Roten bebacht wirb. Bei ber zweiten icon etwas ichwierigen hauptart, zu ber Chorale gehören, wie: "Un Wasserstüllen Babylon" - "Es ift genug, fo nimm" — "Herr, wie bu willt" (ober: "Aus tiefer Noth", phrygisch),
— "Herzliebster Jesu" — "Jesus, meine Zuversicht" — "Run banket
alle Gott" — "O Emigkeit, bu Donnerwort" — "O wie felig seyb ihr boch" - "Seelenbrautigam" - "Bachet auf, ruft uns" - "Warum betrubst bu bich" - "Barum follt ich mich benn gramen", herrscht zwar ber gerabe Tatt, aber bei ber Wischung von Langen und Rurgen in bie Bewegung ber Beilen nicht regelmäßig, fonbern verschiebene Theile ber Latte geben in boppelt schnellem Zeitmaß. Bei ber britten Sauptart findet ein rhathmischer Wechsel ftatt mittelft Syncopirung im Ginne ber atten Mufit, indem nemlich ein Berichneiben burch ben Taktftrich vollzogen ift, wobei zwifchen zwei kleinere zur Erfüllung bes Taktmaßes gufamengehörenbe Roten eine ober mehrere größere Roten gefest find und baburch bie größere Rote mit bem Accent von bem ihr gebuhrenben "guten Tafttheil" auf ben "ichlechten" verichoben und bie accentlofe turge Dote auf ben Rieberfchlag gefeht ift, worin fic oft ein reizenber Gefühlsausbrud tunb gibt. Bu ben minber fcwierigen Choralen biefer als fcwierig geltenben Art gehören bie, in welchen, wie z. B. in "Freu bich febr, o meine Seele" — "Herr Jesu Chrift bich zu uns went" — "Mache mit mir Gott" — "Run last uns Gott, ben herren" — "D Welt ich muß bich lassen", bie spincopirenbe Rote nur ein zeitlicher Accent ber treffenben langen Gulbe ift und eine regelmäßige Bieberfehr bee ronthmifchen Bechfele fattfinbet. Wirflich fcwierig bagegen find Chorale mit größerer, burch bie Berbindung von Syncopationen mit ben Gigenthumlichkeiten ber zweiten Sauptart bewirften Mannigfaltigfeit bes rhothmis ichen Bechiels, wie g. B.: "berr Chrift, ber einig Gott's Sohn" — "Berglich thut mich" — "Ich hab mein Sach" — "Romm b. Geift, herre Get" - "Schmude bich, o liebe Seele" - "Bas mein Gott will" -"Benn wir in bochften" - "Bie fcon leucht't une" ober gar Chorale mit funflicheren, ber modernen Dufit völlig fremb geworbenen Rhythmen und Syncopen von mehr ale einer Note und von weitgehenden Dehnungen, wie g. B.: "Allein gu bir, herr Jefu Chrift" - "Gin fefte Burg."

Laprig wollten nicht umfonft ben alten Delobienichat gefammelt Baben, er follte auch wieber bas Grenthum ber Gemeinben werben.

." Um bie Biebereinfuhrung biefer berfchiebenen hauptarten bes quantetirenben Ahnthmus beim Chorafgefang ber Gemeinde handelt es fich inebefondere. Diefelbe aber von vornherein baburch abzufchneiben, man erflart, folder Gefang fen bei ber Gemeinbe gar nie eingeführt gemefen, ift gang und gar ungeschichtlich, Prof. Palmer in Tubingen ift es hauptfachlich, ber bei allen Gelegenheiten, gumal in feiner Somnologie 1865 und in feiner Abhandlung vom Gefang in ber theol. Real-Encyclopabie bes Brofeffors Bergog in Erlangen, eines hauptbeforberers bes thuthmifden Gefangs, biefe Behauptung aufftellt. Behauptet er boch auch, baß die ersten Chriften im apostolischen Zeitalter bei ihren Erbauungs-zusamenkunften nicht einmal gesungen haben (f. Bb. I, 17). Indem er aber bereits in feinen Discellen "Muftalifches aus Bergangenheit und Gegenwart" in "Snobentichen Schulboten." Stuttg. 1855. G. 162 Jugab: "Die Bertheibiger ber Ginführung bes rhythmifchen Gefange hatten es gewonnen, wenn ber Chor ben Gemeinbegefang nach ben Eccarb'ichen Zonfaben begleitet hatte", hat er fich felbft gefangen gegeben. Er beutet gwar eine in Binterfelbs ev. Rirchengejang Bb. II. G. 64 citirte Meugerung Ercarbs, er habe feine Melvbien in folde harmonie gebracht, bag bie Gemeinbe fie "bei fich felbft, nach ihrer Andacht fingende imitiren konne", bahin, Eccard habe gewollt, daß die Gemeinde "nicht laut mit-finge, fondern das Gehörte aufnehme und innerlich an-, nach- und mit-klingen laffe!" Diefer an fich schon allzu spiritnalistischen Deutung widerfpricht aber aufe Rlarfte nicht bloß ber gange Busamenhang, in welchem Eccard bie burch & Dfianber eingeführte und von ihm angenommene Surmonisirung bes Chorals eben darum rühmt, weil der Choral, wie et fich felbst geht (d. i. die Melodie) in der Dberstimme beutlich gehort werde und die driftliche Gemein benselben zugleich mit ein fimmen und fingen fonne" (f. 96. H, 374), fonbern auch bie eigene Erflarung 2. Dfiandere, er habe bei feiner harmonifirung "barum ben Choral in den Discant genommen, bamit er ja fenntlich und ein jeber Laie mitfingen fonne" (f. Bb. II, 359 f.), sowie bie Erflärungen anderer Tonfeber, beren vierstimmige Tonfate im quantifirenden Rhythmus in ben firchlichen Cantionalen bes Reformjahrhunderts fich befinden, 3. B. bie bes Sans Leo Sagler von Rurnberg, ber 1608 es bezeugt, bag mirtfeine und Anderer bergleichen Compositionen von ber lieben gemeinen Burgerfcaft in fonberer Unmuthung, driftlider Luft und Gifer neben bem Figural mitgefungen werben" (f. 36. 11, 362). Andere liege es fich in ber That auch gar nicht erffaren, warum boch bie alten Lieber- und Chorbucher famt und sonbere bie Melobien mit ihren quantitirenden Rhythmen enthalten, wenn fie die Gemeinde batnach nicht auch follte gefungen haben, abgesehen davon, daß es, wenn blog ber Chor darnach vorgesungen, die Gemeinde aber darauf für fich ohne diese Rhythmen gesungen hatte, und vollends ein Zusamensingen von Chor und Gemeinde, wobei der erstere rhythmisirt, bie lettere aber nicht ebenso rhythmisirt, sondern ausgeglichen gesungen hatte, last sich ohne die Annahme des größten Gesang-Wirrwarrs gar nicht denten gegen alle Ratur gewesen ware, in einem und bemfelben Gottesbienft unmittelbar nach bem lebenbigen, ins Gebor fallenben und volfsmagigen rhythmifden Gingen bes Chore eine und Diefelbe Melobie auf gang anbre ausgeglichene Urt gu fingen. Gelbft auch bie vor Dfianbere Laprig, ber beghalb auch seinem großen Sammelwerke bereits ein in weitern Reisen beliebt geworbenes Soulbuchlein: "CXVII

Reuerung von Reuchenthal 1573 besorgte Sammlung von "Rirchengefängen" (Bb. II, 380) zeigt, daß nicht bloß der Chor, sondern auch die 
Gemeinde rhihhmisch gesungen hat. J. G. heinrich, Organist zu Sorau, 
hat zwar in seiner Schrift: "Der accentuirende thuihmische Choral. 
Glogau 1861." und ihm nach auch G. Döring, Cantor in Elbing in 
keiner Chorassunde. Danz. 1865. S. 379 als Zeichen, daß die alten 
Tonsähe mit ihren Rhhitmen nur für den Chor bestimmt gewesen seben, 
die Gemeinde aber in der ausgeglichenen Art gesungen habe, angeführt, 
daß Chr. Flor in seinem musit. Seelenparadies 1662 seinen rhithmissirten 
Melodien einsachere in gleich langen Noten beigesügt habe; dieß hatte 
aber auch, abgesehen von dem spätern Zeitraum, in welchem dieß geschah, 
seine ganz besondern Gründe in der ganz absonderlichen Concertmanier, 
in welcher Flor ursprünglich die Melodien rhithmisch ausgestatet gehabt 
hatte, so daß sie ihm in dieser Gestalt selbst nicht zum allgemeinern Gebrauch geeigwet erscheinen konnten (s. Bd. IV, 133 f.).

Es ift und bleibt also geschichtliche Thatsache, bag in ber Bluthezeit bes evangelischen Kirchengesangs, in welcher bei regem firchlichem Leben und gläubigem Bewegtseyn ber herzen bie Gefange in ben lateinischen und beutschen Sprachen fest gelernt, bei ben hauslichen Andachten und in ben Belpern steitg geubt und gepflegt wurden und so größtentheils frei aus bem Gedächtniß gesungen werben tonnten, sowie auch trefflich geschulte Chöre vorhanden waren, und überhaupt eine Fertigkeit zum Singen selbst ber schwierigen, bem alten Chorgesang angehörenden Beisen verbreitet war — baß, sage ich, in ber Bluthezeit des evang. Kirchengesangs die firchlichen Welobien vom Chor und ber Gemeinde zugleich in ihren quantitirenden Rhythmen gesungen wurden, wie sie in ben noch ausbe-

mahrten Cantionalen verzeichnet fteben.

Bie jest ber Organist ben Choral porspielt und ben Gemeinbegefang Jobann mit feiner Orgel begleitet, fo fang ber Chor nach bem Cantional vierftimmig bie im gleichen Contrapuntt bearbeitete Melobie querft allein por und bann, manchmal mit Buhulfenahme von Binten, in Gemeinicaft mit ber Bemeinbe, welche meift in freiem Bejang aus bem Bebacheniß bie Melobie anstimmend mit ihm fich vereinigte. Erft als unter ben traurigen Folgen bes breißigjahrigen Rriegs bie Sangfertigfeit ber Bemeinden abnahm, und hernach auch ber firchliche Sinn im Dabinfchwinden war, fo bag nun mehr und mehr Glaubenes und Theilnahmlongkeit unter ben Gemeindegliedern einriß, verloren sich Schritt für Schritt aus dem Gemeinbegesang bie mannigfaltigen quantitirenben Rhothmen, bie Briegel vollenbe in feinem großen Barmftabter Cantional 1687 unter bem Ginfluß bes neueren Runfigefange ben Melobien ben rhothmilden Bechfel abzustreifen und fie in die moberne Form umzugeftalten anfieng (Bb. IV, 154 f.), und bann in Ronige harmonifdem Liederichate 1738 alle De-Tobien jum 3med ihrer Ausführbarfeit beim Gemeinbegefang in ausgeglichener Form in ben einfachften Tattarten und mit ernften, gemeffen einherschreitenbem Befen erschienen (Bb. VI, 602 f.). Dazu trug and, wie Rittet nicht so gang mit Unrecht banertt bat, die seit ber Mitte bes 17. Jahrhunderte gur Leitung bes Choralgefange beim Abhandengefommenfenn funftgenbier Gingcore ftarter in Bebrauch getommene Orgel bei welche "bei ihrem unabanberlich gleichmäßigen Fortionen bie Gabigfeit nicht" - wenigstens nicht im vollen Maage - "hat burd einen Wechsel

geiftliche Melobien, meift ans bem 16. unb 17. Jahrbunbert in ihren urfprünglichen Rhythmen gum Gebrauch fur Soule unb Saus, zweistimmig gefeht. Erlangen 1839." batte vorausgeben laffen, fprach es querft gang entichieben aus: "es wirb nicht beffer werben, fo lange man bie jetigen Berunftaltungen ber Melobien und ben langfamen, ichleppenben, accentlofen Schnedengang bee Chorale nicht bloß in ber Rirde beibehalt, fonbern auch in ber Schule fortguleiern fortfahrt." Das fanb, zumal ba bereits in manden Orten Baierns, wie j. B. felbft in ber aus 3000 Seelen bestehenben Stadtgemeinde Berebrud ber rhythmifde Befang fic eingeburgert batte, Antlang beim Oberconfiftorium zu Danden, welches nun gunachft ben Bebrauch eines vom bortigen protestantifden Stadtcantor Bilb. Drtloph anegearbeiteten Cb. : B.'s guthieß. Daffelbe, gewöhnlich nur bas Dundner Ch. B. genannt, bat ben Titel:

in fich ju accentuiren und ju rhythmifiren, fonbern (mehr) nur ben Bortrag ber einfachsten Taktarten und folder Gate ertragt, beren ein-

facher harmonischer Bau an fich faglich ift."

Aber nicht bloß bem Singen im quantiffrenben Routhmus gur Blutbezeit bes evangelischen Rirdengesangs, sonbern auch sogar bem im frifden accentuirten Rhothmus ift für bie ersten Jahrzehnte ber Resor-mationszeit bie geschichtliche Existenz abgesprochen worben, indem Organist mationszeit die geswichtinge Erinenz abgeiprogen wobern, indem Orguniers heinsch von Bapreuth behauptete, bis zum Ende bes 16. Jahrhunderts habe der Kakt so gut wie keine rhythmische Sigenschaft beseisten, und Kr. Kilib in seinem Ch.-B. zu Bungens allgem. Gesong u. Gebeibuch, 1847 mittelst irrthumlicher Berwechslung meint, das Singen der Chordle in der ausgeglichenen Form, wobei eine Note gleich lang wie die andere vorzeitzugen wied, bei der alte eigentliche Choralgesang der evangelichen, wie der alten romischen Rirche gewesen, mabrend boch einerseits, was bie römische Rirche enntus choralis nennt, nicht Gemeindegesang, sondern litumischer Chorgesang ift (Bb. 1, 71); und die lutherischen Cantionale solche liturgischer Bestange burch ben Beisat "choraliter ju fingen" von den Meldbien bes evang. Gemeindegesangs beutlich unterscheiden, und anderweseits es notartich ift, bag Luther bie alten Charalgelange mentu-rirte und, ba er einen firchlichen Bollsgesang ichaffen wollte, bie Melo-bien für ben kirchlichen Gemeinbegesang taltmäßig thythmisch gestaltete, und nicht wenige aus bem niemals accentlofen weltlichen Boltsgesana

entlehnt bat (1. Bb. I, 469. 473 ff.). Co ift alfo im gangen Reformationsjahrhundert von ber evangelis fcen Gemeinbe anfange minbeftene in accentuirtem und bann jebenfalls in ber Bluthezeit auch in quantitirenbem Rhuthmus gefungen worben, und was sie damals konnte, das kann und soll sie jest auch wieder lernen. Solches ist die Meinung ber Berfechter bes so, thuthilichen Gesangs.
Bgl. Ueber den Gemeindegesang der evang Kirche. Bon G. Freiherrn d. Tucher. Ein Nachtrag zu des Bersassers Schap bes evang, Kirchen-

gefange im 1. Jahrhundert ber Reformation, Leips. 1867.

"Evangelische Choralbuch. Gine Auswahl bet vorzüglichsten Kirchenmelobien alter und neuer Zeit in ben mesprüngkichen Tonen und Rhythmen für den firchlichen und Privatgebrauch, zunächft aber als Beitrag für die im Königreich Bolern bevorftebende Ch.=B.: und G.'s-Resorm, in Berbindung mit Candidat. J. Zahn, Stadtorgenif G. Herzog, Lehrer Fr. Gull bearbeitet und herausg, von W. Ortloph. Muchen 1844." Wit 80 Melodien.

We nahm nicht, wie Lapriz that, bie rhothmischen Formen ohne alle Musnahme auf, behielt auch nicht, wie biefer, bie unfrer Beit gu fern liegenbe Urt befonberer melobifder Musichmudung einzelner Splben und bie bei Choralen breitheiligen Tatte baufig annt treffende Umsehung ber langen und tungen Roten gegen bie Quantitat ber Golben bei und fuchte bie harmonificung in einer ber Orgel : und : ben: Boltebeburfniffen angemeffeneren , ein fachern, und bei aller Busamenftimmung; mit bem firchtichen Beift bet alten Choralgefangs, bod ben Anforberungen bet neuern Date monielehre entsprechenberen, namentlich aber burd moglichfte Beachtung ber unfrem Boltogefang eigenen Seconbstimme populareren Beife zu geben, ale Laprig. Balb barnach aber that bas obnebem auch auf Ginführung eines neuen B.'s bebachte Dberconfiftorium ben entideibenben Goritt, ben Prebigtamte: Canvibaten Johannes Babn im Bredigerfeminat ju Munchen (f. u.), welcher bereits bei ber Musarbeitung bes Detfophilden ober Mundner EB. 2.4 In bervorragenbfter Weile mitgewirtt bat, gu beguftrogen, bag er auf gleicher Grundlinie fur bie gange evangelische Lanbestirche ein Ch. B, ausarbeite. Babn beforgte nun junachft unter bem Beirath von Tucher und Lapeiz im Jahr 1846 bie Herausgabt eines Beftes von 12 vierstimmig barmonisirten, nach ber alten abythmifchen Driginalform "reviditten Choralen", ateeldes bann Im felbigen Sabre noch an bie Gemeinden mit ber Aufforberung hinausgegeben: wurde, Berfuchel bamit anguftellen. " 3mat erhoben Ungeschicklichkeit und Boowilligteit mannigfachen Miberfpruch im Lande bin und ber, welchem Joh. Fr: Beinifch, Lebrer und Dr ganift in Bapreuth foriftlichen Ausbrud gab.i. Aber glaubens:

<sup>&</sup>quot;) In ber Schrift: "Der Gemeinvegefung in bet ebung. Kirche von ber Zeit ber Restriction bis auf unsere Lage. Gine Kritit bes rhousmischen Chorale, wie er in unseren evangetischen Rirchen und Schulen eingeführt werben foll. Bapt. 1848." und in einem Auffat im "Centralblatt fur Deutschlande Bolfeschnetebrer." 1848. Rr. 14—17.

eifrige Beiftliche, bie in ihren Gemeinden beraits bie Wiedereinführung bes ehuthmischen Gefangs mit heftem Erfolg in Angriff genommen batten, entfrafteten folden Diberfprud in besonbern Segenschriften, wie 1. B. Er, Mergner, Biarrollar in ber Martigemeinde Ortenburg.), Loveng Kromfolb, bamale Bfomer in Fürth ([. S. 56) ), und Dr. Guft. Abolph Biener, bamale Bfarrer in Rurgenaltheim. \*\*\*) Go fuhr bann auch bas Oberconfistorium auf bem betretenen Bege fort und beauftragte im Sabr 1847 Rabn, ber im felbigen Sahr auch ein "ChinB, fur ben Mannerdor. Mund. 1847." mit 105 rhythmifden Chorklen Berausgab, mit Fortbestung feiner Arbeit, bei welcher fich berfelbe fofort noch weiter berathen ließ theils munblich von Tucher, Biener, Kraufolb mub feinem alten Leiner Jubin, theils fdriftlich von Meraner. Bergog und J. E. Lehner, Stadtorganiften in Bieben. \*\*\*\* Die Grucht bavon mar fein mit 159 Melobien ausgestattetes "Revibirtes vierftimmiges Rirden Melvbienbuch. Auftrag bes &, Bairifden Obenfanfisteriums in Berbindung mit Mehreren bearbeitet und herandgegeben. Erlangen 1852." Beil haffelbe aber so eingerichtet mar, bag es bie in 2. Auflage von Wieners G. 1851 (f. G. 56) enthaftenen Lieber familich mit ben matbigen Melobien verforgte, und biefes B. nun wiber Bermuthen bon ber Generalfynobe 1858 nicht angenommen worben mar, fo

<sup>\*)</sup> Mergner, geb. 1818 in Rogenstung, wo fein Großvater Organfft war, ipater Pfarrer in Ditterswind, iprach fich aus in ben "Rirchsklown Zeitfragen. 1848. Mr. 24—27, und in einem "Offenen Brief an Heinisch. Eine Kritit bes Sabes, baß es in ber abangelichen Kinche zu Teiner Beit rhythmifden Gefong gegeben habe. Baffan 1849."

<sup>\*\*)</sup> In ber Schrift: "Bom alten protegantifchen Choral, feinem rhothmifchen Bau und feiner Bieberherfiellung. Gine mufit. Abhandlung mit befonderer Beziehung auf bie bom &. Bairifden Dberconfiftorium "berausgegebenen zwälf rectificirten Chorale. Burth 1847."

<sup>\*\*\*)</sup> In ber Schrift: "Gine Abhanblung über ben rhuthmischen Choralgesang, bie Berechtigung und bie Mittel ju seiner Wiebereinführung im ber evang. Rirche. Rordl. 1847."

Lieber aus bem 16. und 17. Jahrhundert. In ihren ursprünglichen Ebnen und Rhuthmen für Mannerstimmen bearbeitet und jum Gebrauch für Prediger und Schullehrer, Conferengen, Schullehrerseminarien und Dannergesangvereine herausgegeben. Leipz. 1847." Spater erschien von ihm: "Dreiftimmiges Schul-Ch. B. in Nebereinflimmung mit bem vierfimmigen Ch. B. von Rabn. Erlangen 1852."

erbiett Babn 1854 ben Muftrag, et nach bem im Juni gur Ginfahrung gefangten 'neuen Runbes . G. ju mebificicen , unto auf biefe Beife tam noch bor Nabresichluft bas neue Bairifche Lames Bh. 38 Stanb, bas unter bem Ditel gebrudt erfcbien:

1. Bier fimmiges Delabienbuch jum G. ber evang. Tuth: Rirfe in Baiern. Erlangen 1855." Dit einer Borrebe vom 1. Dec. 1854 und 182 Melobien famt einem Anhang von 9 vorzüglichen Delobien. Die bier gebotenen Melvbien, unter welchen sich 88 aus ber Blutbezeit bes evang. Kirchengesaus bis 1630, 52 aus ber Zeit von 1630-1690, 31 aus ber von 1690-1738 und 11 aus ber neuern Zeit befinden, tonnen als Sammlung bes Besten gelten, was in ber evang Rirde für ben Gemeinbegefang bervorgebracht ober verwenbet worben ift. Ihre Redaction gefcah unter bem Beirath von Tucher und Laprig, und in einzelnen Sallen auch von Binterfelb in ber Art, bag fie, auffällige Spucopirungen abgerechnet, möglichft in ihrer urfprünglichen ober boch wenigftens in ber gur beften Beit am weiteften verbreiteten firchlich recipirten ropthmifden form erfceinen. De von Babn felbst gefchaffenen Toufate find, jumal bei ben altern Melobien, gang im Ginn und Geift eines Mich. Bratorius, Sabler, Bulpine n. M. gearbeitet unb bagn bestimmt, einerfeits ale Begleitung jum einftimmigen Gefang ber Gemeinbe auf ber Orgel gelpielt, anbererfeits von einem gemilchten Chor jur Bilbung und Anregung ber Bemeinbelibierflimfrig gefungen gu werben, wobet fie fur ben erfigenannten Bred in einer auch für tiefere Stimmen bequemen Tonhöhe geleht find, und ber Bag eine für bas Bebal bequeme Lage erhielt, mabrend für ben anbern 3wed auch bie begleitenben Stimmen eine ausbrudevolle, fliegenbe Bewegung haben.

Die 3 mifchen piele zwischen ben einzelnen Zeilen finb ale "burchaus unstatihaft und fierend" weggelassen, und nur zwischen bon Strophen werden folde als ftatthaft erklatt, sofern fie kurz und einfach auf ben erften Accord ber nachften Strophe binleiten, mobei aber ber Schlufaccorb jeber einzelnen Strophenzeile nicht ploglich abgeriffen, fonbern allmählich aufgehoben werben foll, fo bag burd bas Aufheben eines Lans nach bem ambern ber rhythmifche Abfab por bem taltmäßigen Gintritt ber nachften Beile bemerklich wirb.

Bur bas Beitmag ift burchichnittlich eine Sefunde ober etwes mehr auf eine Biertelnote berechnet.

I:

Roch vor Ablauf ber gur Ginführung festgefehten breifabrigen Frift tam biefes Ch. B. zugleich mit bem neuen G., welchem feine Delpbien eingefügt finby in ben meiften Stabte und Lantgemeinben Baierns bieffeits bes Rheins in officiellen firchlichen Bebrauch, fo bag fich bafelbft ber rhythmifche Befang ber alten Choralmelobien bereits in einer namhaften Ungahl von Gemeinden, wenngleich freilich weniger in größeren Stabten, in erfreulicher Beife eingeburgert bat. \*) .

<sup>\*)</sup> Bu immer weiterer Förberung bes abhihmischen Kirchengesange mittelft ber Unterweisung ber Ingend erschiege bann auch neuerbings

Bu gleicher Beit mit Baiern bieffeits bee Rheins falle, nachdem Wiener durch einen eingehenden Bartrag beim beutschen erang. Kircheutag in Stuttgart 12. Sept. 1850 die allgemeine Einführung des rhythmischen Shoralgesaus in Schuke und Gemeinde angeregt hatte, auch das gesamte evangelische Deutsche sand ein rhythmisches Ch. B. erhalten, mittelst deffen alte in der Urgestalt dargebotene Lieder auch wieder in den ihnem ursprünglich eignenden Tönen und Rhythmen sollten gefungen werden konnen. Es sind dies danz in derselben Weise vedigivten und auch samt und sonders im Bairischen Eh. B. enthaltenen:

"Melobien bes beutschen evangelischen Rirchen-Gesangbuche (f. S. 112 f.) in vierstimmigem Sate für Orgel und Chorgesang Aus Auftrag ber beutschen evangelischen Kirchenconferenz zu Eisenach bearbeitet von Tucher, Faift (f. u.) und Jahn. Stuttg. 1855."

Die vorangebrudte Ansprache ber Conferens fagt hierüber: "Es galt die ganze Fulle der schönften Sangweifen in ursprünglicher und boch fingbarer Form bem Bolle zu erhalten ober guganglich zu

machen."

Bon ben 99 Melobien, bie bamit bem beutschen evang. Bolle als Grunbstod seines Kirchengesangs bargeboten find, gehören 64 ber Bluthezeit bes reformatorischen Kirchengesangs bis 1630 und 35 ber nachfolgenben bis 1738 an.

Guten Anklang fanben biefe Borgange zunächst im hannover'schen Lanbe. hier hatte gleich nach bem Erscheinen
bes mit ben Melobien als Manuscript gebruckten Entwurss eines
Kirchen G.'s für bas evangelische Deutschland vom Jahr 1853
'Dr. Ebuard Krüger\*) ein "Melobien buch zum lutherischen G. in Oftfriesland. Murich 1853." herausgegeben. Er gieng
von bem Grundsahe aus: "Die Melobien unstrer evang. Kirche
wurben bis zum Anfang bes 17. Jahrhunderts rhythmisch ge-

28 \*

noch: "Hundert rhythmische Chorale, breistimmig gesetzt für den Schuls gebrauch von G. M. Schlettner. Augeb. 1860." und von Harles empfohlen: "Hundert thythmische Chorale für Schule und Haus in leichtem Claviersat für Rianosorte ober Harmonium bearbeitet von Dr. Groll. München 1868."

evang. Rirchengesang" in ber theol. Zeitschrift von Diechoff u. Rliesoth. Schwerin. Jabrg. 1861. S. 471-535. Beiter hat er noch dem rhnth-mischen, von ihm "im Gegensatz gegen ben psalmobischen Rirchengesang ber Neuzeit", ben man auch ben metrischen neunt, als "melobischen" bezeichneten Kirchengesang bas Wort gerebet in ben "Göttinger gelehrten Anzeigen." Jahrg. 1867. Bb. IV. S. 137 ff.

sungen, b. i. sie hatten eine fefte melobifch schone Sestalt, fagliche Glieberung, vollethamlichen Bohllang und nicht die psalmobirende, gleichgelitig recitivende Art, wie sie in ber Zeit der Verstandes: thätigseit auftam. Goll abso die evangelische Art des Gesangs und damit der lebensvolle Gultus unfrer Kirche wieder gewonnen werden, so ift nöthig, zum Arsprung wiederzukehren, damit die hellige Schönbeit des Lone Allen kund und gultig werde und die Billtubr leidenschaftlicher Entstellungen schwinde." So gab ver dann, zunächst für Oftfriebland, aber auch für ganz Deutschland bestimmt, zwei Jahre hernach heraus:

"Choralbuch für Rirche, Schule und haus. Aurich 1855."
Unter ben 173 Melovien sinden fich neben sämtlichen Melodien bes Sisenacher Kirchen-G.'s noch weitere 13 ältere Melodien in ihren ursprünglichen Rhythmen und so viel sonstige, daß sowohl die Lieder bes luth. G.'s sur Offriesland (1754. 1821), als auch die "hundert evang. Lieder zunächft für die reformirten Gemeinden in Offriesland. Emden 1852." vollständig mit Melodien versorgt find. Krüger sertigte selbst dazu 78 Tonsähe, die andern find nach Lapriz und Binterseld modisseite Tonsähe von Jak. und Mich. Prätorius, Scheidemann, haßler, Bulpius, Eccard, Erythräus, Zinkeisen, Scheidemann, haßler, Kulpius, Eccard, Erythräus, Zinkeisen, Scheingbarkeit und bequeme Spielbarkeit gleng das Hauptaugenmert; das Zeitmaß für den Gesang ist unter dem Wegkall aller Zwischenspiele so bestimmt, daß einer Viertelsnote die Dauer des zu 70 Schlägen auf die Minute gerechneten Pulssslags eines Mannes zugemessen ist.

Diese rhothmischen Melobien in ben beiben genannten ofts friesischen Singbuchern wedten bei ben sonft wenig fangluftigen Oftsriesen einen solchen Sangeseifer, baß bereits im Jahr 1857 nicht weniger als 16 landliche Gemeinden gezählt werden konnten, welche, ihre frühere Sangweise aufgebend, barnach ihre Rirchen: lieber anstimmen, während die Ausbildung hiezu mit Gifer auch in weiteren Gemeinden betrieben wirb.

Sonft noch ift im Hannoverschen ber rhpihmische Choralgesang ungebahnt burch bie Berausgabe folgenber Sammlungen :

"Geche und breißig rhythmische Melobien, ju ben im Sannoveriden G. häufig vorkommenben Melobien paffend, von Paftor Fr. Bith. Bodemann. hannover 1855."

"Bwei und breißig rhathmifche Chorale fur Mannerstimmen vierstimmig gefett von G. B. Munb. Sannover 1856."

"Bunfzig Melebien in ihren ursprünglichen Tonen und Rhothmen, wie auch größtentheils in ihren alterthumtiden fortschreitungen, jum Studtum des Lonjages vorzüglich aus dem 16. und 17. Jahrhundert von J. C. H. Mold, Conrector und Organist in hannover (arb. 1798). hannover 1857." (Mit diefen 50 Delvdien vermehrt lief

Mold auch die 3. Auflage ber von ihm als Organist in Beine in ausgeglichener Form 1836 erstwals herausgegebenen und 1898 jum anbernmal aufgelegten "Melodien, die in ben evang. Gemeinden bes Königreichs hannover gebräuchlich find", im Jahr 1857 erscheinen.

Amtliche Schritte zur völligen Ginführung bes alts thuthmischen Rirchengesangs geschahen bis jeht weiter noch -

in Baiern jenfeits bes Rheins, ber sog. Rheinpfalz, wo aber freilich ber berüchtigte Pfälzer Gesangbuchssturm (f. S. 100 f.) ben autorisirten rhythmischen Gemeinbegesang keinen festen Fuß fassen ließ. hier war zugleich mit bem neuen auch seine Welobien enthaltenben G. laut eines Generale vom 10. Mai 1859 bem lanbeskirchlichen Gebrauch, "wo sich bie Gemeinbe für ben rhythmischen Gesang willig zeigt", übergeben worben:

"Choralbuch jum evangelischeprotestantischen G. für Rirche und Saus. Spener 1859.

In diesem von dem Organisten J. Keinr. Lützel in Zweibruden (s. u.)\*) unter der Mitwirkung des Consistorialraths Dr. Ebrard in Speper auf höhern Auftrag besorgten Eh. B., welches unter feinen 222 Melodien 10t aus der reformatorischen Bluthezeit des evang. Kirchengesangs die 1630, 45 aus dem Zeitraum von 1630—1690 und, durch die Eigenthümlichkeit des G.'s bedingt, 52 aus dem von 1690—1738 nedst 24 aus der neuern Zeit hat, ist durchaus jede Melodie in ihrer ursprünglichen rhythmischen Form gegeben, und nur bei 23 Numern ist derselben für die Uebergangsperiode auch noch die die dah dazu meist eigene Tonsätzglichen, dausgeglichene Form beigefügt. Lützel hat dazu meist eigene Tonsätzg geschassen, bei benen er vesonders auf eine sanzau meist eigene Tonsätzg geschassen, bei benen er vesonders auf eine sanzau meist eigene Tonsätz geschassen, bei dennen er vesonders auf eine sanzau meist eigene Tonsätzg geschassen, bei dennen er vesonderst sein Uussichtungen ganz im Geiste der großen Tonsetzer des 16. und 17. Jahrhunderts harmoniste, "ohne jedoch den jetzigen Standpunst der Harmonist aus dem Auge zu lassen. Bei 18 Rumern hat er geradezu deren elassische Tonsätze zu Grund gelegt.

im Fürstenthum Anhalt Bernburg, wo zu bem trefflichen neuen G. vom J. 1859 (f. S. 128) mit 188 forgfällig in ber rhpthmischen Gestalt redigirten Melobien zur Einführung tam:

<sup>\*)</sup> Er gab vorber ichon zur Anbahnung bes thithmischen Gemeindeund Chorgesangs heraus: "Evang. Chorgesange zu ben verschiebenen Festen bes Kirchenjahrs für vierstimmigen Männerchor bearbeitet und zum Sebrauch für Seminarien herausg. Gisleben 1853." (mit 36 Choralen in ben ursprünglichen Touen.) — "Dreißig Choralmelobien ber evang. Kirche in ihren ursprünglichen Formen. Nach den Melobien bes beutschen evang. Kirchen Eh. B.'s breistimmig für Schulen bearb. Stuttg. 1855." — "Kirchliche Chorgesange ber vorzüglichsen Meister bes 16. u. 17. Jahrhunderts. Jum Gebrauch für evang. Gottesbienste herausg. Zweibrüden 1856—1861." (60 Numern in Wort und Ton von ächt flechlichem Geist.)

"Choralbuch zum Anhaltischen G. fur Rirche, Schule und haus. herse ausgegeben im Auftrag bes herzogl. Confiftoriums in Bernburg. Bernb. 1864."

im Berzogthum Sachfen: Meiningen: Silbburghaus fen, beffen Berzog Georg ein großer Freund und Kenner altfirch: lichen Gefanges ift und burch fein Staatsministerium zur Ansichaffung far alle Rirchen bes Herzogthums feinem sangesfreudigen Bolte empfehlen ließ:

"Bierftimmiges Ch.= B. nach ben alteften und neuesten Quellen für Orgel, harmonium, Clavier und Sangerchore von 30h. Drich. Anbing, Seminarlehrer in hilbburghaufen. hilbburgh. 1868."

unter ben Alts Lutheranern bes Herzogthums Raffau und bes Königreichs Breugen, indem bei benselben zur firchlichen Ginführung tam:

"Rirchliches Melobienbuch für lutherische Gemeinben, enthaltend die sämtlichen liturgischen Gesange und üblichsten Kirchen, melobien zunächt zum Gebrauch von Krome's Kirchen, Saus- und Schul-G. vom J. 1856 (f. S. 121). herausg. von Fr. Brunn, luth. Pfarrer in Staaben (der einzigen in Kassau seit 1846 außerhalb ber unirten Kirche zu Recht bestehenben lutherischen Gemeinbe). Usingen 1857."

Es ift barin Alles auf bie ursprünglichen Formen gurudgeführt nach hommel, Lucher und Lavrig.

ben reformirten Rantonen ber Best : Schweiz. Dier erfcien querft für bie freie Rirde bes Baabtlanbs ein Bfalm: und Lieberbuch, welches 42 Goubimel'iche Pfalmmelobien im ursprünglichen Rhuthmus enthält, fofern er nicht burch fortlaufenbe Syncopirungen und allzu ftarten rhythmischen Wechsel feiner Unwendung im Bemeinbegefang allzu hinderlich ift, und bagu noch, trop bem feitherigen gaben ausschließlichen Fefthalten an bem Goubimel'ichen Bfalmengefang, neben einer Ungahl von Delobien aus Sammlungen frangofischen Urfprunge, wie g. B .: Chants chrétiens de Paris, Recueil de cantiques à l'usage des Eglises evangéliques de France (Confession d'Augsbeurg), von Malan, Boft u. f. w. etliche 40 Melvbien ber beut: ichen ebangelischen Rirche mit Beibehaltung ber ursprünglichen Rhythmen und fehr gelungener Harmonifirung bem firchlichen Bebrauch übergibt. Im Jahr 1867 sobann erschien für bie brei Rationaltirden von Baabt, Reufchatel unb Genf ein gemeinschaftliches Pfalm: u. Lieberbuch, welches neben 70-80 Soudimel'iden Bfalmmelobien mit faft burdweg unveranbert bei-

behaltenene, unfprunglichem Rhuthmus unter 60 anbern Befangen eine namhaftere Anzahl von original gehaltenen Delobien aus ber bentiden Rirche enthalt. Buvor icon mar fur ben Ranton Bern gu beffen neuem G. vom 3. 1858 (f. G. 94) auf Beranstalten ber Synobe ein "Orgelbuch" im 3. 1854 erschienen, welches für beffen 71 Bfalmlieber 31 Soubimel'iche Melobien unbebingt in ben ursprünglichen Rhythmen und Rirchentonarten mit Soubimele Tonfagen gibt und zugleich unter ben 68 Delobien zu feinen 195 fonstigen Liebern 22 mit ben ursprünglichen Rhythmen bat, mabrend nur bie fur bie Ausführung allzuschmierigen in ausgeglichener Form, aber, wie obnebem alle altern, möglichst gang und gar mit ben Confaben ber besten alten Sarmonisten aus ber Bluthezeit bes beutschen evang. Rirchengesangs aufgeführt, bie etlichen 20 von neuerem Urfprung aber in einer ber Goubimel'ichen Bfalmharmonie fich nabernben Beife geboten find.

Brivate Bemühungen für bie völlige Ginfahrung bes alts rhythmischen Rirchengesangs gaben sich bis jest vornemlich fund -

in ber unter Dr. Bicherns Leitung fiehenden Anftalt bes rauben Baufes bei hamburg.

in ben thüringischen Lanben, wo Pastor höfer in Craja bei Bleicherobe und Carl Reinthaler, Rector bes Martinstites zu Ersurt († 1. Aug. 1863, nabezu 69 Jahre alt), mit Feuereiser alsbalb hand bazu anlegten, und ber lettere in ber Borrebe zu seinen "Tafelliebern für beutsche Glaubenebrüber. Ers. 1850." auf Grund ber an seiner und wiesen anbern Anstalten gemachten Ersahrungen über die Einsührung des von ihm sog. "schwungmäßigen Kirchengesange" es aussprach: "Wo erzwette berzen singen wollen und nur Eine Stimme unter sich haben, welche schart vorsingen kann, da brauchen die Andern nur zu sehen auf ben Mund und die hand ihres Borsängers, und es können gleich hunderte, ja Tausende ohne alle weitere Borbereitung und weitere Hilfsmittel frisch einstimmen und mitsingen, wie die Kinder Israel am Schilfmeer, da Mose und Mirjam ihre Wechselgestange aussührten."

im Miffioneseminar zu Berlin, in besien Berlag erschien: "Seche undfiebenzig Chorale mit quantitirenbem Rhothmus, bearbeitet von 3. C. G. Rloß, Cantor zu Rohrbed in der Reumart. Berl. 1866."

in Rheinland und Bestphalen, wo die Giterelober Liebersammlung für diesen Zweck erschien unter bem Titel: "Rrieg und Sieg. Gine Sammlung von 100 altern und neuern Liebern mit beigefügten Singezeichen im altern Rhythmus, ber streitenden Rirche dargeboten von h. Bolkening, Pastor, und A. Rische, Candidat der Theologie. Gütereloh 1849.", welche Berückstäung fand bet den dem "Evangelisch zutherischen G. Elberf. 1857." (s. S. 122) beigebrucken Meladien, und neuerdings folgende zwei Ch. B.B. ausgegeben wurden:

"Ch.-B. far Kirche und Dans, emfattend 374 Chordle sowohl in ihren ursprünglichen Tönen und Ranthmen, als auch in neuerer Form. Nebst einer Jugabe für die Liturgie bearbeitet und herausgeg, von h. Lohmeher. Gieles. 1861." (2. vern. u. verd. Aust. das. 1867—nach gründlichen Ovellenstuden im alten Chorasschaft zunächt für die neuen G.G.: das Teclenburger (f. S. 111), das Minden: Ravensbergssche (f. S. 111 f.) und das Bergisch-Märtssche (f. S. 122). Eh.-B. zum össentlichen und Krivasgedrauch, enthaltend 287 vierstimmige Chordle in ursprünglicher und neuerer Form für Orgel, harmonium und Clavier, mit besonderer Berücksichtigung des Chorgelangs von M. Kalte, Lehrer und Organist. Bielesch. 2. Aust. 1869."— zunächst zum neuen Bergisch-Märtsschen G.

in ber freien Stadt Lubed, wo ber Organift &. Jimmerthal bafelbft herausgab: "Gvang. Ch.2B., enthaltenb bie vorzüglichften Melobien aus neuever Zeit in ihren urfpränglichen Mhythmen und Tonen. Lubes 1849." (2. Auft. 1859.)

im Gropherzogthum heffen, wo ber Seminarlehrer C. Thurn zu Friebberg ericheinen ließ: "Quantitirenderhythmifches Ch.-B. Gieben 1884."

im Grofherzogthum Dibenburg, wo für bas 1868 erschienemeneue Landes = G. (f. S. 78) von Wusiklehrer Sattler in Oldenburg im J. 1869 ein Ch. B. erschienen war, welches die Melodien ganz und gar in der ausgeglichenen Form und noch dazu mit wenig musterhaften Tonsaben gibt, sodann aber auf ein von Joh. Zahn (f. S. 432) abgegebenes Gutachten von dessen der ein von Joh. Zahn (f. S. 432) abgegebenes Gutachten von bessen bereits beabsichtigter amtlicher Einführung Umgang genommen wurde und nun Freunde des altrhythmischen Gesangs 12 dem Zahn'schen Rirchen Mel. B. entnommene Melodien mit Bemertungen über ihre Ausschührung lithographirt erscheinen ließen und bereutungen über ihre Ausschührung lithographirt erscheinen ließen und bereit winden gen und ben ursprünglichen Then und Rhythmen gerecht werdendes Landes Ch. B. zu erlangen.

Daß bie volle Ginführung biefes altropihmifchen Rirchens gefangs, welcher nicht nur feine geschichtliche Berechtigung (f. S. 429 Ann.), sondern auch seine mustledifche. hat, und wur noch

Palmer rebet zwar von einem babet nothigen "Taktirftod" und E. H. Samann, Cantor in Königeberg, meint in bem seinem "Ch.2B. für die evangelische Kirche Preußens. Leivz. 1860." brigegebenen Aussatz: "Der Choraigesang in feiner jedigen Gestalt mit Bezug auf die rhythnische Form bestelben", burch bas bei biesem Gesang exterberliche Ausmerten auf Länge und Kürze ber Roten, sowie auf den rehrtmischen Bechsel werde die Andacht und Erbauung ber Gemeinde gestört. Allein so gut ber rhythmische wellsiche Boltsgesang mit voller hingebung bes Sinnes ganz nach dem nasürlichen Gefühl ohne Taktirstod und störendes Ausmerken auf die Notenquanstitäten u. I. w. gesungen wird, ebenso gut kann bas beim rhythmischen Kirchengesang der Fall sehn, sofern er nicht anderes ift, als ein geistlicher Boltsgesang, und gerade eine rhythmische Tonsolge viel leichter erfaßt und behalten wird, als eine unrhythmische Andere meinen zwar, der Gesang in den altrhythmischen Formen bringe mit seiner wektlich zanzbasten Manier etwas Sinnlich Weltsiches in den

eine Frage ber Beit febn tann, bis jett noch nur auf einem fleinen Bebiete ftattgefunben bat, obgleich aus Baiern guf Grund einer 10: bis 20jahrigen Erfahrung bezeugt ift, bag feine Ginführung, "wo mit Eruft und redlichem Willen, aber auch mit entsprechenber Umficht verfahren wurde, und teine besonbern orte lichen und verfonlichen hindermiffe in bon Weg getreten find. nicht nur auf teinen Biberftanb gestoffen ift, fonbern von ben Bemeinben gern angenommen, und bie Befange ohne Schwierigfeit gelernt wurden, auch fortwährend mit Freudigkeit gentt werben\*), bas hat feine Grunde theils in ber allgemeinen Abneigung gegen alles Rene Seitens ber alten Angewöhnung, theils in ber weit verbreiteten Untirdlichteit, in Folge ber bei feltenerem Rirchenbefuch und beim Mangel bauslicher Singanbachten, fomje beim Eingeben ber Chor: und Currentinstitute in ben meiften Stabten und ber firchlichen Gefangübungen in bobern und mittlern Lebranftalten ben Bemeinben und jumal ben Stabtgemeinben biefirchliche Sangfertigfeit abhanben gefommen ift, und bie gang

Rirchengefang, und Lubm. Rinbicher, Organift in Cothen, erklart benfelben in einem ber "Enterpe" 1862. G. 54-58 einverleibten Muffat; "Unfer firchliches Bolistieb, ber Choral" mit Berufung auf eine abnliche Meußerung fr. Goneiber's in Deffau vom 3. 1852 fogar für eine "beflagenewerthe Entwurdigung und Profanation bee Beiligen", mabrenb er ale achter Cothener Lichtfreund von allem Sifterifchen abfebenb und beffen Bieberbelebung nur für eine "gelehrte Grille" achtenb in ber Rieberrheinischen Mufit-Beitung 1861. Rr. 12. S. 90 erklart hat: "Die Runft, beren Pringip geiftiger Fortidritt ift, ba fie in immermabrenber Entwidlung nach bem 3bealen ju bleiben bat, tann icon barum nicht jum rhpitmilden Choral fic jurudfubren laffen, weil ihr, ber groß unb munbig gewordenen, bie 300jahrigen Rinbergewander, bie ihr bie Orthoboren aufbrangen wollen, nicht mehr paffen." Solche Ginwenbungen find aber burch Anwendung eines firchlich angemeffenen und in nichts libereilten richtigen Zeitmages bei Ausführung bes Gefange am folagenbften entfraftet.

A. G. Ritter, Organist in Magbeburg, behauptet zwar in feiner Schrift: "Rhuthmifcher Choralgefang und Orgelfpiel. Erfurt 1857.", Die Orgel fep burch ben rhpthmifchen Gefang, wenn er eingeführt murbe, von ber Begleitung bes Rirchengelangs ausgeschlossen, ba ihr nur ein gebunbenes Spiel eigne, biefer aber ihr ein Staccatospiel furzer abgefiogener Roton auserlegen wurde. Allein ein solches ift höchstens bei Eimubung eines noch unbekannten Chorale nothig, während sonft bie Orgel nur fo babei gu fpielen ift, bag bas thothmijde Gefühl ber Tatts bewegung nicht baburch Roth leibet. Doch hat auch Geb. Bach bin unb wieber ein Staccatofpiel angewandt.

<sup>\*)</sup> Bal. and bas Bolfeblatt für Stadt und Land von Ph. Rathufius, 1864. Rr. 52.

und gar bie Ohren fullenbe Opernmufit um fo leichtet ben Geiomad an alffirdlicher Sangweife babin nehmen tonnte. Dauptgrunbe biefur find aber in ben que Ausführung fpegieff Berufenen ju fuchen, indem einestheils einem großen Theil ber Beiftlichen bie nothige mufitalifche Bilbung biefur mangeli \*), anberntheils bie Cantoren und Organiften vornemlich Abneignng bagegen zeigen, - eine Abneigung, welche burch bie blof gegen ben Diffbrauch gerichtete Meußerung bes bairifden Oberconfiftoriums in ber vom 21. Nov. 1855 batirten Inftruction fur Ginführung bes neuen rhithmischen Ch. Mel. - B.'s: "Der Organift ift nicht als Runftler, fonbern als Diener ber Gemeinbe bestellt", nur noch erhöht murbe, fofern biefelben barin eine "Berabfetjung bes Organiftenftanbes" erblickten. Go traten biefe bann auch neben einigen Beiftlichen\*\*) als bie hauptfachlichften Begner ber Wiedereinführung bes altrhpthmifchen Befangs auf theils in befonbern Schriften, von benen bie bebeutenberen bereits im Seil: berigen erwähnt worden find, theils in ihren beiben Sauptorganen, ber von Ernft hentschel, Seminarlehrer und Musitbirector in Beiffenfele berausgegebenen "Guterpe. Gine Dufit-Beitfdrift fur Deutschlands Bolksschullehrer, sowie für Cantoren, Organisten u. f. w." und ber von bem Buch: und Mnfitalienhandler G. 2B. Rorner in Erfurt in Berbindung mit Organisten wie A. G.

<sup>\*)</sup> Es war einst eine Zeit, ba jeder Seistliche in dem Choralschaffeiner Kirche völlig zu haus war. Diese muß wiederkehren, und nicht umsonft soll Luther den Ausspruch gethan haben: "Ein Schulkehrer muß singen können, sonst sehe ich ihn nicht an. Man soll auch junge Gesellen zum Predigtamt nicht verordnen, sie haben sich dann in der Schule (im Gesang) wohl versuchet und gesibet. Die Musika ist eine schole und herrliche Gabe Gottes und nahe der Theologia. (Walch's Ausgabe von Luthers Werken. Bb. XXII. 2248.)

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Wilh. Frant, Pfarrer zu Oberbarnete im Magbeburgisschen, in ber Schrift: "Ueber ben in ben evang Kirchen einzuführenden rhithmischen Choralgelang und die Mängel, woran unser jehiger Choral leiden soll. Eine Zeitfrage. Geistlichen, Cantoren, Organisten und firchelich gestinnten Laten zur Beurtheilung polemisch zirenisch beantwortet. Duedlindurg u. Leipzig 1852. "Dr. G. A. Keferstein, Pfarrer in Wickerstadt bei Apolda im Weimarischen, in der Schrift: "Die Einführung bes rhithmischen Chorals historisch, fritisch und praktisch erdretert."— Fr. E. Anthes, Psarrer in haiger, hernach in Wiesbaden, in seiner Schrift: "Die Tonfunst im evang Guttus. Wiesb. 1846." und in seiner Retrusson der Kitterischen Gegenschrift im theol. Literaturblatt der allgemeinen Kirchen-Zeitung. Darmstadt 1857.

Ritter, B. Sattler, Martull, J. S. Lehmann, B. Boldmar u. A. berausgegebenen "Urania, ober bas unentbehrlichfte Buch ber Orget' für Deutschlands Organisten, Bollsschullebrer u. f. m.", sowie auch namentlich in ber Leipziger allgemeinen mufitalifden Zeitung, beren neuer Rebatteur, G. Bagge, langiabriger Organist in Bien. erft noch am 3. und 10. Juni 1867 bie Behauptung aufgeftellt bat: "Die ronthmischen Manieren entsprechen bem beutigen Boltogefang, besondere bem in ber Rirche, alfo'bei maffenhafter Ausfithrung in größern Raumen, nicht", mahrent ber bebeutenbfte Machfolger Geb. Bach's an ber Thomasfchule in Leipzig, Morit Dampimann, Cantor an St. Thomas und Lehrer bes Contrapuntis an bem Confervatorium in Leipzig († 3. Jan. 1888) bas Biele beftechenbe Dictum gethan bat: "Schoner tann, wenn alle Schwierig-Beiten übermunden waren, ber rhythmifde Choral werben, erhabener wird ber metrifche Choral immer bleiben."

Einen um fo beffern Ginbrud macht bie wurdige Unparteis lichteit, mit ber einer ber Rebatteure ber Guterpe, Cantor A. Racob ju Conrabsborf in Schlefien, in berfelben \*) fich fur bie Regeneration bes protestantischen Chorals mittelft bes alerhyths mifchen Bemeinbegefange ausspricht auf Grund eines "mufitalifchen Compromiffes", bas fich nach feiner Anficht, nachbem lange in extremer Richtung bin und ber gestritten worben, nun im lette vergangenen Decennium unter ben fich nuhr und mehr miteinanber verfohnenben Parteien gebilbet habe und wobei anerkannt fen, baft ebenfowohl bie alleinige Bultigfeit ber jetigen (ausgeglichenen ober metrifchen) Form, als bas ausnahmolofe Wiebereinführen bes alten rhuthmifchen Chorais in jeglicher Beziehung (alfo auch be ben fomierigften Sauptarten bes quantitirenben mit Bechfet verbunbenen Rhnihmus) aufgegeben werben muffe. Sat ja bod mach foon 12. Sept. 1850 Dr. Wiener in feinem gebiegenen Bortrag "über die Berfuche ber Ginführung bes rhythmischen Choralgefangs in Schulen und Gemeinden" auf bem evangelischen Rirdentan ju Stuttgart \*\*) nicht einseitig blog ben Delobien von

Digitized by Google

<sup>9)</sup> Jahrgang 1867. G. 72-80: "Giniges über Regeneration bes proteffantifchen Chorale."

eines beutschen evang. Kirchenbundes zu Stuttgart im Sept. 1850. 3m Auftrag bes Ausschuffes veröffentlicht von Dr. Lechker, Diac. in Wathlingen. Berlin 1850. S. 92—100.

quantitirendem Rhothmus mit ungleichwertsigen Sonen, als ob biese bas allein Ahrthmische wären, das Wort gerebet, sondern auch von den ursprünglich in lauter gleichen Noten gefaßten Gefängen, in benen gleichwerthige Sone zu rhothmischen Reisen abgerundet find, jugegeben, daß sie sich in ihrer Gestalt mit accentuirtem Rhothmus ebenso schwunghaft und herrlich singen lassen und beiden Arten wieder zu ihrem Rechte verhollen werden solle.

Die allgemeine Biebereinführung bes altrbutbmifden Gefangt. welche ftufenweise einzuleiten und burch geborige Ausbilbung ber Sehrer, Cantoren und Organiften in ben Geminarien, fowie burd umfaffenbere Unterrichtung von Jung und Alt im geiftlichen Be fang geborig vorzubereiten ift, bat ihre Butunft in ber Reubelebung ber evangelischen Rirche, und Biener bat mit richtigem Blid in biefelbe vorausgefchaut, indem er ben Bunfch aussprach: "Ja! ichlugen nur bie Bergen fcmeller! Giengen nur bie geiftlichen Lebenspulfe voller und lebenbiger, und ftunbe nur bie Gemeinbe wieber wie Ein Mann im herrn ba: es murbe balb teine Frage mehr fenn nach bem Rhuthmus bes Befangs; benn wo bie Bergen fenneller feblagen, ba werben fie auch im Befang fich rafcher und freudiger ergieften!" Beit aber ber frifchere Glaubenefchlag ber Bergen bie Sauptbebingung fur bas Gebeiben ber firchlichen Be fangereform ift, fo burfen wir nichtsbestoweniger nicht mußig fteben und bie Banbe in ben Schoos legen, bis ber Bert folden Glaubeneschlag ber Bergen und überhaupt ein Reues bervorgebracht hat mit feiner allwirtfamen Starte, fonbern follen burch Schuler. gefang und Chorgefang nicht nur bie alte Sangesweife ben Ge meinben wieber auschaulich und theuer maden, sonbern folde felbft auch bei ben Bemeinben burch ftufonmäßige und in aller Bebulb und Treue fortgesebte Ginubung gur Ginführung a bringen fuchen. Wir wirfen bomit boch auch gang unvermert jur Bedung eines nenen Glaubenelebens mit; benn ein guter, lebenbiger Befang als Ausbrud bes firchlichen Gemeinfchafte bewußtfenns ermedt und bebt gang befonbers bie Bemuther gu gesegneterem Unboren ber Prebigt bes gottlichen Bortes, bag et mit feiner Rraft neues Leben ichaffen tann, und mit ber Liebe gu foldem Befang tann auch bie Liebe ju ber gefungenen Bahrheit bes Evangeliums in Herz, Haus und Leben bringen, und neue Geistesblüthen treiben felbst unter benen, die jest noch ersstorben scheinen. Ist dann ein reger, frommer, kirchkicher Gemeinssinn aufs Neue wieder in den Gemeinden erwacht, und gefällt es dem Herrn, zu der von ihm versehenen Zeit den Geist ursprüngslicher Kraft und Innigleit, des Glaubens und der Liebe wieder in reicherem Maße über sie auszugießen, dann werden wir — und mit dieser Hoffnung hat sich E. v. Winterselb kurz vor sein nem Ende noch getragen — "erst wieder unscre fingenden Berssammlungen sich zu der gleichen Frische und Innigleit der Andacht erheben sehen, wie sie im Jugendalter der Resormation gewesen."

Mittlerweile hat boch auch felbst in benjenigen Kreisen und Gebieten, in welchen noch an ber ausgeglichenen ober metrischen Form ber Chorale, als an ber angeblich "zwedmäßigern, weil einsachern und volksthümlichern Form", fest gehalten wirb, bas Prinzip ber Rudtehr zum Ursprungstichen, bas sich im Dringen auf Biebereinführung bes alten rhuthmischen Choralgesangs am entschiebensten geltend macht, seinen wohltstätigen Einstuß auf eine würdige Choralbuchereform immer mehr geltend gemacht —

1. burch Bieberaufnahme einzelner altrhythmischer Elemente.

So 1. B.

in Bürttemberg. Hier wurde an die Stelle bes vom Brinzip der Bierstimmigkeit des Gemeindegesangs beherrschten Landes: Ch.: B.'s von 1828 (f. S. 421) ein Ch.. B. gesett, das, von einer theils mit Locher und Silcher, theils mit Palmer und Hufikcommission ausgearbeitet, weder ein bloßes Sing Eh.: B. war, wie jenes, noch ein bloßes Orgel-Ch.: B., wie das nor jeuem gebräuchliche Knecht'iche Ch.: B., sondern beides zugleich ist, indem es darauf angelegt wurde, "zunächst für den allgemeinen und einstimmigen Gesang eine würdige Orgelbegleitung darzubieten, zugleich aber auch dem Bedürfniß des vierstimmigen Chorsingens und der an einzelnen Orten hiesür erzielten Befähigung entgegens-zukommen." Es hat den Titel:

"Choralbud für bie evanzelifde Rirde in Bürbtemberg.

In bemselben sinden fich unter seinen 240 Anmern zwar keinerkei rhythmische Chorale in den Formen der zweiten oder gar der drucken hauptart (s. 2428)\*), aber doch sind etliche 10 im Tripeltakt aufgenommen, 8 wieder in ihren ursprünglichen ungeraden talt zurückversetzt und 5 sowohl in der neuern als in der ursprünglichen Form gegeben. In 4 Fällen sanden auch die ursprünglich punktirten Roten wieder ihre Stelle, wenn sie auch bei der nicht nach den Tonsähen eines Calvisius, Schein u. A. gehaltenen, übrigens den Charalter und die Entstehungszeit des einzelnen Chorals möglich berücksichgenden Harmonistrung saft die zur Unhörbarkeit von den Mittelstimmen zugedeckt werden. Die zwischen den Beilem noch ausehrachten Zwischenspiele, von denen die sür Kr. 1—69 Frech, sür Kr. 70—140 Sischer und die für den Rest Kocher gestesert ham, wurden von dem Consistorium späterkin beseitigt, sosern durch kesondern Erlas vom 25. Jan. 1855 alle Zwischenspiele untersat wurden, nachem schon die Instruction zum Ch. D. die Regel ausgestellt hatte, der Chocas soll "wensigkens so schnell gesungen werden das er nicht in ein Aggregat von Tönen auseinander falle, sonden das er nicht in ein Aggregat von Tönen auseinander falle, sonden das noch zebe Zeise besselben einen musstalischen Sesamteinbrud machen könne."

in Breußen. hier hatte E. v. Winterselb 1848 ein ihm amtlich abgeforbertes Gutachten babin abgegeben, baß "vorerst ber allmählich vorbereitenbe Weg zur Sinsubrung bes rhythmischen Choralgesangs eingeschlagen werden sollte, indem beim Semeinder gesang zunächst nur mit Chorälen im Dreizweitstakt, also rhythmischen Chorälen ohne Taktwechsel, und im Tripeltakt, überhaupt mit Chorälen von einsacher, aber schärferer rhythmischer Glieberum begonnen, und bas Uebrige zur Wedung bes Sinnes für die alten Kirchentonarten und die alte Sangesweise in den Semeinden dem Thorgesang zugewiesen und vorher in den Schulen und Seminarim eingeübt werde."\*\*) Darnach war bann auch die erste von einer

<sup>\*)</sup> Hur vorbereitende Einführung weitergehenden rhythmischen Gesangt empfahl das überhaupt nur ber zukünstigen Entwicklung des Ehor öffnen" wollende Considerium für den Schulukterricht: "Fünf mit zwanzig Chotalmelodien der evang. Kirche and dem 16. und 17. Jahrt in ihrer ursprünglichen Form von Dr. Faist. Stuttg. 1850." (2. Aust 1852.) und für Schullehreronferenzen und Seminarien, sowie für de Chorgesang der Kirchengesangvereine: "Zwei und vierzig rhythmise Chorale der evang. Kirche aus dem 16. und 17. Jahrt, nach dem von Dr. Faist herausgegebenen urhprünglichen Sate für 4 Männerstimms von Fr. Krauß, Bilar in Wildbad. Stuttg. 1858." (2. Ausg. 1866). Richt lange darnach erschienen auch für den Schulunterricht: "Rhythmise Chorale, zweistimmig gesett von J. A. Seit, Musikor. in Reutlingen Reutl. 1856."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. feine Schrift: "Ueber Seiftellung bes Gemeinbes und Che gefange in ber evang. Rirche. Geschichtliches und Borfcluge. Leipz. 1848.

preußischen Rindenbeborbe ausgebenbe, an famtliche Superintenbenten ber Brobing Sachfen gerichtete Circularverfügung bes unter bem Borfite bes Generalfuperintenbenten Moller (f. u.) ftebenben Dagbeburger Confistoriums bom 24. Juni 1848 in Betreff bes ebang. Rirchengefange gehalten.\*) Und in biefem Ginne ericienen bann auch von bem verbienten, ebenfo prattifch wie miffenschaftlich burchgebilbeten Rufitbirector und Dom: Organisten A. G. Ritter in Magbeburg (geb. 1811), welcher amar einen erneuten Auffdwung unfres Gomeinbegefangs für nothwendig balt, aber unter altern rhythmifden Choralen nur bie hauptfachlich burd ben 3. Gruger reprafentirten, ben Rhothmus nicht wechselnben und neben lebenbiger rhothmifder Glieberung und Ausgestaltung burch langere und furgere Roten gugleich alle Gigenschaften bes mobernen Tattes befigenben und unfern jegigen musitalifden Gefegen ents fprechenben wieber eingeführt ju feben municht \*\*), und bie mit rhothmifchem Wechsel aus bem 16. Jahrhundert und ben erften 30 Jahren bes 17. Jahrhunberte ale ben bem Bolte geläufigen mufilmifden Befegen nicht entfprechenb nicht mehr fur einfahrbar Balt, folgende vorherrichend in ber ausgeglichenen, metrifchen form gehaltene Ch. B.B. für verschiebene preufische Brovingen:

"Bouftanbiges Ch.=B. zum Salberftabter und Magbelarger Kitchen= u. haus-G. unter Berückschigung bes Berliner, Porfi'schen und Oresbener G.'s für Orgel= und Clavierspieler in Gemeinschaft mit Prediger C. h. Görolbt (zu Aberstadt) bearbeitet. Erf. 1856." Mit 379 Melobien. (In ber 2. Auflage vom J. 1858 zugleich für das Merfeburger und Altmarkischeniger G. eingerichtet.)

Ster finden fich bei 30 Chordle im urfprilnglichen quantitrenden Rhothmus, "fofern fie feinen Bechfel ber Taktformen in fich ichließen und ohne blefen ihren Rhuthmus, ihre martige Wirtung und ihren urfprunglichen Ausbrud und Charafter gang und gar verloren hatten."

".Bollftandiges Ch. = B. ju bem Julich = Cleve = Berg'ichen und Ras ven oberg'ichen G. unter Aufnahme ber im Rint'ichen Ch. = B. ents haltenen Melodien. Bum Kirchen-, Schul- und haus-Gebrauch und

<sup>—</sup> In gleichem Sinne hatte fich auch Universitäts : Musikbir. Joh. Fr. Raue in halle, Schuler und Nachfolger Turts, ausgesprochen in ber Schrift: "Aeber ben sog, quantitirenb=rhpthmischen Choral. halle 1849."

<sup>\*)</sup> Bgl. Evang, Kirchen-Zeitung, Berl. 1848. Nr. 75. 76. . \*\*) In biefem Sinne fügte er auch feiner Schrift: "Rhuthmifcher Choralgesang und Orgelspiel. Erf. und Leipz. 1857." ale Rachtrag ju

Choralgesang und Orgelspiel. Erf. und Leinz. 4857." als Rachtrag zu jedem Ch.= B. 53 ber gebrauchlichsten Chorale in melodischer und rhythemischer Arform, aber mit einer aus ber mobernen Kunst erwachsenen Saumanischung für die Orgel bei.

nach ben Beblirfuiffen ber Gegenwart vierfimmig und mit Swifden-fpielen bearbeitet. Erfurt 1857." Mit 280 Melobien.

"Bollstänbiges Ch. B. für Preußen (auf Grund des Konigsbers ger, Danziger und Mariawerber fchen G.'s) mit Aufnahme ber gangbarften Barianten und under Rudweisung auf bie Urgestalt ber Melodien für die Orgel vierstimmig ausgeseht und mit Zwischenspielen versehn. Ersurt 1857." Mit 279 Melodien.

"Ch.:B. ju ben in ber Broving Branbenburg gebrauchlichen G.G. Rach ben von bem hochw. Confiftorium verzeichneten Grundzügen unter forgfältiger Berudfichtigung ber Quellen für bie Orgel vier-

ftimmig bearbeitet. Erfurt 1859.

In allen biesen Ritter'ichen Ch.-B.B., von benen auch die 3 letten mehr ober minder Chorale im quantitirenden Rhythmus enthalten, ift auch bei den meisten in der ausgleichenden Form gegebenen die Kryestalt mitgetheitt und fiberhaupt datauf Bedacht genommen, das Bewußtseyn einer rhythmischen Beledung des Chorals auf der Baste der neuern Aunstlefte beim Bortrag auf der Orgel rege zu erhalten durch forgfältige Auswahl der Harmonien nach Maßgabe des Accents und Gewichts und durch taktmäßige, sowie thunlichst accentmäßige Sinstigung kurzer Zwischenspiele, die Ritter dabei noch für unentbehrlich hielt.

Hieran fchließen sich noch bret Ch. B.B. von noch mehr pris vatem Charatter:

"Bollfanbiges Ch.B. jum Altmartifch- Brtegnit'ichen G. unter Berudfichtigung bes neuen Magbeburger G.'s von Fr. Bimmer,

Lehrer am Seminar ju Offerburg. 1861."

Mit Beigabe von 20 Melobien im alten quantitirenben Abitoms, um folde gleichsalls in firchlichen Gebrauch zu bringen." Die Abrigen 200 find in der ausgeglichenen Form gegeben, doch mit einer die möglichste Selbstftandigkeit ber Mittelstimmen anftrebenden wurde vollen harmonisitung und mit Weglassung aller Zwischenspiele zwischen ben einzelnen Zeilen.

"Choralbuch. Gine Sammlung von 556 eins und zweistimmigen, zum Theil rhothmischen Choralmelobien zu der alten und meinen Ausgabe des Bolifgagen ichen (Pommer'ichen) G.'s. Für eins, zweis, dreis und vierstimmigen Gebrauch eingerichtet von C., W. Rauten

burg, Cantor in Cammin. das. 1867."

"Evangelisches Ch.:B. mit Bare und Zwischenspielen, enthaltend 156 Melodien, wovon 18 in der alten rhothmischen Form jum Gebrauch beim öffentlichen Gottesbienst und hauslicher Andacht. Bon Rubolf Lange, Seminarsehrer in Köpenit. Boteb. 1859 " (4. Auft. 1868.) — neuere Auflagen eines von ihm 1850 zuerst in Berbindung mit 3. Ch. Schärtlich in Potedam mit Choralen in durchaus ausgeglichener Form herausgegebenen Ch.'B.'s.

Er gab auch beraus: "Chorale in neuerer und uriprunglicher Form

für vierstimmigen Mannercor bearbeitet. Berlin 1855.

in Medlenburg. Schwerin. hier murbe für bas noch im Gebrauch behaltene G. von 1764 (f. S. 139) ein neues, bon Musikbirector Rabe, Pastor Magmann an ber Marienkirche gu Wismar, Musiklehrer Pitschner am Lanbschullehrerfeminar gu

Reunofter, Univ.=Musikbir. Robe in Rostod und Pastor Bobler in Lichtenberg besorgtes Ch. = B. burch Großherzogl. Detret vom 26. Mai 1866 zum Drud beförbert und sobann zum allgemeinen Lanbesgebrauch ausgegeben unter bem Titel:

"Melobienbuch jum medlenburgifden Rirchen=Gefang. buch. Schwerin 1867." Mit 194 Melobien.

Dieselben sind nicht harmonisitt und ohne alle Taftstriche und Beilenunterschiede bloß in strophischer Gliederung dargereicht, so daß fie erft noch durch die bilbende hand des Tonseigers eine beliebige rhothmische Form zu erhalten haben. Obgleich sie aber nicht in der historisch ermittelten Originalgestalt, sondern mehr in der landesüblich gewordenen, praktisch brauchbarsten und meist allereinsachten Form gegeben sind, so ist doch in der Regel bei weiblichen Reimsuben die vorleite Sylbe mit einer Rote doppelten Berthes belegt, wie auch die Ansangsnote, und in manchen einzelnen Fällen, in denen die ehntehmische Gestaltung keiner besondern Schwierigkeit unterlag, ist eine der ursprünglich färter rhythmistrenden Form sich anschließende Fassung gewählt worden.

- 2. Trop burchgangigen Festhaltens an ber neuern auss geglichenen Form,\*) -
- a. burch möglichste Reinigung ber Melobiengestals tung von ben bem Original angethanen Entstellungen unb Berstehrungen in ein fabes, steifes und lahmes Befen.

Ungeregt von feiner Berliner Mission arbeitete er nach ber Niebers legung seines Organistenamtes zunächst für bas weichhaltige Ersurter G. ein Ch. B. ans, bessen Melobien ber Topus ihrer Entstehungszeit treu bewahrt ift namentlich auch burch bie Zwischenspiele, sowie burch bie ein selbstiftenbiges Kunstwerk bilbenben und bem Charafter ber Melobien treu abspiegelnben, obwohl einen von seiner schwerzlichen Krankheitslaß hers uhrenden weichen und wehmüthigen Grundton an sich tragenben Vorsiberen. Es bat ben Titel:

<sup>\*)</sup> Diefe Form und Richtung feben wir hauptfachlich vertreten burch folgende Choralbuchherausgeber:

Fischer, Michael Gottharbt, geb. 3. Juni 1773 in bem Dorfe Mach bei Erfurt, ein Schuler J. Chr. Rittels (Bb. VI, 466), vor bessen Ginseitigkeiten er sich aber durch gründliche Studien ber ersten Meisterwerte alter und neuer Zeit bewahrte. Im J. 1802 wurde er Concertwerte und Organist an der Barfüßersirche in Ersurt und 1809 nach Rittels Tod bessen Auchfolger im Organistenamt an der Predigertirche baselbst, zugleich auch Musitlehrer am Seminar. Nachdem ihn eine schwere Krankheit saft ganz des Gebrauchs seiner Liste beraudt hatte, mußte er 1820 seine Organistenstwelle aufgeben, behielt aber die Lehrstelle am Sestimar bei, obgleich er sich bahin führen lossen nie. Im J. 1818 war er wach Bertin berusen worden, um seine Ansstellerung des Rischengesangs abzugeben. Er farb 12. Jan. 1829.

<sup>&</sup>quot;Choralmelodien ber evang. Kirden-Gemeinde vierstimmig ausgesest mit Bor- und Zwischenspielen. Gotha 1821." Mit 277

ausgefest mit Bor= und Zwischenspielen. Gotha 1821." Mit 276 Melabien.

Diezu wurde auf Grund ber eingehenbsten gefcichtlichen Forfchungen im Naue'ichen und im NatorpeRind'ichen Sh.ein

Seine allgemeinere Berbreitung sowie Empfehlungen Seitens ber Beborben erlangte biefes Ch. B. in ber von A. G. Ritter (f. S. 447) nach Fischers Tob besorgten zweiten vermehrten und verbeffersten Auflage mit 331 Melodien unter bem Titel:

"Evangelisches Choralmelobienbuch, vierstimmig ausgesetzt mit Bor- und Zwischenspielen. Ein Choral- und Drzelbuch zu jedem G., junächft aber zum Dresbener, Ersuter, Magdeburger, Merseburger und Mühlhauser G. unter besonderer Berücksichung bes Berliner G.'s. Durch einen Anhang von 54 Melodien mit Zwischenspielen vervollständigt. 1. Theil Borspiele. 2. Theil Chorale. Erf. 1846."

Naue, Johann Friedrich, geb. ju halle 17. Nov. 1787, Schüler und Rachfolger Tarts, als Organist und Universitätsmußtbirector in Halle, wo er auf den Lehranstalten des Baisenhauses und der hochschule seine wissenschaftliche Ausbildung erhalten hatte, die er dann während eines längern Aufenthalts in Berlin zu weiterer Bollendung brachte. Im J. 1835 ernannte ihn die philosophische Facultät in Jena zum Doctor. Er starb 19. Mai 1858.

Er gab 1818 eine musikalische Agende heraus und sodann fein

"Allgemeines evang. Ch. = B. in Melobien, größtentheils aus ben Urquellen berichtigt in vierstimmiger harmonie. Erke Bearbeitung für Militär-Singchöre, alabemische Singvereine, Gymnafien, Seminarien u. f. w. halle 1829." Mit 281 Choralen. Z weite Bearbeitung für Orgel und Kianoforte in firchlichen Berjammlungen und häuslichen Anbachten. Erftes heft. halle 1832. Mit 56 Choralen (die weitern in Aussicht gestellten 5 hefte erschienen nicht).

Auf Grund ber erforschten alteften Originalien find hier die Melobien in ben jest gebrauchlichten Lesarten möglicht benselben naher gebracht, ober die brauchbarften Originalfassungen in die Melodien selbft aufgenommen, die übrigen aber als Barianten beigefügt. Die Accordsolgen sind nach den harmonischen Grundsagen der Reuzeit die allereinsfachten.

Ratorp, B. Christian Ludwig, geb. 12. Kov. 1774 zu Werden a. R., Oberconsitorialrath und Bice-Generalsuperintendent der preußischen Proposing Westphalen in Münster, ein um das Bolldschulz und Kirchengelange wesen sehr verdienter Mann, der die bedeutungsvolle Schrift herausgegeben dat: "Ueber den Gesang in den Kirchen der Protestanten, ein Beitrag zu den Vorarbeiteu der Synode für die Veredlung der Liturgie. Essen 1817." Er starb 8. Febr. 1846.

In Berbindung mit Fr. Regler, Ptebiger ju Berbohl bei Jerlohn und Superintenbent ber Diocese Lubenschoid, besorgte er für die Bedürsmille von Befiphalen und Rheinland ein -

"Ch.=B. für evang. Kirchen. Die Chorale fritisch bearbeitet und geordnet von Natorp und Regler. Bierstimmig geseht und mit Zwischenspielen versehen von J. Chr. Rind (Bb. VI, 478). Effen 1829." Mit 223 Melodien. (2. Aust. bas. 1835.)

Eine 3. vermehrte und verbefferte Auflage vom 3. 1868 gab mit mehrfachen Aenberungen in ber harmonifirung und fird-

quter Anfang gemacht, welcher im Fischer-Ritter'ichen Cb. 2. weitet fortgeführt murbe, wenngleich bier g. B. ben oft wefentlich gum

lichen, obwohl immer noch ju bunt geftalteten Bwifchenspielen im Anfchluß an bas Rheinische Brovingial : G. heraus Albert Ratorp) Pfarrer ju Duffelborf und Wilhelm Graaf, Lebrer und Organif ju Möre.

· 'Schneiber, Briebrich, geb. 1786 gu Alle Baltersborf bei Zittau in ber Oberlaufit, hoftapellmeifter in Deffau, wo er bas berühmte Mufitinfittut leitete und 1853 flarb. Er ift ber Componift bes großartigen Dratoriums "bas Weltgericht" und Herausgeber eines handbuchs bes

Organisten, in bem er 38 eigene Choralmelobien mittheilte.

Sein Choralbuch mit Zugrundlegung bes Deffauischen G.'s ift zwar ganz auf ber Bafis ber neuern Mufit bearbeitet, aber baburch von Bebeutung, bag es eines ber erften ift, welches einen wie für bie Orgel, fo zugleich auch für ben (vierftimmigen) Gefang berechneten Sat hat. Unter ben 271 Melobien befindet fich eine namhafte Anzahl blog einftimmiger; bie harmonistrung ber vierstimmigen ift einfach, ohne einfors mia zu febn.

Bach, August Bilhelm, geb. 1796, Musitbirector und Organist an ber St. Marienfirche, auch Director bes R. Inflitute für Rirchenmufit in Berlin, wo er 1869 farb. Er beforgte jum neuen Berliner G. (f. 6. 62) aus Auftrag bes Bifchofe Ritfchl:

"Ch.=B. für bas Gesangbuch zum gottesbienftlichen Gebrauch ber evan= gelischen Gemeine mit Genehmigung bee R. preug. Minifterii ber geiftlichen Angelegenheiten. Für Orgel ober Bianoforte. Berl. 1830."
(2. Ausg. 1832.)

Mls Auszug mit 100 vierstimmigen Choralen unter bem Titel: "Ch = B., bie gebrauchlichsten Melobien, mit furgen und leichten

Bwifchenspielen, enthaltenb. Berl. 1834.

Durch feine murbevolle Ginfachbeit und firchliche haltung portheilhaft abstechenb gegen bas gleichfalls jum Berliner G. von bem Brofessor ber Musit A. B. Marr an ber Berliner Universität (1824 —1832 Rebacteur ber allgemeinen Musit-Beitung, † 17. Mai 1866) erschienen "Evang. Chorals und Orgelbuch" vom 3. 1832."

Bichiefche, Beinrich Abolph, geb. 6. Juni 1791 in bem Stabtchen Shlieben im Bergogthum Sachfen ale Sohn bes Stadtmufitus bafelbft, wurde, nachdem er fich zu Lubben in ber Inftrumentalmufit weiter ausgebilbet und fich bann auch zu Grüneberg in Schlefien aufgehalten hatte, im 3. 1815 Dirigent ber Musit bes 17. Infanterieregiments in Glogau, und erhielt bann 1818 bas Amt eines Mufiflehrers am Schullebrerfeminar in Neu-Zelle, wo er sich bie kirchlich-musikalische Ausbildung ber Semi-naristen sehr angelegen seyn ließ. Im J. 1856 zog er sich in ben Ruhe-kand nach Herischer bei Hirschberg zurück, wo er im Dec. 1867 ftarb. (vgl. Euterpe 1868. S. 63 f.) Er gab heraus: "Ch.=B. mit Zwischenspielen. Mit besonberer Rudficht auf bas Ries

berlaufibifde und neue Berliner G. Guben u. Cottbus 1835." Mit 206 vierstimm. Choralen. (2. Ausg. 1848.)

"Ginhundert und zwanzig vierftimmige Choralmelobien für bas Labbener &. Guben 1846."

Charafter einer alten Melobie gehörenben langern Dehnungen einer Rote auf Giner Splbe micht bie volle Gerechtigfeit wiber:

Bentichel, E., R. preußischer Mufitotrecter und Lehrer am Schullehrerfeminar ju Beigenfels, verbienter herausgeber bet Musitzeitschrift "Euterpe", geb. 1804. Bon ibm erfthien:

"Evangelisches Ch.=B. mit 156 Melobien in vierstimm. Bearbeitung und mit boppelten Zwischenspielen. Beipenfels 1840." (2. verm. u. verb. Auft. mit 206 Melobien und ihren Barianten vierstimmig für die Orgel gefett. Ersurt 1843.) In wesentlicher Umarbeitung ließ er es dann, nachdem ein "Nachtrag zum Ch.=B. Bierzig meik altere Melobien. Leipz. 1859." ausgegeben war, erscheinen in vierter Auflage unter bem Titel:

"Evangelifches Ch. B. Auswahl von 210 ber gangbarften Rirchenmelobien mit vielen Barianten und mit ein facen Zwifchenspielen.

Leipz. 1860."

Beder, Sarl Feebinand, Organist an St. Ricolai in Leipzig (s. u.), zwar einer ber Bahnbrecher für ben altrhuthmischen Choralgesang (s. 4.24), sah sich boch burch bie örtlichen Berhältnisse an die awegeglichen Form gebunden, wußte sie aber burch seine acht kirchlichen Tonfabe zu verklären. So erschrenen von ihm:

"Evangelisches Ch.-B. Einhundert acht und dreißig vierstimmige Chorale mit genauester Berücksichtigung des neuen Leipziger G.s (s. S. 73). Leipz. 1844. (Am Palmsonntag 1844 in samtlichen Kirchen Leipzigs eingeführt, in denen bis dahin verschiedene Ch.-B.B. in modernem Styl, theils das von Ooles von 1785, theils und vornemlich das von J. A. hitter von 1796, theils das von Schicht von 1818 im Gebrauch waren.)

"Ch.=B. für Kirche, Schule und Haus. Leitz 1847." In 2 Theilen. (1. Theil mit 138, 2. Theil mit 162 Melobien.)

Reuerdings erschien auch bon ihm eine "Sammlung ber vorzüglichft gebrauchlichen Chorale zu bem neuen hamburger G. (f. S. 69). Hamb. 1863." Wit 68 Melobien.

Bieganb, 3., Gefanglehrer am durfürftl. Gomnafium und an ber Realschule, sowie auch Borkand der Singacademie und des Choralsgesangvereins in Rassel, beforgte eine neue und verbesserte Auflage bes 3. Beder'schen Ch.B.'s von 1771 (s. Bb. VI, 538) unter bem Titel:

"Eh. = B. fitt bie evang. Kirchen im Kurfürstenthum Raffel. Mit Beifügung aller in ben evang. Kirchen bes Landes eingeführten und hier zusamengestellten Chorale, zusolge hohen Auftrags bearbeitet. Kassel 1844. Mit 230 Welobien für 4 Stimmen samt bezisserten Baffen und Zwischenspielen und einem Anhang von 37 Melobien ohne Zwischenspiel.

Filit, Friedrich Dr., Mufikgelehrter, fruber in Berlin, jest in München (f. u.), beforgte ein

"Bierstimmiges Sh.-B. zu bem allgemeinen evang. Gefang. u. Gebetbuch von Dr. Bunsen (f. S. 39) für ben Kirchen: u. Hausgebrauch. Berl. 1847." Mit 223 Melobien.

Rarow, C., Oberlehrer am Schullehrerfeminar ju Bunglau, geb. 1790, † 1865, gab heraus:

fuhr, weil fie nach bem jebigen Gefcmad ale unguläffig galten, und namentlich in ben Ch. B.B. von Boder, Bentfchel, Wills

Es enthalt mit einer an ben alten Tonarten festhaltenben und alle ber Reuzeit angehörenben Accorbe ausschließenben Harmonisstrung in 4 Abtheilungen 1. die Melodien zu Luthers selbstgebichteten ober zugerichteten Liebern, 2. die Melodien zu ben bekanntesten Ortzginal= und Kernliebern, 3. die Melodien zu ben in seltenerem Gebrauch besinblichen Liebern, 4. die Melodien zu ben Liebern bes neuen G.'s für die reformirten Gemeinden in der Provinz Preußen (s. S. 127).

Flügel, Guftav, R. preußischer Mufikbirector und Organist an ber Schloftirche ju Stettin, Mitarbeiter an ber von hentschel rebigirten Mufikzeitschrift "Euterpe", besorgte bas

"Melobienbuch zur neuen Auflage bes Bollhagen'ichen (ober pommernichen) G.'s. Mit Genehmigung bes R. Confiftorii ju Stettin. Stettin 1863." Dit etlichen 500 Melobien.

Erk, Ludwig Christian, geb. 6. Jan. 1807 zu Behlar als Sohn bes dortigen Dom Drganisten und Schustehrers, der ihn im Orgelspiel unterricktete. Rachdem er seit 1820 seine weitere Ausbildung in der Spieß'schen Erziehungsanstalt zu Offenbach erhalten hatte und bort in der Musit durch den Kapellmeister A. André und die Gebrüder Aloys und Jak. Schmitt gesörbert worden war, verschaffte ihm sein Better A. Diesterweg 1826 eine Lehrstelle am Schullehrerseminar zu Mörs. Bon da kam er dann 27. Oct. 1835 als Lehrer der Musik an das K. Seminar für Stadtlehrer in Berlin, wo ihm 1836 zugleich die Leitung des Liturzgischen Chors in der Domkirche übertragen wurde, die er aber nach zwei Jahren schon an A. Neithardt abgab, weil ihm dabet die gehörigen Musikträste nicht zu Gebot standen. Am 7. Febr. 1857 erhielt er sodann das Patent als Königl. Musikdirector und ist derzeit noch Borsteher des Berliner Männergesangvereins und des "neuen Berliner Sängerbundes" (vgl. Euterpe 1867. S. 40—42 und das "hronologische Berzeichniß der musikalischen Berke und literarischen Arbeiten von L. Erk vom J. 1825—1867. Berlin 1868.")

Biel Anerkennung gefunden hat fein namentlich auch burch ben werthvollen Anhang "historischer Notizen" über die einzelnen Melobien und beren Berfasser, wie sie fonst in solcher Genauigkeit und Bollftanbigsteit sich in keinem andern Ch.-B. finden, beachtenswerthes —

"Bierstimmiges Ch. = B. für euang. Rirden. Mit besonberer Berudfichtigung ber in ber Proving Branbenburg gangbaren G.G.

<sup>&</sup>quot;Bierhunbert und sechszig Choralmelobien, vierftimmig für bie Orgel. Dorpat 1847."

<sup>&</sup>quot;I. horns polnisches Ch.-B. ju bem polnischerangelischen G. für bie Orgel bearbeitet. Erfurt 1860."

Samann, Carl heinrich, R. preuß. Mufitbirector, Cantor und Lehrer ber Tontunft an ber Universität gu Ronigeberg, geb. baf. 1790, † 1860. In seinem Tobesjahr erschien von ihm:

<sup>- &</sup>quot;Ch. = B. für die evangelischen Kirchen Preußens, vierstimmig aus= gearbeitet und unter besonderer Begunftigung eines R. h. Minifterit und bes R. hochw. Confistorii ju Königeberg herausgegeben. Leipz. 1860."

und Ert noch forgfattigere Beachtung fand, so bag auch, wo eine Melobie nicht in ber ursprunglichen Reinheit wieberhergestellt ift, boch wenigstens die ursprungliche Lesart beigefügt wurde nebst mannigsachen Bariauten.

b. burd firdlichere harmonisirung, bie fich nun befleift, ben von ben Tonen ber Melobie erflarten Text in einer und berfelben Stimmung ju verklaren, indem jeder Choral in ber ber Beit feines Urfprunge und feinem Charafter angemeffenen Tonart und Sarmonie gefett, und babei murbevolle Ginfacheit unter Bermeibung übel angebrachter mobulatorifcher Runfte unb. weltlichen Colorits angestrebt wirb, wie es fich ichon in bem 28. Bad'iden und am reinften in ben Beder'iden Ch. = B.B. geigt. Inbem babei binfichtlich ber altern Chorale ben alten Rirchentonarten wieber mehr Rechnung getragen wirb, wie g. B. gang entfcieben im Lehmann'ichen und Samann'ichen Ch. = B., geschieht foldes boch vorherrschend nur "fofern fie bas Bebor nicht zu fehr beleibigen", und bleibt boch mehr ober minber bie Radficht auf ben Zeitgeschmad, wenn auch nur auf ben eblern eines Sanbn ober Mogart, maggebend. Go ausgesprochenermagen felbft im Ch. B. Erte, welcher eine größere Benütung ber alten Tonfabe bes 16. Nahrhunderts und ber erften Balfte bes 17.

"Ch.=B., entbaltenb eine Auswahl von 200 ber fconften und gebrauchslichften Kirchengefange in vierstimmiger Bearbeitung und mit vielen Zwischenspielen. Wittenberg 1869."

bearbeitet. In Gemeinschaft mit ben Seminarlehrern Ernst Ebeling und Franz Ketreius herausg. Berl. 1863." Mit 290 Melodien ohne Zwischenspiele zunächst für das Bedürfniß des Berliner G.'s in seiner 8. mit einem Anhang verm. Aust. v. 1853 und vom Consistorium der Provinz Posen 10. Juni 1864 auch zur Einführung in sämtelichen Larochien der Provinz empsohlen unter besonderer Anerkennung der kritischereinen Herstellung der Melodien und der vor allem nach den Mustern der Tonmeister des 16. und 17. Jahrhunderts und unter Anpassung an die Grundstimmung jeden Liedes stattgehabten Harmonisitung.

Miller, Salomon, Mufitbirector und Organist in Braunschweig, beforgte ein -

<sup>&</sup>quot;Neues Ch.=B. für bas Bergogthum Braunichweig. 3m Auftrag bes herzogl. Consiftoriums bearbeitet. Braunichw. 1866."

Lehmann, Johann Georg, preuß. Musit- und Seminarlehrer gu Schloß- Elsterwerba, Berfasser einer im 3. 1858 gu Ersurt erschienenen harmonie- und Compositionslehre, gab unter Darftellung ber altern Chorale im Choralton ihrer alten Tonarten heraus:

anftrebeng und empfehlend fich gern ben guten alten Rirchenftyl aum Mufter nahm, mahrenb Unbere, nichts weniger als fo ftreng mie g. B. Samann bie ber modernen Mufit angehörenben Accorbe und Benbungen ausschließenb, viel überwiegenber ber neuern Birchlichen Musit Rechnung tragen und Tonfape liefern, bei benen, wie es g. B. am Fifcher Mitter'ichen Ch. B. gerühmt wirb. "wurbevolle Ginfachheit im Bunbe mit ber neueren Mannigfaltig- . feit und ftrenge Stimmführung im Bunbe mit reicher Sarmoniefulle fich zeigt."

c. burd angemeffenere Regelung, bee Berhalt: niffes zwifden bem Gemeinbegefang und ber Orgels begleitung.

Der Bau ber Orgel gelangte ju boberer Bollenbung burd Orgelbaumeifter wie Joh. Friebr. Schulge ju Baulingell in Ehuringen (+ 9. Jan. 1858), welcher querft nach 3. G. Copfers Epoche machenbem Bert über Orgelbaufunft arbeitenb bebeutenbe Orgelwerte aufftellte in Bremen, Lubed, Bismar, Salle, Salberftabt u. f. w., und Gberh. Friebr. Balter gu Ludwigeburg in Barttemberg († 1868), welcher burch eine alle Bentile und Febern an ber bie reine Intonation und Stimmung beeintrach: tigenben Schleifwindlabe (f. Bb. II, 386) überfluffig' machenbe, bie größte Leichtigfeit bes Deffuens und Schliegens bewirkenbe und zugleich ben Gegendrud bes Binbes gang aufhebenbe Borrichtung bas leichtefte Trattament neben ber reinsten und prachtvollften Intonation ju bewirfen mußte in ben grogartigften Draelwerten, Die er für Die Stiftefirche in Stuttgart, Die Rilianstirche in Beilbronn a. N, bie Manftertirche in Ulm, die Paulstirme in Frantfurt a. Dt., bie evangelische Kirche in Betersburg u. f. w. lieferte\*), und Fr. Labegaft, welcher bei bem im September 1871 in ber Domfirche in Schwerin aufgeftellten großen Orgelwert mit 84, auf 4 Rlaviere und ein Bebal ver-

<sup>\*)</sup> Bgl. ben "gefchichtlichen Ueberblid über bie Berbefferungen und neuen Erfindungen, welche bie Orgel hauptsächlich durch Abt Boglet, Buchhold, Bater und Sohn, in Berlin, Fr. Turley, Bater und Sohn, in Treuenbrieben, Schulze und Balfer erfahren burfte, von Musikbirector und Organif Fr. Bilte in Neuruppfin" in der Leipziger allgemeinen mufit. Zeitung. Jahrg. 1836. S. 697 f. 839 f. Jahrg. 1837. S. 645 f.

thatten Mingenben Stimmen eine erescendo unb decrescendo-Einrichtung in Anwendung gebracht bat, bie ale bie bedentenbfte Erknbung und groffartiafte Errungenicaft ber Orgelbaufunft ber Reuzeit gerühmt wirb. \*) Go ichien bie Orgel jest erft vollenbe recht gur Berrin bei ber gottesbienftlichen Reier erhoben gu febm. Mer ftatt beffen wurde fle eben nun, wenn and nicht in bem Dafe, wie bieg bie Beforberer bes altrbutbmifden Rirchengefangs anstrebten, felbft bon ben Unbangern ber ausgeglichenen metrifchen Befangeform in biefer ihrer Berrichaftellung befchrantt um mehr ober minber in ben Stand einer ben Gemeinbegefang begleitenben Dienerin verfett. Diek gefchab -

einestheils, und junachft, burd Befeitigung bloger Orgelcoralbucher, bie mehr für bie Orgel, als fur bie fingenbe Bemeinbe berechnet maren und ben Bemeinbegefang, bet babei als Muftaufführung aufgefaßt war, ftatt ihn bloß zu begleiten, burch bie gewaltigften Ausbrucksmittel ber Orgel zu beden geeignet find, und ihre Umwandlung in Singdoralbucher, welche bem allgemeinen, einstimmigen Gemeinbegefang eine murbevoll einfache Orgelbegleitung barbieten in einer Stimmführung, bei welcher auch bie Mittelftimme nebft ber Unterftimme gefungen werben konnen. hierin gieng vornemlich bas Fr. Schneiber'iche Ch. 28. von 1829 und bas 28. Bach'fde von 1830, fowie bas unter Thibaute Leitung ju Stand getommene Babifche Ch = B. von 1835 mit 74 Choralen voran, wahrend fobann je langer je mehr, wie bieg namentlich von Ritter und Ert angestrebt murbe, im Choralfat möglichfte Ausgleichung bes Orgelfates mit bem Besangstyl eingetreten ift, bamit bie Orgel über ben lettern nicht ju febr bominire, und auch bie Orgelbegleitung nicht burch bas Nebergewicht ihrer harmonie die frischere Gesangsbewegung hemme und ichleppend mache, fonbern ein accentmäßiges Singen felbft bei ber ausgeglichenen Befangsform noch ermöglicht feb.

anberntheils burch beffere Bestaltung und felbst auch völlige Entfernung ber Zwischenspiele ober Interlubien. Bahrend Froberger und Bachelbel, bie fie bei ihren kunftlichen

<sup>\*)</sup> S. Dr. Maßmann, Großbergogl. Musikbirector und Orgelrevisor in Schwerin: Die Orgel in ber Domtirche ju Schwerin. 1871.

Orgelfaben zwerft anwandten (f. 26. IV, 157 f.), teinerlei Chor rale mit Zwifdenfpielen fur ben Gemeindegefang gefeht hatten, und auch Geb. Bad nur in feinen Cantaten und in ben über Choralmelobien gefesten Motetten öfters zwifden bie einzelnen Beregeilen oft mehrere Tatte hindurch ben contrapunctiftischen Gebanten fortführte, und ju ben Choralen für ben Gemeinbegefang nur fetoftftanbige Bebilbe von Bor- und Rachspielen lieferte (f. Bb. V, 650), waren fofort beim Berfall bes Rirchengefangs, um auf ben bon bem Golugton getrennten neuen Anfangston binüberguleiten und ber meift ber Melobie und bes Liebes unfunbig geworbenen Gemeinde einen langern Zwifdenraum gur Lefenberficht ber nachften Lieberzeile ju verfcaffen, bie Interinbien von ber Cantate und Detette auch auf ben Choral ober ben geiftlichen Gemeinbegefang übertragen werben. Ramentlich batte Georg Fr. Raufmann, Soforganift zu Merfeburg, burch feine "barmonische Seelenluft" vom J. 1733 und Joh. Martin Spieg, Organist an ber reformirten Rirche in Beibelberg, burch fein Davids-Sarpffen-Spiel" vom 3. 1748 fogenannte "furze Baffagen zwischen jebem Commate" ober "Manieren" eingeführt, welche in weltlichem Beschmad ober wie man fagte "nach bem neueften Gefchmad" gehalten bei jeber Fermate mit einem Triller beginnent baufig auf 6-8 Tone fich erftredben. Diefe, obwohl in giemlichem Grabe moberirt, jum ftebenben Bebrauch geworbenen funftlichen Zwischenspiele, welche ben Organisten Spieltaum gur Anbringung von allerlei Runftftuden und jum Glangen mit ihrer Fingerfertigfeit, überhaupt gur Geltenbmachung bes eigenen 3ch gemahrten, und von einem guten Theil berfelben bei bem ohnebieß gang verweltlichten Orgeliviel (f. Bb. VI, 453 f.) in geschmadlofer und untirdlicher Beife ausgeführt murben\*), erhielten nun nebft ben

<sup>\*)</sup> Claus harms fagt barüber aus seiner Erfahrung in ber Paftoraltheologie. 1830. Bb. II. S. 119: "Die Zwischenspiele vieler Organisten machen auf mich einen solchen Einbrud, als wenn ich beclamiren borte:

<sup>&</sup>quot;Beicht und qualt mich nicht ihr Sorgen" - e' ift mir Alles Gins, 's ift mir Alles Gins, -

<sup>&</sup>quot;Mein Berforger lebt und macht,"
- ob ich Gelb hab ober fein's, -

<sup>&</sup>quot;Meinem herrn ift nichte verborgen" - wenn ich Gelb hab, bin ich luftig u. f. w.

Bors und Rachfvielen, fut welche namentlich Gifders Cb. . B. von 1821 beffere Dufter bargubieten aufteng, mabrent fie im Mary'ichen Ch. . B. jum Berliner G. von 1832 in allen nur erbentlichen Formen ber Rirchenmuft von ben einfachten Accords verbindungen bis ju ben tunklichften contrapunctiftifden Geftal: ningen bargeboten finb, eine immer firdlichere Saltung, inbem babei alles ber Burbe ber Orgel Zuwiberlaufenbe vermieben wurbe. Fifcher wollte zwar babei immerbin noch "bie Fortschritte bes Runftgeschmade in neueren Zeiten nicht verschmaben", inbem er ausbrudlich ertlarte: "wenn in allen Runften und Wiffenschaften Wortschritte geschehen, wenn felbft in ber b. Dichtfunft ber Befcmad feiner und gebilbeter geworben ift, ale es por hunbert Sahren mar, wenn bie neuern Lieberbichter felbft barten vermeiben und fie in alten Liebern ju verbeffern fuchen: fo barf boch woll ber Organist auch nicht hinter feinem Zeitalter gurudbleiben, fonbern muß mit bemfelben fortgeben, wenn er nicht für einen Bebanten gehalten febn will." Und berfelbe Ginn zeigt fich im Befentlichen auch in ben Zwischenspielen bes Ratory = Rinct'ichen Ch. 28.36 von 1829, welches Döring in feiner Choralfunde ale Benbepuntt für bie immer firchlicher werbenbe Gestaltung ber Zwifchenfpiele erklart, und welches auch in feiner 3. umgearbeiteten Auflage von 1868 noch zu bunt gestaltete 3mifchenspiele bat. hauptfachlich feit ben 1840er Jahren aber trat eine entschiebenere Bereinfachung berfelben neben genaueftem Unichlug an ben Tatt und Charatter ber Melobie ein. Töpfer und Bentichel 3. B. befdrantten fie, wie übrigens bereits ichon Afchiefde, auf ein Langenmaß von 4 Bierteln, und Ritter, Rarow u. A. auf ein folches von blog 3 Bierteln. Babrent aber noch ein Cantor E. G. Rlipftein in Dele (geb. 1772, † 1836) in feinem Rath: und Hulfsbuch für Organisten vom 3. 1826 mit 180 Choralgefängen meift alterer Componisten nicht weniger als 10,000 Bwifchenfpiele geliefert hatte, trat im Großherzogthum Baben auf bas Betreiben Thibauts in Beibelberg burch ein Ministerial: rescript bom 26. Mai 1835 ein ftrenges Berbot aller unb jeber Zwifchenfpiele nicht nur zwifchen ben einzelnen Strophenzeilen, sonbern auch felbft zwifchen zwei Strophen eines Liebes ein \*), und biefem folgte in Barttemberg felbft beim Borbanbens febn eines mod mit 3mifdenfpielen ansgestatteten Sanbes: Ch.: B.76 barrch Synobalerlag vom 25. Jan. 1855 wenigstens ein Berbot ber Zwischenspiele zwischen ben einzelnen Stropbenzeilen. 2mer hat A. G. Ritter noch 1857 felbft bei ben wenigen Choralen, bie er im leichtern quantitirenben Abntomus gibt, bei welchem fle fonft burdweg meggelaffen murben, wie fie benn immer mehr auch in ben bie Chorale jowohl in ber altrhothmischen, als in ber ausgeglichenen Form barbietenben Ch. 29.B. (f. S. 453 u. f.), noch Zwischenspiele angebracht und biefelben überhaupt für unentbehrlich erklart (f. S. 447). Schon 1844 hat fie aber Wiegand in feinem Raffler Landes-Ch.-B. wonigftens bei einem Theile ber burchaus in ber ausgeglichenen form gehaltenen Chorale weggelaffen, und neuerbinge bat fie Ert in feinem einflufteichen Ch. B. bon 1863 bei ben burchaus und ftrena in ber ausgeglichenen Form gehaltenen Choralen als eine "febr mufige und jugleich völlig geschmadlofe Sache" - wie er fagt - "in Uebereinstimmung mit Mannern wie Neutomm, Winterfelb, A. Anbre und vielen Anbern" gang und gar meggelaffen und nach Art ber Ch. B.B. in ber altrhythmischen Form Alles auf bas Aufheben bes Bebale beim Schlugaccorbe ber Cabeng und bas Fortklingen ber Manualtone beschränkt.

Einen förbernben Ginfluß auf ein beffres Orgelfpiel überhaupt hat Buchhanbler Gotthilf Bilh. Körner\*\*) in

<sup>\*)</sup> Ministerial = und Kirchenrath Dr. E Bahr in Carlstube sagt in seiner Schrift: "Der protestantische Gottesbienst. Heibelberg 1850." S. 113: "Einen größern musikalischen Unsinn kann es in der That nicht geben, als nach einigen langsam gehaltenen Thenen einer Melodie auf einmal Läuse, Sprünge, Triller u. s. w. du machen und dann wieder mit jenen getragenen Tonen fortzusahren. Wie kann innerhalb etwa dwei Minuten die Stimmung dreis oder viermal umschlagen und geistliche Ruhe und Unruhe, Ernft und Leichtsinn, Schmerz und Freude wechseln? Wie würde sich's ausnehmen, wenn Zemand ein ernstes Gedich veclamirte, nach jeder Verszeile aber allerlei, balb das, bald jenes dazwischen schwafte?" — Gewichtige Stimmen hatten sich auch gegen die Zwischenspiele erhoben in der Evang, Kirchen Zeitung. 1830. und in der Zeitsschrift sur Protestantismus u. Kirche. Erl. 1843. Bb. V, S. 230—279.

<sup>\*\*)</sup> Er wurde 3. Juni 1809 ju Tucha, einem Dorfe bei halle als ber Sahn bes bortigen Schulmeisters und Organisten geboren und erhielt seine Ausbildung jum Lehrstand im halle'ichen Baisenhaus und im Seminar ju Ersurt, wo er im Orgelspiel von Organist Gebhardi 1831

Gefurt gelibt nicht nur burch feinen umfaffenben Berlag von Orgelmusttalien und Orgeliteratur, fondern auch burch jahlreiche von ihm selbst beforgte Sammlungen von Orgelftuden für bie verfciebenen birchlichen Beburfniffe.

In biefer hinsichtlich bes gemeinblichen Choralgesangs versperrschend auf bas Forschen und Sammeln, auf bas Suchen und Bersuchen, auf bas Rachleben und Reproduciren gerichteten Zeit, wie wir sie im Seitherigen geschilbert haben, war die Situation nicht gehörig geeignet zur schöpferischen Erfindung neuer Choralmelobien. Die gleichwohl in nicht geringer Anzahl zu Tage getretenen neuen Melodien, welche einige kirchliche Bersbreitung fanden, stammen von folgenden Sängern:

Rlein, Hubert Bernhard, geb. 6. Marz 1793 in Koln, wo er, nach einem längern bilbenben Berkehr mit Cherubini in Paris und Thibaut in heibelberg, in ben Jahren 1817 und 1818 als Lehrer am Musikinstitut und Kapellmeister am Dom beschäftigt war. Mit Ansang bes Jahrs 1819 wurde er Universitäte: Sesanglehrer an ber Universität in Berlin und 1820 sobann Musikbirector und Lehrer bes Sesangs und ber Composition am K. Musikinstitut baselbst, wo er burch seine "Psalmen, Hymnen und Motetten für Männerstimmen" ber Begründer bes kirchlichen Männergesangs in ber Mark, in Schlessen, Thüringen und Sachsen

<sup>—1834</sup> unterrichtet wurde. Rachdem er an verschiedenen Orten Lehrer gewesen war und sich dann als Musiksehrer in halle niedergelassen, wo er viel im hause de la Motte Fouqués verkehrte und 1837 eine musiks- lische Leihanstalt errichtet hatte, siedelte er 1838 nach Ersurt über und gründete dort eine eigene Berlagsbuchhanblung, in der er nun der Reihe nach herausgab Gesamtansgaden der Orgesverke eines Seb. Bach, Rachelle, händel, Zachau, Kühmstedt u. A., die Ch. B.B. eines Töpfer, Mitter, Boldmar, Fischer-Ritter, die musikalische Zeitschrift "Urania" für geistliche Musik und Orgesspiel, Orgelsschriften wie: "Die Kunst des Orgesspielss" von Ritter. 3 Bde., Die Organiskenschule" von Töpfer, nebst dessen "Theorie des Orgesspus", und von ihm selbst beforgt, obwohl auch mit mancher bloß mittelguten Waare ausgestattet, Rustersammlungen, wie: "Der angehende Organiss" — "Der wohlgeübte Organiss" — "Der vollkommene Organiss" — "Der Orgesspiels Organissten, studien, studier, Figurirten Shorden, Fughetten, Fugen u. s. w. — "Der Orgesvirtuss" mit Lonstüden aller Art zum Gebrauch dei Orgesschreite" — "Brässudiend zu zehne Voganiss der Album für Gesanz und Orgespiels" — "Prasssudierschuch zu zehne vongel. Ch. B. B." — "Brässlubienduch" — "Prasssudiers Archiv." Er starb im Jahr 1865. (vgl. Dr. heindle Gallerie. Wünchen. und "Urania." 1858. Rr. 11. S. 165—167.)

wurde. Er componirte auch mehrere Oratorien, 3. B. Siob 1820, Dobib 1830 und ftarb 9. Gept. 1832 in Berlin.

Er fchuf für bie burch fr. Lubw. Jahn angeregte Liebers fammflung: "Deutsche Lieber für Jung und Alt. Berl. 1818." wie Melobie:

"Sowen, last Euch wirberfinden" — Anonym. Erfimale im G. ber Philabelpher, im "anmuthigen Blumentranz. 1712."
(Bb. VI, 161. 164.)

d d f g n h c a — wahricheinlich ichon 1817. Bierstimmig erstwals in bem von Luise Reichardt bearbeiteten Ch. B. Bafel 1830. Im Bfalger und im Ert'ichen Berl. Ch. B.

Ticherligth, J. M., Musikbirector in Mostau, schuf neben mehreren anbern bie Melobie:

"Ich bete an bie Dacht ber Liebe" - bie Liebe Gottes in Jesu bon Terfteegen. 1757. (Bb. VI, 69.)

a fie g a d e d cis d a (angewandt im Dr. Rant. G. 1869 auf bas Lieb: "Dir will ich banken bis jum Grabe" von Rnat. f. S. 196.)

Auberlen, Samuel Gottlob, Musitlehrer in Schaffhausen ums 3. 1816:

"3hr himmel öffnet Gud" - anonym.

a d a h cis d (angewandt im Schafft, Ch. 28. 1841 auf bas Bieb: "Bie wirb mir fepu" von Langbeder 1829. S. 41.)

Apel, G. Chr., Stabteantor und Organist an ber Nicolais lieche zu Kiel, theilt in feinem Ch. Mel. 29. jum Schleswigs Sotheinischen G. Liel 1818. eine Angahl von 20 felbsterfunbenen Melobien mit, worunter:

"Gott ift mein Lieb" — Gottes Macht und Borschung von Gellert. 1757. (Bb. VI, 276.) a fis e d (im Murt. Ch.-B. 1844).

Reicharbt), Luise, geb. 1780 in Berlin als die alteste Tochter des berühmten preußischen Kapellmeisters Joh. Fr. Reichardt aus seiner ersten She mit Julie Beata Benda, der berühmtesten Sangerin ihrer Zeit und Tochter des bekannten Componisten und Kapellmeisters Franz Benda. Steffens und Carl v. Raumer, die mit ihren beiden Stiesschaft wermählt hatten, waren ihre

<sup>\*)</sup> Quellen: Leben ber Luife Reicharbt. Rach Duellen bargefiellt von Dt. G. B. Branbt, Director ber höhern Tochterschule in Saars bruden. 2. berm. Auft. Bafel 1865.

Somager. Sie murbe frühe icon burch ernfte Bebenberfahrungen jum herrn gezogen. In ihrem 14. Jahre verwufteten bie Blattern ibr ungemein fcones Angeficht, und als Jungfrau verlor fie balb nacheinanber burch einen jaben Tob zwerft ihren Brautigam Efchen aus Gutin, einen Dichterschuler Bogens, ber bei Besteigung eines Schweigerberges bei Benf in einen Abgrund fturgte, und bann ihren zweiten Brautigam Gareis, einen talentvollen jungen Dtaler, ber auf einer italienischen Reife ju Moreng fonell burch ein bofes Rieber babingerafft murbe turg bor bem hochzeittag. Darnach geriethen bie Bermogeneverhaltniffe bes balb barauf gu Giebichenftein ins Grab fintenben Baters in folde Berruttung, bag fie 1814 fich nach Samburg begab, um fich ale Befanglehrerin ibren Unterhalt gu verbienen, obgleich fie guvor ichon in ihrem Jammer ihre icone Sopranftimme ausgeweint hatte, und ihr nur noch ein volltonenber Mt Ubrig geblieben war. Go lernte fie irbifd noch ichon himmlisch febn und bie Bibel als ihre Eröfterin und Rathgeberin ermablen. Satte fie in ihren jungen Jahren am liebsten, wie ihr Bater, Gothe'fche Lieber, Lieber ber Romantiter Tied, Arnim und Brentano componirt, von welchen manche, wie namentlich bas von Brentano: "Ju Sevilla" gang popular geworben finb, fo murbe nun mehr und mehr bie geiftliche Mufit ihr Element. G. Sanbel jog fie am meiften an. 3. Sofiner, beffen perfantiche Betauntidaft fie in Samburg machte, eröffnete ihr vollenbe ben Blid ine Allerheiligfte bes Glaubens, nachbem fie gunachft von Schleiermacher und feinen Monologen fich angesprochen gefühlt hatte; und burch ibn wurde es ihr erft recht tlar, bag mir allein Frieden haben, wenn wir mit Sefu als bem Brautigam unfrer Seelen uns geiftig vermählen, unb Er unfer Gin und Alles geworben ift. Sie blieb auch in beständigem Briefwechfel mit ihm und ehrte ihn als ihren geiftlichen Bater, und bas Fleben ihres Herzens concentrirte fich nun in bem Seufzer: "Berr! mache meine Seele ftille, in Allem nur auf bich ju febn" und jog fo aus ber Unrube ber menfolicen Ratur ein in bie "Sabbathruhe ber Gotteswirfungen." Darum wollte fie fortan auch ihren Schulerinnen nicht blog Lehrerin ber Runft fenn, fonbern fuchte' fie auch burd Wort und Ebat jum Berrn gu führen. Bugleich verband fie fich auch mit Amalie Sievefling

zu einem liebesthätigen Birten für die Nothleibenden und nahm fich besonders der Erziehung verwahrloster Kinder an, wobei sie willig das Beste und Letzte ihrer Dabe opserte, und die linke Hand nicht wissen ließ, was die rechte that — ein brennendes und scheinendes Licht. Rach jahrelangen schweren Körperleiden starb sie zu Hamburg 17. Nov. 1826. An ihrem Grabe sang man die zwei von ihr selbst noch gesetzten Choraso: "Alle Menschen" und "Freu dich sehr, o meine Seele" und Diac. Mutenbrecher von St. Peter, der die Grabrede über 1 Cor. 15, 42—14 hielt, bezeugte von ihr: "Sie ist in ihrem Leben in Wohlsaut und Wohlthun Bielen so viel gewesen."

Sie hatte einmal über bie Musit ben Ausspruch geihan: Alle Musit muß in ber Tiefe auf Gott gerichtet sepn, wenn sie einem eblen Gemuth wohlthun soll", und in biesem Sinne coms ponirte sie auch "christlich liebliche Lieber, wehrstimmig ohne Besgleitung ober einstimmig mit Bianosorte" — "Seche geistliche Lieber unsver besten Dichter für 2 Soprans und 2 Altstimmen" — "Acht Sammlungen Lieber und Sesänge" u. s. w. Zugleich bearbeitete sie ein hernach durch Carl v. Raumer nach ihrem Tod bei Spittler in Basel 1830 herausgegebenes Choralbuch. Aus ihrem schriftlichen Nachlaß verbreitete sich die aus ihren lehten Leibensjahren stammende Weise zu dem den damaligen Stand ihres Innern am schönsten ausbrückenden Liebe:

"Seele, ruh in jeber Racht" — Aufmunterung gegen bie finftern Sorgen von Schöner (Bb. VI, 406).
g g as g f f g (im Kern bes beutschen Kirchengesangs von Laveig 1849.)

Mägeli, Hans Georg, geb. 27. Mai 1773 zu Bebiton im Kanton Zürich, wo sein Bater als Rachfolger J. Schmibtine (s. Bb. VI, 115) bas Pfarramt bekleibete. Er gründete in Zürich eine eigene Mufikalienhandlung und war baselbst seit 11. Juti 1810 Prästbent ber schweizerischen Musikgesellschaft. Im J. 1834 wurde er auch zum Erziehungsrath bes Kantons erwählt. Er starb in Zürich 26. Dec. 1836. (Weiteres über sein musikalischen Wirten s. S. 417 ff).

Bon ber namhaften Anzahl seiner selbsterfundenen Chorate melobien, die er seinem "chriftl. G. für den öffentlichen Gottesbienst und die hausliche Erbanung. Gin neues Choralwert. Burich 1828." einverleibte, bat fid noch em Gebrauch erhalten :

"O hirt, bu Getreuer" - Gebet ju Jofu. Bon Rageli felbft auch gebichtet.

h gis e gis gis fis (im Bütider S. 1853. Nr. 83.).

Breibenftein, Beinrich Carl, geb. 28. Febr. 1796 gu Steinau in Rurheffen, ftubirte querft bie Rechte und bann bie fconen Runfte und Wiffenschaften in Berlin und Beibelberg, worauf er fich 1821 in Berlin als Muftliehrer nieberkieß und Borlefungen über bie Mufit hielt. hierauf wurde er 1823 als Mufitbirector in Bonn angeftellt unb 1828 jum außerorbentlichen Brofeffor ber Rufit an ber Univerfitat ernannt. Er verfucte fich auch auf bem Bebiet ber Dichttunft, wovon fein groferes Bebicht: "Die Senbung ber Tone. 1827" eine ichone Brobe ift.

Uns einer von ihm fur Chorgefang componirten Motette ftammt bie Melobie:

"Wenn ich ihn nur habe" - Jefuelieb von Rovalis. 1840. (6. 8.) b b os d c b as g (ersmals im Burt. Ch. = 3. 1844. Auch im Dr. Rant. G. 1869.)

Die murttembergischen Triumvirn bes vierftim: migen Bemeinbegefangs (f. S. 420), welche bem hiefur bon ihnen ausgearbeiteten Burtt. Lanbes : Ch. : B. von 1828 nicht weniger als 63 bochftelbst erfundene Melobien, - mehr als ein Biertel ber Gefamigabl. - einverleibten, mabrent es boch bem größern Theil berfelben, ale fur bie trodenen, moraliftrenben und gehalts Isfen Lieber bes Burtt. G.'s von 1792 (f. Bb. VI, 248) geichaffen, am rechten vollemäßigen Ausbrud und firchlichen Geprage fehlte, und nur bie wirklich guten unter ihnen in firchlichen Bebrauch tamen und fich barin erhielten. Die lettern find neben mehreren fpafer entftanbenen folgende, und gwar von -

Roder\*), Courab, geb. 16. Dec. 1786 in bem Dorfe Ditingen am fuß ber Golitube. Er wibmete fich bem Soul: ftanbe und wurde in feinem 17. Lebensjahre Sauslehver in Beters: burg, wo er burd Joh. Beinrich Miller Unterricht im Contras puntt erhielt. Rach feiner Rudtehr ins Baterland ließ er fich in Stuttgart ale Mufitlehrer nieber, wo er mit Buchbanbler Freiheren v. Cotta naber befannt wurde, ber ihm bie Mittel gu

<sup>4)</sup> Quetlen: Dr. Heinbis Gallerie. Minden. S. 425.

einer mußtalifden Runftreife nach Italien bot. In Rom, wo er bie papstliche Capelle fleißig benühte, lebte er fich gang in bie Rirchenmufit binein und flubirte ben Stol Baleftrinas. Am 14. Det. 1827 murbe er Organift und Musikbirector an ber Stifte: firche zu Stuttgart, und aus Anlag ber Jubelfeier feiner 25jahrigen Amteführung an biefer Rirche ernannte ihn 1852 bie phi-Tofophifche Facultat in Tubingen jum Doctor. Vier Jahre hernach trat er in ben Rubeftanb gurud.

Seine fruhesten Mclobien traten, 22 an ber Bahl, in bem Burt. Ch. B. von 1828, feine mittlern unter ben von ihm gu 21. Rnapps Lieberichat gefammelten 400 Choralen, bie unter bem Titel: "Stimmen aus bem Reiche Gottes. Stuttg. 1838." erfchienen, und feine neuern theile in bem Burt. Ch.2B. bon 1844 und bem hiezu nachgelieferten Ch. : Diel. : Buch (4 im Gangen), theils in feinem umfaffenben Sammelwerte von 1100 Melobien, bas er unter bem Titel: "Zionsharfe." Gin Choralfcat aus allen Jahrhunberten und von allen Confessionen ber driftlichen Rirche jur Erbauung in ben Familien, wie in ber Gemeinde gefammelt. Stuttg. 1854." berausgab, gu Tage. 3m Testgenannten Berte theilt er alle feine bie babin gefchaffenen Melsbien in einer Gefamtgahl von 76 mit. Rur wenige hat er bernach noch producirt. Die gebrauchlichften finb:

"Aller Glaub'gen Sammelplat" - Grablieb von Ric. B. v. Bingenborf. 1749. (8b. V, 301.) as g b b as g as b g - 1837. Erstmale in ben "Stimmes" 1838.

Im Burt. Ch. 28. 1844. "Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirft bu" — bie Auferstehung von Klopftod. 1758. (286. VI, 333.)

ecdelgahedg- 1824. Erstmale im Bürt. Ch.-B. 1828

3m Burt. Ch.:B. 1844.

"Es ift nicht ichwer, ein Chrift gu fenn" - Leichtig= und Lieb-lichfeit bes Chriftenthume von Richter. 1714. (Bb. IV, 363.) ober im Schaffb. Ch. B. 1841 angewandt auf

"Bleibt, Rinber (Schaflein), bleibt, verlaffet nicht" - Rachruf an bie eingefegneten Rinber von Boltersborf. 1769. (Bb. IV, 518.)

gedchcag - 1824. Erftmals im Burt. Ch. 28, 1828. ober mit veranbertem Auftatt angepaßt gu

"Der Berr ift gut, in beffen Dienft wir fteb'n" - bie Gute Gottes von 3. 3. Rambach. 1723. (Bb. IV, 533.)

g g e d c h c a g (im Bürt. Ch.=R. 1844.)

R . d , Rirdenlieb. VII.

30

"Geb jum Golummer" - am Gtabe einer Sgitin von Rnabb. 1837. (**[. S.** 229.)

> h c h a - erftmale in ben "Stimmen" 1838. 3m Buricher G. 1853. Rr. 288.

"Berr, beffen Beisheit ewig ift" - Beisbeit Gottes von Sageborn.

e e f g g c c h - 1858 verfaßt für bas Bfälzer Ch.=B. 1859. "Mich Staub bom Staube führt mein Lauf" - Unfterblich: . feit von Fr. v. Meyer. 1828. (f. S. 176.)

> e fis fis gis a h cis h - erftmale in ben "Stimmen" 1838. 3m Schaffh. Ch.=B. 1841.

"Richt eine Belt, bie in ihr Richts vergeht" - 3. C. M. Suber.

> a d ois d a h a g f g a - 1836. Erftmals in ben "Stimmen" 1888.

3m Bart. Cb.=B. 1844.

"Treuer Beiland, wir find bier" - von Chr. B. Beller (f.

as g as b as des des c - 1838. Erstmale in ben "Stimmen" 1838.

3m Burt. Ch. B. 1844 u. Bur. G. 1853. Nr. 135.

"Bonbir, bu Gott ber Ginigfeit" - Traulieb von Balbau. 1779. (96. VI, 225.)

ffagebagf - erstmals im Burt. Ch. 3. 1828. Im Schaffh. Ch.=B. 1841.

"Berbe Licht, bu Bolt ber Beiben" - Erfcheinung Corifii. 1792. (9b. VI, 284.)

e e gis fis e gis a h a gis - 1823. Erstmals im Birt.

@5.= 9. 1828.

3m Bürt. Ch.-B. 1844 u. Bur. G. 1853. Rr. 75. ober angewandt auf

"Auf, auf, mein Geift, bem Berrn gu fingen" - Bf. 146. 3m Schaffh. Ch.=8. 1841.

Frech\*), Johann Georg, geb. 17. Jan. 1790 in Kaltentbal, wo fein Bater ale Uhr: und Orgelmacher lebte. Bis. ju feinem 16. Jahr besuchte er täglich zu Fuß in Stuttgart bas Gymnafium, um fich fur ben Lehrstand auszubilben, und wurde bann 1806 Lebrgebulfe in bem gleichfalls nur eine Stunde bon Stuttgart entfernten Dorfe Degerloch, wo er fich mabremb eines fast fünf: jährigen Aufenthalts in unausgesettem Berkehr mit ben besten Stuttgarter Mufitern in ber Dufit weiter ausbilbete. Im Jahr 1811 tam er ale Lebrgebulfe nach Eftlingen und murbe bann bafelbft icon 1812 ale Mufiflehrer an bem neuerrichteten Goid-

<sup>\*)</sup> Quellen: Euterpe. Jahrg. 1864. S. 187.

behrerseminar angestellt. Hier nuterrichtete er, balb auch mit bemt Ditel eines Musikbirectors versehen und mit bem Organistenant au ber Hauptlirche betraut, bis zum J. 1860 mehr bem 2000 Seminaristen in ber Musik und lehrte sie insbesonbere sie guter Orgelmeister ber Kirche bienen. Er ftarb im Ruhestand 23. Aug. 1864 in Eslingen.

Er hat neben mehr lieblichen, als tirchtichen Chers und Figuralftuden im Genzen 22 Choralmelobien geliefert, von beneu 20 im Burt. Ch.=B. 1828, eine in bom von 1844 unb bie jüngfte: "Bie freuen uns, herr Jesu Christ" in Rochers Bionsbarfe 1855 erfchienen. Die gebränchlichsten find:

"Ewig, ewig bin ich bein" - Lauffich von Cramer. 1780. (296, VI, 342.)

g g a h c h a - erfimals im Burtt. Ch.-B. 1828. Im Burt. Ch.-Mel.-B. 1844. Nr. 224.

"Rehre wieber, tehre wieber" — Jer. 3, 12 f. von Spitta. 1833. (f. S. 242.)

gis h gis e cis h h a gis — 1843. Erstmals im Bürt. Ch. B. 1844.

"Bohlauf, mein Herz, verlaß die Welt" — auf Mavid Reis nigung von Laurenti u. Schlogel. 1700/86. (Bb.IV, 281. VI, 219.) g d c h a g a a h — 1823. Im Bürt. Ch.=B. 1828 unb

ober angewandt im Schaffh. Ch.=B. 1841 auf "Gebeugter Sunber, mach bich auf" — Ueberarbeitung best Liebs von Laurenti: "Ihr armen Sunber tommt zu Hauf." (Bb. IV, 283.)

Silcher\*), Friedrich, geb. 27. Juni 1789 zu Schnaith, einem Dorfe im murttembergischen Remothale, wo sein Bater Schulmeister und Organist war. Bei dem musikfundigen Schuls meister Auberlen in Fellbach bereitete er sich 1803—1806 auf ben Schulstand vor, und dieser nannte ihn seinen liebsten Schüler. Im Jahr 1806 wurde er Lehrgehülse in der Stadt Schorndorf, von wo ihn dann der Landvogt Freiherr v. Berlichingen bei seinem Umzug nach Ludwigsburg als Hauslehrer seiner Kinder mit sich nahm. Bon da siedelte er dann 1811 als Clavierlehrer nach Stuttgart über, wo er sich in der Musik weiter ausbilbete und

<sup>\*)</sup> Quellen: Silchers Refrolog im Schwäb. Mertur vom 7. Oft. 1860. Rr. 238. — Silchers Biographie von Diaconus B. Ammon 38 Löwenstein in ber Euterpe. 1860. Rr. 9. 13.

in regen Bertehr trat mit bon bamals bort verweilenben beiben Romantitern, Conrabin Rreuter und Carl Maria v. Beber, fo baf feine Anfchauung eine romantifche Sarbung erhielt, unb er geitlebens auch am liebften Lieber ber romantifden Dichter mit Melobien fomnate. Auf Betreiben Dr. Bahnmaiere (f. S. 81 f.), ber ibn in Ludwigsburg tennen gelernt batte, berief ibn ber Enlimmifter v. Bangenheim im S. 1817 nach Eubingen an bie bort nen errichtete Univerfitats - Dufitbirectoreftelle. Miftete er nun guerft einen Orchefterverein, mit bem er Sabbu'iche Bratorien in ber Aula aufführte. Da er aber fich gubor aufer Sefang und Clavierfpiel fonft mit teinem anbern Inftrumente naber beschäftigt batte und außerbem auch gur Direction eines Orchefters ber imponirenben Festigkeit ermangelte, fo erkannte er, baf feine Sauptftarte im Lieberfang liege, und fo ftiftete er benn 1829 mit einer Angahl Stubirenben Die Liebertafel. In bem, mas er für biese componirte und von Bollemelobien fammelte, worin er guvor icon einen guten Anfang gemacht batte, lag ber Somerpuntt feiner Birtfamteit. Dreifig Boltelieber bat er felbft geschaffen und in fo vollethumlicher Beife, bag man fie balb in weitern Rreisen, ale fie burch gang Deutschland erklangen, für urfprüngliche Boltefcopfungen anfab. So 2. B.: \_Ru Strafburg auf ber Schang" - "Morgen muß ich fort bon bier" - "Ich weiß nicht, mas foll es bebeuten" (Loreley). Durch bas, mas er fonft noch for ben vierstimmigen Mannergefang componirte, wie g. B .: "hehr und heilig ift bie Stunde" -"Wir find ein festgeschloffner Bund" - "Berg, lag bich nicht gerspalten" - "Meiner Beimath Berge" - "Alles, mas ba liebet. lebe", ift er Gangern wie Nageli, Methfeffel, Reicharbt, C. D. v. Weber ebenburtig an bie Seite getreten. 3m 3. 1839 ftiftete er auch noch einen Oratorienverein, wobei aber blog Clavierbegleitung stattfanb. Nachbem er bann 1851 eine "Barmonies und Compositionelebre" berausgegeben hatte, ertheilte ibm 1852 bie philosophische Facultat bie Doctormurbe. Er ftarb ale ein Greis von 71 Jahren mitten in feiner Thatigteit 28. Aug. 1860. Ottille Wilbermuth, bie mit ibm in Tubingen lebte, bat ibm an Jeinem Begrabniftag ben Nachruf gebichtet:

Der seiner Seimath neu gegeben Den Schat ber alten Boefie Und ließ des Bolkes Lieber leben In seelenvoller Melodie, — Der Tone Reister kehrt nicht wieder, Er ruht von seinem Tagwerk aus. Sie singen ihm die letten Liebex Zum Scheibegruß ins stille Haus; Wo ew'ger Wohllaut ihn umschwebet, Gieng er zu seines Gottes Ruh, — "Ich weiß, daß mein Erlöser lebet" — Ibn' ihm als Gruß des himmels zu.

Mis Mann bes Bolles und bes vierstimmigen Mannergefanges tam er zu bem Berfuch, einen vierftimmigen Choralgefang in be Gemeinbe einzuführen. Daneben gab er auch Beitrage jum tirch= lichen Chorgefang burch Berausgabe von , " vierftimmigen Dems nen ober Figuralgefangen für bobe Festtage und jur Abend= mahlefeier" und von "vierstimmigen Befangen fur Sonn= und Festtage in zweierlei Sat für gemischten Chor und für Mannerftimmen." Wenn aber auch manche berfelben, wie g. B. "Chu fen Gott in ber Sobe" - "Alles, was Obem hat" - "Jehova, beinen Namen" - "Beilig, beilig ift Gott" burch ihre Innigfeit und icone Ginfacheit gute Aufnahme in ben Rirchen bes Lanbes fanben, fo mangelt es ihnen bod an bem ftrengern Rirchenftpl, wie auch bie allgu liebhaft und claviermaftig gehaltenen "Borund Nachspiele auf ber Orgel", welche bem Burt. Ch. : B. bon 1828 ale Anhang S. 121-141 und bem von 1844 als befonberes Orgelfpielbuch beigegeben finb, an bemfelben Gebrechen leiben. Bon tirchlicherem Charatter find mehrere feiner Chovak melobien, bie fich im Gangen auf 29 belaufen. \*) Bon benfelben erschienen bie 14 erften bereits in ben bon ihm in zwei Beften herausgegebenen " hunbert Melobien aus bem Burt. Ch. B., breiftimmig für Rirchen, Schulen und Familien bearbettet. Tub. 1819. 1824." und giengen bann famt und fonbere mit 7 neuern in bas Burt. Ch.B. von 1828 über. 3 weitere fouf er in ber Beit von 1830-1840 und feine 3 jungften von 1843-1859. Die gebraudlichften finb:

<sup>\*)</sup> Eine vollständige Aufzählung berfelben nebst Angaben über ihre Entstehungszeit gibt Pfarrer Ehmann in der von ihm besorgten kleinen und unbedeutenden, seinen Borlesungen entstammenden Schrift Silchers: "Geschichte des evang. Kirchengesangs nach seinen Hauptmelodien, wie sie im Burt. Ch.=B. 1844 enthalten find. Tub. 1862."

- "Des fühlen Maien, ber mir burch Gottes Güt" anonym. g b g es f g, b g es f g as g — 1858. Erstmals im Bfalger Ch.-B. 1859.
- "Gott ruft ber Sonn und ichafft ben Mond" am Reujahr von Gellert. 1757. (Bb. VI, 277.)
  - cedogaag erftmale im Burt. Ch.=B. 1828. 3m' Schaffb. Ch.=B. 1841.
- "Herzog ber erlösten Süuber" Ofterlieb von Lavater. 1771. (Bb. VI, 515.)
  - h g d d g a h h 1823 (nicht: 1822). Im Würt. Ch.-B. 1828.
  - ober angewandt im Burt. Ch.=B. 1844 als Neben=Mel. auf "Womit foll ich bich wohl loben" Leutseligkeit Gottes von Gaster. 1697. (Bb. 19, 402.)
  - "Ba, Lag bes herrn, bu folift mir beilig" Sonntagelieb von Lavater. 1771. (Bb. VI, 515.)
    - g b es d g as c b as g 1824. In ben Würt, Ch. = B.B. von 1828 und 1844.
- "Mein Gott, zu bem ich weinenb flebe" Buflieb von Murter. 1774. (Bb. VI, 348.)
  - e g h a g fis e a g fis e 1823 (nicht: 1820). Sm Burt.

ober im Burt. Ch.=B. 1844 angewandt auf

- "Du geheft in ben Garten beten" Baffionelieb von Menger. 1725. (Bb. V. 222.)
- "Rimm bin ben Dant für beine Liebe" Abendmahlelieb in Bollitofers Bearbeitung. 1767. (Bb. VI, 492.)
  - g as g c b as as b g f 1818. Silchers alteste Melobic. Im Würt. Ch. B. 1828.
  - "Es ist vollbracht! er ist. verschieben" Passionslied von Sal. Franck. 1711. (Bb. V, 424.) Im Schafft, u. Dr.-Rant. Ch.-B.
  - "Preis bem Cobesüberwinber" Ofterlieb von Rlopftod. 1769. (29b. VI, 334.)
    - c g f e c d e c 1823. Silchers beste Melobie. In ben Würt, Ch.: B.B. 1828 und 1844.
  - "Urquell aller Seligkeiten" Bitte von Schubart. 1780. (Bb. VI, 391.)
    - g b es c b b as g es 1823.

In ben Burt. Ch.=B.B. 1828 unb 1844.

"Beil ich Jesu Schäflein bin" — vom h. Abendmahl von h. L. v. hahn. 1778. (Bb. VI, 447.)

agfbabgf - 1843. Erstmale im Burt. Ch.=B. 1844.

Ritichla), Dr. theol. Georg Carl Benjamin, geb. 1. Nov. 1783 gu Erfurt als ber Sohn bes Baftors Georg Bilb. Ribidl an ber Augustinertirche. Er wußte bie vielfache Belegenheit, bie Rirdenmusiten in ben evangelischen und tathelischen Rirden feiner Baterftabt zu horen, fo gut zu benüten, bag er fich gebiegene tirchenmufitalifche Renntniffe erwarb, bie ex bann fpater fur bie Brocke bes Cultus verwenden fonnte. Ramentlich hatte er fich frühe icon ale Schuler Rittele (Bb. VI, 466) im Orgeliviel auszubilben angefangen. Schon zu Oftern 1799 bezog er bie Universität seiner Baterftabt und 1801 fobann bie in Jeng, wo er Griesbach und Paulus borte. Rach vollenbeten Stubien nahm ibn 1804 ber ale Director an bas Symnafium jum grauen Rlofter berufene Bellermann mit fich nach Berlin ale Bauelebrer feiner Rinber, wo er fich auch feit Berbft felbigen Jahre mit Unterrichtgeben, namentlich im Singen, am Bomnafium befchaftigte. Spater murbe er Subrector und 1810 britter Prebiger an ber Marientirche, an ber er innerhalb eines Zeitraums von 18 Jahren burch feine Brebigten voll ebler Ginfacheit unb wurdevoller flarer Rube viel Segen ftiftete. 3m 3. 1816 murbe er Affeffor und balb barnach Rath im Conflitorium für bie Broving Brandenburg, ale ber er hauptfachlich bie Canbibatenprufungen mit vielem Gefchick zu leiten verftanb und 16. Rov. 1822 bie theologische Doctorwurbe erhielt. Seit 1818 in Die Commission für Ausarbeitung eines neuen S.'s berufen, vertrat er bier vorjugeweise bie mufitalifden Rudfichten bei ber Auswahl und Bearbeitung ber Lieber. Bevor bas B. noch fertig geworben mar, berief ihn 27. Mug. 1827 ber Ronig jum Bifchof ber evangelischen Rirde, Generalsuperintenbenten von Bommern, Director bes bortigen Confistoriums und erften Schlofprebiger gu Stettin, welchen Nemtern er 26 Jahre lang als ein Mann driftlicher humanitat vorftanb. Nachbem er 70 Jahre vollenbet hatte, trat er 1. Oct. 1854 in ben Ruheftand und nahm feinen Bohnsit wieber in Berlin, wo er noch ale Chrenmitglieb bes evang. Oberfirchenrathe feine reichen Erfahrungen in ber Rirchen-

<sup>\*)</sup> Quellen: Borte ber bantbaren Erinnerung an Ritichl von Stahn. Berl. 1858. — Ritichls Biographie von Albr. Ritichl, Prof. Theol. 3u Göttingen, in Herzogs Real-Encycl. Bb. XIII. 1860. S. 47—53.

leitung verwerthen burfte. Bier Jahre hernach starb er nach turs gem Kranksehn am 18. Juni 1858. Sein Gebächtniß lebt fort burch bie in Berlin und ber Mark gern gesungene Melobie:

"Richt biefe (eine) Belt, bie in ihr Dichts vergeht" - Bearbeitung eines altern Liebs burch Chr. Sturm. 1764.

a h cis d, a g fis e e d - 1826. Erstmals im B. Bach'ichen Ch.B. jum Berl. G. 1830 unb auch in Erts Ch.B. jum Berl. G. 1863.

Kniewel, Dr. theol. Friedrich, geb. 1783 in Danzig, wo er 1825—1847 Prediger an der Marienkirche war und mit seinem Collegen Eduard Schnaase in den letten zwei Jahren den "Danziger Kirchenboten" herausgab (s. S. 69), bis er eine se parirte lutherische Gemeinde gründete, deren Pastor er bis zum Jahr 1854 war. Zuleht zog er sich nach Süddeutschland zurück und ftarb in dem Babeort Berg bei Stuttgart im J. 1859.

Bon ihm finden sich in Markulls Ch.: Mel.: B. zum Danziger G. von 1845 und hernach auch noch in Ritters Ch.: B. für Preußen vom J. 1857 bie brei Melobien:

"Geift, ben reine Geifter loben" - von J. Beidhmann (3b. V, 543.)

gdgabch. "Schüt bu bie Deinen, bie nach bir fich nennen" — angeblich von Up. v. Löwenftern. (Bb. III, 57.)

ccganggagfe. "Segnenb schieb er, segnenb wirb er tommen" — von J. G. Pfranger (Bb. VI, 253.)

g f es f g as b c b g.

Strebel, Johann Valentin, geb. 9. März 1801 zu Obensborf bei Schweinfurt in Baiern, 1830 vom Fürsten von Hohenslohes Dehringen auf die unter seinem Patronat stehende Stadtpfarrei Forchtenberg, bei Dehringen in Bürttemberg, berusen, 1835 Director einer Privaterziehungkanstalt zu Stetten im Remethal, 1844 Pfarrer zu Weil im Schönduch bei Tübingen, 1850 Director eines in Stuttgart neu errichteten Privat: Gymnasiums und nun seit 1858 Pfarrer zu Roßwaag, wo ihm zugleich 1863 die Bezirtssschulinspection in der Diöcese Baihingen a. E. übertragen wurde.

Ms Mitglied ber Bürtt. Ch.:B.'s:Commission lieferte er zu bem 1844 ausgegebenen Landes: Ch.:B. bie Melodie:

"Such, wer ba will, ein ander Ziel" — von G. Beiffel. 1623. (Bb. III, 181.)

a fis e d, fis h cis ais — 1843.

Beder, Carl Ferbinand, geb. 17. Juli 1804 in Leipzig als ber Sohn bes befannten Arates und Belletriftifers Gottfrieb Bilbelm Beder. Schon 1825 wurde er Organift an St. Betri. 1837 fobann an St. Nicolai und ift nun feit 1843 auch Lebrer bes Orgele und Bartiturspiels am Confervatorium fur Dufit. Beiteres über ihn als Choralbuch-herausgeber f. S. 424 u. 452. Bon ibm ift bie Delobie:

"Ach, mein Berr Jefu, bein Rabefevn" - Gemeinichaft ber Seele mit Chrifto von Chr. Gregor. 1778. (Bb. VI, 442.)

> ggahaggcha - 1843. Erftmals in feinem Leipz. Ch.=B. 1844. Much in Erte Berl. Ch.=B. 1863.

Ritter, A. S., geb. 1811, querft Mufitbirector und Organift in Erfurt und nun in berfelben Gigenschaft am Dom ju Magbeburg angestellt. Ueber seine Leiftungen ale Choralbuch: Herausgeber f. S. 447. Bon ihm hat fich bie Melobie verbreitet:

"Mag auch bie Liebe weinen" - Liebe, Glaube, hoffnung bon Fr. A. Rrummacher. 1805. (Bb. VI, 524.)

> a fis d h a g fis - erftmale im fifcher-Ritter'ichen Cb.= DR.= B. 1846.

Filit, Friedrich, geb. 16. Marg 1804 gu Arnftabt in Thuringen; in Jena gum Doctor ber Philosophie creirt, lebte er langere Beit in Berlin und feit 1848 ju Munchen ale Mufitgelehrter. Beiteres über feine mufitalifden Leiftungen f. G. 426 u. S. 452. Nachgenannte zwei Melobien beffelben fanden weitere Berbreitung :

"Man frönt bich mit ber Dornenfrone."

es es es f d es g as g — 1845. Nachbilbung bes von Baini mitgetheilten altfirchlichen Gefange: "Magne pater Augustine."

3m Rern bes beutschen Rirchengesange von Laprig. 1849.

"Schöner himmelssaal, Baterland ber Frommen" — himmlisch heimweh von Sim. Dach. 1649. (Bb. III, 190.) e fis gls gis fis, gis ha gis fis e — 1843. Erstmals in feinem Ch.=B. ju Bunfens allgem. G .= u. Gebetbuch. 1847. In Grie Berl. Ch. B. 1863.

Laprig, Friedrich, gemefener Pfarrer von St. Georgen und von Schwaningen in Baiern (f. S. 53) und Berausgeber ber verbienstlichen Sammlung: "Rern bes beutschen Rirchengesangs. 1849." (f. S. 426), in welcher fich folgende vier von ibm

anftatt nicht geeignet scheinenber felbft geschaffene Delobien\*)

. "Auf, hinauf zu beiner Fraube" — von Casp. Schabe. 1692. (286. IV, 236.)

gfesfgcbg.

"Gine ift noth! ach herr, bieß Gine" - von Schröber. 1704. (18b. IV, 382.)

efggahcc.

"O bu hüter Frael" — geistl. Kampf und Sieg von Tribbechevius. 1712. (Bb. IV, 380.) d e f f g g a.

"Sey gegrüßt, Jesu, bu einiger Trost" — altes anonymes Passionslieb. efgaggfede.

Hommel, Friedrich Erbmann, 1849 Landgerichtsaffesson Dilpolstein in Mittelfranken, 1851 Kreis- und Stadtgerichtsafsesson in Erlangen, und 1853 Bezirksgerichtsrath in Ansbach, bekannt durch seine Bemühungen für Wiedereinführung bes psalmodischen Gesangs (s. u.) und seine "Sammlung geistlicher Bolkslieder aus alter und neuer Zeit mit ihren Singweisen. Leipz. 1864." Durch ihre Aufnahme in den Kern des beutschen Kirchengesangs von Lapriz. 1849. fanden folgende zwei von ihm erfundene Melodien Berbreitung:

Borbitte Jesu Christi von J. J. Rambach. 1735. (Bb. IV, 534.)
as g f es c es f es — 1849.

"höchfter König, Jesu Chrift" — altes anonymes Lieb nach Dies irae.

f as g, f es b  $\overline{c}$  — 1844.

Zahn, Johannes, geb. 1. Aug. 1817 zu Efchenbach an ber Regnit, erhielt bie erste Unregung zu seiner Thätigkeit im Kirchengesangwesen schon 1832—1837 auf bem Shmnasium zu Nürnberg, wo ber Gesanglehrer Jubit bie burch Becker und Billroth herausgegebenen Chorale aus bem 16. und 17. Jahrh. (s. 424) singen ließ, und als er bann seine 1837 in Erlangen

<sup>\*)</sup> Er hat auch 7 ältere bewährte Melodien burch einige Umbilbung gebiegenen Liebern von neuerem Bersmaß angepaßt und so die lettern singbar gemacht, 3. B. die Melodie: "Gottes Sohn ist tommen" oder "Menschenkind, mert' aber." 1532. dem Liebe der H. Luise v. Hahn: "Beil ich Jesu Schäflein bin. 1778. (Bb. VI, 447.)

ffabedc.

begonnenen theologischen Studien im Binter 1839/40 auf ber Universität zu Berlin fortsetzte, lernte er im Hause C. v. Wintern felds die ältere evangelische Kirchenmusik, insbesondere die Tous schöpfungen Gecards näher kennen. Rachdem er 1841 feine Studien vollendet hatte, verweilte er zu München 1842—1847 als Candidat im Predigerseminar und als Hauslehrer. Im J. 1847 wurde er, weil er sich durch seine Leistungen im Kirchens gesangwesen und bessen Ernenerung auf Grund der reformatorischen Beit ausgezeichnet hatte (f. S. 432), Präsect am Schullehrersemis nax zu Altdorf und steht nun dieser Anstalt seit 1854 als Ins spector vor.

Bon ben burch ihn herausgegebenen "Seiftlichen Morgens und Abenbliebern. Erlangen 1852." tamen in tirchlichen Gebrauch burch ihre Aufnahme ins bairische Melobienbuch von 1855 bie zwei Melobien:

"Beschwertes Berg, leg ab bie Sorgen" - Sonntagelieb von Begleiter. 1704. (Bb. III, 504.)
d fe dab aaga - 1852.

"Gottlob, nun ift bie Racht verschwunden" — Morgenlied von Freylinghausen. 1714. (Bb. IV, 334.)

cfgacbagf — 1852.

Rruger, Ebuard, Musikbirector und Organist zu Aurich in Oftfriedland (f. S. 435), hat bie Melobie erfunden:

"Unter Liljen jener Freuben" — Pf. 84, 3 von Allenborf. 1736. (Bb. IV, 445.)

ghdhcdeda - erstmale im Ch.=B. für Oftfriesland. 1855.

Rronberger, Balentin, Musikbirector und Organist in Marienwerber. hier ist in kirchlichem Gebrauch seine Melobie: "Barum sollt ich mich benn gramen" — hriftl. Freubenlieb von B. Gerhardt. 1653. (Bb. III, 317.) f g as f b as g f — October 1855.

Lütel, Jacob Heinrich, geb. 30. Aug. 1823 zu Iggelheim bei Speher, war zuerst, nachbem er im Seminar zu Zweibrücken sich für ben Schulftand ausgebildet hatte, Lehrgehülfe in Efdigsheim bei Mannheim, wo er zwei Jahre lang von dem Organisten J. Bierling zu Frankenthal im Orgelspiel und von dem Hofsmusikdirector Leppen zu Mannheim im Generalbaß gründlichen Unterricht erhielt, bis er 1845 als Lehrer in Zweibrücken angesstellt wurde. Er legte jedoch die Lehrstelle nach wenigen Jahren

nieber, um fich ber ihm 1853 übertragenen Birection bes Kirchens wors ganz widmen zu tonnen. Und biefen leitete er benn and als ein Mann von tuchtiger theoretischer Musikbildung und gruwblicher Kenntniß ber Seschichte ber Tontunft und geläutertem Geschmad, und brachte durch ihn bas Gediegenste im Gebiet der kirchlichen Tontunft zur Darstellung. (Ueber seine verdienstlichen Leistungen auf dem Gebiet des Choralgesangs s. S. 437). Im Jahr 1860 wurde er als Organist an der Hauptlirche zu Zweisdrücken angestellt, nachdem er dieses Amt zuvor schon theilweise besorgt hatte. Bon seinen Melodien fand kirchliche Berbreitung: "Der Tag ift bin. mein Jesu, bei mir bleibe". — der an

"Der Tag ift hin, mein Jesu, bei mir bleibe". — ber am Abend Dankende von J. Reander. 1679. (Bb. VI, 29.)
es g f es, g b b as g f g — 1858. Erstmals in seinem Ps.
Ch.-B. 1859.

Ebrard, Johann Heinrich August, Dr. und Professor ber Theologie in Erlangen und zuvor Consistorialrath in Speyer, als ber er für bas Zustanbekommen bes Pfälzer G.'s und Ch.B.'s 1859 entscheibend mitwirkte (f. S. 101.) hier seine Melobie:

"Ich hab von ferne" - Borfcmad bee himmele von Joh. Eim. hermes. 1770. (Bb. VI, 379.)

g g c c h - 1857.

Faift, Immanuel Gottlob Friedrich, geb. 13. Oct. 1823 ju Eklingen, wo fein Bater als Schulmeifter angestellt mar. Die erfte musitalische Anregung erhielt er in feiner Anabenzeit burch Frech (f. S. 466) und fruhe icon zeigte fich bei ihm große Begabung für bas Tach ber firchlichen Mufit; benn noch bor feinem 10. Jahr machte er bereits Meine Compositionsversuche und spielte bie Orgel beim Gottesbienft. Im niebern theologischen Seminar ju Schonthal, in bas er 1836 eintrat, fieng fich fein Talent burch bas Selbstftubium und bie Ausführung von Werten ber neuern firchlichen Meifter weiter zu entfalten an; er componirte bier fur ben Singchor und bas fleine Orchefter ber Seminariften Lieber, Motetten, Rirchencantaten und fogar eine Symphonie; mabrend seiner Studienzeit im theologischen Stift zu Tubingen vom Berbft 1840-1844 trat er mit größern Orchester: und kirchlichen Gefangcompositionen hervor und übernahm bei bem von Gilcher (f. S. 467) gegrundeten Oratorienverein bie Begleitung auf bem Bianoforte. Rach Bollenbung feiner theologischen Stubien erhielt

er auf 2 Jahre Stagteunberfigung, um in Berlin, Leipzig, Dreeben und Wien firchliche Duftftubien maden ju tonnen. In ber erftgenannten Gtabt, mobin ibn querft und hauptfachlich ber Ruf ber Singatabemie im Rov. 1844 gezogen batte, bilbete er fich namentlich auch ale Orgelfpieler unter ber Leitung ber Organisten Saupt und Thiele weiter aus, fo bag er bann in ben anbern Stabten, bie er bom Sommer 1846 an noch besuchte. unter großer Anerkennung ale Orgelfpieler in Brivatconcerten auftreten tonnte. Rach feiner Rudtehr im Berbft 1846 murbe er im Marg 1847 gum Dirigenten eines unter femer Mitmirtung geftifteten "Bereins für claffifche Rirchenmufit" ernannt, mit bem er größere Rirchentonftude und alte Oratorien gur Aufführung brachte, woburch eine immer grokere Ausbehnung musikalischer Rrafte fur ben Dienft ber Rirche gewonnen, und bie Ohren wieber für achte Rirchenmufit geöffnet wurden. 3m Dai beffelben Sabre übertrug ibm bas Confiftorium bas Umt eines Gachverftanbigen in Angelegenheiten ber Rirchenmufit und bie Leitung einer "Schule fur Rirchenmufit", in welcher bie jungern Lebrer Stuttgarte im Orgelfpiel und Tonfat unterrichtet murben. Nach: bem er bann auch noch Borfteber bes Dufiteonfervatoriums gemorben war, trat er 1865 an ber Stelle Rochers als Mufitbirector und Organift an ber hauptfirche Stuttgarte, ber Stiftefirche, ein. Heber feine Leiftungen fur ben Choralgefang f. G. 435 u. 446. Ihm gebort bie Delabie:

"Maria wallt zum heiligthum" — aufe Sest ber Reinigung Maria von Peter hagen. 1594. (Bb. II, 275 f.) d fis g a d g fis — 1858. Erstmals im Bf. Ch.-B. 1859.

In C. Rochers "Zionsharfe" (f. S. 465) finden fich noch etliche neue Melodien von

Hegler, Jatob Gottfrieb, geb. ben 17. Dec. 1794 in Dehringen in Württemberg, Stadtpfarrer in Markgröningen bei Lubwigsburg und seit 15. Sept. 1865 im Ruhestand zu Cannstatt.

"Gott, herricher über alle Throne" — 1762 von Ph. Fr. Siller (Bb. V, 123).

a d cis d fis e a h a - in Rogers Bionebarfe 1855.

"Richt eine (biefe) Belt, bie in ihr Richts vergeht" - Rach ber Ueberarbeitung eines alteren Liebes von Chr. Chr. Sturm.

gis a cis b, gis fis h a gis fis - 3m Gubbeutiden Schulboten 1850. S. 112 und in Rochers Bioneharfe 1855. En bbel, Raul, geb. 10. Sept. 1826 in Jptingen, 186f Pfarrer in Affumitabt, wo er 6. Juli 1867 ftarb.

"Betr Bott, ber bu Simmel, Erben"

gahdcdokh.

"Ad mein herr Befu, bein Rabefenu" - Gemeinschaft ber Seele mit Chrifto. 1778, von Chrift. Gregor (Bb. VI, 442).

ggah $\vec{c}$ d $\vec{c}$ ha — 1853.

Beeber, Musitbirector am Schullehrerfeminar in Rürtingen.

"Ift Gott für uns in aller Peiu" — anonym im Freylinghaufen!ichen G. 1714. (f. 8b. IV, 301.)

te me fg bug as g.

"Dein ift das Licht" -- Schullied von Alb. Knapp (f. S. 224).

"Süß ist's für ein em'ges Leben" — Alles für bas Evangelium von A. Knapp (f. S. 226).

dbgfbcdc.

"hofiannah, Davids Sohn" — Abventlieb. 1655. von Reimann (f. Bb. III, 377).

a e a h ciş cis h.

"Jauchzet all' ihr Frommen" — Abventlieb aus bem G. ber 585m. Briber. 1544. (Bb II, 122.) gofgagfe.

Bintler, 3. C. T., Diffionar a. D.

"Ich fnde bich in biefer Ferne" — Begierbe nach Chrifts. Anonym im Freylingh. G. 1704. (f. Bb. IV, 300.) ff es d c b a g f c c.

Ellwanger, Schulmeister in Schonaich bei Boblingen.

"Meinen Jesum laß ich nicht" — 1656 von Keimann (f. Bb. III, 377).

ffbabcdc — 1853.

"Der Mond ift aufgegangen" — Abenblieb von Claubius. 1774. (Bb. VI, 428.)

gcchcdc.

Lachenmaier, Goulmeifter in Stuttgart.

"Ich armer Menich, ich armer Sunbet" - Angitgefdrei eines buffertigen Sunbers. 1664, von Christoph Titius (f. 1965. IU, 525).
g es d c d c h c g.

Seig, Mufitbirector in Reutlengen.

"Bon bir, o Bater, nimmt mein berg" — Ermunterung gur Gebulb. 1771. von Lavater (f. Bb. VI, 515).

gga fisgahcha.

"Mag auch bie Liebe weinen" — Glaube, Liebe, Soffnung, 4805. von Fr. A. Krummacher (f. Bb. VI, 524).

ghachag.

"Die Seele rubt in Jeju Armen" - von einer bort im Schauen begnabigten Seele von Alleuborf (f. Bb. IV, 445).

fagfadccba.

Rubiger, Ministerialregistrator in Stuttgart.

"Eine her be und Ein hirt" — Missionelieb von Fr. A. Krummacher (f. Bb. VI, 524).
e a gis fis gis a h eis — 1854.

Folgende Choralbuch-Berausgeber haben ihren Choralbuchern auch noch eigene sonft aber nicht weiter verbreitete Melobien beis gefügt und sich somit auch in die Reihe ber Sanger gestellt:

Blüher, August, Musitbirector und Cantor an ber Kirche St. Betri und Pauli in Görlit, wo er 1839 starb. In seinem "Allgemeinen Ch.B. zum Gebrauch in Kirche und Schule. Görslit 1825." befinden sich unter 352 Melodien 5 eigene.

Schneiber, Friedrich, Hoftapellmeister zu Dessau, Comsponist mehrerer Oratorien, bef. eines Weltgerichts, geb. 1786 zu Altwaltersborf bei Zittau, † 1853. Er theilt in seinem "Handsbuch bes Organisten. Halberst. 1829." 38 eigene Melobien mit.

Jensen, W. S., Musikbirector und Organist in Königsberg, wo er 1842 starb, theilt in bem von ihm zu Königsberg 1828 herausgegebenen "Bierstimmigen Ch.=B. für die Evang. Kirche ber Provinz Preußen von E. Th. Reinhard, Mector ber Stadtschule in Saalfeld, geb. 1792, † 1849, 1 eigene Melobie mit, und biefer bann wieber in bem "Ergänzenden Nachtrag zu biesem Ch.=B. Königsberg 1838." 8 eigene Melodien.

Samann, Carl Heinrich (f. S. 453), hat in feinem Ch. 29. unter 234 Melobien 3 eigene mitgetheift.

Anonym erschienen erstmale in ben verschiebenen Ch.=B.B. ber neuern Zeit folgende Melobien:

"Dein Ronig tommt in niebern Gullen" — Abventlieb. 1824. von gr. Mudert (f. G. 21.)

es b b es b e b as g es - In Bast. G. 1854. Auch in Dr. Rent. G. 1868.

"Fröhlich will ich Gott lobfingen" - Bfalm 34.

g as b b c es es d es - als neu im Schaffh. G. 1841.

- "Gott fen Dant in aller Belt" Abvenfieb. 1643. von &. Selb (f. 86. III, 56).
  - caddcha im 3weibrilder G. 1823. Auch im Bf.
- "Breis bem Tobesüberwinder" Ofterlieb. 1769. von Klopfied (f. 8b. VI, 334).
  - chcagfec im Schaffh. G. 1841.
- bet aftlat. Sequeng: Stabat mater dolorosa vom 3. 1779.
  - a d d cis d f e Choralmäßige Beatbeitung bes Finale: Quando corpus morietur aus Pergolese's Stabat mater vom J. 1736. Erstmals im Burt. Ch. B. 1844.
  - "Traurige Seele, mas qualeft bu bich" anonym.
    - fd fa fa c h a g aus einer alten hanbschrift im Melobienbuch jum medlenb. Rirchen-G. Schwerin 1867.
  - "Ber weiß, wie nabe mir mein Ende" Sterbelieb. 1686. von ber Grafin Aemilie Juliane (f. Bb. IV, 63).
    - as as b c b as g as as Erstmals in Eris Ch. B. für die evang. Kirchen ber Proving Branbenburg. 1863. als "hand-fchriftliche neuere Melobie aus ber Niederlaufih" mitgetheilt.
  - "Bohlauf, wohlan jum letten Gang" Befang beim Leis bengug. 1822. von Chr. heiur. Sachfe (f. G. 24).
    - . g fis g h e a g erstmale im Burt. Ch.=B. 1844. Aud im Zür. G. 1853.

Die Erneuerung bes Rirchengesangs blieb aber nicht blog auf bas Bebiet bes gewöhnlichen gemeindlichen Choralgesangs besichränkt. Sie zeigt fich auch

II. in Betreff bes liturgifden Gejangs, bei welchem fich Gemeinde: und Chorgefang, Choral: und Figural: ober Runftgefang permählen.

Es steht bieß im genauesten Zusamenhang mit bem Streben nach einer Resorm bes ganzen evangelischen Cultus, ber in ber langen Dürre ber rationalistischen Zeit burch die mit ber Mobersnistrung ber Kirchengesangbücher parallel laufende Modernistrung ber Kirchenagenden gar nüchtern, geschmadlos und troden geworden war und sich, während im Resormationsjahrhundert durch Luther ein förmlicher liturgischer Gottesdienst mit Responsorien und Antiphonien (s. Bb. I, S. 234—236) eingesührt war, mehr und mehr lediglich auf den Predigtgottesdienst zu beschränken ansieng, bei welchem die Gemeinde sich ganz passt werhält, und der Gesmeindegesang bloß Vorbereitung und Echo der in dem ganzen Gottesdienst die Alleinherrschaft besitzenden Predigt Mr. Bon der

burdareifenbften Bebeutung mar bas Bublitanbum, "bie einguleis tenbe Reform bes öffentlichen Gottesbienftes ber Broteftanten bes treffenb", welches am 14. Gept. 1814 burd Ronig Friebrid Wilhelm III. von Breugen erfaffen murbe, ber unter ben Erfchutterungen feines Thrones und ben gulest mit Gieg gefrontem Rampfen driftlich positiver und fur alle tirchlichen Interessem marm geworben mar. In biefem Bublitanbum murbe mit after Entschiebenheit als hauptmangel an ber bermaligen Gestaltung bes Gottesbienftes hervorgehoben, bag bie Brebigt ale ber mefente lichste Theil bes Gottesbienstes angesehen werbe, ba fie boch, obgleich bochft wichtig, eigentlich nur bie Belehrung und Ermunterung gum Gotteebienfte fen. Bugleich fprach baffelbe, inbem es eine befondere, aus Mannern wie Eplert, Sanfteiner, Offelomeper, Ribbed. Gad beftebenbe Cultusverbefferungecommiffion einfeste. mit flaren Borten es aus: "Diefe Dangel beim Gottesvienft find fichtbarer geworben in ber letten Beit, mo ber burch bie großen Beltbegebenheiten, burch bie Drangfale, ben Rampf und bie Siege bes Baterlandes neubelobte religiofe Ginn bes Bolfes bas Beburfnik. fich auf eine murbige Art auszubruden und auszusprechen, lebhaft und tief gefühlt bat."

Bereits im Jahre 1816 erschien unter ber regsten perfonlichen Betheiligung bes Königs, welcher auf ben hiftorischen Grund
und Boden sich stellend gegen Bischof Eylert ben Ausspruch ges
than: "Wir muffen, soll etwas aus ber Sache werden, auf Batev
Ruther rekurriren", eine Liturgie für die Hof: und Garnisones
gemeinde zu Potsdam und für die Garnisonstirche in Berlin,
und als über sie von Schleiermacher eine Kritik erschienen
war, welche ihre Dürftigkeit gegenüber dem reichen Gehalt der
alten Agenden tadelte, suhr der König unter dem Beirathe bes
Generals v. Wihleben fort, an der Berbesserung der Liturgie
selbst zu arbeiten, wobei er, oft von den Anstchten der literarischen
Commission abweichend, seinen eigenen Weg gieng, der nach seiner
immer klarer werdenden Ueberzeugung auf die Liturgie des 16.
Jahrhunderts zurücksühren mußte.\*) So erschien denn dieselbe

<sup>\*)</sup> Bgl. Luther in Beziehung auf bie preuß. Kirchen : Agenbe vom 3. 1822. Berlin, Bosen und Bromberg bei Mittler. 1827. (vom König selbst verfaßt jum Nachweis, bag sie altebriftlich und achtluberich feb.)

Rod, Rirdenlieb. VII.

am Ende des Jahres 1821 in einer revidirten Bestalt als Kirchens Mgende für die R. preuß. Armee und 1822 als Kirchen : Agende für die Dof: und Domtirche in Berlin, worauf sie auch dis zum 3. 1826 mit den im 3. 1823 befannt gemachten Berbefferungen und Bermehrungen von der weitaus größten Zahl der Geiftlichen in den verschiedenen Provinzen freiwillig angenommen und, nachs bem sie noch einmat burch eine aus Sylert, Marvt, Ritschl, Strauß u. A. bestehende Commission geprüft und 1829 bereichert mit Undangen für die einzelnen Provinzen, deren Gigenthümlichkeiten derin Berücksichung fanden, herausgegeben worden war, von dem Staatsklircheuregimente für das ganze Reich anbefohlen wurde.

Diefe Agende mit ihren gablreichen Refponforien zwischen bem Beiftlichen und bem Chor ober ber Bemeinde in ber Conntageliturgie, welcher bann balb auch eine fur bie prengifche Befanbtichaftecapelle in Rom von v. Bunfen 1820 begonnene und 1828 vollenbete, von ibm felbst bie tapitolinische genannte, und bernach auch in ber fprifden Rirche, in Berufalem und einigen auftralischen Colonien eingeführte besondere Liturgie mit febr be-Deutenben, im Sinne einer felbftitanbigen Theilnahme ber Bemeinbe gemachten und ber englischen Liturgie vielfach nachgebilbeten Abanberungen und Bereicherungen ale Rachtrag folgte\*), blieb, wie fle von ihrem Roniglichen Urbeber an fich fcon nicht eigens fur Die feit 1817 von ihm gleichfalls begonnenen Bestrebungen gur Grundung einer Union zwifden Reformirten und Lutherifden ins Leben gerufen mar, fo febr fie bann auch freilich im weiteren Berlauf in einer ihr eigenes Unseben am meiften trübenben Beife bamit verfettet murbe, in ihrer Bebeutung nicht auf bie unirten Rirchen befdrantt, fonbern wurde in mabrhaft epochemachenber Beife ber Musgangepunft einer neuen liturgifden Lebeneregung ber beutschen ebangelifden Rirde.

Manner ber Biffenschaft ftellten nun gunadift vom allges

<sup>-</sup> Fald, Aftenftude, betr. bie neue preußische Agende. Riel 1827. - Ueber ten Werth und bie Wirfung ber für bie ebang. Kirche Breugens bestimmten Liturgie und Agende nach 10jahrigen Erfahrungen. Bon Bifchof Dr. Eplert. Lotebam 1830.

<sup>\*)</sup> Bgl. C. C. 3. Freiherr v. Bunfen. Aus feinen Briefen und aus eigener Erinnerung geschitbert von feiner Bittwe. Deutsche Ausg, burch meue Mittheilungen vermehrt burch Nippold.

mein wiffenschaftlichen Standpunkt aus auf Grund ber einzehendsten historischen Studien neben ber Beranstaltung umfahlenber liturgischer Sammlungen Theorien über ben driftlichen Cultus auf und verfaßten Lehrbücher ber Liturgi:\*), beren Samptvesultat barin besteht, daß zwar die Predigt des Wortes in einem wahre baft evangelischen Cultus stets die Hauptsache bleiben muffe, bag

aber, wenn ber Cultus feine volle Beibe als Anbetung Gottes

Better: Die Lehre vom driftl. Cultus. Berl. 1839.

Chrenfeuchter, Friebr.: Theorie bes driftl. Cultus. 1840.

Rlopper: Lehrbuch ber Liturgit. Leipg. 1841.

Alt, Seinrich: Der driftl. Cultus nach feinen verschiebenen Entwidfungsjormen und feinen einzelnen Theilen hiftor. bargeftellt. Berl. 1843.

Rliefoth: Theorie bee Cultus ber evangelifden Rirche. 1844. Liturgifche Abhandlungen. Schwerin 1854-1856. 3 Bbe.

Rinfch, Karl Immanuel, in feiner: Prattifden Theologie. II, 2. . 246 ff. 1848/51.

Bahr, Carl: Der protefiantische Gottesbienft vom Standpuntt ber Semeinde aus betrachtet. heidelb. 1850. und: Begründung einer Gottesbienstordnung für die evang. Rirche mit besonderer Beziehung auf bas Großherzogthum Baben. Karler. 1856.

Sarnad: Tabellarifche Neberficht über bie Geschichte ber Lurgit. Erl. 1858. und: Der driftliche Gemeinbegottesbienft im apoftolischen Beitalter. Dorpat 1852. Der driftliche Gemeinbegottesbienft im apoftozischen und altfatholischen Beitalter. Erl. 1854.

v. Bunfen, Chr. Carl Jofias: Reliquine liturgicae ber alten Kirche in ber 2. Abtheil. bes 2. Bandes feines berühmten Werfes: Hippolytus und his age ins Deutsche übers. von Rauh unter dem Titel: Sippolytus und seine Zeit. 1852 u. 1853. und im 5. Band ber bis jest nur in der englischen Sprache vorhandenen neuen 2. umgearbeiteten und vermehrten Auflage. London 1854.

Richter, Aemilius Ludwig: Die evangelischen Kirchenordnungen bes 16. Jahrhunderts. Beimar 1846. 2 Bbe.

Daniel, hermann Abalbert: Codex liturgicus ecclesiae universae in epitomen redactus. 4 Bbe. 1847/48. 51. 53.

Soberlein, Lubwig: Der evang. Gottesbienft. 1854. Ueber ben liturgifchen Ausbau bes Gemeinbegottesbienftes in ber beutichen evang. Rirche. Gotha 1859.

Defterley, hermann: handbuch ber mufitalifden Liturgit in ber beutschen evang. Rirche. Göttingen 1863.

<sup>\*)</sup> Höfling, Joh. Wilh. Friedr., in seinem Programm 1837: "Bon ber Composition des christl. Gemeindegottesdienstes", worin er das Befen des christl. Eultus jum wissenschaftlichen Verständniß zu bringen sucht. Nach seinem Tode erschien ein Fragment eines größern, von ihm beabschieten Wertes: "Litungsiches Urtundenbuch, enthaltend die Alte der Communion, Ordination, Introduction und Trauung. Herausgeg, von Thomasius und Farnact. Erl. 1854."

baben folle, über ber Rangel nicht ber Altar, über ber Betrachtung und Lebre nicht bie Anbetung und ber Bebeteopferbienft guruds gefeht werben burfe, vielmehr bem Bebet eine felbftftanbige Stellung im Cultus gebuhre, und bie biefem gutommenbe Statte ber Altar fen, ale bie Opferftatte, von wo aus man Gott Gebete opfere. Rur, wenn vom Altar aus ber Beiftliche ben Gebetsopferbienft ber Gemeinbe mittelft einer formlichen Altarliturgie leite, inbem bie Gemeinbe ober ber in ihrem namen hanbelnbe Chor mit Befang, biefer formlicheren Art bes Bebete, in feine Bebete ober feine fingend ober auch nur rebend vorgetragenen Unfprachen einftimme, fen auch jugleich ber Gottesbienft eine gemeinschaftliche Unbetung, und bethätige fich die Gemeinde bei bemfelben als ein priefterliches Bolt in volltommener Beife, indem fie fich fowohl mit bem Liturgen in Beziehung zu Gott ftelle, in Gebet, Betenntnik und Lob Gottes einstimment burch ein Amen, Sallelujab ober paffenbe Lieberverse, welche von ihr ober ihrem Chor ober abwechselnb amifchen beiben ale Fortbilbung und Busamenfaffung bes vom Liturgen Gefprochenen gefungen werben, ale auch ju bem Liturgen felbft, inbeme fie feine liturgifchen Unfprachen und Segnungen in Rebe ober Befang beantworte und befraftige. Alber zu gleicher Zeit gaben fich auch auf prattifchem Boben und mit Bezug auf bie Sonberfirchen bes lutherifchen und reformirten Betenntniffes in Folge ber Bewegungen, welche burch bie im 3. 1830 erfolgte Unbefehlung ber preußischen Rirchenagenbe entstanben, indem jest bie bei ben ftreng confessionell gefinnten Gliebern beiber Rirchen, besonbere ber lutherifden, gegen einzelne bem Typus ihrer Confession nicht entsprechenbe Buntte im Stillen genährte Abneigung offen bervortrat \*), immer größere Dimensionen

<sup>\*)</sup> Der Prebiger und Prof. ber Theol. Scheibel in Breslau, welscher schon zuvor eine Kritit der Kirchenagende unter dem Titel: Lutherische Agende und die neueste preußische. Leidzig 1826. hatte erscheinen lassen, verlangte, damit ben Anstoß zur Separation der streng confessionell gestinnten Lutheraner gebend, welche 1834 zur 1. Generalspnode zusamentraten, in Berbindung mit seinen Collegen Stessen und Huscherischen Ritus "zur Schonung und Duldung für denjenigen Theil seiner Gemeinde, die mit ihm gleichen Sinnes seh", beibehalten zu dürsen. Später gieng er dann weiter und verlangte die staatliche Anerkennung der separirten Iutherischen Gemeinde.

annehmende Bestrebungen nach Biebereinführung ber alten, jeber Confession ureigenen Gultusformen und Ordnungen kund, welche burch die eigene Schuld einer jeden der betreffenden Kirchen während der alles verstachenden Auftlärungszeit entweder ganz abshanden gekommen oder im willtürlichsten Subjectivismus in die verschiebenartigsten einzelnen Atome auseinandergefallen waren, jest aber bei dem durch die Unionsbestrebungen wachgerufenen Gegensabe auf einmal wieder theuer und werth geachtet wurden. Diese Bestrebungen waren theils private\*), theils, burch biese

<sup>\*)</sup> Lutherischer Seits traten hauptfächlich folgenbe Schriften und Brivatfammlungen hervor:

Rraufolb: Berfuch eines Beitrags jur Altarliturgie. Rurnb. 1832.

Rliefoth: Die ursprüngliche Gottesbienstorbnung in ben bentschen Kirchen lutherischen Bekenntnisses, ihre Instruktion und Resorm. Rostod 1847. 2:- Aust. 1858. 3. Aust. 1861. Sammlung liturgischer Formulare ber evang. Luth. Kirche. Rurnberg 1839. 3 Hefte.

Löhe, Bilhelm: Agenbe fur driftliche Gemeinden bes lutherifchen Betenntniffes. Nörblingen 1844. (2. Ausg. 1852), vermehrte Aufl. 1859. 2 Theile. und: Sammlung liturgifcher Formulare. 3 hefte. 1839—1842.

Laprig: Die Liturgie eines vollftändigen hauptgottesbienftes nach luther. Topus nebft Rathichlägen zu beren Bieberherftellung. Rördlingen 1849. (2. verm. Aufl. 1861.)

Bafig, Jul. Leopold: Liturgie für ben evang :Intherifchen Gottes= bienft, bevorwortet von Dr. Sarles. Leipzig 1851.

Sommel, Friedrich: Liturgie ber lutherischen Gemeinbegottesbienfte. Rorblingen 1851.

Schöberlein, Lubwig: Der evang. Sauptgottesbienft in Formufaren für bas ganze Rirchenjahr nach ben Grunbfaten ber Reformation, sowie mit Rudficht auf die jetigen Bedurfniffe bearbeitet. Seibelb. 1855.

Frühbag: Entwurf einer Agende für bie evang. : luth. Rirche (in Schleffen). 1854.

Arminecht: Die haupt- und Rebengottesbienfte ber evang.-luth. Rirche. Göttingen 1853. und: Die alte Matutin- und Besperordnung 1856.

Soent: handagenbe auf Grund ber alten pommerifchen Rirchens orbnung. 1851. 2. Ausg. 1857.

Someling: Gottesbienflordnung auf Grund ber alten martifchen Rirchenordnung. 1859. 4. Auft. 1864.

hengftenberg, 3: Bespergottesbienft. 2 Befte. Berl. 1857 .- Bon reformirter Geite :

Ebrarb, Joh. heinr. August: Bersuch einer Liturgit vom Standpuntt ber resormirten Rirche. Erlangen 1843. und: Resormirtes Rirchenbuch, eine Sammlung reformirter Liturgien. 1848.

Sugues, Th.: Entwurf einer vollftanbigen gottesbienflichen Orb-

angebahnt, officielle, indem die liturgische Frage nun anf vielen kirchlichen Bersammlungen behandelt, und in manchen Sandern neue Agenden eingeführt, oder boch wenigstens Entwürse veröffentlicht worden sind, in welchen namentlich seit den zu Dreeden 1852 und 1854 von Abgeordneten verschiedener Kirchens regimente abgehaltenen liturgischen Conferenzen immer entschiedener auf die alten reformatorischen Kirchenagenden und ihren ausges bildeten Altargottesbienst zurückzegangen wurde, und in welchen deren plastischere, reichere liturgische Formen wieder Aufnahme fanden: so z. B. vornemlich in Baiern\*) in ächt lutherischem Sinn, während die benachbarte lutherische Kirche in Württems berg erst neuerdings wieder gegen solche liturgische Bewegungen hermetisch abgeschlossen worden ist\*).

<sup>&</sup>quot;) In Baiern, wo icon auf ber ersten Generalipnobe 1823 über eine neue gemeinsame Agende verhandelt worden und darauf 1827 und 2832 Entwürfe, die noch in modernem Sinne gehalten waren, erfchenen waren, trat 1836 ein icon mehr auf das bewährte Alte zurückgehender Entwurf, die Munch ner Agende genannt, hervor, welcher dann in seiner 2. verwehrten und berbesserten Auflage vom K. 1844 und noch mehr in seiner 3. Auflage vom J. 1852 auf dem betretenen Wege fortsschrift, bis es endlich zu der altsirchlichen und spezifich lutherischen Liturgie von 1853 und dem mit Zugrundlegung der Formulare der Dressener liturgischen Conserenzen ausgearbeiteten "Agendenkern" vom J. 1856 kam.

<sup>(</sup>Bgl. Geschichte ber evang. Kirche im Königreich Baiern biesseits bes Meins von Pf. Medicus. Erlangen 1863. und die verschiedenem von den liturgischen Bewegungen in Baiern Kunde gebenden liturgischen Aufste in der Zeitschrift für Protestantismus und Kirche. Ert. 1840. 1841 (sturgische Studien) — 1842. Bd. I, S. 149 f., 231 f., 266 f., 378 f. — 1844. Bd. II, S. 143 f. — 1846. Bd. I, S. 343 f., Bd. II, S. 245 f., 373 f. — 1853. Bd. II, S. 137 f.)

<sup>\*\*)</sup> Im lutherischen Burttemberg, bessen große Kirchenordnung von 1853 schon die liturgischen Kormen auf das allereinsachte beschränkt hatte, so daß seine Liturgie nicht nur hinter allen doch noch den luther rischen Typus bewahrenden deutscheresormirten Liturgien, 3. B. der Lids zischen Und hesstellichen von 1567 und 1574, soudern auch selbst hinten ben kalvinischen zurückstand (ckr. Dr. Grüneisen: "Lie erang. Gottessbienstodung in den oberbeutschen Landen. Stuttg. 1836." S. 24 fi.), war zwar zum Ersah für die ganz rationalistisch gerathene Liturgie von 1809 eine neue, in biblisch zirchlichem und erbaulichem Ton gehaltene, im Jahr 1843 zur Einführung gekommen, allein sie enthält neben den Formusaren für die gewöhnlichen kirchlichen Handlungen lediglich eines Kammlung von Gebeten, welche der Prediger alle vor und nach seinem einzig nur durch ettliche Berse eines von der Gemeinde gesungenen Prese bigtliedes eingeleiteten Predigtvortrag auf der Kanzel abliedt, worauf dann nach dem ebendaselbst gesprochenen Baterunser und Segen ein von

Wias nun die mufifalifde Ausstaltung ber in biefen neuen Agenden enthaltenen und vielfach meu wieber ing Leben gerufenen Altargefange ber Beiftlichen, wie g. B. ber Ginfebungs. worte, bes Baterunfere, bes Segens und ber Refponforien amifchen bem Liturgen und ber Bemeinbe mittelft abwechfelnben liturgifden Bemeinbegefangs ober tunftlichen Chorgefangs, eines Rprie eleifon. Sallelujah, Amen ober eines aus Lieberverfen bestehenben Gloria (a. B. "Mein Gott in ber boh") aguns (a. B. "D Lamm Gottes") Patrem (a. B. "Bir glauben all' an Ginen Gott") ober fonft eines mit Bibelworten verfebenen Gefangftudes betrifft. fo galt es auch bier, wie man für ben gewöhnlichen allgemeinen tirdlichen Gemeinbefang bie alten Schape an Liebern und Liebe weifen and Licht zu gieben bemubt war, Die mancherlei Arten von liturgifden Chor: und Bemeindegefängen, welche ber evang, Rirde aus vergangenen Sabrbunberten ju Gebot fteben, wieber aufaus fuchen, fie, foweit fie fur unfere Beit noch bermenbbar erfcheinen, ju benüten ober neue im gleichen, reinen Rirchenftyl gehaltene Tonfabe hiefur zu fertigen. Bas aber in biefer Beziehung feit ben 1820er Jahren namentlich fur bie preufische Agende burd

ber Gemeinbe beim Abtreten bes Prebigere angestimmter Bere bes Pre-bigtliebes ben gangen Gottesbienft abichließt. Auf eine nach bem Antrag bes Praiat Rapff laut Befdlug vom 11. Dary 1869 an bas Burtiemb. Rirdenregiment gerichtete Bitte ber erften Landesipnobe um nicht obligatorifde Einführung liturg. Gotteblienfte vorerft mit Beidrantung auf bie bochten Fefte erfolgte, obgleich es fich babei nur um bie allereinfachften Formen eines einzuleitenden Altargottesbienfles, bestehend aus bem Sprechen bes Geftpruche bee Blaubene: und Gundenbetenntniffes feitens bes Liturgen, bem jebesmaligen Ginfallen ber Gemeinbe mit bem Gingen eines Lieberverfes ober auch noch um bie Abichliegung bes Gottespienftes burch ein von ber Gemeinbe ju fingenbes ober gu fprechenbes Amen hanbelte, am 12. Juli 1870 ber Synobalbescheib, man könne biefer Bitte bas Wort nicht reben, "in Erwägung, daß aus ben Gemeinden, in welchen eine reichere Liturgie und die Berrichtung der liturgischen Kanblungen im Cultus nicht herkommlich ift, ein wirkliches Bedurfniß bisher nicht kundgegeben worben, und bag überhaupt bie Eigenart bes evang. Boltes in Burttemberg, wie fie auch in ber Gefchichte bes firchlichen Lebens fich bargeftellt hat, einer folden Form bes öffentlichen Gottesbienftes nicht gunftig ju fen icheint, bag vielmehr ju fürchten ift, bie reichere gitungle firung bes hauptgottesbienftes und bie Berlegung ber Liturgie in ben Altar mochte minbeftens einem Theile ber Gemeinbeglieber ben fur Alle geordneten Gottefbienft frember machen; in Erwägung ferner, bag mit ber gewüuschten Ginrichtung boch junachft nur ber Weg ber Erperimente betreten merben tonnte, für Erperimente aber bie Sauptgottesbienfte an ben bochten Gefttagen am wenigften fich eignen burften."

Belter, Fr. Raue u. M. geleiftet worben ift, leibet an einer gewiffen Rachternheit und Erodenheit. Der erftere z. B. fcopfte nur aus ben burftigen Quellen ber Begenwart und bes 18. Sahrbunberte, und ber lettere (f. S. 450) gefiel fich im Ummanbeln ber altbewährten liturgifchen Runftichate im Ginne bes mobernen Befcmade, wie fich bieß auch noch in ber 2. Auflage feiner 1818 entmals ericienenen "mufitalifchen Ugenbe", enthaltenb 1. liturgifde Melobien aus ber Beit ber Reformation. Salle 1853, 2. Altgraefange alterer und neuerer Beit mit beliebiger Orgels begleitung, vermehrt mit einer Sammlung von Liturgiechoren aus ber erften Beit ber Reformation. Salle 1854. (auch in einem besonberen Abbrud: Liturgiechore aus ben alten Agenben und Miffales ber erften Zeit ber Reformation in vierstimmige Sarmonie gefett. Salle 1854.), zeigte. Erft Carl v. Winterfelb bat auch auf biesem Bebiete, wie auf bem bes Chorals, ben Blid ber Beits genoffen mit entichiebenem Nachbrud wieber auf bas Alte gurud: gelentt mittelft feiner Schrift: "Ueber Berftellung bes Bemeinbeund Chorgefange in ber evangelischen Rirche. Beschichtliches unb Borfcblage. 1848.", nachbem übrigens bereits von J. 21. 28. Ortloph, Cantor an ber protestantischen Rirche in Munchen, im 3. 1840 "Antiphonien jum Gebrauch bei öffentlichen fefttäglichen Gottesbienften in protestantischen Gemeinben componirt und bearbeitet" ericbienen maren. Go traten bann ju Berlin im Styl mabrer Rirchenmusit gehaltene, aber freilich nur fur funftlich gefculte Singcore, wie fie nur in größern Stabten fich finben, berechnet, ju Lage: Liturgifde Unbachten ber Roniglichen Sofund Domtirche fur bie Feste bee Rirchenjahres. Im Auftrag berausgegeben von Garbebivifionsprediger fr. Abolph Strauf (feit 1869 Rachfolger Fr. Bilb: Rrummachere auf ber Sofpres bigerftelle in Botobam). Berlin 1851. 3. febr bermehrte und um eine ausführliche Begrabnigliturgie bereicherte Auflage mit einer vollstänbigen Sammlung leicht auszuführenber firchlicher Chorgefange. 1857. \*) Ein entschiebenerer und jugleich auch bas

"Liturgifche Gefange beim Altargottesbienft an firchlichen geften und

<sup>\*)</sup> Als weitere berartige Werke find noch ju nennen außer C. Reinsthalers in Erfurt liturgifchen Bertchen: D. h. Geburt; bie h. Paffion; b. hoben gefte u. f. w .:

ollgemeine Birdliche Bobutfwig befriedigenber Schritt in biefer Nichtung geschah auf specifisch lutherischem Boben burch Dr. Lubwig Rraufold (f. G. 56) in feinem Berte: Dufitalifche Altaragenbe für ben ebangelifch : lutherifchen Bottesbienft mit ansgef. harmonie fur ben Chor und bie Orgelbegleitung. 2 Thle. Berl. 1853. \*\*) Wie in Baiern vor allen anbern lutherifchen Canbeds firchen im Choral burch Wiebererwedung und Reubelebung ber originalen Melobienformen ein Schritt gum Befferen gemacht werben follte, fo gefchab es and bier burd Burudführung auf ben altbewährten liturgifchen Befang. Birtlich epochemachenb für bie ibren ftillen Bang fortgebenbe liturgifde Bewegung ber Gegen= wart und Butunft ift aber bas erft noch im Erfcheinen begriffene arokartige Werf:

Schat bee liturgifden Chor: und Gemeinbegefange nebft ben üblichen Schaft des liturgijoren Cours und Gemeinvergejange neup ven untwegen Altargefängen in ber beutschen evang. Kirche aus ben Quellen vornemlich bes 16. und 17. Jahrhunderts geschöpft, mit ben nöthigen geschichtlichen und praktischen Erläuterungen versehen und unter ber musikalischen Redaction von Friedrich Riegel, Prof. am Conserva-torium, Cantor und Organist ber protest. Kirche zu München, für ben Gebrauch in Stadt: und Landfirden berausgeg, von Dr. Lubwig Schöberlein, Confistorialrath und orbentlichem Professor ber Theol, an ber Universität Göttingen Göttingen: 1. Theil 1864/65. 2. Theil 1. 46th. 1866/67. 2. Abth. 1869.

gewöhnlichen Somntagen. Auf Anordnung ber Paftoralconfereng in

Strafburg. Strafburg 1854."

Rirchliche Chorgefange jum Gebrauch beim erang. Gottesbienft. heraus-gegeben von 3. S. Lutel. 2 hefte. Bweibruden 1856. 57. Joh. Sübner: Liturgifde Festanbachten für bas Rirchenjahr.

G. Mettner, Seminarmufitlebrer in Erfurt: Liturgifche Chore, Sammlung von Compositionen ju Bibelfpruchen und anberen geift= lichen Terten. Für Dinnerstimmen. Bum Gebrauch bei liturgifden Anbachten sowie anbern gottesbienftlichen Feierlichfeiten in ber Rirche, in Seminarien und an boberen Lehranftalten. Erfurt 1856.

Gebrauch und jur Erbauung in Rirche und Saus. Bert. 1857. 3. C. S. Mold in Sannover: Liturgifche Gefange, Intonationen und Responsorien. 3. vermehrte und verbesserte Auft. Sannov. 1857. Daburch ift ein genugenber Erfat gegeben für bie in mobernem Styl gehaltenen Figuralgefange Fr. Silders und E. Rochers und bie Pfalmen und prophetischen Stude ber h. Schrift fur vierftimmige Singcore von Balmer 1838, wie fie in Barttemberg in Ermanglung jeglichen liturg. Gottesbienfies gur Ginleitung bes fefte und fonntaglichen Gottes-bienftes üblich find, und felbft auch für bie von Lindpainter arrangitten Malmen Marcello's.

<sup>\*\*)</sup> Bon ihm erfchien auch: Siftorifd-mufikalifches Sandbuch für Rir= den- und Choralgefang. Für evang. Geiftliche und Alle, die es werben Mollen. Erl. 1855. .:

Daffelbe enthält ben liturgischen Chors und Gemeinbegefang für die hauptgottesbienfte an Sonns und Feiertagen, für die Rebengottesbienfte, die Metten und Besporn, sowie die sog. liturgischen Andachten und endlich für die besonderen tirchlichen Dandslungen: Tause, Trauung, Begräbniß u. s. w. getreu in den ursprünglichen Formen, wie sie den Kirchengebangs entnemmen wurden. Wo solche Tensähe fehlten, sind neue, mit einer in gleich reinem kirchlichem Geist gehaltenen Darmonistrung gefertigte, beis gegeben, und dabei ist durchaus darauf Bedacht genommen, daß eine würdige und erdauliche Ausführung berselben auch bei geringen Kräften, wie sie jede Stadts und Dorffirche hat, ermöglicht ist, während zugleich in Rücksicht auf städtische Singchöre eine Meihe kunstvoller Gesänge aus der classischen Periode des Kirchens gesangs beigegeben ist.

Eine befonbere Berudfichtigung fant auch in Schoberleins Bert ber unter ber liturgifden Bewegung unferer Beit bervortretenbe Berfuch, ben pfalmobifden Gefang wieber einzuführen, wie er nach bem Borgang ber flofterlichen Borenordnung bes hieronymus im 4. Jahrhundert und bes Benedict von Murfia + 543 von Gregor M. für bie abenblanbifche Rirche (f. Bb. I, S. 67 ff.) mit antiphonischen Beifen und ben fogenannten Pfalmtonen geordnet wurde \*), und auch in ben lutherifden Rirchen, mit Ausnahme ber oberbeutschen, für Metten und Befpern in Stabten latelnifd, in Dörfern beutich nach bem Psalterium Davidis von Dr. Georg Major 1594 vornemlich ber Jugend megen üblich war, um Gotteefurcht in ihr ju pflangen und mit Ausnahme ber Sonntages und Samftagevelper vor Sonn: und Festtagen meift ohne Betheiligung ber Gemeinde mit ben Schulern und 2 Schulerdoren ausgeführt wurbe. Dagegen bat bie reformirte Rirche, von Anfang an bas Bfalliren als papiftifden Sancrteig ansebenb, Die Pfalmen in Liebform gebracht ober fogenannte Reimpfalmen gebildet und fingt fie fo in Frankreich und ber frangofischen Schweis nach Marot und Beja auf Goubimel'iche Melodien, in Deutsche land nach Lobmaffer auf biefelben ober fonft betannte Rirchen-

<sup>\*)</sup> cfr.; Directorium chori von Joh. Guibetti. Romae. 1582 ff. 173%.

melobien, in ben Rieberlanben nach van Datheen, mit Musnahme ber englisch bifcoflichen Rirde, welche jeben Monat in ihren Gottebbienften ben gangen Bfalter burchfingenb allein bis beute noch bas Bfalmobiren beibehalten bat in einer aus ber gregorianifden Sangweife gwar entwidelten, aber boch ben fefte Rebenden Formeln und Tonleitern berfelben nicht entfprechenben, fonbern eigenen, völlig freigebilbeten, Pfalmtonen, von benen manche von befonberer Schonbeit finb \*), mabrend in ber lutherifchen Rirche Deutschlands ber pfalmobifche Befang fich allmablig gang verloren bat und bem bon Anfang an auch icon in Mittels und Rorbbeutschland neben ibm bei ben Sauptgottesbienften ablich bewefenen Befang von Pfalmen in freier, nach Luthers und Balbis Borgang namentlich von Cornelius Beder gefchaffener Liebbearbeitung (f. Bb. I, 241. 299, II, 221 ff.) nach gewöhnlichen Rirdenmelobien, gulebt felbit bem von blofen Gemeinbeliebern (hymni de tempore) ben Plat völlig raumen mußte. Bafrent nun in Breufen feit 1822 liturgifche Anordnungen getroffen wurden, baf bie Bfalmen, ale ein fo bebeutsamer Theil bes Bortes Gottes, in welchem bie evangelische Rirche bas Bringip ihres Glaubens hat, ber Gemeinde beim öffentlichen Bottesbienft wiebergegeben werben, und burd bie Rirdenagenbe junadft fur Die Sofffrchen, Schlokcapellen und Militargemeinben bei jebem hauptgottesbienst ale Introitus ber Gefang eines Pfalms mit ber fleinen Dorologie in ber Beife gur Ginführung tam, bag berfelbe abmedfelnb mit ber Gemeinbe ober von bem Chor allein je nach einer freien Composition alterer ober neuerer Beit \*\*) gefungen wirb, fo find in ben letten brei Decennien, befonbere feit ben 1850er Jahren, gur Bereicherung bes gottesbienftlichen Lebens und Erhöhung ber firchlichen Andacht und Erbauung auf Gottes Bort bie und ba Stimmen laut geworben, und prafifche Bortehrungen getroffen worben gur Wiebereinführung bes Bfalms

<sup>\*)</sup> Der Gottesbienft ber englischen und beutiden Rirde. Bergleiche und Borichtage von Dr. hermann Defterley. Gottingen 1863.

<sup>\*\*)</sup> Siezu find besonbere Pfalmcompositionen bargeboten in A. B. Bachs Pfalmen, in Reithardis Pfalmen für die evang. hauptgottesbienfte. Bert. 1856., in Fr. Ab. Strauß: Liturgische Andachten ber R. hof: und Domfirche (f. o.), und in C. Reißigers homnen und Pfalmen.

gefange in ben evangelifchen Gemeinbegottesbienft nach urfprunge licher gregorianischer Beise, b. b. in ber Form eines fingenben Lefens ober Cantillirens, wobei alle Berfe eines Bfalms nach bem natürlichen Wortaccent auf Ginen bestimmten Con (Domis nante) gefungen werben, und nur je am Enbe einer ber beiben Beilen, in die jeber Bere in ber Regel gerfallt ift, ber Con ein wenig erhoben ober gefentt wirb, alfo in eine melobifde Cabeng abergeht, jeboch mit bem Unterschiebe, bag bie Debiation ober ber Befang am Enbe ber erften Beregeile (medium Ditte bee' Berfes) fich immer gleich bleibt, bas Finale aber ober ber Befang am Soluffe ber zweiten Beile, bie bas Enbe (finis) bes gangen Berfes bilbet, verschiebene Formen ober Differengen hat und in ber Regel aus 4 Noten besteht, fofern ber Pfalmvere meift auf 2 zweifplbige Worte ausgeht, worauf fobann, wenn alle Pfalmworte in biefer Beife burchgesungen finb, ber Befang bee Gloris patri in bemfelben Tone ben Bfalm abichließt und nach Umftanben auch noch biefelbe Antiphone wieberholt wirb, mit welcher an Sonn: und Festtagen ber Befang bee Pfalme in ber Beife ein: geleitet worben ift, bag fie entweber einfach im Grundton bes wun zu fingenden Bfalmen ichließt ober auf benfelben mit einigen etwas gebehnt gefungenen Roten (Intonationen) überleitet. Schon v. Bunfen bat nach feinen englischen Anschauungen 1846 in feinem "allgemeinen evangelifchen Gefang: und Gebetbuch jum Rirchen: und Sausgebraud," 62 ausgemablte und auf bie Morgen: und Abendanbacht von 31 Monatstagen vertheilte Bfalmen, und febann Friedrich Sommel \*) famtliche Bfalmen mit ihren burd

Unweisungen und musifalische Beitrage gibt weiter noch:

Schöberlein im 1. Theil seines Schates bes liturg, Chor= und Gemeindegesangs. S. 550-610.

<sup>\*)</sup> Der Psalter verbeutscht von Dr. Martin Luther. Rach ber letten, von Luther selbst besorgten Ausgabe abgebruckt. Mit einer Anleitung zum Psalmengesang. Stuttg. 1853. und: Der Psalter nach ber beutschen Uebersetung Luthers für ben Gesang eingerichtet. Stuttg. 1859. Wilh. Ehre Haus, Schulz u. Kirchenbuch sur Christen bes luth. Bekentnisses. 3 Bbe. Stuttg. 1859.

Laprig in ber mufit. Beilage gu Lobe's Agenbe fur driftliche Gemeinden bes luther. Betenntniffes. 2. Auft. 1853, und in ber 4. Abth. feines: "Rern bes beutschen Kirchengesangs."

<sup>.</sup> Babn in feinem Evang. Choralbuch für ben Mannerchor. Munchen 1856. (3. Auft. 1866 )

Abfabe unterfchiebenen Beregliebern und befonberen Rennzeichen für bie betonten Gulben, bei benen bie melebifche Cabeng eintritt. fomie mit ben bagu erforberlichen Roten und furger Anleitung au ihrem Bfalliren, fur ben allgemeinen Gebrauch augerichtet. Sur bie Mobalitaten, unter benen folder Pfalmengefang, evangelisch medificirt, theile nach ben reformatorischen Orbnungen. theile nach bem Brand ber englifchebifcoflicen Rirche, in feinen eingelnen Bestandtheilen auf ben Liturgen ober Borfanger, auf 1 ober 2 Chore und auf bie Gemeinde repartirt werben folle, barüber liegen Seitens ber immer anfehnlicher werbenben Babl ber Beforberer ber pfalmobifchen Repriftination \*) bie mannigfals tigsten Borfcblage vor, und im rauben Saufe nicht nur, fonbern auch im Geminar zu Coelin in Pommern, fowie in manchen Gemeinden ift mit gutem Erfolg bas Bfalmobiren vorläufig wenigstens versuchsweise fur bie Rebengottesbienfte in Unwenbung gebracht.

Bic man nach bem Seitherigen auf bem gangen Bebiete bes Bemeinbe= und bes mit ibm organisch berbunbenen gewöhn=

<sup>\*)</sup> Bergl. : Seche Altteftamentl. Pfalmen mit ihren aus ben Accenten entzifferten Sangweisen von Leopold Saupt, Archibiac. an St. Betri u. Pauli in Gorlis. Leipz. 1854. (fowie beffen großere Schrift: Heber bie Poefie bes 21. Teftamente.)

Die b. Pfalmobie ober ber pfalmobirenbe Ronig Davib und bie fingenbe Rirche mit Rudficht auf ben ambrofianischen und gregorianischen Gefang nebft einer Anleitung jum Pfalmobiren von Fr. Arm-fnecht, Archibiac. ju Clausthal. Gott. 1855. Ueber Ginführung bes Pfalmengefangs in bie evang. Kirche von Emil

Reumann. Berlin 1856.

Der Pfalter ale Gesang- und Gebetbuch. Gine geschichtl. Betrachtung von Licentiat Otto Strauß. Berlin 1859. Die Pfalmtone ber h. Kirche von Fr. Rob J. Manbam, evang:

luth. Pfarrer ju Groß-Roben (eine Jubelfdrift gur Feler ber 25jabrigen Directorialwirtfamteit bes Dr. Schneiber am Bittenberger Bredigerseminar. 12. 3an. 1863).

hermann Defterlen in feinen oben icon angeführten Schriften: Sanbbuch ber mufitalifchen Liturgit in ber bentichen evang. Rirche. Gott. 1863. und: Der Gottesbienft ber englifden und beutschen Rirche. Bergleiche und Borfclage. Gott. 1863.

Sonft vergl. noch Bb. 1, 67 ff.

Andere Liturgen, wie Schent, Frubbag, Schmeling beichranten fic auf die Empfehlung bes blogen Borlefens ber Pfalmen burch ben Beiftlichen ober burch Lehrer und Schiller mit angefügtem und namentlich am Schluß ftattfinbenbem Befang eines gloria ober eines borologifden Lieberperfes Seitens ber Gemeinbe ober eines Chore.

lichen Chorgefangs wieber mit größerer Aufmertfamteit und tie ferem Berftanbnig auf bie alten claffifden Dufter gurudgegangen ift, fo gefchab bief auch binfictlich bestenigen Chornefangs, bei welchem theile burch ben Wechsel von zwifden eintretenben Duetten ober Gelogefangen und von Recitativen und Arien, theile burd bie Anwendung ber Inftrumentalmufit ber rein tunftlerifche Charatter voll ausgeprägt ift, ber fogenannten Rirchencantate, mit welcher juweilen bei mangelnbem Altargottesbienft in felbftftanbiger Beife, bevor ber Gemeindegefang beginnt ober mo, wie bet Eraner- und Erauungefeierlichkeiten, tein folder ftattfindet, ber gange Gottesbienft ober Cultusatt eröffnet gu merben pffegt. borangegaugenen Beitraum aber mar ber von Geb. Bach und Sanbel noch in firchlichem Ginn gepflegte Oratorienftpl (Bb. V, 634-641) rollends gang in ben Opernftpl übergegangen, und bie Rirchenober Biguralmusit samt bem geiftlichen Runftgefang verweltlicht morben (Bb. VI, 450-453). Bom burchgreifenbften Ginfluft auf ben Auffdwung biefes Chorgefangs mar vom Anfang feiner Grunbung an ber Berliner Domdor und bas mufitalifde Schaffen und Wirten bes Felix Menbelfohn=Bartholty\*), welcher als 20jabriger Jungling

(Quellen: Leipziger allgem. Mufit Beitung. 1847. S. 898—914. Meine Grinnerungen an & Renbelfohn Bartholby und seine Briefe an mich. Bon Ebuard Devrient (Theaterbirector in Karlsruhe, ber als Bersliner Opernsanger bei ber von Menbelsohn veranstalteten Aufführung ber Bach'iden Passion die Borte des herrn sang). Leipz. 1869. — Die Besprechung dieser Schrift in der Evang, Kirchen-Zeitung. Berlin 1869. Rr. 65 S. 769—774. — Mendelsohn-Bartholdys Briefe, gesammelt aus

feinem Rachlag. 2 Bbe.

<sup>&</sup>quot;) Er war ber Sohn bes zum Christenthum übergetretenem Bankiers Abraham Mendelfohn in Samburg, wo er 3. Febr. 1809 geboren wurde. Nach der Uebersiedung seiner Kamilie nach Berlin waren Zester und Rosches seine Lehrer in der Musit, für die er als Kind schon eine wundersame Begadung zeigte, so daß er als 17jähriger Jüngling schon die berühmte Ouvertüre zu Shakspeares Sommernachtstraum componi en konnte. Im J. 1827 bezog er in Berlin die Universität, auf der er sich durch das Studium der alten elassischen Sprachen, der Geschichte und Phisosophie eine gründliche wissenschaftliche Bildung erward. Nach einer im J. 1830 angetretenen Reise durch Italien wurde er zu Düsselbers, wo er 1833 das Musiksselber die die durch hatte, 1834 städtischer Musiksdiectund im solgenden Lahre schon Director der Gewandhaustoncerte in Leipzig, worauf er 1837 einen ungemein glüdlichen Chebund eingieng mit Cacilie Zeanrenaud, der scher eines reformirten Predigers. Geden, als er sich anschiefe, nach Wien zu reisen, um dort bei der Auführung seines Elias zu dirigiren, wurde er, erst 38 Jahre alt, in Düsseldorf in Folge von Schlagansällen 4. Nov. 1847 vom Tode dahingerafft.

im Jahr 1829 in Berlin nach vielen Schwierigkeiten und längeren Berhandlungen mit Zelter, dem Director der dortigen Singakademie, die Bach'sche Passionsmusik zum erstenmal wieder nach 100 Jahren zur Aufführung brachte und selbst dirigirte. Er hat in den Oratorien, die er componirte, die zwei großen Tonmeister des 18. Jahrhunderts, Seb. Bach und händel, deren große Kirchenmusiken seine hohen Borbilder waren, und für die er ein neucs Berständniß andahnte, in die Sprache des 19. Jahrhunderts Abertragen, und indem er mit einem durch Innerlichkeit und herzenswärme belebten Kirchensat das lutherische Bibelwort zu verklären verstand, den Sinn für wahre kirchliche Musik in den weitesten Kreisen wieder geweckt, und in Deutschland damit christliches und kirchliches Leben neu erbauen und fest begründen helsen.

So zeigt sich auf allen Gebieten bes Rirchengefangs ein reges Leben, ein hinstreben zum Besteren, und so wenig ber moterne Musitstyl, bem wohl Feinheit, Anmuth, Milbe und Poesse im engeren Sinne zugesprochen werben muß, ber aber, was er nach bieser Seite gewann, auf ber anbern Seite an Kraft, Tiefe und Erhebung verloren hat, ber Kirche gunftig zu sehn scheint, so wird boch bieser Wisstand mehr als aufgewogen burch bie Bieberhervorsuchung bes bewährten Alten.

١

ţ

ţ

į

1

Ì

Ein gewaltiger Schritt zur Besterung unserer kirchlichen Berhältnisse in Beziehung auf bas Rirchenlieb und ben Rirchensgesang ist geschehen, unterstützt burch bas erwachte rege religiöse Leben unserer Tage, aber noch immer nicht ist mit David (1 Chron. 17, 27) zu rühmen: "Es stehet herrlich und prächtig vor bem Herrn und gehet gewaltiglich zu an seinem Orte."

Doch ber herr wirb feiner Gemeinbe helfen, baß fie mehr und mehr machfe zu einem heiligen Tempel in Ihm, bem foftlichen Edftein, auf welchem Alle mit erbauet werben zu einer Behaufung Gottes im Geift (Eph. 2, 21. 22).

## Register

ber.

## Dichter, Sänger und Tonmeister.

## (Rach ben Seitengabien.)

Adermann 106. Arnim, L. A. 1. Abler, G. K. 118. Albertini, J. B. v. 330 f. Aubing, J. W. 438. Anthes, Fr. C. 442. Apel, G. Ch. 416. 461. Arnot, E. W. 20. 35. 140 ff. Assignesselbt, Ch. B. J. 156 ff. Auberlen, S. G. 461.

**B**ach, A. W. 451. Bachmann, J. F. 62. Bahr, Ch. A. 255 ff. Bähr, C. 113. 459. Bagge, S. 443. Bahnmaier, J. F. 81 f. Baltzer, G. 407. 409 f. Barth, Ch. G. 199 ff. Barthel, J. F. L. C. 311 f. Baumann, G. 43. Baur, 23. 51. 60. Bauriegel 415. Beder, C. F. 424. 452. 473. Biarowsky, W. E. J. v. 309 f. Billroth, &. 46. 424.

Blech, C. A. 68.
Blumbarbt, J. Ch. 304 ff.
Blüher, A. 479.
Bobemann, Fr. W. 436.
Breidenstein, H. C. 464.
Brentano, C. 1.
Bresler, C. H. 68.
Brunn, Fr. 438.
Bücker 66.
Bunsen, Ch. v. 38.
Cosad, J. C. 61.

Enns, F. A. 54 f.

Daniel, H. A. 53. Demme, E. R. 92. Dieffenbach, G. Sh. 314. Dilthen, L. 78. Döring, G. A. 28. 159 ff. Döring, G. 430. 458. Oreger, F. S. 317. Dryander 53. 87. Duller, G. 408 f.

**E**brard, J. H. Al. 91. 101 f. 306. 437. 476. Eichenborff, J. v. 1. Elwanger. 478.
Elsner, S. 39.
Engfifelb, P. F. 296 ff.
Enthausen, H. 416.
Ert, L. Ch. 426. 453. 459.
Eyle. 57.
Eytel, Fr. H. 306.
Eyth, E. 306.

Faißt, J. G. Fr. 435. 446. 476 f. Felbhoff, F. A. 197 ff. Filis, Fr. 426. 452. 473. Fischer, M. G. 449. Flügel, G. C. 453. Fouqué, be la Motte, Fr. 16 ff. Frans, W. 442. Franz, Agnes. 323. Frech, J. G. 421. 466 f. Freubentheil, W. R. 71 f. Fröhlich, A. E. 88 ff.

Sarve, C. B. 93. 112. 131. 136. 334 ff. 409.

Saß, F. M. 415.

Sebauer, Chr. A. 290 f.

Seibel, J. 352 f.

Seibel, E. 352 f.

Seibel, E. 352 f.

Seigebrecht, H. 303.

Siefebrecht, H. 20.

Silzth, C. J. St. 20.

Slint, Chr. C. 321 f.

Soring, Chr. C. C. 51. 52. 115. 118.

Sottschaft, Henriette 11. 15 f.

Srote, L. 313.

Grüneisen, C. 59. 84 f. 113.

**S**affner. 76. Hagenbach, E. R. 61. 95 ff. Hahn, J. W. 385 ff. Hammer, J. 305. Hanne, J. W. 313. v. Harbenberg, Fr. (Novalis). 4 f. 107. 127. 409.

Rod, Rirdenlieb. VII.

Sarber, &. 76. Haring. 415. Barleg, G. Chr. M. 113. 119. Sarms, Gl. 24. 148 ff. Bartmann. 415. Begler, 3. G. 477. Bengftenberg, 3. S. C. 351 f. Benfel, Luife. 127. 130. 324. Benfel, Bilbelmine. 323 f. Bentichel, G. R. 452. Berwig, Marie Sophie. Befefiel, Chr. Fr. 22. Seffe, A. Fr. 416. Beußer=Schweizer, Meta. 377 ff. Den, 20. 262 ff. Benbenreich, M. F. 74. Sommel, Fr. G. 474. Sopfenfad, 3. Chr. 28. A. 267 ff. Dojd, 23. 2. 403 ff. Sübner, 3. 489. Bulfemann, 28. 66. 107.

Jahn, G. 299 ff. Jahr, G. H. G. 342. Jensen, W. G. 479. Jimmerthal, H. 440.

Malte, M. 440. Rarow, E. 452. Rayfer, G. Fr. 307 ff. Reil. 415. Relbe, 3. Chr. 416. Rern, Chr. &. 210 ff. Rlein, S. B. 460. Rlog, C. 3. G. 439. Rnat, G. Fr. L. 107. 194 f. Rnapp, A. 22. 42. 46. 76. 81. 93. 107. 120. 130. 136. 213 ff. 330. 406. Rniewel, Fr. 472. Rnobel, C. 478. Rocher, C. 420. 464. Röhler, 3. G. Fr. 253 ff. Rorner, G. 2B. 459.

Röthe, Fr. A. 257 ff. 409. Krais, Fr. J. 303 f. Krause, H. 416. Krausolb, E. 56 f. 115. 433. 489. Kronberger, B. 475. Krüger, G. 435. 475. Krummacher, Fr. W. 22. 29. 92. 120. 353 ff. Krummacher, E. W. 355. Krummacher, A. 350. Küfter, S. Chr. G. 64.

**Langbeder**, E. Chr. S. 40 f. Lange, R. H. 46. 61. 361 ff. Lange, R. 448. Layriz, Fr. 53. 60. 115. 426. 430 f. 473 f. 492. Lehmann, R. S. 454. Lehner, R. L. 433. Lefche, R. 492. Lohmener, S. L. 433. Lefche, R. 492. Lohmener, H. 440. Lihel, R. S. 6. 437. 475 f. 459.

Major=Forsenth, Ch. 381 f. Mann, C. 302. Mannhardt, J. B. 405. Meißer, 2. 371 f. Mendelfohn-Bartholby, F. 494 f. Menten, G. 26. 344 ff. Mettner, C. 489. Mold, J. C. H. 436. 489. Momber, S. 406. Moofer, 2. 416. Moraht, A. 296. Mörlin, Chr. H. J. 24 f. Mortimer, B. 424. Mowes, S. 22. 247 ff. Mühlenberg, S. M. 91. Müller, 23. 416. Müller, S. 454. Mund, G. W. 436.

Mägeli, H. G. 417 f. 463. Natorp, B. Ch. L. 450. Naue, J. F. 450. 488. Nenenborff, J. Chr. W. 291 f. Nicolai, A. 315 f. Nötel, C. Fr. H. 319 f. Novalis f. Harbenberg.

Ortloph, W. 431. Ofer, Fr. H. 383.

**P**almer, Chr. 61. 81. 429. Plönnies, Luise. 324. Pol, J. 294. Pols, C. 123 f. Pregizer, Chr. G. 395 ff. Preiswert, S. 96. Puchta, Chr. R. H. 22. 116. 277 ff.

**M**ambach, A. J. 36. 70. Ramsauer, D. S. D. 383 f. Rautenberg, J. 29. 292 f. Rautenburg, C. 28. 448. Reichardt, Luise. 461. Reinhardt, F. A. D. 311. Reinthaler, C. 439. 488. Reug, Fürftin Gleonore. 326. Rifche, A. 439. Ritschl, G. C. B. 471. Ritter, A. G. 447. 450. Rodlit, J. Fr. 73. Rothen, 3. 364 ff. Rüdert, Fr. 20 f. 107. 409. Rudolf. 415. Rüdiger. 479.

Sachfe, Chr. S. 22. 76.
Sach, Fr. F. U. 353.
Sach, C. H. 353.
Sämann, C. H. 453. 479.
Schaff, Bh. 103.
Schärtlich, J. Ch. 448.
v. Schenkenborf, M. 11 ff.
Schlatter, Anna. 372 ff.

Schlegel, Fr. 1. 2. 3. Schlegel, A. 23. 1. 2. Schlettner, G. M. 435. Schmidt, L. 317 f. Schmuder, S. S. 92. Schnaase, E. 68 f. Schneiber, 3. 3. 367. Schneiber, Fr. 416. 451. 479. Schneiber, 28. 416. Schöberlein, 2. 61. 489. Schott, D. E. 322. Schottin, J. D. Fr. 75. Schulze, G. 28. 319 f. Schwab, G. 86 f. Schwarzkopff, H. Th. A. 108. 306. Schwenke, 3. F. 416. Seibel, S. A. 294 f. Seiz. 478. Silder, Fr. 420. 467. Spitta, C. J. \$1, 22. 76. 79. 107. 131. 136. 232 ff. 406. Stange, C. Fr. 301 ff. Steglich. 415. Steiger, C. 382 f. Stier, R. 22. 42. 50. 58. 93. 107. 177 ff. Stöber, A. 130. v. Strauß, B. Fr. 270 ff. Strauß, Fr. A. 488. Strebel, 3. B. 472.

Theremin, Fr. 64 f. Thiele, S. 57.

Stromberger, Chr. 28.

Sturm, J. C. R. 22.

Strube, C. S. 416.

320 f.

284 ff.

Tholud, N. 26 f. 38. 93. Thurn, E. 440. Lied, L. 1. Töpfer, J. G. 416. Trube. 415. v. Tucher, G. 55 f. 425. 431. 435. Tscherlight, J. M. 461.

**B**eer, be, J. 405 f. Boget, C. Oct. 370 f. Bolkening, H. 439. Börkel, J. D. 305 f.

Wadenrobter, B. 1.
Wadernagel, Ph. 47 f. 113. 123.
Weeber. 478.
Wehermüller, Fr. 132 ff.
Wiegand, J. 452.
Wiener, G. A. 56. 433.
Winkler, J. C. T. 478.
v. Winterfeld, G. A. B. 425. 446.
459. 488.
Wullchlägel, H. R. B. 342 f.
Würkert, Fr. L. 410 f.

Bacher. 415.
Bahn, J. 432. 435. 474 f. 492.
Beller, H. Chr. 188 ff.
Beller, E. A. 306 f.
Belter. 488.
Bille, M. A. 305.
Bimmer, Fr. 448.
Ichiesche, H. A. 60. 451.



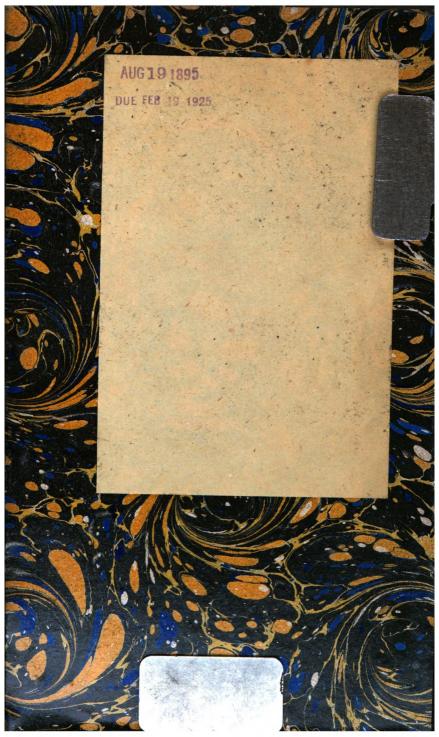

